

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

3 3433 06661877 2

Digitized by Google

ACTONICATION ACTOR



Johann Reinhold Patkul. nach einem digemalbe im museum zu mitau.

# Tivländische Geschichte

von der "Aufsegelung" der Cande bis zur Einverleibung in das russische Reich.

Ein Hausbuch

pon

Dr. Grust Seraphim.

wit fieben Bildern, einer Karfe und zwei Personen- und Orferegiftern.

Wohl bem, der feiner Vater gern gebenft! . Boethe.

### II. Band.

Die Provinzialgeschichte bis zur Anterwerfung unter Auflaud.

Zweite, vermehrte und umgearbeitete Auflage.

Reval 1904. Verlag von Franz Kluge.



Дозволено цензурою. Ревель, 4. Іюля 1903.



## Bur zweiten Anflage des II. Bandes.

Im Spätherbst 1895 erschien der II. Band meiner Livländischen Geschichte, zusammen mit der Geschichte des Herzogtums Kurland aus der Feder meines Bruders Dr. August Seraphim, z. Z. Stadtbiblioztefaren in Königsberg i. Pr. und Privatdozenten der Albertina.

Acht Jahre fast sind ins Land gegangen, ehe die zweite Auflage hat ausgegeben werben konnen. Sie erscheint baber naturgemäß in wesent= lich veränderter, bem Stande ber heutigen Wiffenschaft entsprechender Außerlich zeigt sich ber Unterschied ber ersten und zweiten Auflage einmal in der Trennung der liv- und eftländischen Geschichte von ber kurlandischen, die gleichzeitig als III. Band gesondert ausgegeben wird, zum andern in ber recht erheblichen Steigerung ber Seitenzahl bes II. Bandes. Diese entspricht ben großen Beränderungen, die ber Inhalt erfahren hat. Das Material, bas neu zu verarbeiten war, erwies sich als sehr bedeutend, Altes mußte vielsach umgearbeitet, Fal= iches ausgemerzt, neue Forschungsresultate mußten richtig verwertet werben. Zeigte sich auch bei ber Umarbeitung bes II. Banbes, über wie viele Abschnitte wir noch immer im Dunkeln tappen und wie unendlich viel für die polnische und schwedische Zeit zu tun noch übrig bleibt, so tann doch anderseits mit Freude festgestellt werben, daß nament= lich in der schwedischen Beriode boch schon Licht in unklare Berhaltnisse gekommen ift. Gine gewisse Ungleichheit in ber Darftellung, Die manchmal gar karg und knapp gehalten ift, manchmal vielleicht zu sehr ju Ginzelheiten hinabsteigt, war bei ber Verschiebenheit bes ju Gebote ftebenden Materials nicht gut zu vermeiden. Befonderes Gewicht habe ich auf die kulturgeschichtliche Entwicklung gelegt. Wer die Gegenwart

Harr 22 Mar / 172 (

unserer Heimat mit ihren nationalen und sozialen Gegensätzen verstehen und gerecht beurteilen will, muß mehr als es in weitern Kreisen geschieht aus der Bergangenheit schöpfen. Dazu will auch ich beitragen. Ich habe daher das eine kulturhistorische Kapitel nicht nur seiner gar zu populären, scuilletonistischen Form entkleidet, sondern es durch Berwertung der neuen Arbeiten von Tobien, v. Gernet, v. Transehe, v. Engelhardt und WettigsStieda erweitert und vertieft und zwei gesonderte Kapitel, das eine über städtisches Leben, das andere über Gutsherr und Bauer, aus ihnen gemacht. Ich hoffe, daß das Interesse sür die hier behandelten Fragen dadurch nicht gemindert werden wird.

Eine prinzipielle Unberung in der Auffassung der schwedischen Herrschaft scheint sich mir anzubahnen. Unsere frühere Auffassung war wohl über Gebühr einseitig und verkannte in dem ethisch begreiflichen Bestreben die heimische Bergangenheit in möglichst freundlichem Licht erscheinen zu lassen, daß es sich bei ben Gegenfäten zwischen Livland und Schweben, bie gegen Ausgang bes XVII. Jahrhunderts jo schroffe Formen annahmen, weniger um Recht und Unrecht als um die Berteidigung bes Privilegienstandpunkte einerseits, die Durchsetzung ber Ansprüche monarchischer Allgewalt, die damals vielfach mit einer höheren Aulturftnfe verbunden war, anderfeits handelte. Dr. Fr. Biene= mann jun. hat in seinen Arbeiten diesen Standpunkt vertreten, meiner Ansicht nach mit Recht. Dabei kann sehr wohl die Opposition gegen eine fo brudende und zubem unnüte Magregel wie bie Guterreduktion Sympathie finden und die Bewunderung für eine fo fraftvolle und tragische Persönlichkeit wie die Batkuls zu Recht bestehen. in beiden Fällen mein Urteil wohl manciert, aber nicht grundfählich zu ändern Beranlassung gehabt.

Meinen Kritikern, so meinen Kollegen Dr. Fr. Bienemann jun., Oberlehrer Bernh. Hollander und Dr. Alex. Bergengrün, bin ich zu aufrichtigem Dank verpflichtet. Ich habe so manches von Ihnen gelernt und, wo ich bei meiner früheren Ansicht geblieben bin, ift es nicht ohne sorgsame Prüfung geschehen. Besonders dankbar bin ich Dr. A. Bergengrün für die eingehende Beurteilung meiner Livlänsbischen Geschichte in der Baltischen Monatsschrift. Es hat mir wohls

getan, daß hier von berusener Seite ausgesprochen worden ist, daß der II. Band bei dem Fehlen einer zusammenhängenden Darstellung "eigentlich zum ersten Mal das Fazit aus der landesgeschichtlichen Arbeit einer ganzen Generation zieht" und in ihr ein Gesamtbild der Provinzialgeschichte Livlands in der polnischen und schwedischen Zeit geliesert worden ist. Bergengrün hat in für mich persönlich wertvoller Präzisson aber auch sestgestellt — und damit anerkannt, was mir stets vorgeschwebt hat — daß nicht nur der "Liebhaber" der livländischen Geschichte nach dem Bande greisen soll, sondern das Buch auch dem ernsten Forscher bis auf Weiteres ein willtommenes Mittel der Orientierung sein wird. Diesem Zweck wird der II. Band in der nenen Auflage, wie ich glaube, in gesteigertem Maße dienen können.

So möge denn das Buch in neuer Form hinaus in unser Land gehen! Möge der Sanctus amor patriae, welcher der ersten Auflage die Wege bereitet hat und dem Verfasser die Arbeit zu einer Freude machte, auch diesmal ihm freundliche Aufnahme bereiten!

Riga, im Juni 1903.

Dr. Ernst Seraphim.

### Erstes Buch.

### Unter polnischem Druck.



### 1. Kapitel.

### Bady der Katastrophe').

Als an jenem benkwürdigen 5. März 1562 im Ordensschloß zu Riga die livländische Konföderation ihr Ende nahm, wurde damit den Kriegsläufen kein Ziel gesetzt. Da die fremden Mächte, die sich einzelner Teile des Landes bemächtigt hatten, einander weiter besehdeten, nahm das Berderben seinen Gang. Dem schärfer Zublickenden stieg wohl auch kaum ein Zweisel auf, wie böse die Dinge allenthalben standen.

Wie sah es benn im Lande aus? Kettler, der neue Herzog von Kurland, war zwar Administrator auch von Livland, aber durchgreisend zu handeln sehlten ihm die Wittel. Erzbischof Wilhelm und sein Koadjutor Christoph schauten mißmutig dem Gauge der Dinge zu, nicht ohne Furcht, von Polen um das Ihre gebracht zu werden. Rigas Haltung war eine höchst erbitterte, die Anschauung, daß Radziwill sie betrogen, bei den meisten Bürgern lebendig. Daß Herzog Wagnus nicht gerade die Persönlichkeit war, die den Zuständen größere Stadisität verleihen konnte, lag auch auf der Hand und daß die Stände, die sich Polen

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Den nachfolgenden Kapiteln liegen außer den Chroniken von Russow und Renner eine Reihe von neueren Publikationen zu Grunde: Th. Schiemann: Geschichte Rußlands, Polens und Livlands bis ins 17. Jahrh., (1887), das in geistvoller Weise die slavischen Reiche beleuchtet. Joh. Lossins: Jürgen und Johann Uerküll im Getriebe der livl. Hosseute. 1878. R. Heinr. von Busse: Perzog Magnus, König von Livland. 1871. Fr. Bienemann: Aus baltischer Borzeit. 1870. Th. Schiemann: Charakterlöpfe und Sittenbilber. 1877. Des Bannerherrn Heinrich von Tiesenhausen d. Alt. von Berson Ausgewählte Schriften und Auszeichnungen. 1890. Richter: Geschichte der Oftseeprovinzen II, 1. 1858. Schirrmacher: Johann Albrecht I. von Medlenburg. 1885. Dr. Alex. Bergengrün: Herzog Christoph von Medlenburg, letzer Koadiutor des Erzsbistums Riga (Bibliothek Livl. Gesch. II. Bd.) 1898. Daneben eine Reihe Keinerer Arbeiten, die einzeln zitiert sind.

in Treu und Glauben auf tatkräftigen Schutz unterworfen hatten, auch fürder wenig davon spüren sollten, mochte schon damals so manchem klar sein.

Während bessen standen in Ösel bänische, in Estland schwedische Truppen, im Stift Dorpat aber lagerten die Heerhausen des grausen Iwan, bereit im geeigneten Moment sich auf das ohnmächtige Livland zu wersen und mit den Mächten, die ihm die Herrschaft streitig machen wollten, einen Kampf auf Tod und Leben auszusechten.

Und inmitten bieses Wirrwarrs kleiner Herren und großer Gewalten standen die Städte und der Abel, ohne feste Meinung, wem sie sich anschließen sollten, ein Spielball der tückischen Brandung, die sie bald hierher, bald dorthin warf.

In welcher Lage sie waren, wird ein Blick auf die großen Mächte beutlich machen.

Da gab es so viele, die all ihre Hoffnungen auf Bolen gesett Bolen schien in ber Tat ein Staat von gewaltigem Unseben: "Auf Kratau, Danzig und Riga geftütt, ausgebreitet zwischen Beichsel und Duna, Onjepr und Onjeftr, mit Litauen verbunden, in Beft- und Rleinrugland gebietend, tief in die großen Interessen und Geschicke ber abendländischen Chriftenheit verflochten, war Bolen in dem auf sich allein angewiesenen Weltteile fast mächtiger, als heute Rußland in seiner zwischen zwei Weltteilen gespreizten Stellung. Überallhin hatte es fich in Freundschaft und Unsehen zu setzen gewußt. Mit ben Türken lag es, zum Nachspiel ber Kreuzzüge, je nach bem Wechsel ber Dinge bald in Bundnis, bald in ritterlicher Fehbe; über bie Moldau und Walachei hatte es die Schirmherrschaft erworben; von Österreich wurde es bald umschmeichelt, bald eifersüchtig beobachtet, mitunter hämisch geplagt, nie, auch nur vorübergebend, zu Boben gelegt. Mit Italien war es burch doppelte Bande, bes Glaubens und ber Biffenschaft, verflochten. . . . Bu Frankreich ftand Bolen in den vertrautesten Beziehungen; England ruhmte seine offenen Bafen; ber nieberlandischen Handelspolitit lag es nirgends im Wege. Von Preußen wurde es mitunter willig, häufiger mit Unluft, fast allezeit gehorsam bedient, wie der Basall dem Lehnsherrn zu dienen verpflichtet ift."1)

<sup>1)</sup> Schirren: "Livl. Antwort" pag. 162, zitiert nach "Schriften und Aufzeichnungen Heinrichs von Tiefenhausen bes Alt. von Berson", pag. V.

Doch ber Rern entsprach feineswegs biefer glanzenben Schale. Schon damals hatten sich im Innern all jene Mißstände ausgebildet, die schließlich zum Ruin des Landes geführt haben: die Stachta hatte in der langen Friedenszeit ihren friegerischen Charafter zum guten Teil eingebugt, war reich und üppig geworden auf Kosten des immer tiefer sinkenden Bauernstandes. Die hohen Magnaten vollends hatten mit der Kultur des Westens auch die verderbten Sitten der italienisch= französischen Bornehmen angenommen, von benen der Rlerus gleichfalls nicht freigeblieben war. Wurde boch bem Bischof von Kratau ber frivole Ausspruch in ben Mund gelegt, Chriftus, Mohammed und Mofes seien die brei größten Betrüger gewesen, welche die Welt ihrer Bernunft beraubt hätten. In biesen korrupten Staat, über bem ein machtloser, durch Magnaten und Landboten bei jedem Schritt eingeengter König nur bem Namen nach herrschte, schlug bann bie Reformation.1) Aber nicht reinigend und einigend, sondern trennend und das politische Leben noch mehr zersetzend wirkte, ähnlich wie in Livland, die mächtige Bewegung. Wohl wurden auch in Polen einzelne innerlich von ihr ergriffen und an der Glaubensinnigkeit von Männern wie Orzechowsti ober Ricolaus Diesnicki zu zweifeln wagte auch ber Ratholit nicht, aber es waren bas boch mehr Ausnahmen, meift verquickte fich bie religiöfe Ibee oft wiberwärtig genug mit weltlichen Dingen. tam, bag ber in Deutschland früh zu Tage tretende Zwiespalt zwischen Lutherischen und Reformierten auch im sarmatischen Königreich Wurzel schlug und neben bem lutherischen Bekenntnis die Lehre Calvins lebhaften Anklang fand. Selbst bei diesem Dualismus sollte es aber nicht bleiben, auch die Anhänger des Socinus, der dem Trinitätsdogma den Handschuh hingeworfen, gewannen Boden und gelangten zu solchem Ansehen, daß man in einem lateinischen Gedicht gar von du solchem Ansegen, daß man in einem internischen Geolaft gar von der socialianischen Lehre als dem Fundament Polens gesprochen hat. Lag in dieser Zersplitterung unzweifelhaft eine große Gesahr für die Anhänger der neuen Lehre, so war die Lage des Katholizismus selbst den gespaltenen Feinden gegenüber eine sehr trübe und zwar um so mehr, als auch der König Sigismund August und eine Anzahl hoher Herrn der Resormation nicht mißgünstig gegenüberstanden. Im Jahre,

<sup>1)</sup> Bgl. auch Ernft Seraphim: "Jwan ber Schreckliche". Eine Unzeige des Th. Schiemannschen Wertes in der Balt. Monatsschrift XXXVIII pag. 710—734.

ba in Deutschland durch den Augsburger Religionsfrieden (1555) den religiösen Wirren ein vorläufiges Ziel gesetzt wurde, erreichten auch die polnischen Svangelischen auf einem Reichstag zu Warschau erhebliche Zugeständnisse: der Abel behielt das Recht Prediger nach eigner Wahl zu halten, die geistliche Gerichtsbarkeit, die 1552 aufgehoben worden war, blieb suspendiert. Ein einschränkendes Edikt von 1557 stand eigentlich nur auf dem Papier.

So lagen die Dinge, als die livländische Frage auch in Polen vorübergehend alle andern Sorgen zurücktreten ließ. Wie Polen in dieselbe eingegriffen, davon ist in den Schlußkapiteln des I. Bandes genugsam die Rede gewesen. Teils aus Besorgnis, durch ein direktes Eingreisen den Friedenstraktat mit dem Zaren zu brechen, teils in der Hoffnung, um so größere Beute einzuheimsen, je länger man Livland dem Berderben aussetzte, hatte man dem Zerfall des Landes kaltblütig zugeschaut; die kümmerlichen Diversionen polnischer Truppen waren, als sie endlich erfolgten, einzig und allein der Angst vor den Schweden entsprungen.

Doch auch Schwebens Macht war feineswegs fo groß, wie man wohl in Wilna und Warschan befürchtete. Wohl hatte Guftav Wasa, ber Regenerator seines Landes und der Begründer der Reformation in Schmeben, das Fundament zu einer fünftigen ichwedischen Großmachtstellung gelegt, aber bas von Ratur arme Land fonnte bie Stockholmer Blut= nacht nur schwer verwinden und trug nach Guftav Bafas Tode hart unter dem Zwist seiner vier Sohne. Unter diesen behauptete Erich XIV. zwar als der älteste Sohn und als König die Vorherrschaft, aber die jüngeren Brüder, besonders Johann, Herzog von Finnland, und Karl, Herzog von Südermannland, standen dem hochbegabten und ehr= geizigen, aber auch thrannisch-launenhaften Berricher von Beginn an mißtrauisch gegenüber. Trot allebem war ber Beginn von Erichs Regi= ment glückverheißend gewesen, beim Busammenbruch ber livlandischen Ronföberation war ihm Eftland zugefallen. Aber gerabe biefer Erfolg zeigte zugleich seine Schwäche: er vermochte nicht — so notwendig das auch sein mußte - irgendwelche Kriegsmacht aufzubringen, bie ihm das entsprechende Übergewicht schnell verschafft hatte.

Das allein erklärt die Stellung, die Moskau noch zwanzig Jahre in Livland zu behaupten wußte; trot des zwiefachen Feindes, trot der Abneigung der Livländer gegen den gefürchteten Zaren schloß so mancher sich ihm an, hatte jener so manchen Erfolg zu verzeichnen, weil die Schwäche der Polen und Schweden ihm überall die Wege ebnete, er aber den Kampf um Livland, "sein angestammtes Erbe", mit einer Energie führte, die ihren Ursprung in seinem persönlichen Willen hatte. Zwischen diesen drei Mächten mußten die kleinen Herrn und Stände eine wenig beneidenswerte Rolle zu spielen verurteilt sein,

Stände eine wenig beneidenswerte Rolle zu ppielen verureilt jein, zumal da Ländergier und Habsucht diese politischen Gernegroße dazu verführten, auch gegeneinander zu intriguieren und bald bei der einen, bald bei der andern der großen Mächte kläglich um Hilse zu betteln.
Noch im Jahre 1562 spitzte sich der Gegensat zwischen Herzog Gotthard und Herzog Magnus um ein Erhebliches zu, da ersterer die Abrundung seines neuen Fürstentums durch die Stiftsgüter in Kursland sich in Wilna hatte versprechen lassen, Magnus aber die zu seiner Entschädigung bestimmten Gebiete von Sonnenburg auf Ösel, Leal und Hilgabigung bestimmen Gebiete von Sonnendung uns Det, Lear und Hapsal anzunehmen sich weigerte. Zusammenkünfte und Verhandlungen zu Hasenvorh und Riga machten dem verwickelten Streit nur ein sehr unvollkommenes Ende, sintemal die Anwartschaft auf die Hälfte von Eftland, die von den Polen Magnus zugestanden wurde, solange das nördliche Gebiet in schwedischen Händen blieb, eine recht problematische Babe mar.

Unter solchen Umständen konnte König Erich XIV. wohl glauben bei Herzog Magnus offene Türen zu finden, wenn er ihm gegen den Berzicht des Herzogs auf Eftland den Bollbesitz all seiner anderen Gestiete gegen Russen und Polen garantieren wollte. Magnus wies diese Anerdietung jedoch, offendar mit Rücksicht auf seinen Bruder, König Friedrich II. von Dänemark, zurück. Schließlich brachte der im August 1562 zwischen Schweden und Dänemark abgeschlossen "ewige" Friede zu Kopenhagen eine scheinbare Festigung der verwirrten Zustände. War doch hier ausdrücklich festgestellt, daß auch Magnus in benfelben einbegriffen ware: er follte alle feine Befitungen behalten, "falls er nicht weiter um sich greife." Seltsame Bestimmung! Und um so seltsamer, als trop des Friedens noch im selben Jahre heim= liche Boten zwischen Kopenhagen und dem polnischen Hof hin und herzgingen, um eine gemeinsame kriegerische Aktion gegen Schweden einzzuleiten. Doch dem bösen Spiel kam Schweden zuvor: schnell entsichlossen gab König Erich dem in Estland stehenden Clas Horn den Besehl den Feldzug zu eröffnen. Als Vorwand diente ihm der zu

Grabe getragene Orben: gegen beffen Meifter und beffen fcutverwandte Lande, fo ließen die Schweben vernehmen, hatten fie alte noch unerledigte Beschwerben. Go brach Horn los und birigierte seine Truppen, ihnen voran eine Abteilung in schwedische Dienste getretener Livlander, Die wichtige Stadt war ber einzige Stühpunkt ber Bolen und beren Barteiganger im Rorben Livlands, ihr Safen mußte bie Bebeutung dieser Festung noch erhöhen. In sträflichem Leichtfinn war die polnische Besatung trotben in der bentbar schlechteften Berfaffung gehalten worden, fo daß bie ichwedischen Rommiffarien in Gft land meinten, fie ware nur ein Abschaum von Bauern, Sallunten und Lostreibern, die außer bann und wann bargereichter Grube ober Erbfeu nichts zu effen hatten und sich, wollten fie einmal etwas anderes als Baffer trinfen, in einem Eimer von haus zu haus Dunnbier gu= sammenbetteln mußten. Die Abreise bes polnischen Kommandanten, bes Burggrafen Beinrich von Dohna, bem ber Romtur Bulf im Dezember 1561 Stadt und Schloß übergeben hatte, erleichterte Born feine Aufgabe: nach einem miglungenen Sturm am 30. Mai ließ er am fol= genden Tage den Angriff mit Bucht erneuern und, da die demorali= fierten Polen fich nunmehr auf bas Schloß zuruckzogen, schickten bie Bürger Abgefandte ins ichwedische Lager und tapitulierten: gegen Buficherung ihrer Rechte und Freiheiten hulbigte bie Stadt am 4. Juni bem Ronig von Schweben, ber ihr unter anberm ein Geschent von 10 000 Mark rig. verehrte. Rurze Zeit barauf ruckte bie polnische Befatung "mit Biden und Raden" ab und überließ auch bas Schloß ben Feinden, in beren Gewalt babei ber Orbenstomtur Bulf und ber alte Bogt von Jermen Berndt von Schwerten, ber fich tapfer gehalten hatte, fielen.

Ein eigener Zufall spielte König Erich noch andere Gebiete vor Schluß des Jahres in die Hände: sein Bruder Johann von Finn-land hatte ebendamals gegen des Königs Willen sich mit König Sigis-mund Augusts Schwester Katharina vermählt und hierbei dem polnischen Monarchen 80 000 oder gar 125 000 Reichstaler zum Kriege gegen Rußland dargeliehen. Als Unterpfand für diese Summe und den schuldiggebliebenen Brautschatz waren ihm die Schlösser Weißenstein, Karkus, Trikaten, Helmet, Ermes, Rujen und Burtneek nebst ihren Gebieten eingeräumt worden, denen Johann einen Grasen von Arz, dessen Stammburg im südlichen Tirol lag, vorsetzte. Doch dieses sechste

kleine Fürstentum, mit dem Livland also beschenkt wurde, hatte keinen Beftand. Ronig Erich ergrimmte über feinen Bruder, beffen Darleben Bolen ebenso gut gegen ihn, wie gegen Rußland gebrauchen konnte, ließ Johann in Abo gesangen nehmen, zum Tode verurteilen und seine Anhänger auch wirklich hinrichten. Horn aber, obwohl burch Die Auffässigkeit der ungelöhnten Truppen beeinträchtigt, eroberte Beißenftein und Kartus und bedrängte Arg fo fehr, daß diefer, offenbar in ber Furcht bei ben Bolen feinen rechten Ructhalt zu finden, mit bem ruffischen Fürften Andrej Rurbsti in verräterische Berhandlungen trat. Aber die unvermutete Treue der deutschen Soldtruppen, die bei der Krone Polen ausharrten, ließ ben Plan zu Scheiter geben; von ihnen verhaftet, mußte ber Graf von Arz in Riga sein Beginnen mit bem Tobe bußen. Er starb mit einem Kleinmut, welcher jener Zeit, die Menschenleben gering zu achten gewohnt war, unfaßbar erschien, erbot er sich boch "ben Reft feiner Tage an einer Stallture, gleich einem hunde an ber Rette liegend, nur von Waffer und Brot fich zu nähren".

Der Krieg aller wider alle, zu dem die schwedische Diversion gegen Bernau das Borspiel gebildet hatte, brach im folgenden Jahr (1563) auf der ganzen Linie los. Bar Iwan, dessen Seele darnach brannte mit den verhaßten Polen und Litauern abzurechnen, die ihm sein "angestammtes livländisches Erbe" entrissen, der zudem persönlich auf das Empfindlichste dadurch getroffen war, daß seine Werdung um Sigismund Augusts Schwester mit Bedingungen beantwortet worden war, die er nur als Hohn auffassen konnte, war selbst an die Spize seiner Heerhausen geeilt: bereits am 31. Januar stand er vor Polozt, bereits am 15. Februar war die Stadt in seinen Händen. Maßlose Bestürzung aber zeigte sich darüber am polnischen Hos: während man heimslich den Chan der trimschen Tataren zum Lossschlagen aufzustacheln suchte, sandte man zugleich einen der vornehmsten litauischen Magnaten, Jan Chodsewicz, zu Unterhandlungen an Iwan den Schrecklichen.

Raum glücklicher waren die Polen auf dem schwedischen Kriegsschauplat. Um die Mitte des Jahres gelang es den Schweden Schloß Hapfal, den Bischossist des Herzogs Magnus, der sich nach Pilten in Sicherheit gebracht hatte, nach zehntägiger Beschießung zu nehmen. Die katholische Domkirche wurde geplündert und spoliert. "Alle Meßgewande und Kirchengeschmeide an Monstrantien und Kelchen, dazu die Glocken aus den Türmen haben sie — also erzählt der strenglutherische Russow —, weggenommen und nach Revel geführt und grob Geschütz bavon gießen laffen und bie Domherrn nach ihrem Begehr weg paffieren laffen und ihre Bofe eingenommen und mit Rriegsleuten besett." Richt eben glimpflich verfuhren bie Sieger im ganzen Lande, laute Rlagen ertonten, daß die Gegend "um Sabsel und die gange Wicke so gang kläglich verheert sei, daß etliche arme Bauern selbst ben Bflug haben ziehen und die Weiber den Bflug haben regieren muffen, dieweil fie all ihrer Ochsen und Pferde beraubt worden". Zwar ruftete Ronig Sigismund August jest mit Macht und entsandte ben friegs= fundigen Obriften Ernft Weiher mit beutschen Soldfnechten eilends nach Norden; wenn es biefem aber auch glückte, das hart bedrängte Haus Lohde zu retten und ben Schweden ihr schweres Belagerungs= geschüt - vier Monche, einen hund und eine Sangerin, "etliche in Stude zersprengt und etliche noch gang beil", - fortzunehmen und wenn auch Gotthard Rettler, vom König jum Feldherrn in Livland beftellt, mit einem Reiterhaufen Schloß Leal überrumpelte, fo waren beibe Erfolge boch nur gang vorübergehend. Denn als Bergog Gotthard Leal, bas weit abgelegen und wenig verteibigungsfähig mar, einer Angahl Ebelleuten aus ber Wief für Bergog Magnus abtrat, eroberten bie Schweben, an beren Spite ber Sohn bes Statthalters, Benrif Classon Born, getreten war, nicht nur Leal wieder, sondern führten die polnischgefinnten Ebelleute, Dietrich und Johann Fahrensbach, Rlaus Abertas, Otto von Gilfen, Beinrich Lieven, Jürgen Urfull von Confer, Reinhold Horfeln und Jatob Tilfern zu Schiff nach Schweden. Auch Schloß Lohde murbe von Beinrich Classon Sorn im Winter bes folgenden Jahres (1564), ehe das Eis geschmolzen, durch Hunger zur Übergabe gezwungen.

Nur einen Erfolg von weittragenderer Bedeutung konnten die Polen 1563 ihr eigen nennen: den gänzlichen Zusammenbruch des schwebischen Parteigängers, des Koadjutors Christoph von Mecklendurg. Dieser liederliche Nichtsnutz erscheint fast als der Jämmerlichste in der Zeit des Zerfalls livländischer Selbständigkeit. Zweimal, im März 1558, als die Russennot begonnen hatte, und im August 1561, als das Schicksal Livlands bereits entschieden war, hatte er seige und an der Zukunft verzweiselnd dem Lande heimlich Balet gesagt. Sine Stellung von Bedeutung hatte er sich freilich nie hier zu geben gewußt, vielmehr war überall nur eine Stimme über sein Treiben, wie denn

auch sein Bruber, der treffliche Johann Albrecht von Medlenburg, an Erzbischof Wilhelm schreibt: "Daß fid) aber mein Bruder bermaßen fo übel anläßt mit Balgier und Saufen, baraus nichts Gutes folgt, ift mir trenlich und von Bergen leib. S. Liebben haben es bei mir Run da er "seinen fürftlichen Leib in Acht genommen" nit gelernt." und in Medlenburg weilte, wollte ihm die Rudfehr, zu der die Land= ftande und vor allem sein Bruder brängten, wenig behagen und er verschanzte sich mit vielen Worten hinter seinen Batriotismus, ber ibm verbiete mit ben Polen gemeinsame Sache zu machen; er halte unverbrüchlich zu Kaifer und Reich. Daburch geriet er in ernften Konflikt mit Johann Albrecht, dem nicht nur die mecklenburgische Bosition in Livland feines Bruders wegen wichtig schien, sondern beshalb besonders am Herzen lag, weil er fich felbst Hoffnung auf die Nachfolge im Bergogtum Breugen machte, wo ber Bergog, fein Schwager, finberlos war, und ber Gedante, bas Erbe ber früheren Orbensmacht in Breufen und Livland zu gewinnen, ihm verlockend vorschwebte. Wenn er in ben Bruder drang nach Livland zurückzukehren, fo berief er fich bierbei auf Aussprüche bes polnischen Königs, er wolle Berzog Chriftoph bei ehrlichem Anschluß an Bolen in Livland auf alle Weise stüten. Auch Erzbischof Wilhelm wünschte den ihm sonst wenig sympathischen Road= jutor wieder in Livland zu haben, wo das Domkavitel, alten Traditionen folgend, in offener Auflehnung gegen Wilhelm ftand, beren Setretar Rolerius jogar bas ichmachbewehrte Baus Rremon, bas Chriftoph gehörte, durch Überfall in feinen Befit gebracht hatte und bant ber Barteinahme ber Bolen behauptete. Für Chriftoph aber, ben nichts nach dem von Kriegen zerrütteten Livland trieb, war gerade biefer Amischenfall ber hochwilltommene Borwand, um bei seiner Weigerung zu bleiben. Ein abenteuerlicher Mann, der Ritter Friedrich Spedt, den Philipp von Beffen als einen "Brattifus im Sandel" und einen "geschwinden, untreuen, falfchen" Menschen bezeichnet bat, war frühzeitig Berzog Chriftophs unseliger Ratgeber geworden, ihm schob man die zweite Abreise aus Livland vor allem zu. vielleicht auch, ber ben Plan anregte, Chriftoph möge mit Silfe Schwebens sich zu behaupten suchen. Es war bas, wie nicht ohne Grund bemerkt worden ift, ein bochft gefährlicher Plan, da das aufstrebende Saus ber Bafa in icharfem Gegenfat zu all ben alten Oftjeefürften= häusern, die mit einander durch Berwandtschaft eng verbunden waren,

den Hohenzollern, Oldenburgern, Jagellonen und Medlenburgern, ftand und wohl auch nicht die Macht zu ausgiebigem Schut bot. Chriftophs Anschluß an Schweben mußte geradezu als ein Affront gegen fein haus empfunden werden. Aber der Unbesonnene zögerte nicht und schloß im Dezember 1561 mit Erich XIV. ab. Dieser versprach ihm eine seiner Schwestern zur Gemablin, wenn er ihm bulbige: falls Chriftoph ohne Leibeserben fterbe, folle bas Erzstift an Schweben fallen. Dann vergingen noch manche Monate, in benen Chriftoph mit bem Widerstand des energischen Bruders fampfte und zu List und Verstellung seine Ruflucht nahm, bis er im September 1562 sich zum Bruch mit Polen entschloß und heimlich sich in Lübed nach Stocholm zur Brautfahrt einschiffte. Im Ottober schloß er hier mit König Erich einen geheimen Bertrag, bentzufolge er nach Eroberung bes Erzftiftes — die aber erst nach Erzbischof Wilhelms Tode unternommen werden follte - nach Leiftung bes Treueides an Schweben - event. auch ohne kaiserliche Sanktion — bas Erzstift als schwedisches Leben verwalten Rur Riga, Rremon und bie Rapitelguter follten bem Ronia zufallen, der seinerseits Segewold abtrat. Die junge Schwester Erichs, Elisabeth, follte nach 2-3 Jahren seine Gemahlin werden. Der Bertrag war, wie gefagt, geheim abgeschlossen worden. Für die Öffentlich= feit wurde ein anderer ausgefertigt, der lediglich den Chekontraft und ein militärifches Dienftverhältnis Bergog Chriftoph zu Erich enthielt. Im Geheinwertrag versprach natürlich Erich Schut gegen Iwan. Roch weilte ber Roadjutor in ber schwedischen Hauptstadt, als er die falsche — Rachricht erhielt, der Erzbischof Wilhelm sei verschieden; jett Bon Erich XIV. mit 2000 Talern ausgeftattet, reifte aalt es eilen. er mit nur 6 Begleitern nach Livland ab. Aber welche Enttäuschung, als er Wilhelm, ben treuen Unhänger Polens, noch am Leben fand und dieser den schwedischen Konspirationen gegenüber laut erklärte, er halte ben Bergog Chriftoph "nicht mehr für feinen Sohn, fonbern vielmehr für feinen Feind". Die Lage Christophs besserte fich auch nicht, als Wilhelm, gebeugt und mübe, am 4. Februar 1563 wirklich, ohne Chriftoph wiedergesehen zu haben, aus dem Leben schied, benn die Stiftsftanbe, unter biefen namentlich Beinrich von Tiefenhaufen auf Berfon, weigerten fich entschieden, auf Die Blane Chriftophs fich einzulaffen. Auch seine fürftlichen Berwandten ließen es an eindringlichen War= nungen nicht fehlen, aber Chriftoph blieb bei seinem Entschluß.

Rebe geftellt, lengnete er freilich bas Bunbnis und ben Subsidienempfang ab, gab aber boch wieder zu, daß er "zur Rettung der armen Unterthanen" vor der polnischen Soldatesta, die den Reussen nichts nachgebe, das an der Grenze belegene schwedische Kriegsvolf um einen "Reiterdienst" gebeten habe. Während er also mit Polen brach, verabsaumte er es aber feste Fühlung mit ben schwedischen Kriegsvölkern herbeizuführen: schon Ende 1563 fürchtete er täglich in Roop belagert Wohl gelang es ihm mit schwedischen Silfstruppen einen zu werben. Teil der erzstiftischen Basallen, die ihm nicht freiwillig gehuldigt hatten, zur Unterwerfung zu zwingen, aber dauernd sich zu halten vermochte er um so weniger, als die Schweden an Bahl dadurch geschwächt wurden, daß fie g. T. aus Livland fortgezogen wurden, fo daß Chriftophs Situation schnell unhaltbar wurde. Am 4. August 1563 mußte er auf Schloß Dahlen an ber Duna, ba Erich zum Rriege gegen Danemart ben schwedischen Befehlshaber in Livland, Mornay, mit dem Chriftoph treffliche Beziehungen unterhielt, abberief, zu Berhandlungen ichreiten. Die Reise nach Deutschland, um welche er bat, schlug Rettler namens bes Königs ihm ab, und so wurde er, da er in unglaublicher Berblendung die ihm noch offenstehende Flucht nach Pernau unterlassen hatte und von Rengierde und Jagdeifer getrieben der polnischen Armee geradezu in die Arme gelausen war, bedingungslos zu kapitulieren gezwungen, zumal Rettler andernfalls mit einer Beschießung bes "Lusthäusleins" brohte. Als Staatsgefangenen brachten bie Polen ihn außerhalb Lanbes, von Riga nach Wilna, dann weiter nach Warschau und von dort nach Schloß Rawa, wo er hart genug behandelt wurde. Ganze fünf und ein halb Jahre hat Chriftoph Beit gehabt über bas selbstverschulbete Unglück im polnischen Gefängnis nachzubenken; nach wiederholten, vergeblichen Interzessionen seines Bruders wurde er am 19. Februar 1569 endlich in Freiheit gesett. Als Abministrator von Rabeburg hat er 1581 folieflich boch noch die fcwebische Prinzessin geheiratet.

Der Tob Erzbischof Wilhelms und die Gefangennahme des Roadjutors mußten König Sigismund August sehr gelegen kommen, das Erzstift wurde dadurch erst vollständig in polnische Gewalt gegeben. Rettler wurde vom König mit der Regierung desselben betraut, um es gemeinsam mit dem andern Livland zu verwalten. Ein neuer Erzbischof sollte vorläufig nicht gewählt werden, es sei denn, daß die erzstiftischen Stände einen Kandidaten präsentieren würden. Herzog Gotthard setzte hierauf Heinrich von Tiesenhausen, der erzstiftsischer Rat gewesen war, über die erzstiftischen Häuser und Ümter, dem früheren Ordensherrn Raspar von Oldenbockum, dem tapferen Verteidiger von Weißenstein, übertrug er die "Aufsicht" über die Häuser des Koadjutors!). Zwar machte Johann Albrecht, der Anfang 1563 seines unseligen Bruders Sache bereits als verspielt erkannt hatte, mancherlei Anstrengung das Erzstift seinem jungen Sohn Sigismund, des Königs Patentind, zu verschaffen, aber wenn ihm im April 1564 auch die Verwaltung des Erzstifts für seinen unmündigen Sohn versprochen wurde, so zerschlug sich die Sache schließlich doch an den mißtrauischen Einwendungen und persiden Bedingungen Sigismund Augusts?), obwohl der sich seiner Sache gar zu sicher fühlende, temperamentvolle Fürst 1564 sogar 450 Knechte nach Riga gesandt hatte, um das Erzstift in Besitz zu nehmen, und man in Riga selbst nicht abgeneigt war sich dem Herzog zu unterwersen.

Die gunftige Wendung, die in ber Gewinnung bes Erzstifts für Bolen lag, sette fich 1564 auch auf anderen Gebieten fort. Mit schwerem Bergen war Chobkewicz nach Moskau gereift: er wußte, daß er bie Abtretung Livlands, die geringste ber zarischen Forberungen, nicht zugestehen konnte, er wußte aber auch, wie schlecht gerüftet sein Land war, in bem die religiösen Wirren und die Frage ber Union mit Litauen jedes andere Interesse, und mochte es noch so wichtig fein, ertoteten. Niemand war willens für den ruffischen Krieg Opfer zu bringen. grellen Farben schilberten die Deputierten ber Stadt Danzig auf ben damaligen Reichstagen in ihren Berichten nach Saufe die unhaltbare Lage: "Gott wolle sich dieser mehr als pharaonischen verftockten Blindheit mit Gnaden erbarmen"3). Und er tat es: gegen alles Erwarten schlug der Hetmann Nicolaus Radziwill die 40 000 Ruffen, Die Beter Schuisti von Bologt berführte, am 26. Januar 1564 bei Ula, am 7. Februar bei Orscha so total, daß die Russen bis nach Smolensk zurückflüchteten: Die eben noch schwer brauende Gefahr mar beseitigt.

Die Nachwirkungen dieser Schlachten zeigten sich in wenn auch vorübergehend ruhigeren Tagen für bas heißumkämpfte Livland. Der

<sup>1)</sup> Bgl. Heinrichs von Tiesenhausen auf Berson Schriften. Einleitung XVIII. hierdurch wird eine Lüde in Olbenbodums Leben ausgefüllt.

<sup>2)</sup> Das Rähere findet man bei Bergengrün l. c.

<sup>3)</sup> Th. Schiemann l. c. II pag. 312.

Bar, durch die Flucht seines besten Feldherrn, des tapfern Fürsten Andrej Kurdsty, des Wojewoden von Dorpat, zu den Polen aufst iefste erschüttert, durch die beiden Niederlagen niedergebeugt, gab jede Offensive auf und schloß im September einen 7 jährigen Waffenstillstand mit Erich XIV., der freudig einschlug, da ihm durch erneute Zwistigkeiten mit seinem Bruder Johann die Hände zu großen auswärtigen Aktionen gebunden waren: in Dorpat wurde durch die schwedischen Gesandten und den russischen Statthalter Michael Morosow der Traktat unterzeichnet. Reval, Pernau, Weißenstein und Karkus sollten schwedisch sein, das übrige Liv-land, als des "Zaren Erbe", durch den Traktat dagegen underührt bleiben.

Die innern Schwierigkeiten, mit benen König Erich XIV. zu kämpsen hatte, konnten ben Polen natürlich nicht verborgen bleiben und da sie vor russischen Angrissen Ruhe hatten, so wandten sie ihr Augenmerk ber Zurückbrängung der Schweden zu. Freisich waren es weniger die schlassen polen selbst, die diesen Plänen nachgingen, als der Herzog Gotthard, der Gubernator Livlands, der den Gedanken noch immer nicht ausgegeben hatte, das ganze Alksivland "zu einem selbständigen Schutzsirstentum wieder zu gewinnen"), Gedanken, bei denen ihm keiner treuer zur Hand ging als Kaspar von Oldenbockum, wenngleich wir bei diesem wackern Rittersmann weniger Erwägungen der Politik, als vielmehr die Kitter= und Sidespflicht dem ehemaligen Ordensmeister gegenüber als ausschlaggebend werden betrachten müssen. Diesem seinem Herrn diente und gehorchte er mit Leib und Seele, undekümmert darum, wie weit damit polnischen Interessen gedient war<sup>2</sup>).

In ben Kämpfen, die sich vorbereiteten, tritt uns in der Folgezeit ein eigentümlicher Faktor entgegen, der oft genug ausschlaggebend ins Gewicht fällt: die livländischen Hofleute.

Der Ausbruck "Hofleute" kommt bereits in der Ordenszeit vielsfach vor"). Vom XIV. Jahrhundert ab erhielt der Orden in Livland in der Berbindung der "gemeinen Stallbrüder" oder "gemeinen Diener im Dienste der Herren zu Livland" oder auch "Schwarzenhäupter" genannt, eine nicht unwesentliche Stütze. Unter dem Zeichen des hl.

<sup>1)</sup> Lossius l. c. II pag. 99.

<sup>2)</sup> B. Greiffenhagen "Rafpar von Olbenbodum". Beiträge zur Kunde Eft-, Liv-, Kurlands II, 4. 1881.

<sup>8)</sup> Bgl. Band I, 2. Aufl. 173 ff. und Seraphim: Der Feldobrift Klaus Kursell und seine Reit. 1897 (Reval, Rluges Berlag) pag. 47 ff.

Mauritius und mit bem Wappen bes Mohrentopfs mit ber weißen Binde schlossen sich die auf den Ordensschlössern lebenden beutschen Beamten bes Landesherrn — Schlofvögte, Hofrichter, Burggrafen, Lanbschreiber und Landstnechte, Rangleiangestellte, Bandwerter und Hausdiener - von ben unbeutschen Dienern ab. Indem fie fich zu gemeinsamem Dienst durch die "Brüderschaft unfrer lieben Frau in Livland" zusammentaten, begannen sie ihre religiöfen und fozialen Gegen Ausgana Interessen neben benen bes Orbens zu verfolgen. bes Mittelalters ritten fie bereits im Gefolge ber Lanbesberren auf So bilbete sich bie Landtage und hielten gemeinsame Beratungen. neben ben anderen Stänben, an benen Livland reich genug war, ein neuer Stand in diefen "Bofleuten" bes Orbens, unter benen ber Abel bes Landes, ber in ben Orben felbst feine Aufnahme fand, an Bahl eine bedeutende Rolle spielte und fo mancher Burgerssohn aus Riga, Reval und andern Städten Beschäftigung und neue Standesehre fand. Seine Stärke beruhte in gleicher Beise im Bertrauen bes Orbens wie auf ber Singehörigkeit zu ben indigenen Ritterschaften, wodurch er in gang andrer Beife, als es sonst Beamte gu tun pflegten, mit bem Boben bes Landes verwuchs.

Als die livländische Konföderation zu Grunde ging, saben diese Hofleute fich in ihrer Existenz bedroht. Bas sollten fie, die man einer friegerischen Rafte vergleichen konnte, wenn ber Orben ausein= ander fiel, unternehmen? Allein im Rriegshandwert erblickten fie ihr Element und da scharfe Schwerter in ben Kriegsläuften an Wert ftiegen, so bewarb man sich allerseits um fie. Bielleicht haben bie unter Fürstenberg in Livland stehenden Reiterfahnen unter den westfälischen Brübern von Melschebe, in beren Reihen so mancher livländische Ebelmann geritten sein mag, ben Hofleuten bas Mufter zu militarischem Busammenschluß geboten, zu dem sie bant ihrer langdauernden Organisation weit geeigneter erscheinen mußten als andere. Wahrscheinlich ift ferner, daß die erften Unfange ber Neubildung burch Rettlers getreuen Unhänger Olbenbodum ins Wert gefett wurden, die ersten Sofleute also in polnischen Diensten gestanden haben. Aber 1561 im Juni und September tommen Hofleute bereits auf schwedischer Seite vor, als beren Rittmeifter ber Ebelmann Rlaus von Rursell und ber revaler Bürgerssohn Heinrich Boismann genannt werben. Es bauert nicht lange, so tauchen andere Scharen auch in banischen Diensten und im

Gefolge bes Herzogs Magnus auf und mit ber fortschreitenden Berwilberung ber Zeit verschmähen die Hofleute es auch nicht bem mostowitischen "Erbfeind" ihre Dienste zu leihen. Den Kern aller ihrer Gruppen bilbeten ohne Zweifel die alten Hofleute, sie waren ber Rahmen, der andere Elemente aufnahm: Ordensherrn, die bas Rreug abgelegt, aber bie Ruftung behalten hatten, Cbelleute, die ihre Guter verloren und von Frau Fortuna neue erwarteten, Bürgersföhne, benen bas Leben hinter den Mauern zu dumpfig dünkte, ba draußen in Busch und Beibe bie Baffen lodend erklangen, wohl auch verlorene Existenzen, bie nichts einzusepen hatten als ein wertlos geworbenes Leben. Auch manche Ausländer fochten mit ihnen, benen perfönlicher Borteil und die Freude an dem Kriegshandwert und den Genüssen des Lagerlebens an Stelle politischer Überzeugung getreten maren. Den Schweben, Bolen und Danen waren fie uneutbehrlich, benn fie tannten bas Land nach allen Seiten und hatten Berwandte und Freunde aller Orten, daß fie aber Livland mehr geschont hatten als die landfremden Anechte, wird von ben Chronisten nicht berichtet, beren einer sie vielmehr mit bem Namen "perturbatores patriae" (bie Berwüster ber Heimat) bezeichnet hat. Sie waren zuchtlofe, wilbe Gefellen, die gleich ben Landstnechten bem bienten, ber fie aus bem Bollen bezahlte, und treulos jedem Herrn Balet fagten, beffen Raffe leer wurde ober ben ein anderer mit höherm Angebot zu schlagen wußte. Wer bie Chroniten von Ruffow und Renner, Salomon Henning und Relch lieft, ben schaubert vor bem brutalen und schlechten Treiben biefer Manner, Die ben Bauer in Freundesland wie in Feindesland placten und schunden, die räuberten wie Wegelagerer, praßten und schlemmten, als ob eitler Friede herrschte, und mit beispielloser Treulosigfeit heute biesem und morgen jenem Boten= taten folgten, "also daß ihrer etliche mit ihren unterhabenden Häusern umbgangen und gespielet, wie die Kinder mit ihren Knipptügelgen". Und berfelbe Henning schreibt von ihnen, als fie, die eben banisch geworben waren, ben Ruffen 1576 die Schlöffer ber Wief verräterisch eingaben, "daß zu ber Beit, da die Beitung von dieser verräterischen Übergabe nach Riga und Litauen gekommen, ein polnischer Herr gesagt habe: "es hätten die liefländischen Hofleute längst ihre Finger an beyden Händen verschworen; wo sie nun hinführo weiter schweren sollten, müßten sie sich auf den Rücken legen, die Füße in die Höhe strecken und mit den Zehen das Jurament leisten". Mit der Zeit schwand Seraphim, Gefchichte II.

selbst ber Schein ritterlichen Wesens und schamlos gab man feste Schlösser preis, ohne Wiberstand zu verfuchen. So ging es 1576 mit Hapfal, von bessen Fall Russow eine braftische Erzählung aufbewahrt hat. "Als bie Ruffen, so überliefert er, auf bas Haus gekommen find, ba find etliche von ben Sapfalschen Junkern noch fo guter Dinge gewesen, daß einer zwei Jungfrauen bom Abel auf seinem Schoße figen gehabt und mit ihnen gescherzt hat. Dieser großen Sicherheit haben sich die Ruffen nicht genugsam verwundern konnen und haben zu hinrit Bougmann, bes herzogs Magni hofjunter, ber folches mit angeseben hat, gesagt: ""Sinrit, was mußt Ihr Deutschen für felt= Wenn wir Ruffen ein folches haus fo leichtfertig same Leute sein. aufgegeben hatten, wir durften unsere Augen vor teinen redlichen Leuten mehr aufschlagen und unser Großfürst wurde nicht wissen, was er uns für einen Tod zufügen wollte; und die Deutschen auf Sapfal burfen nicht allein ihre Augen aufschlagen, sondern burfen noch mit Jungfrauen spielen, grabe als hatten fie es wohl ausgerichtet"". Dagegen hatte hinrit Bougmann nichts antworten fonnen, bieweil er bas felbft mit seinen Augen angesehen hatte". So schwand selbst bie Freude an ben Waffen und die Tapferteit babin, die ihnen in ber erften Zeit im allgemeinen eigen gewesen, wenngleich auch schon bamals manche Rlage über schlechtes Standhalten laut wurde und mancher Bericht über unüberlegtes Davonreiten fich aufgezeichnet findet. Doch im ganzen fochten fie wader und hielten ben alten Rriegsruhm früherer Tage aufrecht, fo bag ber Chronift Relch von einem Saufen Sofleute, die im Dienfte bes Moskowiters gegen bie Stadt Reval scharmützelt und nach tapferer Gegenwehr bas Felb gebeckt hatten, melbet, auch ber Gegenpart felbft habe ihnen das Lob geben muffen, daß fie in gemelbeter Aftion fonderliche Tapferkeit erwiesen, und hinzufügt: "So mag auch billig von ihrem Tobe gefaget werben, was die Geschichtsschreiber von Catilinae und seines Anhangs Tot sagen: Gloriosissime cecidissent, si pro Patria cecidissent: Sie waren als ruhmliche Belben geftorben, wenn fie zur Errettung und nicht zur Unterbrudung ihres Baterlandes geftorben wären". Aber auch als tapfere Leute waren sie bem Lande eine Plage, indem fie "alle mit vollem Salfe und Maule umberfchaum= ten", ben Bauern auf bem halfe lagen und alfo bem Raube und ber Böllerei oblagen, daß fie in Berheeren und Berzehren bem Tatern und Mostowiter nichts nachgaben und die Bauern befannten, "daß bie

Ruffen und Tatern, die die Gegend oft und bid überzogen hatten, bennoch bie armen Leute so gar tahl und bloß nicht gemacht hatten, als es von ben Deutschen Hofleuten in einem einzigen Ruge geschehen Bas also zusammengescharrt wurde, verpraßte man in dulci jubilo in Fressen und Saufen, Schwelgen und Banquettieren, im forglos verwahrten Lager, so daß mehr benn einmal ber Feind über fie tam und sie vom weichen Pfühl taum Zeit hatten halbvoll aufs Pferd zu fpringen. Bas Bunber, wenn man ihnen allenthalben Migtrauen ent= gegenbrachte! Ramentlich die Schweben faben allzeit mit begründetem Argwohn auf die Hofleute, von denen fie Berrat und Falscheit befürch= teten. Ja es ift uns ein Fall überliefert, bag ber Rommanbant von Beifenftein, Sans Boye, in ichwedischen Diensten ftebenbe Sofleute, wie wohl ber Feind nahe war, nicht ins feste haus ließ, ba ihn bie "öffters erwiesene Untreu ber Hofleute bergeftalt vor ben Ropf ftieß, daß er resolvirte, sich lieber mit den wenigen, deren Treue er ver= fichert, zu befendiren, als eine ftarte Mannschaft, Die er fürchten mußte, an sich zu ziehen".

Unter den Truppen Erichs XIV. machten Die Hofleute einen fehr bedeutenden Teil aus und hemmten, wie schon angedeutet, durch ihre Auffässigkeit, die mit ber Leere ber schwedischen Raffen und ber Un= redlichkeit ber schwedischen Beamten immer mehr ftieg, nur zu oft ben gebeihlichen Fortgang ber Operationen. Seit bem Berbst 1563 war bas Berhältnis jum Könige ein fehr gespanntes geworben, ba Erich, um fie unschädlich zu machen, willens war fie nach Schweben überführen zu lassen. Die Widersetlichkeit wuchs schließlich zum offenen Abfall eines Teils ber Hofleute und zu einem wuften Krawall in Reval felbft, wobei Borns Leben bebroht murbe - aber an feiner Festigkeit brach fich ber Anfturm. Bor die Bahl geftellt, zu gehorchen ober entlaffen zu werben, mahlten Rlaus Rurfell und bie meiften anderen Rittmeifter bas erftere und fegelten nach Schweben hinüber, um bann mit Bravour am Rriege gegen die Danen teilzunehmen. Die in Eftland zurudbleibenden Fähnlein freilich nahmen bas alte Spiel nur zu balb wieber auf, meuterten und befertierten, fo bag Ende 1564 Sorn nur 2 wenig zuverläffige Fähnlein geblieben waren. Das folgende Jahr (1565) brachte ben Schweben burch ben Berrat ber Hofleute und bie Untreue einer Bartei in Bernau, an beren Spipe ber Burgermeifter Begefact ftand, einen harten Berluft: Bernau, bas ben Gingang in bie

Wiet von Suben ber beherrschte, ging ihnen verloren. Begefact, ber Grich grollte, weil er einiger Guter, für die er keine Lehnbriefe por= weisen konnte, verluftig gegangen war, war die Seele bes Abfalls. Unter bem Bormande einer Reise nach Lübed suchte er insgeheim ben im Erzstift fich aufhaltenben Rittmeifter Rung von Enbe auf, ber fich von Schweben losgefagt hatte, und besprach ben Anschlag auf Bernau. Bei biesem rechneten bie Berschworenen vor allem auf ben Rats= verwandten Rlaus Zinte, bei bem die Torschlüssel hingen. wurden die Machenschaften Sorn verraten und diefer befahl Begefact zu ergreifen und nach Reval zu schicken, boch grade bie Überzeugung. porbereitet zu fein, verführte die Schweben zu bem größten Mangel wirklicher Borficht. Bahrend fie ben Anschlag zwischen Pfingften und Johanni erwarten zu muffen glaubten und Anders Berffon noch fieben Tage vor der Katastrophe um Erlaubnis bat nach Schweden reisen zu burfen, beschleunigten die Berschworenen, vielleicht aus Furcht vor Ent= bedung, die Ausführung. Die Lift, die Schweben baburch ficher zu machen, bag Beinrich Ducker, ber mit seinen Sofleuten im Bernauschen tampierte, angeblich ins Erzstift zum Fouragieren abructe, gelang über Erwarten. Ein Gelage, bas bie schwebisch Gefinnten am 29. April 1565 bei Klaus Zinte, einem ber Berschworenen, vereinigte, gab sie in ber Feinde Bande. Man wartete nur, daß alle "wohl bezecht waren und ein jeder in fein Logement gegangen", um die Schluffel zu ben Toren von Rlaus Zintes Bett zu nehmen, ber es für gut gehalten hat, scheinbar sich überrumpeln zu lassen, um es auch mit den Schweden nicht zu verderben, wenn die Sache schief geben follte. Bor ben Toren warteten die Reiter, - Hofleute unter den Rittmeistern Cyriacus von Sart (früher auch in ichwedischem Dienst), Bernhard Brandes und Rung von Ende, sowie polnische Reiterei, die von Salis aus, bis wobin fie bavongeritten, in größter Gile bie zwölf Meilen bis Bernau wieder zurudgelegt, unterwegs ben schwedischen Rommandanten von Bernau Anders Berffon auf bem Hof Audern gefangen genommen hatte und nun in einem hinterhalt ben Gang ber Greignisse in ber Stadt abwartete. Um 1 Uhr nach Mitternacht öffneten sich im Dunkel ber Nacht bie Stadtpforten. Gin "gräulicher Alarm" entstand, entfett fuhren die Leute, burch das Geschrei und die Schuffe aufgeweckt, aus bem Schlaf, boch man rief ben Bewohnern zu, fie follten fich ftille verhalten, es fei allein auf die Schweden abgesehen. Diese erhielten

teinen Parbon, an hundert Mann wurden niedergemetelt, einige sogar im Bett neben Frau und Kindern. Auf dem Schloß war man doch noch munter geworden, ehe es zu spät war. Halon Osson, der Befehlshaber, ließ Kanonen lösen und in die Stadt hineinseuern. Bald Lohten viele Häuser auf, ein Zeichen, daß die schwedischen Geschütze ihr Wert getan. Unter den Erschossenen befand sich auch der Überläuser Kunz von Ende.

In Reval scheint man den Fall der Stadt anfänglich nicht schlimm genommen zu haben. Henrik Classon brach selbst auf, um sie zum Gehorsam zurückzuführen. Aber unterwegs kehrte er, vermutlich weil er sich zu schwach fühlte, um dem Feinde, dessen Stärke ihm zuerst fälschlich auf nur 200 Mann angegeben worden war, zu begegnen, um und ging nach Reval zurück. Dadurch wurde auch das Schicksal von Schloß Pernau entschieden: am Pfingstabend (9. Juni 1565) gab Hakon Olsson das Schloß, obwohl es an Geschütz, Munition und Proviant nicht mangelte und von einer Beschießung durch die Polen nichts verlautet, auf und kapitulierte.

Der leichte Erfolg ließ die Hofleute auf einen Handstreich gegen Reval sinnen, wo, wie sie wußten, die Bürgerschaft keineswegs an übergroßer Hinneigung zu Schweden krankte. Gelang es ihnen, die Stadt zu gewinnen, so war Schwedens Macht in Livland für immer dahin. Doch das Unternehmen schieterte, obgleich es an mancher Hilfe nicht sehlte, an der unglaublichen Sorglosigkeit der Übermütigen. War doch Herzog Gotthard, den wohl persönliche Hoffnungen dazu antrieben, in Pernau erschienen, um den Zug zu ordnen und durch eine Fahne kurländischer Edelleute, polnische Soldtruppen und 27 Landstnechte die 4 Fahnen Hofleute dis auf 1000 Pferde zu verstärken. War schon diese Truppenmacht zu gering, um das seste und wohlverwahrte Reval zu nehmen, so überstieg die Art der Ausführung gleich zu Beginn alles Erlaubte. "Gleich als wären sie zu einer livländischen Köste oder Kindelbier gekommen," lagerten sie sich bei der oberen Rühle am Sichholz, erbauten sich "Logemente von Brettern" und "haben ihre Betten sein weich aufgeklopft, ihre Rohre an die Wand gehängt und stracks angesangen zu schlachten."

Heinrich Horn wurde der Sorglosen durch kühne Schnelligkeit Herr. Bevor noch Olbenbockum, den Kettler zum Befehlshaber des ganzen Heereszuges bestimmt hatte, bei den Hosseuten eingetroffen war,

überraschte er sie am Montag in der Frühe. Wohl prahlten noch beim Heranzug der Schweden die Verblendeten: - "Siehe, da kom= men die Crabaten, ich will ihrethalben nicht eines meiner Bferde fatteln", foll einer ber Hofleute ausgerufen haben, — aber balb manbten fie sich vor dem ftarken Anprall ber Schwedischen zur Flucht. von ihnen, gegen 200 Gemeine und gar mancher Offizier, bedten ben Boben, die Landstnechte aber wurden bei der Obermühle eingeschloffen. Doch auch die Schweden glaubten fich zu früh Sieger; mahrend fie im Lager, wo sie "viele Rohre, filberne Dolche, beschlagene Wehren und allerlei Ruftung an ber Wand hangen gefunden", plunderten und bie vielen "furischen und lettischen Rüftwagen, mit allerlei Rotburft belaben", von Grund aus untersuchten, hatte ber Rittmeifter Beinrich Ducker seine Fahne von neuem gesommelt und sie in schnellem Anmarsch Er warf fich auf bie plundernben Schweben, totete zurückgeführt. beren gegen hundert und befreite die Landstnechte in ber Obermühle. Aber bas Geschick bes Tages zu wenden vermochte ber tapfere Mann nicht, er mußte das Lager schlieglich aufgeben und zurückgeben. Beinrich Born aber ließ "nach folder Bictoria" ben Hofleuten nicht viele Beit jur Überlegung, fo fchnell es nur ging folgte er ben Abziehenben, bie beim Dorfe Sipp, wenige Meilen von Schloß Fickel, Salt gemacht hatten. Bier war am Dienstag auch Caspar von Olbenbockum mit 60 Reitern zu ihnen geftoßen, als Horns Truppen die Lagernden erreichten. Zu einem neuen Kampfe sollte es aber nicht kommen : eine Kanonenkugel, die von den Schweden her ins Lager flog, fand ein edles Ziel, Oldenbockum wurde von ihr auf den Tod getroffen und ftarb balb barauf zu Schloß Ficel, wohin man ben "letten Ritter Livlands" brachte. In der Hauptkirche zu Pernau hat seine sterb= liche Hulle spülle später bie lette Ruhestätte gefunden. Sein Tob mar für die Hofleute ein unersetbarer Verluft, eilends wichen fie bis auf Bernau jurud, boch auch hierher folgte ihnen Beinrich Horn, ohne freilich bei bem Mangel an Belagerungsgeschütz auch biesmal bie Festung wieder= gewinnen zu können. So erzählt im wesentlichen ber Chronift Ruffow bie Borgange. Die gleichzeitigen Berichte Sorns laffen aber erkennen. daß er manch interessantes Beiwert absichtlich verschweigt, vor allem, daß in Reval eine Schweden abgeneigte Gruppe bestand und auch bie große Menge ber Bürgerschaft in ber Rot wenig Opferfreudigfeit zeigte. Bergebens rief Born fie gur Unterftutung bei bem Ausfall auf, fie

zog es vor, dem Kampf von der Stadtmauer zuzusehen und erst, als alles entschieden war, leichte Beute zu machen. Eilig sattelten die Bürger nun ihre Pferde und waren die ersten im verlassenen Lager der Hosselleute, wo sie sich nach Herzenslust Waffen, Pferde und Schlachte vieh, Wagen und Kleider, Seide und Samt aneigneten. Heinrich Horn mußte das auffällige Gebahren der Revalschen übersehen, weil er nicht wagte die Bürgerschaft in diesem gefährlichen Zeitpunkt zu reizen. Ein strenges Gericht aber erging über die Hosselleute, die gefangen einzgebracht wurden: alle, die früher in schwedischen Diensten gestanden und gesobt hatten nicht gegen Schweden zu sechten, wurden gehängt oder enthauptet, unter ihnen zwei Edelleute, Jürgen Taube von Hackewehde und Otmar von der Ropp.

In den folgenden Jahren dauerte ber Rleintrieg überall, balb heftiger auflobernd, balb verflauend fort. Noch 1566 war Horn nach Desel übergesetzt und hatte hier bas eben emporgekommene Städtchen Arensburg ben Magniften entriffen. Anno 1567 wurde vor Rartus, Rickel und Lemfal, in der Wiet und bis Reval schar-Bon Bedeutung in bem ewigen Sin und Ber, bei bem auf schwedischer Seite Rlaus Rursell als Führer ber Hofleute eine hervorragende Rolle spielte, war allein die Schlacht bei Runafer, ber einzige größere Rusammenstoß, ber ben Namen einer Feldschlacht ver-An ber Mühle von Runafer in ber Wiet stiegen bie Bolen unter Talwosz mit ben Schweben, die Born und Rurfell befehligten, zusammen. "Und als sie nun etliche Mal an einandergesett hatten und die Bolen ben Schweben mit Bolfe überlegen waren, haben die Bolen die Schweden in die Flucht gebracht und die Bictoria erlangt. Da find all die schwedischen Hofleute geflohen in einem tiefen Schnee und haben all die schwedischen und beutschen Landstnechte in ber Traufe steden laffen, die vor dem tiefen Schnee nirgends hinfliehen konnten. Da haben die Bolen den schwedischen Hosseuten ernstlich nach= geeilt, ihrer viele in die Flucht geschlagen und gefangen. . . . Da find die schwedischen und deutschen Knechte übel daran gewesen, die bei Winterstagen in bem tiefen Schnee fich nirgends verbergen konnten, bar die Bolen zwischen schoffen, stachen und schlugen und die meisten gefangen nahmen, welche alle sammt ihren Sauptleuten und Fähnrichen nach Bolen bei Haufen getrieben wurden. Die deutschen Anechte aber ber Stadt Reval hatten eines Bauern Sof zum Bortheile eingefriegt,

bar die Bolen grob Geschütz vorbrachten und barzwischen schoffen; ba haben sie sich alle ergeben muffen, welche nebst den schwedischen Anechten alle in Bolen und in Littowen verführt worben find. . . . In dieser Schlacht haben die Schweben mit ben Erschlagenen und Befangenen zusammen über zweitausend Mann gemißt, auch sind ber Bolen nicht wenig geblieben. Nach folder Bictoria haben bie Bolen in der Wief und in Harrien bis vor Reval geraubt und gebrannt und großen Schaben gethan. Diese Schlacht und dies Ratbalgen ber beiden chriftlichen Botentaten ift niemand zuträglicher gewesen als bem Mustowiter, welcher sie unter sich wohl hat tampfen lassen, bis so= lange sie alle beide mübe geworben sind. Da hat er seine Gelegen= heit abgesehen und die Braut, dar fie sich um geriffen hatten, von der Bahn geführt." Die Rieberlage bei Runafer toftete Beinrich Horn feine Stellung als Dberkommanbierenber. Des Rönigs Ungnabe traf ihn, sodaß er lediglich Gouverneur blieb, bas militärische Kommando aber an Rlaus Rursell überging, beffen Leutenant ein anderer Livländer, Reinhold Brackel wurde. Charatteriftisch für Erich blieb es, baß er trot biefer ehrenvollen Ernennung im geheimen Sorn Beisung gab, ein wachsames Auge auf Kurfell zu haben.

Der Krieg gegen Bolen erlitt durch den Wechsel im schwedischen Rommando feine Einschränkung, obwohl ber polnische General wenig Eifer für ihn zeigte. Satte ichon Berzog Gotthard, bem boch ein fehr persönliches Interesse ben Krieg gegen Schweben nahe legte, nichts Ent= scheibendes auszurichten vermocht, so wurde die Kriegführung eine völlig ichlaffe, als es ben polnischen Chauviniften gelang, Rettlers Entfernung vom Abministratorposten durchzuseben. Der polnische Magnat Jan Chod= fewicz, sein Nachfolger, sah seine Sauptaufgabe gleich zu Beginn mehr in ber Bolonifierung bes Landes, benn in ber zielbewußten Befampfung ber Das mußte diesen wieder Mut zu neuem Borftoß geben, für Schweben. ben ber Feldobrift Rlaus Rursell schon ber Befestigung feiner neuen Position wegen war. Wir wissen heute, daß Kursell sich mit nichts Geringerem trug als einer großen Unternehmung gegen Riga, die Hauptstadt bes alten Livlands, beren Gewinnung ber polnifchen Sache einen unbeil= baren Abbruch zugefügt hätte. Ganz aussichtslos war ber Blan nicht, da Riga fich Bolen noch nicht unterworfen hatte und ohne Frage unter ben Bewohnern Sympathien für bas glaubensverwandte Schweben vorhanden waren. Bur Zeit war die Stadt sogar in offene Rehde mit dem zu Pfingsten 1567 an die Düna gerückten Chodkewicz ge= raten. Doch scheiterte das Projekt an den Wirren in Schweden, die zu Erichs XIV. Gefangennahme führten, dem Antagonismus zwischen Kursell und Horn und der durch das dauernde Ausbleiben des Solbes herbeigeführten Aufsässigkeit der Hosseute und anderer Truppen bereits im Reim und aus demselben Grunde kam ein abermals geplanter Vorsstoß zur Gewinnung Pernaus nicht zur Ausführung.

Es ist ein Zeichen für die grenzenlose Zerfahrenheit der damaligen Zustände, daß die Livländer jener Tage sich nicht allein den beiden sich besehdenden "christlichen Potentaten" als Parteigänger anschlossen, sondern scharenweise einem Manne zuliefen, von dem jede ruhige Einsicht gestehen mußte, daß er weder durch seinen Charakter, noch durch seine materiellen Güter ihnen ein Schutz sein konnte.).

Seit dem Zusammenbruch der Konföderation sebte der wenig mehr denn zwanzigjährige Fürst Magnus im sicheren Pilten, immer mit neuen, unruhigen Plänen beschäftigt. Nach kurzem Schwanken hatte er sich eng den polnischen Interessen angeschlossen, ja dereits 1565 bei König Sigismund August um die Hand seiner Schwester Anna gesworden.<sup>9</sup>) Der König war nicht abgeneigt gewesen, hatte aber in einem Brief an den Fürsten Radziwill nicht ohne Grund erklärt, er möchte zuvor wissen, "wohin Magnus unsere Schwester zu führen gedenkt." Der Herzog erneuerte 1567 in Grodno, dann in Wilna seine Werbung und begehrte hierbei nichts weniger als ganz Livsand zur Brautgade. Ja er ließ durchmerken, wenn man ihn abweise, hoffe er das Land durch die Hand einer russischen Großfürstin zu erhalten. Zugleich begann der Unkluge heimlich durch einen Agenten mit Riga zu verhandeln, sand hier aber bei dem Rat der Stadt wenig Entgegenkommen.

So verdarb er es durch Unzuverlässigkeit und Überhebung schnell mit seinem polnischen Gönner und die Aussicht auf die Hand einer polnischen Prinzessin erwies sich balb als trügerisch, zumal die beginnende Hinneigung des Prinzen zu Moskau nicht verborgen bleiben konnte. Um seine Stellung noch mehr zu erschüttern, kam zu Beginn 1568 die Kunde, achtzehn schwedische Orlogschiffe unter Beter Erichson mit

<sup>1)</sup> Bal. Band I pag. 393 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. auch Th. Schiemann "Charafterföpfe" 2c.: Magnus, Rönig von Liv- land. pag. 86 ff.

Landungstruppen unter Rlaus Kursell an Bord seien nach Bfel gegangen und hätten die Sonneburg erobert.

Da trat in Schweben ein Ereignis von tiefeingreifenber Bebeutung ein, bas auch auf unsere Beimat lebhaft zurudwirkte - bie Gefangen= nahme Ronig Eriche XIV. burch feine Brüber Johann und Rarl im September 1568, ber am 14. Januar 1569 bie formliche Thronentsetzung folgte. Dit ber Thronbesteigung Johanns III. trat ein völliger Umschlag ber schwedischen Politik ein. Der neue König, mit einer pol= nischen Bringessin verheiratet, neigte durchaus zu einer Verftandigung mit Bolen, mahrend auf die von Erich XIV. gepflegten guten Beziehungen ju Mostau um fo weniger Gewicht gelegt wurde, als man die perfonliche Erbitterung bes Baren gegen Johann, der eben jene Bringeffin geheiratet hatte, um die Iwan schon früher in Bolen geworben hatte, genau tannte. Auch Danemart gegenüber, bas meift mit Bolen Sand in Hand ging, zeigte Johann III. verföhnlichere Neigungen als Erich. Deffen Anhänger aber "faben fich plöglich und gang unvermittelt in bie Lage versett, mit ihrigen bisherigen Traditionen zu brechen ober bie Umwälzung in Schweben nicht anzuerkennen und für ihren gewaltsam entthronten und gefangenen Fürften offen ober insgeheim einzutreten". Daß Rönig Johann aber nicht willens war bie Diener feines Bruders in ihren Amtern zu belaffen, follte in Reval bald zu Tage treten: Born, ber einft zu Johann gehalten, ihn bann aber verraten hatte und zu Erich übergegangen mar, murbe feines Amtes enthoben und ein aus Schweben gesandter Offizier, ber verschlagene Myls Dobbeler, heimlich beauftragt, fich sofort Beinrich Borns und bes Schloffes zu Reval zu Dody horn "als ein verschmitter Kriegsmann vermertte bemächtigen. Nyls Dobbelers Auschlag und tam bem zuvor und nahm ihn beim Ropf, fügte ihn aber tein Leid zu, weil er bes Königs Befehl hatte". Widerstand wagte Horn freilich nicht und als im Rovember 1569 Gabriel Christiernsen Orenstierna nach Reval fam, mußte horn ibm die Schlöffer, vor allem Reval, übergeben, nachdem ihm Drenftierna sicheres Geleit versprochen hatte.

Schon aber begannen ernstere Gefahren die schwedische Herrschaft in Estland zu bedrohen: Zar Iwan der Schreckliche trat von neuem auf den Plan!

## 2. Kapitel.

## Magnus, König von Tivland').

Großer Citel und geringes Gut Gar kleine Ireude bringen tut! Salomon Henning.

Die Versuche des Zaren, Livland auf dem Wege der Verhandlungen zu gewinnen, begannen eigentlich mit dem Augenblick, da das Land sich Polen und Schweben unterwarf. Iwan IV., der Grausame, rechnete nicht mit Unrecht auf die niedern Triebe, die in Zeiten des Versalls bei so vielen zu Tage treten, er wußte, daß in Perioden sittlicher Fäulnis die Gier nach Gold und größeren Ehren höher im Kurs zu stehen pflegt, als makellose Ehre.

Um so erquickender ist das Bild, das auf diesem dunklen Untersgrunde der greise Meister Wilhelm von Fürstenberg bietet: mit Entschiedenheit wies er, obgleich die Annahme des Angebots des Zaren ihn aus seiner gedrückten Lage mit einem Schlage befreit hätte, den Bunsch Iwans, den Oberbesehl über das gegen Livsand ziehende Heer zu übernehmen, von sich. Heldenmütig und makellos, wie er im Sturm und der Not des Aussenkrieges sich gezeigt, steht er am Ende

<sup>1)</sup> Auch für diesek Kapitel kommen die Berke von Busse, Lossins und Schiemann in Betracht. Bon letterem außer seiner Geschichte II die Monographieen über Magnus, über Fahrensbach, sowie über Johann Taube und Eilhard Kruse in den "Charakterköpfen". Ferner wurden benutt: C. Rußwurm: Die Belagerung von Reval 1577 in den Beiträgen II, 3. G. von Hansen: Johann Taubes und Eilart Krauses Machinationen 2c., sowie dess. Autors: Die Belagerung Revals 1577, beide in den Beiträgen III, 3. G. Rathles: Der Fall Wendens. Balt. Wonatsschr. XXXV, 5. C. Rußwurm: Klaus von Ungern, Königl. dän. Staatthalter auf Ösel. Balt. Wonatsschr. XXIII. Dr. E. Seraphim: Der Feldoberst Klaus Kursell und seine Zeit (Reval 1897) und F. Ödberg: Om Klas Kursell, K. Erich XIV och Johann III: s. Krigsosverste i Livland. (Wariestad 1899). — Russow ist daueben stetze eingesehen worden.

seiner Laufbahn, da er als Gefangener, fern von der geliebten Heimat, dem Tode entgegensah. Fürwahr:

"Benn's etwas gibt, gewaltiger als bas Schidfal, fo ift's ber Mut, ber unerschüttert tragt!"

Der Aufgabe, die Fürstenberg nicht auf sich genommen hatte, unterzogen sich leichtern Herzens zwei Manner, benen es an ihrer Wiege wahrlich nicht gesungen worben war, daß fie als "Lockvogel" Imans eine verhängnisvolle Rolle in ber Geschichte Livlands spielen würden: Eilert Kruse auf Relles und Johann Taube. Seltsam war bas Geschick, bas biefe Livländer in die Dienste bes graufen Raren führte! Gilert Kruses Hinneigung nach Mostau, die zweideutige Rolle, bie er beim Fall Dorpats gespielt, waren ben Zeitgenoffen ichon im erften Jahre bes Krieges fein Geheimnis'). Rach bem Fall von Dorpat war er nach Riga gekommen, von hier aber, wo man ihn mit äußerstem Migtrauen beobachtete, 1560 in die Wief gegangen. Die Berheerungen bes Landes durch die Ruffen, das herbe Schickfal, das Bifchof Bermann betroffen, mochten seine Borliebe für bie Dostowiter erheblich abgefühlt haben. Er scheint in Sapfal eine Zeit lang auf banische Silfe gerechnet zu haben; als diese aber ausblieb, als Fellin fiel, bachte er mit den Seinen bor ben ftreifenben Teinben in bas Ergftift zu flüchten, boch ber Landweg war bereits versperrt. Im Begriff in Pernau auf Boten bas Weite zu suchen, fiel er mit ben Seinigen in ruffische Banbe. Wie durch ein Wunder entging er in Beigenstein, wohin man ihn gebracht, bem Schicksal ber gablreichen Livlander, die man gefangen genommen, dem Tode. Seine toftbare Rette, seine mit Goldstücken gefüllte Batrontasche verrieten den reichen Mann, von dem ein ausgiebiges Lösegelb zu erwarten war. Rurg, ftatt ihn nieberzusäbeln, schleppte man ihn über Dorpat, Plestau und Nowgorod ins Gefängnis nach Mostau. Bange Stunden ber Entbehrung hat Rrufe bier auszufteben gehabt, ehe ein Zufall ihm die Tore des Kerkers öffnete. in bes Großfürften Dienfte treten, fo folle ihm, ber eigentlich fein Leben verwirtt habe, alles vergeben und vergeffen fein. Murbe burch ben Kerter, in Berzweiflung und Ungewißheit über Frau und Kinder, gab Kruse nach: "So ihn ber Raifer und Großfürst, — so erzählt er felbst - nicht wolle von seinem Glauben bringen, sein Beib und Rind (.bie in Narma waren') wiedergeben, der Gefangenschaft entledigen und

<sup>1)</sup> Bgl. Band I pag. 383 ff. und 370.

zu ehrbaren Sachen gebrauchen", wolle er ihm dienen. Der Zar war's zufrieden und überhäufte ihn mit Zeichen seiner Gunst: einem Jahrgeld, zwei Höfen mit 100 Bauern, einem steinernen Hause in Wostau. Er wurde aus der zarischen Küche gespeist, zarische Pferde durfte er reiten, Weib und Kind endlich wiedersehen.

Balb trat in feine Bahn ein anderer Livlander, ber ihr eine feste Richtung geben follte, Johann Taube, gleich Krufe ein Lehnsmann bes Bralaten Hermann von Dorpat. Als biefer in ruffifche Gefangen= schaft geriet, tam Taube ebenfalls in die Zarenftadt. Alle Not und alles Elend feines Herrn hatte auch er zu tragen, ja nach Hermanns Tobe verschärfte fich seine Lage auf falsche Anschuldigung bin noch mehr. Im Gefängnis, ewigen Kerker vor Augen, brach auch seine Araft: nach mancherlei Zwischenfällen wurde er begnadigt und seine Dienste angenommen. Roch splendider als Aruse wurde er jetzt bedacht. "Iohann Taube", so redete der Kanzler zu ihm, "der Kaiser und Groß- surst das Dich um alles, was Du gebeten, begnadigt um unserer Fürbitte willen. Zum ersten im Rhäsanschen Stift auf 1000 Tschet-wert Land, sind fast bei 300 Gefinde, in der Dörptschen Bereitung Deines Bruders Gut Karieleb und Dein Erbgut zu Fur, daneben Deine Güter im Stift von Riga; und Du sollst wohnen zu Land und in Städten in aller Freiheit, wie Dein Bater und alle alten Deutschen unter ihrem alten Herrn. Dein Gnabengelb ist jährlich 200 Rubel und ber Raifer und Großfürst hat befohlen Dir seine taiferlichen Briefe hierüber und das Gnadengelb mit Schauben (Pelzen) und Kleidern zu geben und Du sollst mit den Dörptischen Leuten nach Dörpt reisen, in ihrer Bürgschaft Dein Treu und Glauben sollst Du machen mit Deinem Weib, Schwiegervater, Kindern und Brüder; so sie selbst kommen, sollen sie als Du reichlich begnadigt werden und im Fall, daß Du Dein Weib und Kind nicht kriegen würdest, mögen wir Dir nicht vertrauen ber Kriegsweise nach, so follft Du wieber anbero gebracht werden."

So erzählt Taube selbst. Er rebet nur von dem Lohne, von seinen Gegenleistungen schweigt er, doch sie liegen klar vor aller Augen. Hand in Hand mit Kruse, der gleich ihm in die alte Heimat zurücktehrt, beginnt er die Werbung für seinen neuen Herrn. Alle Mittel strupelloser politischer Agenten wenden sie an; wo sie glauben zum Absall von Polen und Schweden verleiten zu können, setzen sie die

Die Uneinigkeit im Lande wissen fie zu schuren, ben Hebel an. Glauben an die Ohnmacht der eigenen Kraft, an die gewaltigen Hilfsmittel bes Baren allenthalben zu festigen. Selbst zum Boeten wird Taube: im März 1565 verfertigt er in Mostau, wohin er vorübergehend zurudlehrt, eine "Spottgeschichte bes beutschen Orbens in Livland — in Reimen beschrieben", in ber er in schlechten Bersen und zwar über 700 an ber Bahl ben Orben auf die niederträchtigste Weise verunglimpft und mit bewußter Absicht ihn in Gegensat jum Lehnsadel zu bringen weiß. Der Lugus, der ihn und Rrufe umgab, mußte und follte natürlich auch verführend auf fo manchen Livlander wirten, ber nichts mehr sein nannte, als seinen Degen. Rann es ba Bunber nehmen, daß die Arbeit ber beiben Barteiganger auf fruchtbaren Boben zu fallen begann? Die Worte ber Agenten flangen um fo verlocenber, als in Sublivland die wenigen Jahre polnischen Regiments schon tief verftimmt hatten und befonders bas Erzstift unter ben polnischen Bra= fibien schwer zu leiden hatte. Budem ließen die Unterhändler durchblicken, daß Iwan gar nicht in Berson über Livland herrschen wolle, fondern bas Land einem beutschen Fürften verlehnen werbe. Er hoffte offenbar auf Kettler ober Magnus; namentlich bei ersterem, ber bei Polen schlimme Erfahrungen gemacht hatte, mochte er an ein williges Entgegenkommen glauben. Doch ber Bergog blieb allen Berlodungen gegenüber feft, mit höflicher Entschiedenheit teilte er Rruse und Taube mit, bag er ihre Briefe seinem Lehnsherrn, bem Ronig von Bolen, vorlegen werbe. Gleiches Miggeschick traf bie beiben in Riga, nicht minder schlimm ging es ihnen in Reval, wo sie barauf spekulieren mochten, daß die Revalenser sich nicht entschließen könnten, Johann III. ben Treueid zu leiften, wenn ber gefangene Konig Erich fie nicht ihrer Bflicht förmlich entlassen habe, "weil ber gemeine Mann sich nicht überreben läßt bei Lebzeiten König Erichs einem andern herrn zu schwören, ohne daß der erste Eid, wie bisher beim Bechsel der Herrschaft in Reval üblich gewesen, aufgekundigt worden. Die Unterthanen wurden von vielen, zumal von ihren Miggonnern, der Leichtfertigkeit beschuldigt werden"1). Zwar fand in Wesenberg zwischen Taube und Kruse und Revaler Ratsbelegierten, unter benen sich insgeheim zwei Abgefandte bes schwedischen Gouverneurs befanden, eine Zusammentunft statt, boch

<sup>1)</sup> Bgl. G. von Sanfen l. c. 268 ff.

handelte es sich dabei lediglich um die Absicht des Rats über Iwans Pläne ins Reine zu kommen. Die beiden Parteigänger sparten die lockenden Verheißungen denn auch nicht: Reval könne sich als freie Stadt direkt dem Zaren unterwerfen oder einem deutschen Fürsten oder Kurfürsten, der Iwan als seinen Oberherrn anerkannt habe, womit, wie die Folge lehrt, offenbar ein empsehlender Hinweis auf Herzog Magnus von Holstein gegeben war, mit dem Kruse und Taube gleichsfalls in Unterhandlungen standen. Es bedurfte wohl schwerlich der recht deutlichen Winke Kursells an die Abresse des Revaler Rats, um diesen in der Treue bei Schweden zu erhalten.

Beffere Aufnahme als bei den beiden Städten und Kettler — sogar an Kursell haben die Unermüblichen sich schmeichelnd aber vergeblich gewandt — schienen ihre Werbungen im Erzstift zu sinden. Hier stießen sie nicht auf unbesiegbaren Widerstand und wenn auch ein Teil der Kitterschaft, an deren Spitze der Kat Heinrich von Tiesenhausen auf Berson, Polen Treue wahrte, so ging die Majorität doch auf den Handel ein: am 6. Januar 1569 ernannte diese Kruse und Taube zu ihren Bevollmächtigten dem Zaren gegenüber; aber zu einem Abschlußkam es auch hier, wir wissen nicht recht weshalb, trop alledem nicht.

So blieb nur noch einer übrig, von beffen Anschluß sich Iwan etwas versprechen tonnte, — Herzog Magnus, bessen unreifer Chrgeiz fich ichon längst in gefährlichen Traumen gefiel, beffen Stellung im Lande aber bant seiner Unfähigkeit und ber Intrigantennatur seines Hofpredigers und politischen Ratgebers, des "wohlbeschwatten" Chriftian Schrapfer, schier unhaltbar geworben war. Bei Bolen hatte er allen Hinterhalt verloren, mit Gotthard Rettler war er fast entzweit, zu seinem Bruder, König Friedrich II., waren seine Beziehungen gespannte. Den einen Teil des Öselschen Bistums, die Wiek, hatte er schon seit 1563 burch die Schweben eingebüßt, in Ofel felbft, wo Arensburg als Bufluchtsftätte in jenen Jahren rasch emporblühte und 1563 Stadt= rechte erhielt, wie in Bilten war er boch auch nur in sehr beschränktem Mage wirklicher herr. Dazu gehörte bamals Gelb und nochmals Gelb und Magnus besaß bavon herzlich wenig, bas wenige aber, was er besaß, verschwendete er mit übel angebrachtem Freimut an seine Diener. Der Anschluß an Mostau schien ihm neues Aufsteigen zu verheißen und ohne seinen Bruder um Rat zu fragen, schlug er ein. Drei Gefandte, Klaus Abertas, Anton Brangel und Konrad Burmeifter, gingen

im September 1569 in heimlicher Miffion nach Mostau und fanden hier willige Aufnahme. Gang Livland wolle der Bar bem Bergog gu Leben, eine Groffürftin wolle er ihm zur Gemablin geben, Rechte und Religion follten unberührt bleiben, nur eins verlange Iman: Magnus muffe in Berson zur Suldigung nach Mostau tommen. Dem Bergog ichien alles, was ihm bie Ende Januar 1570 Beimgetehrten berichteten, hoch verlockend. Im März brach er, König Friedrich von dem "feltsamen und gefährlichen Handel" turze Kunde gebend, nach Dorpat und von bort nach zwei Monaten ins Innere bes Barenreiches auf. Anfang Juli wurden bie Ruppeln Mostaus fichtbar, mit ftattlichem Befolge von 200 Reitern, mit Chrungen aller Art vom Berricher empfangen, ritt Magnus in bie weitläufige Stadt ein. lich mit leeren Banden, nicht, wie ber Bar erhofft, als Berr von Reval. Gleichwohl wurde er glanzend aufgenommen. Rurze Zeit barauf war er der Berlobte der Groffürstin Euphemia Bladimirowna, war er, nicht gang nach seinem Willen, "Rönig von Livland" von Iwans Gnaben.

Ehe wir seine fernern Schicksale und ben Jammer, ben er über Livland und fich felbst heraufbeschwor, weiter verfolgen, gilt es einen gleichsant fensationellen Borfall zu behandeln, der Klaus Rurfell, dem schwedischen Feldobriften in Livland, im engen Zusammenhang mit seinen Revaler Unschlägen Freiheit und Leben getoftet hat. Die Hofleute in schwedi= ichen Diensten hatten stets Grund gehabt mit ihrer Behandlung seitens Schwebens unzufrieben zu fein. Ihre Löhnung blieb immer wieber aus und alle Borftellungen in Stocholm waren umfonft. Im Oftober 1569 schlug ber König Johann dem Gouverneur von Reval vor, 50000 Taler vom Rat ber Stadt gegen Berpfändung von Badis und Lohde zu leigen, um die rebellierenden Reiter zu befriedigen: follte bas nicht gelingen, so muffe man fich ber Ruhrer bemachtigen und bie Hofleute nach Schweden zu ziehen zwingen. Auf lettere Gefahr bin - Rurfell hatte ja perfonlich Gleiches schon erlebt - beschloffen bie Führer ber Hofleute fich felbst zu helfen und bemächtigten sich am 7. Januar 1570 unter bem Schein, mit bem Gouverneur wegen bes ausstehenben Solbes verhandeln zu wollen, des Schlosses von Reval sowie der Büter Regel, Reval, Hart und Jerwenkull und nahmen den Gouverneur Gabriel Christierson Drenftierna mit Frau und Rindern gefangen.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Aursell bei diesem Borgehen auf Rüchalt bei dem tatkräftigen und ehrgeizigen Bruder Johanns, Karl v. Südermanland, rechnete. Dieser war ihm stets wohlgewogen geswesen und galt in Schweden wie in Polen vielen als der zukünstige Herr eines livs und estländischen Fürstentums. Gewußt hat Karl zwar schwerlich etwas von Kursells Absicht, aber letzterer hat wohl darauf gerechnet, an ihm einen Gönner zu sinden, der innerlich den Absall von Johann durchaus billigen würde. Wie die Folgezeit lehrte, hat er sich darin getäuscht, zum mindesten die Machtmittel des Herzogs und dessen Hilsemöglichkeit überschätzt. Von einer offenen Parteinahme für Kursell blieb Karl wenigstens weit entsernt.

In Reval scheint man völlig überrascht worden zu sein und in großer Sorge in die Zukunft gesehen zu haben. Der Rat besandte daher großer Sorge in die Zukunft gesehen zu haben. Der Rat besandte daher Kursell und ließ ihn fragen, warum er den auffallenden Schritt getan habe. Doch dieser gab die beruhigendsten und bündigsten Versicherungen: es sei lediglich der so lange ausstehende Sold, der ihn dazu bewogen habe. Und in der Tat, schon am 18. Januar kam es zwischen ihm namens der Hosseute und Oxenstierna zu einem Vertrage, durch den letzterer für seine Person die Freiheit erhielt, um das Geld zu beschaffen, während das Schloß dis zur Vezahlung in den Händen der Hosseute bleiben sollte. Vis Oftern, spätestens dis Pfingsten müsse das Geld zur Stelle sein. Ausbrücklich vernstichten sich Aurest und seine Genossen bleiben sollte. Bis Oftern, spätestens bis Pfingsten müsse das Geld zur Stelle sein. Ausdrücklich verpflichten sich Kursell und seine Genossen, "die Feste keinem fremden Herrn, weder Reussen, Dänen, Polen oder sonsten auftragen, viel weniger übergeben zu wollen, sosern wir von höchstgemeldeter Königl. Majestät, den Herrn Reichsräten, Ständen und Verwandten mit unbilligem Zusehen darzu nicht genöthigt oder damit beschwert werden." Zweisellos haben es die Hosseute damit Ernst genommen und es spricht nicht dagegen, daß Kursell und seine Genossen zur weiteren Festigung ihrer gesahrvollen Position Anlehnung an die Stadt Reval und die estländische Ritterschaft suchten, da diese beide mißtrauisch auf Johann blickten, der mit der Bestätigung ihrer Privilegien zögerte. Anklang freilich sand Kursells Aussorderung, gemeinsam sich zu beschweren und dem Gouverneur den Gehorsam aufzukündigen, bis ihnen allen Genüge geschehen, und Kursell zu gestatten den Dom zu besehn, durch den er die Stadt beherrscht hätte, nicht, vielmehr ersolgten runde Absagen. In dieser sür die Hosseuns, in Seraphim, Geschste II. Seraphim, Beidichte II.

bem er ihn um freies Geleit für eine Gesandtschaft nach Reval er= fuchte, die offenbar ben Zweck hatte, die Stadt für Magnus zu gewinnen. Der Rat, an dem ein gleicher Brief gelangt war, lehnte bas Geleit ab, Rurfell bagegen, bem Gerüchte zu Ohren gekommen waren, daß Johann statt der schuldigen Gelber Truppen nach Reval dirigiere, bewilligte nicht nur bas Geleit, sondern gab zugleich Befehl, hundert Hofleute bis zu seinem Schloß Leal bem Abgesandten bes Berzogs entgegenzusenden. Als der Rat aber bei seiner Weigerung verharrte und die Legation nicht in die Stadt ließ, ging Kursell einen Schritt weiter, ber beweift, daß er nunmehr einen eventuellen Abfall von Johann boch in den Bereich der Möglichkeit zog: er unterhandelte mit Magnus wegen Aufnahme von 200 beutschen Knechten aus Arensburg ins Revaler Schloß. Etwas Entscheibenbes war bamit allerbings noch nicht erfolgt: Die 200 Rnechte waren an sich nichts als ein verftärkter militärischer Schutz gegen etwaige Angriffe ber Schweben und bebeuteten sicherlich noch teinen Anschluß an Magnus, zumal sie bei ber Überzahl ber Hofleute gegen Kursells Willen bem Berzog bas Schloß nie hatten in die Band fpielen konnen.

Inmitten dieser Rombinationen ist dann eine jähe Katastrophe über die Hosseute hereingebrochen, die, auf den abgeschlossenen Bertrag "daß beide Parten mit Hand und Mund stille halten sollten", bauend, sich eines hinterlistigen Bruchs der Waffenruhe nicht versahen und über die vom Könige in die Wege geleiteten Aktionen völlig im unklaren waren.

Als Johann am 3. Februar vom Revalschen Rat vom Absall ber Hosseleute benachrichtigt worden war, hatte er in höchster Bestürzung in der Überzeugung, daß sein ehrgeiziger Bruder als bekannter Freund und Fürsprecher von Kursell dem Absall nicht ganz sernstehe, an Karl geschrieben und diesen um seine Vermittlung gebeten. Karl antwortete dahin, an Kursells Verrat könne er nicht glauben, man möge die Hosseleute nur des Soldes wegen befriedigen, dann würde der Friede wieder einkehren. Zugleich schrieb er zur Versöhnung mahnend und vollsständige Verzeihung versichernd auch an Kursell und intervenierte für den in Stockholm auf die Nachricht von Klaus Kursells Absall vershafteten Bruder des Feldobristen, Wolter, dessen Freilassung ihm denn auch zugestanden wurde. Aber auch der König handelte. Er entsandte Klas Ütesson Tott und Hans Björnson Leyon aus Finnland nach

Reval mit dem Befehl, falls Rurfell nicht gegen sichere Bürgschaft für ben rudftandigen Sold sich unterwerfe, bas Schloß mit Gewalt wieberzugewinnen. Bugleich ging an ben Schlofvogt Erich Batanffon Ljuften in Finnland, Hermann Fleming, Statthalter von Weißenstein, Johann Boos, Statthalter ber Sonneburg und Hans Bope, Statthalter von Sapfal, Die Beisung, Die beiben koniglichen Rommiffarien fraftig Bu unterftützen. Um die Stadt Reval vor jedem Absallsgelüst zu schützen, bestätigte Johann am 11. Februar ihre Privilegien, wenn auch mit dem bedenklichen Zusatz "soweit dieselben nicht unserm Königlichen Ansehen unvortheilhaft sind". Durch List gelang auch die Zurückgewinnung bes Schlosses, wobei jener Ryls Dobbeler, ber im Herbst 1568 vergeblich agiert hatte, diesmal mit mehr Erfolg tätig war. Die livländische Sorglosigkeit der Hosseute kam ihm dabei trefflich zu statten. Sie hatten es sich oben auf dem Schlosse "gar lustig gemacht, gefressen und gesoffen und aus großer Sicherheit zwei Rittmeister, Johann Raybell und Heinrich Boismann, mit ihren beiden Fahnen Hosseute zu Lande geschickt, daß fie dar unter ben Bauern liegen follten, auf daß sie den Vorrath des Hauses nicht verzehren möchten". Auf dieses Treiben Kursells bauten die Schweden einen verwegenen Plan auf: zwei wegen offenkundigen Mordes zu Kursell übergelausene Landsknechte, Laß Siggesen und Karsten von Anclam, wurden von Nyls Dobbeler insgeheim ins Berftanbnis gezogen. Er gab ihnen eine große Summe Belbes, bie follten fie icheinbar im Burfelfpiel gewonnen haben und mit berselben ein großes Gelage im Schloß anrichten. "Da ging es an ein Saufen mit allen Kräften. Als sie nun besoffen und voll waren und lagen und schliefen, da hatten die Schweben ihre Sachen in Acht": sie ließen sich aus des Bischofs Hos, der auf demselben Plateau — dem Domberge — lag, wo das Schloß stand, die jäh zum Meer abfallende Felswand an einer hänsenen Strickleiter hinunter und gingen bann längs ben Klippen in wollenen Socken bis unter das Schloß. Hoch oben befand sich hier eine Öffnung in der Mauer, durch diese sollte das Schloß überrumpelt werden. "Und als sie nun unter dem Loche waren, da warf Laß Siggesen eine lange Schnur von oben herunter und holte bas eine Ende von ber hanfenen Leiter von der Erde hinauf und band sie oben fest an. Karsten von Anklam aber, der schloß das Gelage binnen Hauses allenthalben ein, ob auch jemand solches hören oder vermerken möchte. Aber Klaus

Rurfell mit seinen Gefährten lag und schlief ganz sicher und die Bache bes Hauses war bestellt nach ber Stadt wärts; dagegen war auch bie schwedische Wache auf bem Dome, ein Spiegelfechten zu machen, gleich= falls bestellt, auf daß die Schweden dahinten zu Felde warts ihren Willen befto beffer beschaffen möchten. Als nun keines von bes Rurfells Gefinde vorhanden war, ber von hinten zusehen konnte, ba find die schwedischen Knechte längs ber hänfenen Leiter, ber eine nach bem andern, gar boch von ber Erde mit ber Baft hinaufgeftiegen, bis baß bar über breihundert Mann hineingefommen find, und haben ben Stock, ba aller Borrat und Rriegsmunition mar, eingenommen und von dem Turme ftracks bie schwedische Losung geschoffen, Die Bürger in der Stadt und auf dem Dome badurch aufzuwecken. Und als die Losung mit groben Studen in ber Racht geschoffen murbe, ift bar ein Marm in allen Gaffen ber Stadt und auf bem Dome geworben, und niemand wußte, was da vorgefallen war. Dem Rlaus Rurfell und seinen Genoffen ift ber Mut auch entfallen und die Bechbrüber, die durch die Verräter waren wohl traktiert worden, begannen sich zu ver= friechen, aber es half nichts, benn Ryls Dobbeler, ber bas Gelb gu ber Beche vorgeschoffen hatte, begann fie mit langen Rohren um bas Gelb zu mahnen und, dieweil fie fein Geld hatten, haben fie ihre Kleider, Strümpfe und Schuh, Pferde und allerlei Ruftung ihm zum Unterpfande gelaffen und fich burch unreine Löcher hinuntergelaffen und die nicht wegfommen fonnten, die mußten jum Teil mit bem Salfe, zum Teil mit langem Gefängnis die Beche teuer genug bezahlen. Aber Myls Dobbeler nebst seinen Landsknechten hat sein ausgelegt Belb an golbenen Retten, filbernen Dolchen, Samt und Seibe und an stattlichen Gurten wohl taufenbfältig wiedergefriegt. Als nun bie beutschen Anechte aus der Stadt den Schweben zu Bilfe tamen und fämtlich bes Haufes wieber mächtig waren, haben fie Rlaus Rurfell mit vielen anderen livländischen Junkern gefangen genommen und in Berwahrung gebracht; aber ben Ausländischen hat man mehr Gnade erzeigt. — — Also ift bas gewaltige Schloß zu Reval, baran ein gewaltiger Rönig mit seiner königlichen Macht genug zu tun haben follte, erobert worden."

So war durch einen häßlichen Bruch des untersiegelten Vertrages, auf den Kursell gebaut hatte, den Schweden das Schloß Reval wieder in die Hände gespielt worden. In Stockholm war der Jubel groß.

König Johann ließ ein allgemeines Dankgebet in allen Kirchen bes Reiches abhalten und befahl nach Reval aufs strengste gegen die ge-fangenen "Räbelsführer" vorzugehen. Er hatte offenbar auf so schnelles Gelingen nicht gerechnet, da er über die Beteiligung seines Bruders Karl an Kurfells Planen nicht im klaren war. Um ein Gingreifen von deffen Seite zugunften ber Gefangenen, insonderheit Rlaus Kurfells zu verhindern, drang er jest auf größte Beschleunigung des Prozesses, während Gabriel Christierson und die beiden Kommissarien Rlas Atesson und Hans Björnffon die Verhandlungen möglichft hinauszuschieben suchten, um ben Gefangenen Beit zu geben Bermittler und Fürsprecher zu gewinnen, wobei Kurfell gewiß an Herzog Karl gedacht hat. Große Freude herrschte auf polnischer Seite und Jan Chodkiewicz schrieb an Christierson, man möge Kursell so schnell wie möglich den Kopf vor die Füße legen, "habe er keinen Kopf mehr, so könne er auch nicht mehr lausen". Johanns am 31. Mai in Reval anlangende Weisung sofort ben Prozeß ins Wert zu segen, bewegte fich in berselben Linie und zwang ben Gouverneur zum schlennigen Handeln. Roch am selben Tage trat das aus den vornehmsten schwedischen und deutschen Kriegsleuten bestehende Gericht in Gegenwart des Adels, des Revaler Rats
und einiger Hundert Zuschauer auf dem Dom zusammen. Wir sind über bie Einzelheiten nicht unterrichtet, ba bie Aften aus den Archiven, gewiß absichtlich, verschwunden sind. Karl mochte, obwohl er feine Beteiligung natürlich aufs schroffste in Abrede zu stellen sich veranlaßt sah, doch baran Interesse haben, die Prozegakten aus ber Welt zu schaffen. Doch wissen wir auch ohne sie, daß Kursell und seine Offi= ziere, aus hartem Rerter in ben Ring ber Genoffen geführt, nach breitägiger Verhandlung zum Tobe verurteilt wurden. Die Gründe, die ber, seine Genossen ritterlich entlastende, durch den Wechsel bes Ge= ichicks aber tief gebeugte Feldobrift zu seiner Berteidigung anführte, sanden keine Billigung und aus der Mitte des Rats wie des Abels sprach keiner für ihn. So wurden denn er, sein Bruder Heinrich, sein Sefretar Balthafar Heller und die livlandischen Ebelleute Fromhold Dufer und Heinrich Sade wegen Berrat zum Rabe verurteilt. Nachbem Rurfell bem Bifchof von Reval Johann von Gelbern und zwei Predigern gebeichtet und alle Schuld auf sich genommen, nahm er das Abendmahl, setzte sein Testament auf und empfing am 3. Juni gefaßt ben Tobesftreich. Sein, Bellers, Duters und Hackes Körper wurden

hierauf gevierteilt und an vier Räber genagelt. So froh Johann war, so erbittert war Karl von Sübermannland, der durch die Eile des Prozesses um die Möglichsteit gebracht worden war für Kursell einzustreten. Er mußte sich damit zufrieden geben, wenigstens Heinrich Kursells und der andern Gefangenen Leben retten zu können.

So endete König Erichs Feldobrift, ein Sohn und ein Opfer einer gährenden und gewalttätigen Zeit, in der Treu und Glauben wenig galten und der immer Recht hatte, der die Macht in händen hielt.

Als die Nachricht von Kursells Katastrophe zu den unter Maybells und Boismanns Führung auf das Land in Quartiere gelegten Hossellen drang, gingen sie zu Herzog Magnus über, der sie mit offenen Armen aufnahm und nach Wierland in von Russen besetzes Gebiet führen ließ. Die Eroberung von Schloß Leal, Kursells Lehen, durch die Schweden vermochten jedoch weder sie noch die mit ihnen kämpsenden Russen zu verhindern. —

Die Tragöbie Kursells trat balb in ben Hintergrund. Größere, erschütterndere Greignisse lösten sie ab: der Kampf Iwans um Livland und die erneuten furchtbaren Greuel, die über das Land hereinbrachen.

Es läßt fich nicht in Abrebe ftellen, daß ber Bar mit großem Geschick verfuhr, um bem "Könige von Livland", Berzog Magnus, als ruffischem Mandatar die Wege zu bahnen. Alles war barauf berechnet, bie Livlander zu gewinnen, ihnen die Unterwerfung unter ben "Erbfeind ber Chriftenheit" fo verlockend wie möglich erscheinen zu laffen. Mit ausgesuchter Gnade wird einer ganzen Anzahl livländischer Ge= fangenen die Freiheit geschenkt, den vor Jahren nach Aufland geschlepp= ten Bewohnern Dorpats die Ruckfehr in die Baterstadt gestattet. Das Noli me tangere der Livlander, das Luthertum, wird natürlich dem neuen Rönig, feinen Nachfolgern und allen Bewohnern des Landes ausbrudlich tonzediert, ber Bandel nach Rugland ben livlandischen Städten mit kluger Absicht eingeräumt. Auch die Zeichen ber Abhängigkeit find fo vorsichtig firiert, wie nur möglich: tein Ruffe folle ein Amt bekleiben bürfen, nur als Form, um die Oberherrlichkeit zu tennzeichnen, sollten die Livländer einen flein bemeffenen Tribut gahlen. Wenn ber Bar nach Livland fame, habe Magnus ihm mit 1500 Reitern und ebensoviel Fußvolt zuzuziehen, boch ber Bar solle fie lohnen. Biehe ber Bar nicht felbst ins Feld, so könne auch Magnus zu Bause bleiben, muffe aber

3 Taler für jeden Reiter und 11/2 Taler für jeden Knecht zahlen, ziehe dagegen der König von Livland allein in den Krieg, so gehe er den zarischen Wojewoden im Rang voraus. Endlich, zum Schluß die übersraschende Bestimmung: wenn Herzog Magnus stürbe, so sollten die Livsländer sich einen andern König aus Holstein wählen dürfen.

In ber Tat, feiner wird bem Baren und seinen Raten bas Beugnis versagen können, daß alles geschehen war, um ben Übertritt ben Livländern en masse leicht zu machen. Boll trunkener Soff= nungen mag Iwan bamals in die Zukunft geschaut haben, nicht nur Livlands Besitz winkte ihm, auch die polnische und litauische Krone auf jein Saupt zu feten ichien ber Augenblid gunftig. Wohl lebte Sigismund August noch, aber die Frage ber Rachfolge rückte täglich näher und eine nicht geringe Partei im Lande glaubte burch die Wahl bes Baren ben ewigen Rampfen zwischen ben beiben Slavenreichen am beften ein Ende zu machen. In diesem Sinne sprach fich eine polnische Gesandt= schaft in Mostau, wo ein Baffenftillstand auf brei Jahre verabrebet wurde, Iwan gegenüber unverblumt aus. Je größer aber bas Angebot ber Polen war, um so reservierter zeigte sich ber Bar. Der Gewinn Livlands lag ihm vor allem am Herzen, war er erft Herr bes Landes, so glaubte er ben polnischen Magnaten gegenüber ganz anders auftreten Mit Energie nahm er baber, benn von Bolen hatte er auf brei Jahre nichts zu fürchten, ben Rampf um Livland, also gegen bas verhaßte Schweden auf. Es ift kaum zu viel gefagt, wenn behauptet worben ift, "bag es fich um eine Entscheibung über bie Rufunft bes öftlichen Europa handelte, als Rönig Magnus im Sommer 1570 mit ruffischen Truppen, die burch ben Buzug getäuschter ober burch bie Rot der Zeit politisch demoralisierter Livlander wesentlich verftärkt waren, heranzog, um vor allem Reval, den Fels und Hort der schwebischen Macht in ben alten Orbenslanden, einzunehmen"1): am 21. August 1570 lagerte Magnus mit einigen 20000 Mann por ber Stadt, bie Rrufe und Taube vergeblich mit wohlgesetten Briefen zum Abfall zu verleiten versucht hatten. In Reval lebte eben noch der alte beutsche Bürgergeift, ber fich durch teine Übermacht des Feindes von seiner Pflicht und Ehre abbringen läßt. Deshalb gab ber Rat auch auf ben "Aufforderungsbrief" Rönig Magnus', in dem er am 23. Auguft

<sup>1)</sup> Schiemann, Beschichte II. pag. 338.

ermahnt wurde, "ehe bas heer bie Übermacht übe, seine Lage wohl zu erwägen und fich, ben Burgern, ihren Rindern und Rindeskindern ewiges Weheklagen zu ersparen," eine ganze Woche hindurch gar feine Ant= wort und wußte bank ber helbenmutigen Burgerschaft alle Angriffe mit größtem Erfolg zurückzuschlagen. Andere Bersuche den Rat umzu= ftimmen ober aber inmitten ber Stadt Verrat zu ftiften, welche Beinrich Boismann, Kruse und Taube und der Hofprediger Schrapfer immer und immer wieder unternahmen, prallten an der Gefinnung der Reva-Mitte Ottober verstärfte fich bie Armee von Magnus burch schweres Geschütz und 5000 Opritschnifi, mahrend bie um Hilfe von Reval angegangenen Bolen, ber Kaiser Maximilian II., die wendischen Stäbte nur leere Worte, König Johann von Schweben wenig mehr als solche hatten. Einige Kriegs- und Broviantschiffe birigierte er zwar nach Reval, die kleine schwedische Besatzung zu verstärken kam ihm aber nicht in den Sinn. Aber die Revalenser verzagten nicht. jum Tang liefen die Kriegsleute, Gefellen, Saustnechte und Jungen in ben Streit. Hatte Magnus mühsam eine Schanze ober ein Blockhaus errichtet, über Nacht wurden die Werke gerftort und genommen." Ihr Mut fant auch bann nicht, als um Martini eine peftartige Seuche in ber belagerten Stadt ausbrach, an welcher "ganz viele Burger aus allen Gilben, besgleichen viele Gesellen, junge Knechte, Frauen und Jungfrauen so geschwind als in keiner Bestilenz hingestorben sind. welche alle ohne Glockenklang find begraben worden. Denn man hat bie ganze Belagerung über die Glocken sonst nicht als zu ben Sermonen gerührt." Auch im Lager ber Magnisten richtete die "Russische ober Mustowitische Blage, so die Ruffen über das Land follten gebracht haben", arge Berheerungen an. Auch der Rangler bes "Rönigs" Konrad Burmeister fiel ihr zum Opfer. "Da ward," fügt Russow seinem Bericht hinzu, "ber Livlander Fluch zum Teil erfüllt. Livland war dies ein gemeiner Fluch, insonderheit bei benen vom Abel: "Daß Dich aller Welt Plage besteh'! Derselbige Fluch hat leider bie Livlander bermagen beftanden, daß ichier nicht eine Plage ju erdenken ift, da sie in dieser Beränderung und Mutation nicht mit behaftet und überschüttet gewesen find."

Das neue Jahr brachte feine Entscheidung. Endlich in der ersten Woche des März 1571 entschloß sich Magnus zu einer letten großen Attion, nachdem er im Januar abermaligen Zuzug erhalten hatte.

"Der Feind," fo heißt es in einem Briefe bes Revaler Rats am 14. Marz nach Stettin 1), "versuchte fich mit aller feiner Macht an uns, schoß langere Zeit Tag und Racht aus grobem Geschüt, Feuertugeln und Sprengfugeln in die Stadt, schlug eine gewaltige Schanze vor ber Fifchermai auf, lagerte fich langs ber Seetante, baute noch naber gur Stadt hinter dem Rosengarten eine Schanze, machte Laufgräben und begann hinter bem Kalkofen ein Blockhaus zu schlagen. Das zu bulben war uns unleidlich. Als wir mit unseren Geschützen, die Tag und Racht auch nicht feierten, ihm nicht wehren konnten, sind wir mit unserer ganzen Kriegsmacht ben 3. März im Namen der heiligen Dreieinigkeit ausgefallen, schlugen ihn aus ber nächften Schanze und verbrannten das Blockhaus und die Schanzkörbe. Darauf wurde noch am selben Tage und am 5. März tapfer scharmugelt, so bag ber Feinb burch Gottes Silfe ängftlich murbe, all fein grobes Geschüt in ber folgenden Nacht aus der Fischermai wieder zur oberften Mühle brachte. Auch aus ber Koppel zog er ab und ließ sich ganz und gar nicht mehr Der Bafen ift wieber frei und die Bufuhr fann jest ohne jebe Gefahr gefchehen, was wir bem reisenden Raufmann zu vermelben nicht unterlassen können. . . . . "

Run zögerte Magnus nicht länger. In der Nacht auf den 16. März 1571 steckte der König von Livland, nachdem er an dreißig Bochen vor Neval gelegen hatte, sein Lager in Brand und zog im Morgengrauen von dannen nach Oberpahlen. Die deutschen Knechte rückten nach Schloß Weißenstein zu, das Fleming gegen 30 Wochen gegen die Hosseute erfolgreich verteidigt hatte, die Russen nahmen ihren Weg nach Narwa.

Der Fehlschlag ber mit Aufgebot aller Kräfte und in der sichern Boraussicht des Gelingens unternommenen Belagerung Revals konnte nicht ohne bedeutsame Rückwirkung auf die Berhältnisse in Livland bleiben. Dem Schattenkönig in Livland begann vor dem Zorn seines hohen Protektors, des Zaren, zu grauen, die beiden Parteigänger Kruse und Taube, welche die Expedition vor allem betrieben hatten, sühlten sich plötzlich nicht mehr sicher in ihrer Haut; Verräter waren sie an ihrem Lande geworden — warum sollten sie jetzt nicht abermals den Herrn wechseln und den zarischen Dienst mit dem polnischen

<sup>1)</sup> G. von Hansen l. c. pag. 309 ff.

vertauschen? Die heftigen Borwürfe, die Magnus ihnen machte, werben bas perfibe Spiel nur beschleunigt haben. Beimlich knupften fie mit Sigismund August an, fie wußten, bag man fie in Bolen mit offenen Armen empfangen wurde. Doch fie wollten, um bas Gewicht ihrer Berson zu verstärken, nicht mit leeren Sanden kommen, nichts geringeres, als die Stadt Dorpat burch einen Sandstreich zu gewinnen, war ihr verwegener Blan 1). Mit Reinhold von Rosen, einem Führer ber Hofleute, wurde alles verabredet, aber ber Unschlag miglang, g. T. wegen der Furcht und Teilnahmlofigkeit der Bürger, die ihre Türen ichlossen und nicht Bartei gegen die Ruffen zu ergreifen wagten. Rofen bezahlte bie geplante Überrumpelung mit dem Leben, Arufe und Taube, die fich aus bem Getummel retteten, eilten Berfon, Familie und Sabe nach Polen in Sicherheit zu bringen. Man nahm fie mit größter Buvortommenheit auf, Unaben und Guter gab's auch hier in Sulle und Fülle, bei ben Landsleuten aber wuchs ber Widerwille gegen Die verächtlichen Abenteurer. Iman schäumte vor Born, um jeden Breis wollte er bie beiden Berrater gurud haben, in schmeichelnden Briefen fie zur Rudfehr bewegen, in brobenden Schreiben ben Bolentonig zur Alles vergebens! Auslieferung bringen.

Magnus war unterdeffen nicht wohl zu Mute. Im ersten Augen= blide bachte er vor Iwans Born nach Ofel zu flüchten, boch ruhigere Überlegung ließ ihn in Oberpahlen bleiben. War ihm zudem boch Ösel durch den Stettiner Frieden so gut wie verschlossen worden! Der Stettiner Friede vom 13. Dezember 1570 hatte dem Rriege zwischen Danemark und Schweden endlich ein Ziel gesett. Rahlreiche Fürsten, so ber Raifer, Sigismund August, viele Reichsfürsten, unter ihnen Johann Friedrich von Bommern, waren tätig gewesen und ber Erfolg war nicht ausgeblieben. Für Magnus aber bedeutete ber Friedensschluß bie offene Lossagung feines Brubers von ihm. bem Friedensinftrument war nämlich gefagt, König Johann habe Livland nur befett, um es für Raifer und Reich zu schüten. Er gebe es jett an diese zurud, sobald ihm die Kriegstoften erset wurden. Raifer Ferdinand seinerseits übertrug hierauf König Friedrich II. von Danemart die Schutgerechtigfeit, vorbehaltlich bes Reiches Boheit, über bie Stifter Reval und Dfel, mahrend bis gur Bezahlung ber Rriegs-

<sup>1)</sup> Genaueres bei Buffe l. c. 65. und Schiemann "Charafterfopfe" 20 ff.

tosten die Stadt Reval, Weißenstein und Kartus nehst Gebiet in schwedischem Besit bleiben sollten. Ausbrücklich war dann noch hinzugefügt, daß Dänemark über die Stifter Reval und Ösel nicht weiter verfügen, namentlich sie nicht an Magnus abtreten dürfe, es sei benn, daß letzterer sich zuvor wegen seines Bündnisses mit dem Zaren entschuldige. Offener konnte Magnus wahrlich nicht preiszgegeben werden! Die Einsetzung eines dänischen Statthalters in der Person Christos von Walkendorss, den 1573 Klaus von Ungern aus dem Hause Pürkell ablöste, machte auch den Livländern den Bruch offenbar.

Wider alles Erwarten bezeigte sich Iwan trot allebem überaus gnäbig, ja er verlobte ben von ihm geschaffenen König, ba beffen Braut Euphemia geftorben war, mit beren Schwester Maria Bladimirowna. Offenbar wirkte bei biefem gutigen Gebahren bes Baren bie migliche Lage, in der er fich felbst bamals befand, nicht unerheblich mit. Schwere Sorgen drudten ihn nieber, waren boch im Frühjahr 1571 bie frimschen Tataren unter bem Chan Dewlet Girei, angestachelt vom Sultan Soli= man, bis vor Mostau gedrungen. Faft die ganze hölzerne Stadt war in Flammen aufgegangen, Taufenbe und Abertaufende waren umgefommen, mehr benn 150000 Menschen auf die türfischen Stlavenmarkte fortgetrieben worben. In folchen Stunden bachte Iwan allen Ernftes baran, Schut in England bei ber großen Elifabeth, "feiner Freundin", ju fuchen, Gebanken, die freilich nie verwirklicht worden find, für den Zaren aber charafteristisch bleiben. Doch im Sommer des folgenden Sahres ging die Tatarengefahr fehr zur rechten Zeit glücklich vorüber: an der Dta wurden die Feinde aufs Haupt geschlagen, die nun geraume Zeit hindurch den Grenzen Mostaus ferublieben.

Nichts konnte Iwan gelegener kommen, denn seit dem 7. Juli 1572 war die polnische Thronsolge in ihr letztes Stadium getreten: König Sigismund August war gestorben. Und nicht ungünstig standen, scheinbar wenigstens, des Zaren Chancen, doch die im Grunde unvereins baren polnischen und muskowitischen Forderungen machten einen wirkslichen Ausgleich unmöglich. Ein Jahr nach Sigismunds Tode wählten nach langem Wirrwarr die Magnaten Herzog Heinrich von Anjou zum König — am 13. September 1573 überreichte ihm die polnische Depustation in Paris die Wahlakte, nachdem der Prinz widerwillig die Articuli Heinriciani beschworen, welche die Macht des Königs dis

zum Außersten beschnitten, ben Diffibenten aber - hier tommt ber Rame zuerft für die Nichtkatholiken bor — Religionsfreiheit zusicherten. Doch bie turze Spanne Zeit, ba dieser lette Balois die polnische Krone trug, war blos ein Schattenregiment, bas für bie Geschichte bes öftlichen Europa "nur eine negative Bedeutung hatte"1). Erft am 26. Januar 1574 war Heinrich in sein neues Reich gelangt, vier Monate darauf ftarb König Karl IX., sein königlicher Bruder von Frankreich, und bereits am 17. Juli entfloh Beinrich, um ben französischen Thron einzunehmen, seinen polnischen Untertanen bei Nacht und Rebel "wie ein Berbrecher." Gine tollere Farce, wie biefe Konigeflucht läßt fich taum benten: hart hinter bem Davonsprengenden galoppieren die Bolen, schon glauben sie die Majestät zu ergreifen, nur ein kleiner Bach trennt sie von ihr, einer von den Verfolgern springt ins Baffer, er ruft dem Könige zu: "Serenissima Majestas, cur fugis?" Doch nur bas helle Auflachen bes seinem Pferbe bie Sporen einsetzenden Flücht= lings klingt als Antwort jurud, gludlich erreicht er bie fchlefische Grenze. 218 auf beutschem Boben bie Abgefandten ben Rönig fanden, war an ein Zurudführen nicht zu benten; wenn auch die ganze Streitmocht Polens vor ihm ftande, ließ sich der Jämmerliche vernehmen, so würde er ben ersten, ber so breift ware, von der Umkehr zu sprechen, mit feinem Dolche niederftogen.

So wurde die polnische Frage, die eben erst zurückgedämmt schien, von neuem ausgerollt; von neuem geriet der ganze Osten in siebershafte Bewegung, von neuem tauchte, und diesmal mit mehr Aussicht auf Erfolg denn je, die Kandidatur Iwans auf. Offen proklamierte die Szlachta den Zaren als ihren Thronkandidaten. Und nicht mit seeren Händen konnte er diesmal in die Schranken treten; als am 12. Mai 1575 der Wahlreichstag sich versammelte, war er Herr fast des ganzen norddünischen Landes dis auf Riga und Reval. Sollte das nicht in die Wagschale fallen?

Bereits im Dezember 1572 war Iwan in Berson in Livland erschienen. Um Weihnachten brach das Heer, bei dem sich auch Magnus eingefunden hatte, unvermutet ins Land, in welchem der Abel, sorglos nach alter Weise sich gegenseitig besuchend, das Christfest feierte. "Da

<sup>1)</sup> Diefe polnischen Berhältniffe verbienen in Schiemann II nachgelefen gu werben.

hat sie ber Moskowiter über alle Bermutung und Zuversicht über= rumpelt, ihrer ganz viele erschlagen und viele Tausende, jung und alt, gefänglich weg in die Wustow und Taterei verführt. Was da für ein Elend und Jammer in Harrigen und Jerven gewesen ist, ist unaus-iprechlich." Dem überlegenen Feind konnte "das königliche Haus und die gewaltige Feste" Weißenstein, zumal der schwedische Kommandant Hans Boye einen großen Teil der Besatung leichtfertig fortgesandt hatte, nur wenige Tage widerstehen. Gin furchtbares Gemețel raumte unter ben Berteidigern auf: "Den Statthalter Sans Bope mit vielen andern Schweden, Deutschen und Undeutschen hat man vor den Groß= fürsten gebracht, der sie lebendig an einen Spieß binden und zu Tode braten lassen." Das geschach in den ersten Januartagen 1573. Überall wichen die Schweden zurück, auch Schloß Karkus siel in des Zaren hand, ber es König Magnus verlieh. Nur bei Schloß Lohbe wußten sich die Schweden zu behaupten und den Ruffen eine gründliche Niederlage im Januar desselben Jahres beizubringen, was den braven Ruffow zu bem Sat veranlaßt: "Hier mag man sehen, daß man mit ben Russen wohl handeln kann, wo ein kleiner Ernst und Standhaftigkeit vorhanden ift. Es verhält sich auch mit bem Mustowiter so gräulich nicht, als es wohl Bielen hohes und nieberes Standes vorgemalt und eingebildet wird. Denn er hat sein Lebenlang keine 3000 Deutschen mit Gewalt aus dem Felbe geschlagen, dar fie sich zur Gegenwehr gestellt haben; wollen die Deutschen aber laufen und ohne Noth fliehen, so hat er gut nachzusagen." Freilich den für Iwan überaus günftigen Berlauf des ganzen Jahres vermochte der eine schwedische Sieg nicht wesentlich zu ändern, sodaß im April 1573 König Magnus feierliche Hochzeit halten konnte. "Die Hochzeit — schreibt Salomon Henning höchst draftisch in seiner Chronik — foll zwar ihrer Art und Gewohn= heit nach an aller zugehörigen Rothdurft prächtig, herrlich und wohl sein zugegangen. Aber die Spektakel und Schauspiel, Tänze und andere Kurzweil, so für und nachgehalten, so schandlos und abscheulich, daß es züchtige Ohren und Augen billig weber hören noch anschauen sollten. Es ist aber den Deutschen solch' Ehrbot zu sonderlichen Enaden geschehen, daß sie ja auch etwas von der Reussen Hofzucht zu sagen und anheim zu bringen hätten. Er, der Großfürst, ist auf der Königslichen Hochzeit so lustig und rebentirisch (betrunken) gewesen, daß er nicht allein dieselbe mit seiner Gegenwart gezieret, sondern auch ein

Cantor, Chor= und Sangmeister gegeben und mit etlichen jungen Mönchen anstatt bes Brautliedes bas Symbolum Athanasii gefungen, auswendig so fertig und ohne Mangel, daß es ihm auch seine Concantores aus bem Buche nicht nachthuen konnten. Dahero er in seinem Krame so irre und auf die elendigen Monche so erbittert worden, daß er sie mit bem Baculo, damit er mensuriert und den Tatt gehalten, auf die geweihten Röpfe geschlagen, daß man ihnen die rothen Roten daran sehen konnte. Solch ein feiner Unterricht- und Lehrmeister war er. Wie er benn fonft gemeinlich auch ben Gebrauch gehabt, wenn ber Simmel voller Geigen gehangen, ju epinitifiren, Carmen triumphale, ein Ueberwindungs = und Siegeslied, von beiben Raifern Rafan und Aftrachan zu singen, wie er bieselben in seiner Jugend, ba er noch nicht zwanzig Jahre alt und erft in seine Regierung getreten, überwunden, gefangen und sammt Land und Leuten unter sein Joch und in Dienstbarkeit gebracht hatte."

Wir wissen sonst noch, daß die Trauung von Magnus und seiner noch im Kindesalter stehenden Braut zuerft von dem griechischen Geiftlichen, bann auch von einem lutherischen Prediger vollzogen wurde, wir erfahren aber auch, daß trot aller guten Laune des Zaren die weitgehenden Hoffnungen, die Magnus hegte, vorläufig nicht in Erfüllung gingen. Wohl hieß er Rönig von Livland, aber in Wirklichfeit hatte er über die Schlösser Dberpahlen und Rartus hinaus wenig genug zu fagen, wohl hatte ber Bar ihm 5 Tonnen Goldes verheißen, boch sie zu geben zögerte er. Warum er bas tat? Er hat tein Geheimnis daraus gemacht, er traute felbst bem von ihm erschaffenen "König" nicht: "Die Teutschen halten mir wenig Farbe", meinte er wohl und Magnus schrieb er es bireft: "Taube und Kruse, benen wir gegeben haben, was fie begehrten, find von uns gewichen. Jürgen Fahrensbach und Sans Wachtmeifter, die wir hochgestellt, haben uns Obwohl Ihr eines großen Herrn Sohn seib und Wir verlaffen. wiffen, daß folche eine Zusage beffer halten, als die, fo aus bem Haufen sind, so bedenken Wir doch, daß Ihr ein Mensch bleibt. Sollten Wir Euch das Geld mit und mehr Festungen geben, Ihr möchtet auf der Grenze umgeben werden, Guch von Uns abwenden, Rriegsvolf gegen Uns mit Unferem Gelbe werben und Wir mußten bann Unsere Festungen mit Unserm Blute erholen. Darum mögt Ihr es uns zum Beften halten, daß Wir Guch ben Brautschat jest nicht folgen lassen und nicht mehr Schlösser einräumen, aber Ihr sollt in Kurzem Unsere große Gnade erfahren, wenn Wir gesehen, wie Ihr Euch haltet."

Man muß sich die bemütigende Lage des Schattenkönigs vorstellen! Sein Bruder zürnte ihm, daß er sich "ohne Unsern Rath und Borwissen auss weniger losen leutt wahn und gemachte Hossnung nit allein zu dem Großfürsten und Kaiser aller Reussen geschlagen und untergeben, sondern auch mit einer Reussin verehelicht" hatte, der Zar, durch den Absall anderer Verräter und Parteigänger mißtrauisch, unterstützte ihn nur wenig, im Lande selbst war sein Ansehen gleich Rull. Aus erhaltenen Papieren ersehen wir, daß immer wieder streisende Banden, namentlich pernausche Hosselwissen wieder streisende Banden, namentlich pernausche Hosselwissen mangelte es, zumal nach dem Zeugnis seines Bruders "seine Diener ein loses Gesindlein gewesen, das doch des Herrn spottet und lacht," oft am notwendigsten, auf seiner fürstlichen Tasel standen nie mehr als drei Schüssen, oft auch nur eine, von den tausend Bauern, die zu Oberpahlen gehörten, hatte der verschwenderische junge Herr dis auf fünfzig alle weggeschenkt. Dazu kam noch das Tragikomische seiner Ehe: "Sein Gemahl", schreibt im Dezember 1573 König Friedrich, "ist noch ein Kind von 13 Jahren, psiegt ihr Äpfel und Zuder, damit sie zusrieden, zu geben."

Ein trübseliges Bilb, bas biefer livländische Königshof bietet!

Im Lande dauerte der Krieg in einförmiger Erbitterung weiter sort, meist zum Nachteil der Schweden, die mit Geldnot, Meuterei und offener Unbotmäßigkeit der Truppen, namentlich der schottischen Hiss-völker zu kämpsen hatten. In surchtbarer Weise entlud sich dieser innere Zündstoff im März 1574 im Lager von Weißenstein, das zu gewinnen Klaus Akenson Tott vergeblich bemüht war. Voller But pralten die schottischen Völker mit den Hosseuten zusammen, doch letztere behielten die Oberhand, mehr als 1500 Schotten deckten, während die Russen von den Mauern hohnlachend zuschauten, den blutigen Boden. Tott aber mußte die Belagerung auschehen und sein zerstrümmertes Heer nach Harrien zurücksühren. Vald darauf wurde er durch einen Tücktigeren ersetzt, Pontus Jacobson de la Gardie, einen Franzosen von Geburt, der in Piemont gesochten und jetzt schwedischer Feldoberst geworden war. Wit einem Verwüstungszug ins Fellinsche die vor Schloß Oberpahlen eröffnete er den Kleinkrieg, der das Land

von neuem verheerte, während zugleich auch zur See ein erbitterter Piratenkrieg, insbesondere gegen die mit Umgehung Revals nach Narwa segelnden Lübecker geführt wurde, anderseits der dänische Statthalter auf Ösel, Klaus von Ungern, auf die Geldnot der Hosseute vertrauend, mit ihnen Ende Januar 1575 einen Bertrag schlöße, saut dem sie die pfandweise in ihrem Besitz besindlichen Schlösser Hapsal, Leal und Lohde gegen 70000 Reichstaler und einen Waffenstillstand, den er mit den Russen zu vermitteln versprach, für den König von Dänemark in Dienst nahmen.

Aber schon im selben Monat hatten die Russen die friegerischen Operationen in größerem Maßstabe wieder aufgenommen. Um 30. Januar versuchte ein Haufe von ca. 20000 Russen und Tatern Reval zu überrumpeln, mahrend die Einwohner in den Rirchen waren. ber Anschlag miglang, plunberten fie bas Brigittenklofter, wo bamals noch Klosterfrauen wohnten 1), ergossen sich in die Wiet, bann auf die Infel Dagben, Worms, Moon und Ofel und wandten sich auf bas Festland zurud. Alt-Pernau ging in Flammen auf, Salis wurde genommen, endlich fehrten fie beutebeladen in bas Dorpatiche heim. fie bald wiederkommen wurden, ftand um fo weniger außer Zweifel, als ber Baffenftillstand mit Bolen abgelaufen war, mithin auch die füblichen Gebiete bes Landes zum Ginfall lockten. Daburch wurde die Stadt Bernau in höchsten Schrecken verset, wo man burch ben Brand Alt-Bernaus geängstigt, mit Beforgnis auf die kleine Befatung fah, die einer ernftlichen Belagerung nicht widerstehen tonnte; es ift bezeichnend für das geringe Ansehen des Königs von Livland, daß trot biefer Lage sein Angebot, die Stadt solle sich ihm unterwerfen, er werbe fie ichuten, feinen Erfolg hatte. Mehr Vertrauen zeigte fie zu dänischer Hilfe, die ihr Klaus Ungern von Bel aus anbot. auch diese versagte im entscheibenden Moment, ba ber Statthalter burch widrigen Zufall selbst in eine Lage tam, in der er nichts zu tun vermochte: im Juli 1575 war nämlich unvermutet von Schweden aus ber Sohn bes Herzogs Franz von Sachsen-Lauenburg, Magnus, ein wüfter, ruheloser, in chronischer Gelbnot sich befindender Abenteurer, ber als Schwager Erichs XIV. emporgekommen war, auf Biel bei Sonneburg gelandet, bas ihm König Johann zu Leben gegeben

<sup>1)</sup> Buffe l. c. pag. 87.

hatte, um ihn aus Schweben loszuwerben. Zwischen ihm und Klaus Ungern kam es sehr balb zu heftigem Streit, ja Magnus ließ letztern, obgleich er ihm freies Geleit zugesichert, gefangen nehmen. Zwar bauerte das Zwischenspiel nur ganz kurze Zeit, da schon Anfang August Ungern frei war und Sonneburg und Arensburg in seine Hand brachte, während Herzog Magnus von Sachsen Ösel zu verlassen eilte, — boch Pernaus Fall aufzuhalten war Ungern nicht mehr in der Lage.

Die Stadt, von Chodkewicz trop wiederholter Gesuche ohne Hilfe gelassen, fand nur bei Riga Beistand, das Söldner und Proviant zur See absertigte; als diese aber sich dem Hasen näherten, war die Stadt schon in russischen Händen. Nicht unrühmlich hat tropdem die Bürgersichaft sich verteidigt, gegen 7000 Mann soll der Belagerer vor den Mauern gelassen haben, die endlich am 9. Juli, da nur noch 60 Männer übrig waren, die Wassen, bis endlich am 9. Juli, da nur noch 60 Männer übrig waren, die Wassen führen konnten, die Stadt kapitulieren mußte. Wider Erwarten und Gewohnheit wurde die wackre Bürgersichaft mit Milbe behandelt. Vielleicht hatte sie dies König Magnus zu verdanken, der damals auch die Schlösser Kujen, Ermes und Helmet einbekam und in Helmet seinen Sit ausschlug, da Oberpahlen "ohne das gar ausgebrannt war".

Die Erfolge der Russen, die nur durch die Lässigteit der durch die innern Thronwirren vollbeschäftigten Polen möglich geworden waren, riesen im Lande einen gewaltigen Schrecken hervor. Doch da eine Gesandtschaft, die von den in Reuermühlen versammelten Edeleleuten, Landräten und Räten Herzog Gotthards nach Wilna abgesandt wurde, Chodsewicz zu keiner größern Aktion bewegen konnte, so brachen zu Ansang 1576 neue starke russische Heerhausen, in gewohnter Weise plündernd und verheerend, in die Wiek ein, wo ihnen die mit Klaus von Ungern zerfallenen Hosseute ohne Schwertschlag Leal, Lohde, Fickel und im Februar auch Hapsal übergaben. — Klaus Ungern aber büßte infolgedessen das Vertrauen seines Königs ein und gab den Stattshalterposten auf — an seine Stelle trat Johann Uerküll.

Auch Ösel wurde überzogen, dann in Harrien bis vor Reval ge=

<sup>1)</sup> Der Herzog Magnus, dem Johann bald darauf die Lehnsgüter entzog, führte fein abenteuerndes Leben weiter fort, bis er schließlich in die Gewalt seines Bruders Franz II. siel, der ihn einkerkerte. 1603 ist er im Gefängnis gestorben. Bgl. Rugwurm. 1. c. 327.

Digitized by Google

streift. Erheblichen Wiberstand fanden die Scharen Iwans im ganzen Norden nur noch vor den Mauern Revals.

In Bolen fah man dem allen ruhig zu. Bas war einem Chobtewicz Bergebens hatte ber nach Wilna abgesandte Landrat auch Livland? Rembert Geilsheim mit ernften nachbrudlichen Worten Beiftand gegen ben Erbfeind ber Chriftenheit geforbert, vergebens die Bolen beschworen, bem "betrübten und fläglichen Zuftand abzuhelfen und in voller Rriegsruftung uns Beiftand zu leiften, aber nicht fürber mehr mit nackten Worten, mitleidtragenden Schriften uns zu vertröften, nein durch Mann, Roß und Baffen ohne Vertagung gegenwärtig zu fein". Bergebens erinnerte er die Senatoren an die gemeinsame Gefahr, an die Pflicht gegen die Nachbarn, die doch des Königs Untertanen und ihre Mitbrüber maren, vergebens wies er auf die heiligen Gibe bin, mit benen sie Silfe gelobt. Die Burbe bes Reiches verlange gebieterisch volles Eintreten für Livland. Mit brohenden Worten schloß der Redner also: "Rommt Ihr bem nicht nach, so verwahren sich die Stände Livlands und alle Einsaffen biefes Landes bei ihrer Ehre und Treue in ber feierlichsten Art bahin, daß bie Nichterfüllung von Zusagen nicht ihnen, sondern nur Guch zuzumessen sei, indem Ihr die schuldige Bilfe, den pflichtgemäßen Beiftand nicht geleiftet und gegen beschworene Bundnisse und Verträge Livland preisgegeben habt. Wenn sie baber fich gezwungen sehen sollten, andere Mittel und Wege zu erwählen, um ben heiligen, seligmachenden Glauben, ihr Leben und bas ihrer Frauen, Rinder und Angehörigen, wie ben Reft ihrer Sabe, vor Untergang und Raub zu mahren, so möget Ihr, edle herren, solches nicht als Leichtfinn, Frevel, Bermessenheit und Treubruch auffassen, sondern nur ber entsetzlichen Noth und Eurer Fahrlässigkeit zuschreiben. wenden sich in ihrem Gebet an ben Allerhöchsten Gott, auf ihn mit Ruversicht vertrauend, daß, wenn sie auch von Euch, den Menschen, ja Bundesgenoffen, verlaffen werden, Gott und ber Berr Jefus Chriftus fie nicht verlaffen. Er wird ein Racher fein bes in Stromen vergoffenen unschuldigen Blutes, ber verrathenen Bertrage und Schwüre".

Freilich in einer Hinsicht waren alle friegerischen Erfolge der Aussen ohne Ruten, die polnische Königskrone brachten sie dem Zaren nicht ein. Im Dezember 1575 war zwar von den polnischen Magnaten nicht Kaiser Maximilian II. erwählt worden, gegen den die Szlachta Wiene machte Iwan mit den Waffen durchzuseten, aber Dank den Bemüh-

ungen Jan Zamoiskis und Andreas Zborowskis wurde das Äußerste vermieden und in dem ritterlichen Stefan Bathory, dem Wojewoden von Siebenbürgen, ein Mann gefunden, der allen der Krone wert dünkte. Sein Entschluß, die ältliche Schwester seines Vorgängers, Anna, zu heiraten, mußte zur Befestigung seiner Stellung wesentlich beitragen, Jwans Hossinungen aber in nichts zersließen lassen. Denn mit dem neuen Herrscher Polens trat zugleich ein kriegskundiger Soldat auf den Plan, der sest entschlossen war, Livland mit seinem Reich völlig zu verknüpfen und daher in der bisherigen lässigen Kriegsführung einen totalen Wechsel eintreten ließ.

Nicht leichten Herzens hat Iwan auf seine Plane verzichtet, mit Aufgebot aller Kraft hat er fich gewehrt und über Livland Gräuel verhängt, wie ärgere auch die furchtbaren Jahre der Katastrophe nicht gesehen haben. Das Jahr 1577 nahte heran, alle Anzeichen beuteten barauf, daß Iwan seine gesamten Streitfrafte ins Feld führen wurde 1), folange Stefan Bathory burch bie Unbotmäßigkeit ber Stadt Danzig von Livland fern gehalten wurde. Rur in großen Bugen konnen bie Schrecken biefes Jahres erzählt werben, zu beffen Beginn bie Ruffen einen Borftoß gegen Reval unternahmen. Auf inständige Bitten ber livländischen Städte hatten die Hansaftabte eine fünffache Rontribution, in Sonderheit zu Gunften Revals zugeftanden, woraufhin Reval in Lübeck ein Fähnlein Knechte von 120 Mann hatte anwerben laffen. Aber Sturme hielten fie bort so lange gurud, bis bie Seefahrt nicht mehr zu unternehmen war. Aus gleichem Grunde blieben 2000 schwebische Knechte aus Finnland aus. Tropbem brach sich abermals ber Anprall der Mostowiter an den Mauern der mit Proviant wohl versebenen Stadt, in welcher ber friegserprobte greise Beinrich Born, von seinem tapferen Sohn Karl unterftütt, bas Rommando führte, und an ber helbenmütigen Gefinnung ber Burger. Bergebens beschof ber Feind, beffen Stärke wohl auf 50000 Mann angegeben wird und ber über eine sehr repräsentable Artillerie verfügte, 7 Wochen lang Reval, vergebens suchte er burch Minengange ben Mauern naber zu tommen, umfonft - Anfang Marg mußte er unverrichteter Sache ben Abzug antreten, ja hinter ben Abziehenden ber folgten die Schweden und Bauern-

<sup>1)</sup> Bgl. für das Jahr 1577 namentlich Busse. l. c. und G. Rathlef. Der Fall Wendens. l. c.

scharen, die von Jvo Schenkenberg, einem Münzergesell, notdürftig zum Kriege geübt, durch die Verheerungen des Landes zur Verzweiflung gebracht worden waren und säuberten ganz Estland von den Verderbern. Der Name des "livländischen Hannibal", wie Schenkenberg von den Feinden wohl genannt wurde, war in aller Munde, nur hinter den Mauern der sesten Häuser hielten die Russen und Magnisten sich vor ihm sicher, bis er einige Jahre später in einem Reitergesecht dei Wesenberg verwundet in Gesangenschaft siel und dort seinen Tod sand.

Es fällt auf, daß bei biefer Diverfion gegen Reval König Magnus vollständig beiseite gesett worden ist: nicht er, sondern russische Bojaren, Fürst Mftislamsti, Iwan Scheremetjew, bem fpater eine Revalsche Augel bas Leben nahm, und Fürft Roftowsti befehligten bie Beer-Magnus felbst hat biefe bemütigende Behandlung ichwer empfunden und ben Gedanten, seine Beziehungen zu seinem unheimlichen und unberechenbaren Protektor zu lösen, unter dem Gindruck des miß= lungenen Versuchs gegen Reval, wenn auch in größter Vorsicht, auszuführen begonnen. Sein hofprediger Schrapfer reifte insgeheim an bas furländische Hoflager, um anzuknüpfen: er wolle fich mit Bilten und den Schlöffern, die er in Nordlivland befite, in polnisches Lehnsverhältnis begeben. Gin Brief, ben er an Gotthard Rettler fandte, wieberholte diefe Antrage, benen Stefan Bathory bedingungsweife guftimmte: sobalb Magnus sich ber Stadt Dorpat ober eines anderen ansehnlichen Gebiets bemächtigt habe, wolle er ihn gern aufnehmen und schützen. Im Mai traf auch von Bolen her ein geheimer Unterhändler bei Magnus ein, als diefer auf einer Reife nach Schloß Karkus begriffen war, und pflog mit ihm Unterredung.

Doch trotz aller Vorsicht waren Iwan Nachrichten von dem Gesinnungswechsel seines verstimmten Schützlings zu Ohren gekommen —
sofort entbot er ihn zu sich nach Pleskau, wo er den Einfall nach Livland vorbereitete. Was sollte Magnus tun? Ihm blieb nichts übrig,
als vor dem Gefürchteten zu erscheinen. In Pleskau, wo der Schattenkönig leidliche Aufnahme sand, kam es zu einem sörmlichen Teilungsvertrage zwischen beiden — freilich sehr zum Nachteile des "Königs",
dem jetzt die Augen vollends geöffnet wurden, daß er auch bei einem
Siege Iwans nie auf die Herrschaft über ganz Livland rechnen könne:
Helmet, Karkus und Oberpahlen im Norden, sowie das Gebiet, das
er nörblich der livländischen Aa innehatte, sollte er behalten, dazu auch

auf der Sübseite der Aa die Stadt Wenden. Alles Land süblich der Aa bis zur Düna wollte Iwan dagegen selbst erobern; sollten hier Schlösser sich Wagnus ergeben wollen, so müsse er erst Iwans Ersaubnis einholen.

Balb nach Magnus Abreise, Mitte Juli, begann die Überflutung Livlands durch Iwans Heerhaufen. Wie Anno 1558 war auch jetzt das Land so gut wie wehrlos. Keiner war in Südlivland zur Widerwehr gewappnet, denn alle hatten geglaubt, der Zug würde wieder gegen Reval gehen. "Die eindringenden Aussen — heißt es in einer "Zeitung", hätten wir mit Gottes Hisse wohl erlegen können, wenn wir mit den Kurländern und unsern Bauern beieinander gehalten hätten, und wenn dieser Hause erlegt, so wäre der Moskowiter mit dem großen Hausen und dem Geschütz wohl zurückgeblieben, aber weil er gesehen, daß wir zertrennet, wehrlos und kein Geschütz und Besatzung vorhanden, ist er so viel tyrannischer geworden und hat einen Mut gesaßt".

Bom Deutschen Reich und seinen Fürsten wie von den Sanseftabten tam, wie zwanzig Jahre früher, trop unabläffiger Bittgesuche an Raiser Rudolf II., die nordbeutschen Herzöge und die Städte von Königsberg bis nach Köln feine Hilfe. Einige Faß Büchsenpulver, Geldbewilligungen, bie auf bem Papier blieben — bas war alles, was Umsonst waren die flehentlichen Betitionen, die Reval auch nach ber Belagerung von 1577 an bie Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen und die Fürften von Medlenburg, Braunschweig und Holftein bahin zusammenfaßte: "Wir armen bes hl. romischen Reichs weit abgelegenen zugehörigen Unterthanen sind bermaßen in die äußerste Rot verset, daß wir uns mit unserer Macht allein wider das tyran= nische Wüthen bes Feindes nicht länger halten können und ohne eilige Hilfe beutscher Potentaten und lieber Nachbarn werden bem Moskowiter zu Willen sein muffen. Der lange blutige Krieg hat uns ganz erschöpft. — — Wir armen Christen sind von der ganzen Welt verlassen. Unsere ansehenliche Festung und unser Seehafen sind bis-her die einzige Vormauer oder propugnaculum für alle Reiche und Städte an ber Oftsee gegen die zunehmende Herrschaft bes Mustowiters gewesen. Wird diese Festung und mit ihr das ganze Land dem Feinde zu Theil, so ist es ein Unheil für die ganze deutsche Nation. Nach Tyrannen Art wird er weber Rreugtuffung noch Glauben halten, feine

äußerste Macht gegen benachbarte Reiche und Stäbte an ber Oftfee wenden und mit seiner Schiffsarmada herr ber Oftsee werben." - So die Revalenser, doch ihre Worte verflatterten ohne Wirkung. In un= fagbar perfider Beise aber handelten die Bolen gegen bas ungluckliche Land, indem fie einen Baffenftillstand abschlossen, in den unsere Beimat in zweideutiger Beife nicht einbezogen worden war, tropbem aber weber selbst etwas zur Verteibigung taten, noch bas Aufgebot bes Adels gestatteten. Als nun ber Feind einbrach, gab Chodfewicz fogar Befehl, um ihn nicht gegen Bolen zu reizen, bie polnischen Besatzungen über die Dung zuruckzuziehen. Im ganzen Lande waren außer einigen wenigen Schlöffern, wie Dunaburg, Rotenhufen, Wenden und Wolmar, teine Buntte, wo mit Erfolg Gegenwehr hatte geleiftet werben fonnen, von einer Feldarmee, die in offener Schlacht bem Mustowiter hatte Die Spite bieten konnen, war vollends feine Rebe. Da hatte es biefer benn gar leicht, Livland zu erobern!

Dem Baren voraus ging ein Sendschreiben besfelben an bie Livländer. Gott habe in Barmherzigkeit, hieß es hier, seine Fuße auf ben Weg bes Friedens gerichtet (!), beshalb wolle er alle, bie fich ihm, ber fame, um fein livlandisches Erbland guruckzuerobern, unterwürfen, Gnade und Leben schenken. Wer aber zu widerstehen mage, folle nicht auf Erbarmen rechnen! Er tounte mit ber Birtung ber Borte vollauf zufrieden fein, denn in 14 Tagen waren die Grenzschlöffer Marienburg, Lubsen und Rositten in seiner Sand, - taum bag man gum Schein fich gewehrt hatte! Die Mannschaft und Einwohner wurden "Unerhörte, gräuliche, grausame Tyrannei nach Plestan getrieben. mit Rauben, Morden, Brennen, Fortführen, Blutschänden und Eroberung" ging, wie eine "wahrhaftige, erbarmliche und flägliche Zeitung" melbet, über bas nordbunische Land: "Ich glaube, bag bergleichen Jammer, Zetter und Mordgeschrei unter ben Teutschen sein lebenlang nicht gehört worden ift."

Panischer Schrecken flog durchs Land, angstwoll schauten alle in die Zukunft. Rur die Berzweiflung kann es bewirkt haben, daß sich aller Augen in dieser Not dem Manne zuwandten, der doch im Ernst gar nicht helsen konnte — dem Könige von Livland! Und diese Puppe war töricht genug, eine Vermittlerrolle zu übernehmen, die ihn und das Land ins Verderben trieb, da sie den unbändigen Zorn Iwans herausfordern mußte. In sinnloser Verblendung ließ er eine Schrift

im Lande umgehen, wer sich ihm unterwerfe, solle Schutz gegen jedermann erhalten. Das Bersprechen wirtte. Anfang August vertrieben die Wendenser die schwache polnische Besatzung und hulbigten Magnus. Dadurch in seinem Dünkel noch mehr gestärkt, nahm er, entgegen bem Pleskauer Vertrage, auch Ascheraben, Lennewarben, Erla und andere Orte, die in dem dem Baren vorbehaltenen Gebiet lagen, fchlieflich jogar das feste Rotenhusen, an bem Iwan viel gelegen sein mußte, in Doch nicht genug damit, erließ er am 24. August von feinen Schut. feinem Schloß Wenden aus ein als "Erwählter zum Könige von Livland" gezeichnetes neues Schreiben, in welchem er "als ein beutscher driftlicher Fürst" bie Städte und Lande, bie ihm noch nicht gehuldigt hatten, zu schirmen versprach, wenn fie es taten. Mit naiver Offenbergigkeit fügte ber Schattenkönig bingu, ihrer Pflicht gegen Bolen sei das nicht zuwider, denn es geschehe zum besten der Krone Polen. Man ift erstarrt über diese Torheit: in dem Augenblick, wo Iwan schon im Lande steht, wo von Polen nichts zu hoffen ist, brüskiert Magnus den wilden Zaren durch kindische Überhebung — dadurch wurde er bor aller Welt jum ftraffälligen Berräter.

Die Strase zu vollziehen, zögerte der Zar denn auch nicht. Er war damals an die Düna gezogen, hatte Dünadurg eingenommen, dann Kreuzdurg, Laudohn besetzt, schließlich Seswegen, wo er auf mannshaften Widerstand stieß, erobert und in surchtbarer Weise durch Pfählen und andere raffinierte Todesarten seine Rache an den wackeren Versteidigern gefühlt. Darauf war sein Zug über Versohn und Kalzenau auf Kokenhusen gegangen und hier im Lager erreichte ihn ein Bote von Magnus, der einen Brief seines Herrn überdrachte, in dem die Schlösser aufgezählt waren, die Magnus anerkannt hatten. Iwans Zorn kannte keine Grenzen. Sosort richtete er an den Treulosen einen geharsnischten Brief:

"An Unsern Basallen, den Herzog Magnus. Deinem Brief nach entziehst Du uns, im Berein mit unsern Widersachern, was unser Erbe ist; auch die Schätze dort bringst Du uns durch. Als Du bei uns in Pleskau warst, haben wir Dir die von Dir besetzten Orte nicht zusgestanden; einzig Wenden und die Festen, die jenseits der Aa liegen, haben wir Dir zu besetzen gestattet; ungebührlicher Weise hast Du Dich in die von Dir genannten Festen eingedrängt. Und jetzt säubern wir nach Gottes Willen unser livländisches Erbe. Nimm uns doch, wenn

Du willst, auch die Städte, die Gott schon in unsere Hand gab! Aber wir sind nicht weit von Dir und in diesen Festen sitzen nach Gottes Willen unsere Feldherren und Leute; sie werden dieselben schon ohne Dich bewahren, Dir gebührt es nicht, Dich um diese Bürger zu küm=mern. Wir werden aber, soweit uns Gott hilft, Wächter auch in Deine Städte senden und werden selbst, soweit wir können, in ihnen Wache halten. . . . Wenn Du in Wenden und den Festen jenseits der Na Dich nicht halten kannst, so gehe in Dein Land Ösel und nach Dänemark übers Weer, wir haben Dich nicht nöthig; wir können Dich auch nach Kasan schicken, besser aber ist es, Du ziehst über das Weer. Wir aber werden nach Gottes Willen unser livländisches Erbe säubern und behüten."

Während dieser Brief, beffen höhnende Worte Magnus bas Blut in ben Abern erftarren ließen, ihm zuging, verhängte Iwan über bas unglückliche Kokenhusen, obgkeich es ihm sofort die Tore geöffnet, barbarische Buchtigung. Alle Welt sollte erfahren, daß er Magnus' Schut für nichts achte, beshalb ließ er fämtliche Mannschaften bis auf zwei niederfäbeln, Weiber und Kinder fortichleppen. Rur einen Schreiber begnadigte er, damit bieser Magnus die grause Runde bringe. Wenige Tage barauf fielen auch Ascheraben und Erla in der Mostowiter Banbe, bort wurde ber greise ehemalige Landmarschall Jaspar von Münfter, beffen unheilvolle Rolle wir früher fennen gelernt haben'), erft ausgepeitscht und dann durch zwei Pferde zerriffen, hier ein furchtbares Blutbad unter ben Bewohnern angerichtet. Leichen und Feuer= zeichen faumten ben Weg, ben ber Schreckliche bahingog. laffener volt," flagt benn auch eine Zeitung, die bamals in Riga geschrieben wurde, "möchte auf dieser weldt erfunden werden, als wir armen Liffländer. Mer fann ich für großen schmerzen nit schreiben."

Vor Erla erhielt der Zar am 28. August ein neues Schreiben von Herzog Magnus: er habe soeben 80 Mann nach Wolmar gesandt, um die Stadt — sie lag nördlich der Aa — zu nehmen, der polnische Kommandant Polubinsky halte sich nur noch auf dem Schlosse.

Dem Zaren war das höchst mißlich, Polubinsky stand längst in verräterischen Beziehungen zu ihm; wenn jetzt die Stadt Wolmar in die Hände von Magnus siel, gar Polubinsky — wie das tatsächlich

<sup>1)</sup> Bgl. Band I pag. 337 ff.

gerade am 28. August geschah — in bes Herzogs Gewalt geriet, so war das eine ärgerliche Einbuße. Er gab beshalb den tategorischen Befehl, Bolubinsty in Freiheit zu fegen und ihm zuzufenden, und Magnus wagte nicht zu widersprechen. Auch eine bedeutende Summe dem Bolen für die ihm abgenommene Kasse auszuzahlen, mußte er sich verpflichten. Während die Boten zwischen Zar und König hin und her gingen, ruckte ber erstere unhaltsam auf Wenden los, am 31. August stand fein Beer vor der alten Meifterburg und dem fich baran schliegenden Sein erftes Gebot an Magnus heischte fein sofortiges Er-Stäbtchen. Diefer fandte zwei Ebelleute an feiner Statt, Chriftoph Kurfell und Fromhold von Plettenberg, aber mit Beitschenhieben gezüchtigt, schickte Iwan sie wieder gurud. Bas blieb bem Schattenkonig übrig, als ben bitteren Gang zu tun. Mit einigen zwanzig Dienern begiebt er sich burch eine Nebenpforte ins russische Lager, um mit ben Führern zu verhandeln. Ungeftum verlangen biefe bie sofortige Übergabe bes Städtchens, bem fie Schonung bes Eigentums und Lebens ber Burger zusagen. Berwirrt, bedrängt willigt Magnus ein; ein Ratsherr, ber am Tor wartete, und einer ber Bürgermeifter öffnen, ohne bag bie Bürgerschaft etwas ahnt, bas Stadttor und hinein flutet ber Feind. Doch mit ber Stadt allein ift bemfelben wenig gebient, bas feste Schloß zu gewinnen ift ihm Hauptsache. Aber die Besatzung ber Fefte weigert fich ftanbhaft zu tapitulieren und als bie Ruffen Miene machen, Gewalt zu brauchen, fest fie fich zur Wehr: bumpf bröhnt ber Donner ber gelöften Geschütze in die Stadt hinein. Der unvermutete Widerstand entfacht die But der Muskowiter und "wenn nicht früher, so begannen jest die wendenschen Greuel. In Tobes= angst eilen die Unglücklichen, die sich nicht auf das Schloß zu retten vermögen, durch die Straßen; ein Reitersmann aus der Bürgerschaft schießt babei seinen siebenjährigen Sohn felbst nieber, um ihn nicht in Feindeshand geraten zu laffen; auch seinem Weibe Diefen Dienst verzweifelter Treue zu leisten, wird er von andern gehindert. Bald liegen bie Straßen voll zertretener Leichen, in der Schule eine Ungahl niedergemetelter Rinder".

Unterbessen war König Magnus von den Russen im Lager mit Gewalt zurückgehalten, seiner Waffen beraubt und vor den ergrimmten Zaren geführt worden. Als er dem Gefürchteten naht, springt er vom Pferde und wirft sich auf die Knie, Gnade für sich und die Seinigen

flehend. Und Iwan zeigt fich gerührt. Auch er fteigt vom Roß, gibt bem Anieenden den Dolch wieder und hebt ihn auf, "benn er fei eines großen Königs Rind". Doch ein unseliger Rufall verdirbt alles. in diesem Augenblick hat ber Rampf beim Schlof begonnen und eine dort gelöfte Ranone sendet von ungefähr eine Rugel ins ruffische Lager, fo daß das Geschoß dicht neben Iwan in den Boben schlägt. brauft er in furchtbarem Born auf, nicht eher wolle er ruhen, bis alle in Wenden mit ihrem Leben den Frevel gebüßt hätten. Die Anwandlung von Milbe gegen Magnus ift natürlich auch verflogen: "Du elender Tropf," so soll er ihn angedonnert haben, "haft hoffen dürfen, Livland einzubekommen und barüber Rönig fein? Ich habe Dich, ba Du aus Deinem Baterlande flüchtig, im Elend, von einem Ort zu dem andern nackend und blog umzogeft, in mein Geschlecht aufgenommen und Dir meines Bruders Tochter zum Beibe gegeben, Dich reich gemacht, Dir Bolf, Geld und Rleiber gegeben und Dich in großes Ansehen gebracht; und Du erzeigest Dich jett untreu gegen Deinen Bohlthäter? - - -Aber Gottes Augen haben über mir gewacht und Dich in meine Sand gegeben und Dir Deine Unschläge und Braktiken zu nichte gemacht". Damit reitet er fort, ihm nach aber schleift man den unglücklichen "Rönig von Livland", man reißt ihm bie Rleider vom Leibe, fpeit ihn an, bis er schließlich in ein bachloses Bauernhaus gesperrt wird.

Und nun beginnt im Morgengrauen bes 1. September bas Bombardement aus den russischen schweren Geschützen auf "das stolze, hochgetürmte Schloß". Die Besatung besselben unter Beinrich Boismann, gahlreiche vom flachen Lande mit Weib, Rind und Gefinde hierhergeflüchtete Ebelleute und Burger, die fich aus bem Städtchen hatten hinaufretten können, sehen von den Turmen herab, welch entsetliches Blutbad in den Straßen der Stadt angerichtet wurde und der Gebanke steigt in ihnen auf, daß jeder Tod beffer sei, als in die Gewalt biefes Keindes zu fallen. Unterdessen schlagen die Geschosse prasselnd an die Türme, beren Mauerwerk in Trümmer finkt, magrend ber Feind stürmend in die Borburg eindringt. Doch für diesen Rall ift unter ben beiben Türmen ber Borburg Bulver gelagert, die Berteibiger entzünden es und unter bem zusammenbrechenden Gemäuer liegen bie Eingedrungenen tot ober verftummelt. Doch nur gering ift ber Erfolg, benn die Ruffen bringen neues Geschütz heran und beschießen mit Bucht die innere Burg. Da finkt wohl so manchem der Berteidiger

ber Mut, benn Proviant und Munition gehen zur Reige und nirgends zeigt sich Rettung. Wohl suchte ber fatholische Propst von Suckau, ben Geschäfte aus Breugen ins Land und auf die Burg geführt hatten, Die Bankenden zu äußerfter Wiberwehr anzustacheln, indem er wie "ein freger, ansehnlicher und beherzter Mann ben Pfaffenrod von sich warf, ein Spieg ergriff" und allen vorantampfte, aber bie Angft burch Iwans hand zu fterben, faßt immer weitere Rreise. "Richts fieht man vor Augen, als ben qualvollen Untergang burch bie Benter bes Feinbes." Da erwacht, wie es scheint zuerst in ber Seele ber Frauen und Jungfrauen, bie bor allem die Ginnahme ber Burg ju scheuen hatten, der Gedanke, lieber das Schloß in die Luft zu sprengen, als zu kapitulieren. Im gemeinsamen Abendmahlgenuß ftartt fich ein Teil ber Besatung — ein anderer hatte nicht eingewilligt und sich in andern Räumen verschanzt — zu dem letten schweren Gang und als am fünften Tage die Russen den Sturm wieder beginnen, schreiten die Todgeweihten, ihre Seele Gott befehlend, zur Tat: "Unter dem Gewölbe ber Schloßkapelle hatte man vier Faß Bulver aufgehäuft und so geschüttet, daß es vom Rapellenfenster aus mit einem langen Luntenstabe erreicht werden tonnte. - - Mit bem Feuer in ber Sand tritt Heinrich Boismann unter sie, ein Mann, ber seit ben Jahren, da man einen Beruf fürs Leben wählt, nur ben Krieg gefeben und ihm gelebt hat; er wirft fich auf die Rnie nieder und um ihn ber bie andern. Die Chegatten faffen einander bei ben Sanden, Die Mütter bruden die Sauglinge noch einmal an die Bruft; fo verharren sie im Gebet. Jest beugt sich Heinrich Boismann aus bem Fenfter und legt bas Feuer an. Das Pulver lobert auf — bie Kapelle bricht zusammen und begräbt unter ihren Trümmern Männer, Frauen und Kinder. Heinrich Boismann selbst war aus dem Fenster des Schlosses hinaus geschleubert worden, er lebte noch, als die herbeis eilenden Ruffen ihn im Grafe liegen fanden. Sie fchleppten ihn vor ben Großfürsten; aber taum war er bort angelangt, so rettete ihn ber Tob vor weiterer Qual. Seine Leiche ließ ber Groffürst auf einen Bfahl ftecken."

Diejenigen, welche an ber verzweifelten Tat nicht teilgenommen haben, tämpfen noch weiter, so lange die Kräfte reichen; als aber die Feinde heranstürmen und alles verloren ist, entzünden auch sie die Winen unter dem Fundament der innersten Schloßmauer und begraben

sich samt ben Gegnern unter ben stürzenden Trümmern. "Jett ist der Zugang offen, die Feinde brechen ein — sie finden und ergreifen noch sieben todesmatte, unbewehrte, durch Flammen und Steine verswundete, von Trümmern halb verschüttete Männer."

In der Erinnerung der Nachwelt aber lebt der Untergang der tapfern Berteidiger Wendens herrlich fort! Leuchtend hebt sich von dem trostlosen Untergrunde der entsetzlichen und ruchlosen Greuel das Bild jener Männer und Frauen ab, die lieber das Leben opferten, als es in Schmach und Erniedrigung weiterzuführen 1).

Noch ehe das Schickfal Wendens sich erfüllt hatte, war auch Wolmar — am 3. September — in die Gewalt des Fürsten Bogdan Bielsky gefallen und hart gebrandschapt worden.

Am 7. September brach Iwan von Wenden, in beffen rauchenben Trümmern er eine Befatung zurückließ, auf, eroberte mit leichter Mühe Ronneburg, Smilten und Tritaten, und jog hierauf, ba es nichts mehr zu erobern gab, ins Stift Dorpat zurud. hier ließ Iwan Magnus, ber ihm gefangen nachgeführt worden war, vor sich bringen, hielt ihm eine feiner feltsamen Strafreben, in benen Aberwit und Scharffinn eigentümlich beieinander lagen, und entließ ihn schließlich nach Rartus, nachdem er ihm eine bis Weihnachten zu bezahlende Straffumme von 40000 Golbbutaten auferlegt hatte. Ronne er fie nicht bezahlen, so folle er in Mostau so lange bleiben, bis er fie zwiefach beglichen habe. Was hieß bas anders, als bag ber Bar mit ihm umsprang, wie mit einem ungehorsamen Anecht! Sein Königreich war jedenfalls für immer dabin, um wenigstens die perfonliche Freiheit zu retten, beschloß ber Gequalte, als er aus Dorpat nach Rarfus ritt, bas lette Band, bas ihn an ben Zaren knüpfte, eilends zu zerschneiben. Mancherlei wirkte zusammen, um ihn nicht lange zögern zu laffen. Da war zuerst bie sich steigernbe allgemeine Abneigung gegen ben Groffürsten zu bedenken, der neben Reval eine Trutburg, gleich Imangorob, zu erbauen gedachte, mahrend man in Riga im Oftober mit Bittern eine Belagerung burch ben Grausen entgegensab. hatte beshalb im Norden 3vo Schenkenburg mit feinen Bauernhaufen



<sup>1)</sup> Ganz versehlt burfte die von Lossius II. pag. 188 ff. ausgeführte Ansicht sein, daß die Sprengung Wendens ohne Grund als wadere Tat glorifiziert werde. Wit Recht hat Rathlef diese sonberbare 3dee nicht akzeptiert.

einen Kleinkrieg gegen die im Lande zerstreuten russischen Besatungen aufgenommen, schon auch im Süden auf eigene Hand streisende Scharen polnischer Parteigänger, unter ihnen namentlich der Bandenssührer Büring, der Schreiber, den Russen den Handschuh hingeworfen. In dunkler Dezembernacht gewinnt Büring Schloß und Stadt Wenden zurück, dem eine Anzahl Schlösser folgen, in denen Magnus Besatung liegen hatte, wie Burtneek, Roop, Nitau, Pürkel und Lemsal.

Bu dieser Verminderung des russischen und des eigenen Besitzstandes in Livsand kam etwas anderes: zwischen Schweden und Polen, also den Mächten, zwischen denen seines Königsreichs kümmerliche Reste lagen, schwedten damals friedliche Unterhandlungen, deren Absichluß Wagnus kategorisch zwingen mußte einem dieser Staaten sich anzuschließen.

Ausschlaggebend wird aber ein Drittes auf Magnus eingewirkt haben: die völlige Lossagung seines königlichen Bruders von Dänemark von ihm. In dem im Mai 1578 auf fünfzehn Jahre zum Abschluß gekommenen Vergleich zwischen Dänemark und Rußland erkannte König Friedrich des Zaren Rechte über ganz Livland und Kurland rüchaltslos an und behielt sich selbst lediglich Ösel vor, das er besanntlich schon seit Jahren durch eigene Statthalter verwalten ließ.

Ganz im stillen packte der "König" zusammen, was er noch sein nennen konnte und entsloh, wohl zur See, mit seiner jungen Gemahlin nach Pilken. Bald darauf sinden wir ihn in Bauske, wo er mit dem Palatin von Wilna, Nikolaus Radziwill, eine Zusammenkunst hatte und die livländischen Schlösser, wie das Stift Pilken der Oberhoheit König Stefan Bathorys übergab. Dem Schlimmsten war Herzog Magnus damit entslohen, doch auf Rosen war er wahrlich auch in der Zukunst nicht gebettet. Verarmt, entzweit mit seinen Nächsten, ledte er seine Tage dahin. Wohl sah er noch den Sieg der polnischen Sache, die Demütigung Iwans im Frieden von 1582, doch schon im März 1583 schloß er seine Augen zum ewigen Schlaf. Erst 42 Jahre alt, inmitten von Entwürfen, die mit Schweden anknüpften und die, wenn sie zur Aussührung gekommen wären, über Livland neues Verderben gebracht hätten, starb Livlands einziger König. Seine Gemahlin aber beschloß ihre Tage, gleich dem einzigen Sproß der unseligen Ehe, der Prinzessin Eudotia, im Dreifaltigkeitskloster bei Moskau zu Zeiten des Zaren Fedor. Auch über Vilten brachte Magnus noch

sterbend bitteres Unheil: zwischen Polen und Dänemark entbrannte eine leidenschaftlich geführte Fehde, die auf piltenschem Boden und unter reger Mitwirkung des piltenschen Abels ausgesochten wurde und diesen Teil Altsivlands, der allein von den Gräueln der Kriegsjahre verschont geblieben war, tief zerrüttete. Erst der Kronenburger Traktat vom 10. April 1585 machte den Kampf zu gunsten Polens ein Ende<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Bgl. Band III: Geschichte bes Herzogtums Rurland. Rapitel I.

## 3. Kapitel.

## Die Entscheidung über Tivland.

Unterbessen tobte ber Krieg in Livland, wohin die Muskowiter wieder eingefallen waren, mit wechselndem Erfolge sort. Ansang 1579 sammelte Iwan ein neues Heer im Pleskauschen, eine neue Überflutung des Landes schien bevorzustehen.

Schon aber hatte fich Polen zu fraftigerem Sanbeln aufgerafft. Der tatenfrohe, neue König war bant ber eifrigen Bermittlung livländischer Unterhändler mit dem stolzen Danzig zu ehrenvollem Frieden gelangt und feste nun alle Kräfte an, um Livland, beffen Landmarschall Fromhold von Tiesenhausen ihn schon 1577 inständig um Rettung angegangen hatte, bem Mustowiter enbgiltig zu entreißen. Mit Feuereifer wirkte er auf bem widerftrebenden Reichstage für ben Krieg, sette eine Kriegssteuer burch, rief auswärtige Fürften jum Beiftand auf und schonte auch der eigenen Mittel nicht, um deutsche und ungarische Solbtruppen zu werben. In Scharen ftromten auch Livlander, unter ihnen ber zum triegserfahrenen Reiterführer herangewachsene Georg von Farensbach, ins Lager von Digna. 3m Juni 1579 erging bie Kriegserklärung an Iwan, schon im Juli waren bie Bolen tief in Feindes Land — am 30. August war Pologt in ihren Sänden. "Der Lauf ber Düna war bamit gefichert und die Operationsbafis zu einem neuen Feldzuge gewonnen." Nachdem noch eine Reihe kleiner Festungen erobert und aus Eftland gunftige Nachrichten über die Operationen ber Schweben eingetroffen waren, eilte Stefan Bathory nach Wilna jurud, um die bem Rriege widerftrebenden Elemente feiner Reiche in Person zu neuer Attion anzuspornen. Und bas Schwierige gelang Bährend er bem Bestreben Imans, Frieden zu schließen, burch

<sup>1)</sup> Reben Buffe pag. 128—160 vor allem Th. Schiemann, Geschichte 2c. II 372 ff.

bie kategorische Forberung ber Abtretung von ganz Livland erfolgreich bie Spipe abbricht, reißt er, unterftütt burch Jan Zamoisti, bie Bogernben mit sich fort. Richt schreckt er vor bem Unerhörten gurud, aus ben Domanengutern jeden zwanzigsten Bauern zum Beer ausheben zu laffen, nicht vor umfaffenden Werbungen, ba bie Szlachta perfonlich auszuziehen sich weigerte, — am 8. Juli 1580 kann er bei Czasnit, 50 Meilen von Wilna, das heer muftern, "das den ruhmvollften Feldjug, von bem bie polnische Geschichte weiß, gewinnen follte", ein Beer, bessen Rern freilich Frembe bilbeten. Im Feinbeslager war man völlig im untlaren, wohin Bathory fich wenden werbe, man mutmaßte gegen Doch unverhofft marschierten bie Bolen auf ber großen Strafe von Pologt auf Nowgorob gegen bas feste Belifije Luti, bas man Enbe August erreichte. Durch Wälder und Sümpfe war ber Marsch gegangen, aber die Kraft der Tapferen blieb ungebrochen, schon am 6. September wurde Welikije Luki erstürmt. Ein gewaltiger Erfolg, wenn auch ber harte Froft, ber balb eintrat, ben ursprünglichen Plan, gleich gegen Plestau vorzuruden, nicht verwirklichen ließ.

Auch mit den kriegerischen Ereignissen im eigentlichen Livland konnte man zufrieden sein. In einzelnen Streifzügen wurde den Russen manche Schlappe beigebracht, so Schloß Smilten erobert, bis ins Stift Dorpat und bis Neuhausen an der pleskauschen Grenze mit kecken Scharen geplündert. Auch Herzog Magnus befand sich mit einer kleinen Reiterschar in Livland, "sein aufgegebenes Königreich als Parteigänger durchsirrend." Es sollte das letzte Mal sein!

Noch bedeutsamer erscheinen die schwedischen Unternehmungen im Norden. Während eine Abteilung das feste Kloster Padis den Aussen entriß, trug der große Pontus de la Gardie die siegreichen schwedischen Fahnen nach Karelien und erstürmte Ansang November das wohlver-wahrte Kexholm. Dann trat der schwere Frost dem Weitervordringen lähmend in den Weg, hemmte der tiese Schnee den Zug gegen Nowgorod. "Da unternahm er einen verwegenen, ans Wunderbare streisenden Kriegszug. Er wandte sich nach rechts und nachdem er durch öde, kaum bedaute Strecken mitten im Winter einen Weg von zwanzig Meilen zurückgelegt, stand er um Neujahr bei Widorg an dem weit umher gefrorenen sinnischen Meerbusen. Er überschritt denselben mit Heer und Geschütz, sich nach dem Kompaß richtend und gegen fünfzig Meilen auf dem Eise sorwärts

bringend, befand er sich am 20. Februar (1581) vor Wesenberg, wo die Besatzung überrascht und die aus den nächsten Häusern und Lagern ihr zugeschickten Berftartungen gefangen genommen wurden"1). dem aus Reval schweres Geschütz herbeigeführt worden war, mußte bas feste Wesenberg am 4. März kapitulieren, am 8. März folgte Tols-burg. Doch de la Gardie rastete nicht: noch lag das Eis sest auf dem sinnischen Meer, da führte er sein siegreiches Heer schnell ent-schlossen wieder hinüber nach Finnland, dann eilte er nach Stockholm, um neuen Ruhm zu gewinnen. Balb finden wir ben Unermublichen abermals in Livland. Hier hatten Rarl Horn und Hans Wachtmeister erfolgreich gekämpft, jetzt vereinigte er sich mit 16000 Mann mit ihnen vor Hapsal. Am 9. August konnte er auch dieses Haus sein nennen. Einige Wochen später steht er schon am andern Ende Eftlands. Mitte September zwingt er trot ber helbenmütigen Gegenwehr erst Narwa, dann Iwangorod zur Übergabe, bricht darauf nach Ingermannsand ein, nimmt Jamburg und Koporje, wendet sich mit verblüffender Schnellig= keit hierauf wieder dem Beipus zu und eilt auf die Kunde, daß Weißen= stein stärkeren Widerstand leiste, als man erwartet, in Gewaltmärschen zur Unterstützung der hier lagernden Schweden herbei. Aber sein Name schon wirkt Bunder: die Kunde von seinem Nahen bringt Weißenstein zum Fall; ehe er noch eingetroffen, hat am 24. November die Besatung kapituliert. Am liebsten wäre de la Gardie nach Pleskau vormarschiert, wo das polnische Heer sich in vergeblichen Ringen erschöpfte, doch Bathory lehnte jede Hilfe von dieser Seite ab. Die blitartige Schnelligsteit, mit welcher der schwedische Generalissimus in Estland und Ingers mannland damals zu operieren wußte, machte auf alle einen tiefen Eindruck. "Noch heute weiß jenes Landvolk finnischen Stammes von Bontus' Bauten, von Bontus' Ballen und vom Bunde bes herrn Pontus mit dem Satan zu erzählen"2). Wittlerweile hatte auch der Polenkönig nicht geruht. Noch ein=

Mittlerweise hatte auch ber Polenkönig nicht geruht. Roch eins mal wußte er seine Begeisterung dem lässigen Reichstage einzuslößen, noch einmal ihn zu erheblicher Kriegssteuer zu bewegen. Während in Livland 1581 die Schlösser Lennewarden, Ascheraden und Salis geswonnen wurden, drang das etwa 100000 Mann starke Hauptheer —

<sup>1)</sup> Busse 1. c. pag. 143, 144.

<sup>2)</sup> Loffius. Die Urfunden der Grafen de la Gardic in der Universitätsbibliothet zu Dorpat. 1882.

Seraphim, Beichichte II.

es war leider schon recht spät im Jahre — über Opotschka auf Oftrow und lagerte am 25. August vor Pleskau. Aber der Mut der Bersteidiger war größer, ihre Tapferkeit zäher, als man nach dem disherigen Berlauf des Krieges hätte erwarten sollen. Bergeblich stürmten die Polen die Berschanzungen, vergebens versuchten sie das stark befestigte Petschurkloster, dessen Besahung und kriegerischen Mönche die Berbinsdung mit Livland empfindlich störten, zu erobern. Wit schweren Berslusten mußten sie immer wieder zurück. Da verließ Stephan Bathory am 1. Dezember das Heerlager und eilte nach Polen zurück, die Beslagerung dem Krongroßseldherrn Jan Zamoiski übertragend.

Doch schon hatten die Waffen ihre Arbeit beendet, die Kanonen das lette Wort gesprochen — die allgemeine Friedenssehnscht vershinderte weitere Kämpse: zu Beginn des neuen Jahres wurden die seit dem 13. Dezember 1581 in Kiwerowa Horka bei Zapolje geführten Verhandlungen zum Abschluß gebracht, am 15. Januar ein zehnjähriger Friede untersiegelt, der dem gequälten Livland nach saft fünfundzwanzigzichrigen Verwüftungen äußere Ruhe geben sollte.

Der Mann aber, dem das hauptverdienst hierbei zuzuschreiben war, war der Jesuit Antonio Bossevino, der Abgesandte Bapft Gregors XIII., ber in ben Augusttagen 1561 nach Pleskau gereist war — auf bringende Bitten Jwans. Wie war biefer zu so unerhörtem Tun gelangt? Wie hatte er, ber rechtgläubige Zar, ben Papft in Rom jur Beilegung bes wilben Rrieges anrufen tonnen? Das eiferne Gebot ber Notwendigkeit hatte alle Bebenken zum Schweigen gebracht. Schon nach ber Schlacht bei Welikije Luki hatte ber Groffürst bem Rat bie Frage vorgelegt und allgemeine Zustimmung gefunden, zumal man gewiffe Aussichten auf Erfolg fich versprechen konnte. Bar boch Bapft Gregor XIII. von zwei Ibeen gang und gar erfüllt, bie man fich in Mostau bienftbar machen zu tonnen glaubte: Rreuzzugsplane gegen bie Dsmanen, wiber bie alle europäischen Fürften fich zusammentun follten, und die Vereinigung ber orientalischen Kirche mit ber romischen, wie fie auf dem Konzil zu Florenz prinzipiell und nominell bereits erreicht war. Sier beschloß ber Bar anzuknüpfen und schleunigst entsandte er einen Befandten an Kaifer Rudolf II. und an den heiligen Bater, lebhaft erflärte er diefen, sobald er Friede mit Stephan Bathory habe, werde er mit ganzer Macht wider die Türken friegen. Bon ber Union ber Kirchen schwieg er klüglich, wohl aber bat er um Entsenbung eines papstlichen Legaten nach Mostau. In Rom fand ber ruffische Abgesandte freundliche Aufnahme, aber die feste Erklärung Gregors blieb ihm nicht erspart, daß der nach Mostau zu entsendende Legat als ersten und einzigen Punkt die Vereinigung der Kirchen zu betreiben habe. Plane, wie sie Innocenz IV. einst gehegt, wie sie sein Nachfolger geträumt, da Sophie, die Paläologentochter, als Iwans III. Braut nach Woskau gezogen'), lebten von neuem, freilich ebenso erfolglos, wieder In Polen, wo man anfänglich sehr besorgt gewesen war, ertannte man balb, bag man von Poffevinos Miffion nichts zu fürchten hätte, wie andrerseits Possevin sich in Polen schnell bavon überzeugte, baß für die Förderung des Kreuzzugplanes bei der Zerrüttung des mostowitischen Heeres nichts zu erwarten sei. Als Stephan mit bem heere im August 1581 gegen Plestau zog, reifte Poffevino nach Starita, wo Iwan damals Hof hielt. Hier fielen auch die letten etwa vorhandenen Zweifel, daß der Zar jene beiden Punkte nur vor= geschoben, um durch päpstliche Vermittlung den notwendigen Frieden zu erhalten. Bon Stariga begab sich Possevino nach Pleskau zu König Stephan und Mitte Dezember begannen endlich, nach endlosen Borverhandlungen und Gesandtschaften, die ernstlichen Friedensberatungen. Zähneknirschend mußte Iwan schließlich in die Abtretung von ganz Livland willigen. Bis zum 4. März follten Polen wie Ruffen bie von ihnen aufzugebenden Ortschaften räumen und am 10. Juni bie polnischen Gesandten in Moskau, am 15. August die moskowitischen in Polen den Frieden endgiltig beschwören und bekuffen. Schweben wurde gar nicht erwähnt, vielmehr legten die Polen eine förmliche Ber= wahrung gegen die Groberung von Narwa durch de la Gardie ein, natürlich ohne greifbaren Erfolg. Besonbers schwer war es Iwan angekommen, Dorpat, wo sich die Ruffen auf immer eingerichtet hatten, wieder aufzugeben. Bis aufs äußerste hatten sich die Delegierten das gegen gesträubt, aber sie hatten sich fügen müssen. Nur das erreichten sie, daß sie die Artillerie fortsühren und ihr Kirchengerät mitnehmen burften. Am 23. Februar bereits jog Bamoisti in die geräumte Stadt ein. Ein feierliches Te Deum laudamus, das zuerst in der Domkirche geplant worden war, mußte wegen zu großer Verwüftung berfelben, in ber ftädtischen Marienkirche abgehalten werben, nachdem biese, aus

<sup>1)</sup> **Bgl. Band** I pag. 96 ff. und 232 ff.

ber die Aussen ein Kornmagazin gemacht hatten, gereinigt und geweiht worden war. Trop der argen Berwüstung imponierte die Stadt den Polen ungemein. Dafür spricht ein höchst anschaulicher Brief, den Zamoistis Sekretär am 25. Februar geschrieben hat:

Sier tommen wir in eine neue Welt, lieblich und reich ist bier ber Jest ift hier alles leer. Man fieht, die Schwertritter find feine einfältigen Menschen gewesen, ba fie sich hier brangten. Dorpat ift die Aussicht weit, der Boden vorzüglich, gut und frucht-Die Stadt felbft ift febr hubich, auf iconer Stelle gebaut, und hat einen schiffbaren Fluß. Sie ist kleiner als unser Thorn, alle Häuser sind massiv gemauert, ahnlich wie in Thorn, es ift tein einziges hölzernes Haus. Was nütt es aber, ba Mostau alles zu Grunde gerichtet, alle Raufläben verdorben, alle ichonen und toftbaren Gemächer ruinirt und abgebrochen hat. An beren Stelle hat Mostau verschiedene hölzerne Rauchkuffen gesett, es ift eine große Reform nöthig. erfichtlich, daß früher hier reiche und ordentliche Menschen waren. Sollten hier unsere Polen anfässig werben, so bezweifle ich, bag Dosfaus Beispiel sie zu erbauen und in ber Wirthschaftlichkeit zu beffern Dazu wären hier ordentliche beutsche Raufleute am Blat. Sier find mehrere ichone Rirchen, brei find von Mostau vermuftet. Die Kathebrale ift fehr verborben, eine folche, die mit fo viel Koften gebaut mare, giebt es in gang Bolen nicht. Alle Graber ber borptichen Bischöfe find von Mostau geplündert worden, ihre steinernen Monumente liegen zerbrochen in ber Kirche herum und geben einen traurigen Anblict'). Die vierte Parochialtirche ift verschont geblieben, fie ift febr schön, die Altare zeichnen sich aus burch besonders funftvolle Arbeit und Malerei ber holländischen Schule. Daselbft ift eine unverdorbene und theure Orgel, die einige taufend Gulben gekoftet hat, auch eine andere Orgel, höchstwahrscheinlich von Silber und vergoldet, aber surrexit non est hic. In der Rirche befindet sich noch eine Menge hafer des Zaren, ber heute forttransportirt wird, und morgen, bei Gott, werden die Raplanc bes Herrn Hetman, ber Erlaubnig bes Poffevin gemäß, prius expiato loco, bort Deffe und Predigt balten und wir werden Te Deum laudamus fingen, Gott bem Berrn für

<sup>1)</sup> Brof. Dr. R. Sausmann: Die Monftrang des Sans Apffenberch. Riga 1897.

seine Wohlthaten dankend. Das wird unser Karneval sein, zwar ohne Tanz und Musik, und ohne jegliche Bequemlichkeit.

Erst anderthalb Jahre später, am 10. August 1583 wurde auch der Friede zwischen Rußland und Schweden zu Psiussa, nicht weit von Narwa, perfekt: Kexholm, Koporje, Jamburg, Jwangorod und Narwa blieben Schweden.

Ein Punkt des Zapolskyschen Friedens hatte in Livland tiefe Enttäuschung hervorgerufen, die Nichteinlösung der Gefangenen. Mehr benn hundert Livländer, selbst solche aus den vornehmsten Geschlechtern, blieben, vom Polenkönig schnöde preisgegeben, im Moskowiterlande und haben ihr Livland nie wiedergesehen. Was waren dem Katho-liken auch protestantische Kriegsgefangene!

Also endete der von Iwan mit so trunkenen Hoffnungen begonnene Kampf um die Oftsee mit einer totalen Niederlage: "nicht
gestärkt, sondern an Umfang verringert, um einen Schritt weiter nach
Osten zurückgedrängt und aufs äußerste erschöpft war Moskau aus
dem Kriege hervorgegangen. Das alte Groß-Nowgorod, das Iwan
im Hindlick darauf zerstört hatte, daß er bald in Reval einen bessern
Hafen am abendländischen Meer besitzen werde, erstand nicht mehr zu
früherer Lebenskraft; auf dem weiten Umwege über Archangel, aus
den Händen der Engländer, die gewiß nicht minder eigennüßigen
Handel trieben, als einst die Hanseaten, mußte er fortan die Vers
bindung mit Europa suchen".)

Livland aber blieb bem heiligen römischen Reich beutscher Nation endgültig versoren. Zwar hat es an Versuchen, es Deutschland ober gar andern westeuropäischen Potentaten wiederzugewinnen, nicht ganz gesehlt, aber sie sind so abenteuerlicher Natur gewesen, daß sie notwendig scheitern mußten.

Wir reden hier nicht ausführlicher von dem früher schon besprochenen Plan des abenteuernden Konrad Uerfüll, der bereits 1558 in Verbindung mit dem Ritter Friedrich von Spedt, dem bösen Geist des Koadjutors Christoph, Livland an Frankreich hatte bringen wollen<sup>2</sup>), nicht von dem Wiederausleben dieses Planes, da Heinrich III. aus Polen nach Frankreich entstoh. Damals entsandte er 1575 seinen Sekretarius Pinart

<sup>1)</sup> Schiemann II 390.

<sup>2)</sup> Band I pag. 333.

nach Schweben, um wegen einer Heirat seines jüngsten Brubers, des Herzogs von Alençon, mit Elisabeth von Schweben, König Johanns Schwester, in Stockholm zu verhandeln. Auf der Reise rastete Pinart in Jütland und beriet sich eingehend mit dem französischen Agenten am dänischen Hof, Charles Dansay, der auf den Uerküllschen Plan mit Lebhaftigseit zurücklam und die Borteise nicht genug zu rühmen wußte, die Frankreich den Riederlanden gegenüber entstehen mußten, wenn Livland in ein Herzogtum unter einem französischen Prinzen verwandelt würde. Heirate der Herzog die schwedische Prinzeß, so werde Johann gewiß einen Teil Livlands ihm abzutreten bereit sein. Kämen dann noch französische Truppen und Kolonisten ins Land, so würde dasselbe ohne Mühe ganz zu gewinnen sein. Doch die Heirat kam nicht zustande und damit natürlich der sonderbare Plan auch nicht.).

Weit abenteuerlicher aber war ber Anschlag, von dem in nachfolgendem turz die Rebe sein foll2) und beren Seele ber als Solbatenmatler und Werber in großem Stil bekannte Pfalzgraf Georg Sans von Belbeng war. Als Gemahl ber schwedischen Bringesfin Anna war er König Johanns Schwager und ichon baburch ben livlänbischen Dingen nicht fremb. Auch mit Jürgen Farensbach, bem bekannten polnischen Parteigänger, pflog er Beziehungen, die ihm für die Rennt= nisse polnischer und ruffischer Buftanbe von Rugen waren. Mann nun, von dem ein Siftorifer pragnant fagt, er habe eine mertwürdige Verbindung von unfteter Phantafie und gaber Beharrlichkeit, von praftischem Sinn und Verkennung bes Möglichen und Erreichbaren gezeigt, faßte ben Gebanken, Livland bem Deutschen Reich und zwar bem Orben wiederzugewinnen. Wohl war ber Orben in Breugen bekanntlich schon 1525 fatularifiert worden, wohl ein Menschenalter später ber livländische Zweig zusammengebrochen, noch aber existierten im Mutterlande Komtureien und reiche Liegenschaften, die in Bremen, am Rhein, namentlich in Subbeutschland zerftreut lagen und bem in Mergentheim resibierenben Deutschmeister unterstanden. Beinrich V. von Bobenhaufen, ber bamals Meifter war, ben Königen von Schweben und

<sup>1)</sup> Bgl. B. Mollerup. Konrad Uerfüll und Friedrich von Spedts Plan 2c. in den Mittheilungen XII 477 ff.

<sup>3)</sup> Theob. Schiemann. Ein abenteuerlicher Anschlag. Balt. Monats-fchrift XXXVI pag. 21 ff.

Polen, wie dem Kaiser hat der Pfalzgraf beständig mit seinem Plan in den Ohren gelegen: man müsse, meinte er, die Mündung der Onega besestigen, sich des Flusses auf der ganzen Strecke bemächtigen und an der Stelle, wo er schisses uns kargopol, ein großes Lager errichten. Bon Kargopol aus könne man den Zaren leicht abhalten nach Livland zu ziehen, indem man in seinem Kücken das durch keine Festungen geschützte Land verwüsse; hier könne man dann am ehesten Hilfe von den Schweden aus Karelien und Widorg erhalten, ja hier auch am ehesten den Tataren der Krim die Hand reichen!! Endlich sei es möglich, von hier aus Sibirien, das gewaltige Schätze hege, zu ervobern. Der phantastische Pfalzgraf verspricht dann des Weiteren 300000 Mann auszudringen, reiche Schätze den Mitziehenden zu spenden. Es ist wirklich zu langdauernden Verhandlungen gekommen, die aber schon deshald, ganz abgesehen von der Abenteuerlichseit der Idee, nicht zu einem Resultat führen konnten, weil weder Schweden noch Polen dereit waren, ihre Hise zur Wiedergewinnung Livlands sür den Orden zur Versügung zu stellen, weil anderseits sich in Deutschland keine Hand rührte, um das verlorene deutsche Land zurückzugewinnen. König Johann von Schweden hatte aber gewiß Recht, wenn er über den Plan das sarkastische Wort sprach, sein Schwager beurteile den Krieg wie ein Blinder die Farben und nach Sibirien seit weit von Beldenz und Lützelstein).

Freilich stedte in diesen Phantastereien ein gesunder Kern, wie denn auch kein Geringerer, als der kriegskundige Stesan Bathory noch 1581 den dänischen und schwedischen Hof daraushin besandte, wie leicht und vorteilhaft ein Angriff auf Archangel und Cholmogori wäre, wie im Solowepter Kloster aber der Wagenden der dort verwahrte Schatz des Zaren harrte. Ausgeführt hat man auch diesen Plan nicht und nach dem Zapolskyschen Frieden wird man nirgendswo große Lust gespürt haben Dinge zu unternehmen, die sich nicht mehr verwirklichen ließen — Livland blieb vom Reich getrennt.

<sup>1)</sup> Buffe l. c. 146 Anm.

## 4. Kapitel.

## Der Beginn der Polennot.

"Gott gebe, daß wir damit, was Gott in unsere Hände gegeben hat, umzugehen verftänden. Wir haben saft ein kleines Königreich gewonnen, ich bezweiste aber, daß wir verstehen werden, damit unzugehen. Hier für diese Länder find ingendhaste Männer notwendig et cum auctoritate, die diese Proving regieren könnten, auch vollkommene und energische Staroffen."

Der Sekreiär Zamviskis an den Groffmarschall Spalinski am 25. Iebr. 1582.

Noch rauchte ber Boben unserer Heimat von bem Blut ber im Lauf von fünfundzwanzig gräßlichen Jahren Dahingemorbeten, noch lebten die entsetlichen Greuel ber Katastrophe von Wenden im Gedächtnis ber durch die ewigen Kriegsgefahren verwilderten Generation, als ber Friede 1582 endlich ben Anbruch befferer Zeiten anzukundigen ichien. Es war in der Tat ein Übermaß von Leiden aller Art, das über die vor kurzem noch fo blühenden Fluren Livlands hereingebrochen war: vernichtet war ber alte Gesamtname bes Landes, gebrochen lagen bie einst so stolzen Burgen und Schlöffer, dabin war die Blüte des handels, veröbet und entvölfert ftanden bie Strafen und Bofe, verwachsen lagen die Acker da, der Mensch aber, stumpf geworden durch den Jammer, ber kein Ende nahm, verroht und vertiert, hatte den Glauben an eine Bukunft fast verloren. Die einst reichen Geschlechter waren verarmt, um Berwandte, Brüder und Rinder geschwächt, die der Muskowiter in den fernen Often verschleppt hatte, zu geschweigen der kleinen Leute, bes Bauersmanns, ben bie Unbill ber Zeit befonbers mitgenommen hatte und ber jest aus Busch und Wildnis schüchtern hervorkam, um sich selbst vor ben Pflug zu spannen und also bas tärgliche Brot für das erbärmliche Leben zu gewinnen. Wit einem Wort, das Land war eine Bufte: zum politischen Ruin war ber materielle in seiner ganzen Barte und Brutalität hinzugekommen.

Aber noch war die Schale des Verderbens nicht bis zur Reige geleert: zu dem Verlust von Freiheit, Haus und Hof gesellte sich in der Folgezeit, nun, da der "liebe Friede" ins Land zog, die unerträgslichste Tyrannei, die Gewissenst. Die Vergewaltigung des Protestantismus, — ein Glied in der weite Länder umfassenden katholischen Gegenresormation, die in Madrid und in Rom, in Wien und München, in Warschau und Krakau eifrigst gefördert wurde, — sand im Weichselzreich nur zu viele Gönner. So ist denn die Zeit des polnischen Regiments, an die wir in den solgenden Kapiteln heranzutreten haben, nicht eine Zeit der Ruhe, der friedlichen Ausgestaltung, sondern eine Epoche erbitterter Kämpse um Kultur und geistiges Dasein.

Schon zur Zeit, da König Sigismund August lebte, mehrten sich die Anzeichen, daß die Hoffnungen berer irrig waren, welche die Einshaltung all der Garantien, die im Privilegium Sigismundi Augusti niedergelegt waren, als sicher angesehen hatten. Früh schon konnte kaum ein Zweisel mehr walten, daß man in Polen Miene machte, Livland wie eine Provinz anzusehen. Königliche Mandate forderten Frohnen zu Festungsarbeiten für den Aussentieg, desgleichen Geldleistungen von jedermann, auch polnische Zölle legte man aufs Land, obgleich im Privilegium von 1561 davon nichts stand. Überall regte sich tiefste Unzusriedenheit; man hatte in die Subjektion gewilligt, weil man kein Gelb hatte, um die Truppen zu unterhalten, und jetzt sollte man, ausgeplündert wie man war, das fremde Heer der Polen löhnen.).

Ramentlich unter bem Abel bes Erzstiftes war die Erbitterung groß. Sie wandte sich gegen ben Administrator bes Landes, gegen

<sup>1)</sup> Mehr noch als in den vorhergehenden beiden Kapiteln macht sich der Mangel größerer Monographien und eingehender Chroniken geltend. Benust sind vor allem worden: Th. Schiemann II l. c. pag. 326 ff., dess. Autors Biographie Gotthard Kettlers in den "Historischen Darstellungen und Archival-Studien" 1876 pag. 98 ff. und "Ein livländischer Gedenktag" ebendaselbst. Ferner Schiemanns Aussach "Die Katholisierung Livlands" in den "Charakterköpfen" pag. 103 ff. — Heinr. von Tiesenhausens Schristen ed. pag. XVIII ff. Friedrich Osirne: Der Rigssche Kalenderstreit zu Ende des 16. Jahrhunderts. 1867 pag. 1 ff. T. Christiani: "Die Gegenreformation in Livland" in der Baltischen Monatsschrift XXXVI und XXXVII. Richter, Geschichte der Ostseprovinzen I, 2 pag. 158 ff. und 401 ff., sowie II. Ferner die Livländischen Landesprivilegien und eine ganze Anzahl kleiner Aussätze und Artisel, die im einzelnen zitiert worden sind.

Herzog Gottharb. War bieser boch berjenige, mit bessen Ramen bie Subjektion unter Litauen aufs engfte verknüpft war, in ihm fah man also auch ben, bem man die neuen Lasten zu verdanken hatte. erzstiftische Abel warf ihm wohl auch vor, daß er ihn zu Gunften des Orbensabels vernachläffige, und beklagte fich vielfach am Bofe bes Ronigs. Selbst vor ben elendeften Berleumdungen scheuten Rettlers Gegner nicht zurud und beschulbigten ihn insgeheim antipolnischer Umtriebe mit Johann Albrecht von Medlenburg, seinem Schwager, ber seine weit= reichenden Plane auf das Erzstift nach wie vor ruhelos betrieb. Derartige Machenschaften, benen in Livland vergeblich ber besonnene Beinrich von Tiefenhaufen auf Berfon entgegenzuwirken suchte, wurden am Bofe mit Genugtuung aufgenommen. Den polnischen Magnaten war Rettler schon als Deutscher ein Dorn im Auge, bem König war er zwar nicht unangenehm, aber viel Interesse brachte biefer wankelmutige und un= entschlossene Herrscher bem Abministrator gewiß nicht entgegen. Doch suchte er ihn eine Zeitlang noch ju halten; solange er sich noch in ber Hoffnung wiegte, Bernau und Reval zu gewinnen, buntte ihm ber Deutsche nützlich. Als aber Pernau mit burch Rettler erobert worben, die Aussichten auf Reval sich aber befinitiv zerschlagen hatten, ließ Sigismund August ihn fallen. Zwar war ihm ber Mann, ben die Unzufriedenen in unglaublicher Berblendung fich erbaten, wenig nach dem Bergen, benn er ahnte, daß der fanatische und national= gefinnte Jan Chobkewicz, Staroft von Schamaiten und Großmarschall von Litauen, nur Erregung ins Land tragen wurde. Er mahnte bie Bittsteller baber "gant gnedigft und väterlich, sie sollten wohl zusehen, was sie theten und diese hochwichtige sachen etliche Tage in bedenct ziehen", als das aber nicht fruchtete, gab er nach. Chodfewicz wurde am 26. August 1566 Abministrator, Rettler fah fich auf den Boften eines Statthalters bes Rigaschen Schlosses beschränkt. Das Brivilegium Sigismundi Augusti, bas ausbrudlich bie beutsche Nationalität für bie Beamten forderte, war damit gröblich verlett, balb follten bie verblenbeten Livlander, die Chobkewicz selbst gerufen hatten, erkennen. was fie an bem Manne hatten, ber bas Schandregiment polnischer Gouverneure in unserer Beimat eröffnet hat. Salomon Benning ergahlt eine charafteriftische Unterredung zwischen jenem und dem König. Auf die Frage des Königs, ob er aus dem Blute des Chodfewicz sei, ber vor undenklichen Jahren also regieret, daß badurch "basselbe Land

schier gant von der Kronen gekommen", soll er geantwortet haben, sein König habe das nicht zu befürchten, denn jener Mann habe Jakobus geheißen, er heiße aber Johannes. "Gleichwohl", erwiderte schlagfertig der König, "waren beide eines Baters Kinder und Söhne Zebedäi, was Ihr Euch wohl merken möget!"

Trot diese Mißtrauens gab das privilegium administrandi ducatus Livoniae Choblewicz ganz ungewöhnliche Vollmachten: er konnte laut demselben Beamte und Richter einsehen, Todesurteile fällen und ausführen, Städte gründen und eingehen lassen, Steuern ausschreiben, ohne den König zu fragen; dieser wollte sich zu allem bekennen, was sein Stellvertreter tat. Sein Hauptaugenmert aber sollte dieser der Unterwerfung Rigas zuwenden, wo man mit größtem Argwohn die Entwickelung der Dinge beobachtete. Choblewicz Austreten im Lande konnte die Stadt hierin nur bestärken, denn saut erklärte er, er wolle hier nicht, gleich Radziwill, "den Orator" spielen, sondern wirklich administrieren. Er meinte, daß die entmutigten Stände des unglücklichen Landes schrossen Worten und eisernen Taten am ehesten sich beugen würden.

So brachte benn auch der Schluß besselben Jahres die "ewige Einigung" Livlands mit Litauen auf dem Reichstage zu Grodno. Wohl wurden die Bestimmungen des Privilegium Sigismundi Augusti seierlich bestätigt, den Livländern zudem alle Vorrechte Litauens zugestanden, nochmals als Administrator ein Livländer verheißen und dem zum Herzogtum erhobenen Lande ein Wappen — der aufgerichtete nach der linken Seite gekehrte silberne Greif des Chodkewiczschen Wappens! — verliehen, aber die königliche Bestätigung der Diploma Unionis vom 26. Dezember enthielt doch schon eine Klausel, die 1561 unbekannt gewesen war: der König behielt sich seine klausel, die 1561 unbekannt gewesen war: der König behielt sich seine koniglichen und fürstlichen Rechte ausdrücklich vor, was freilich nur eine Formel zu sein brauchte, aber auch sehr viel besagen konnte.

Auf bemselben Reichstage zu Grodno wurde auch die Sätularisation des Erzstiftes Riga vollzogen, während die Stadt Riga bei ihrer Weigerung blieb, bis die Bedingungen erfüllt seien, die Fürst Radziwill ihr zugesichert hatte. Chodsewicz war darüber aufs tiefste entrüstet, ja er machte Anstalten gegen die wackere Stadt mit Gewalt vorzugehen. Er errichtete ein den Handel Rigas störendes Blockhaus bei Dünamünde und zog mehrere tausend Mann vor der Stadt zusammen. "Aber die

Rigischen," sagt Aussow, "haben sein Schreden und Dräuen nicht groß geachtet, sind zu ihm ausgefallen und haben ihm den Kauf wohl zu bieten gewagt. Zulet, als er den Rigischen nichts anhaben konnte, ist er davon gezogen und hat nichts mehr ausgerichtet, als daß er arme Leute binnen Landes machte". Der Zwist wurde so erbittert, daß der König es für geraten sand, den Herzog Gotthard im November 1568 nach Riga zu schicken, aber da die Bürgerschaft von der Radziwillschen Kaution nicht um ein Haarbreit wich, so waren alle Worte umsonst — im April 1569 verließ Gotthard nach nutlosen Verhandlungen die Stadt.

Während deffen hatte Polen aber "eine friedliche Eroberung gemacht, wie sie fast ohne Gleichen in der Geschichte basteht" 1), die Union mit Litauen. Unter Union verstanden die Bolen nun keineswegs eine bloge Personalunion zwischen beiben Ländern, sondern die Bereinigung Litauens mit Drangabe seiner Unabhängigkeit. Die Litauer sollten "ber Rrone Bolen Treue ichwören, mit ihnen in einem Reichstage sigen und die polnisch-litauischen Angelegenheiten wie die eines Reiches behandeln". Davon wollten die großen litauischen Magnatenfamilien natürlich nichts wissen, aber ihr Widerstand erwies sich schließlich als zu schwach. Der fleine litauische Abel wurde von den Bolen ohne viel Dube gewonnen, das perfönliche Gewicht des monarchischen Ansehens, das in Litauen allzeit größer war benn in Polen, fiel gleichfalls zu Gunften ber Union in die Bagichale. Dazu tam, bag bie Erfolge ber ruffischen Waffen in Livland die Litauer in große Besorgnis versetten, die Bolen aber jede Hilfe, geschweige benn bie Inforporation Livlands, verweigerten. ehe bie Union vollzogen wäre. Durch Verhandlungen und oft nur zu treulose Machenschaften, die näher zu charafterisieren zu weit führen würde, gelang es ben Polen, zuerft einen Teil ber litauischen Lande, Boblachien, Wolhynien und zulett Kiew zur Union zu bringen, fo baß auf dem am 10. Januar 1569 zu Lublin zusammentretenden Unionsreichstag ber Sieg ber Polen nicht mehr zweifelhaft fein konnte. Wohl verließen, als der Rönig den litauischen Gesandten befahl in die Union zu willigen, biefe in höchstem Born ben Reichstag, wohl machten fie Miene bie Baffen zu ergreifen, aber fühlere Überlegung grang fie im Juni die abgebrochenen Faben wieder aufzunehmen: am 27. Juni 1509 erichienen Die litauischen Senatoren vor Sigismund August und

<sup>1)</sup> Schiemann II 1. c. 331.

ben polnischen Ständen und flehten fie mit tranenerftickter Stimme an, ihnen nichts unmögliches zuzumuten. Gie fielen vor bem Monarchen auf bie Knie, mahrend ber Staroft von Schamaiten ausrief: "Berr, wir fleben im Namen Gottes zu Dir, gebenke unserer Dienfte, unserer Treue und bes von uns vergoffenen Blutes. Geruhe fo für uns gu forgen, daß unsere Ehre ungefrantt bleibt, daß wir nicht zum Spott und Sohn werden, bag unfer guter Name und Dein königliches Ge= wissen bewahrt bleibe. Im Namen Gottes bitten wir Dich, beffen zu gebenken, was Du uns eiblich bekräftigt haft!" Auch ber Konig war tief bewegt und vielen polnischen Senatoren ftanden Tranen in ben Augen, aber die Sache felbst wurde baburch nicht geanbert, am 1. Juli fand die Eibesleiftung auf die Union ftatt. "Bum Schluffe fam es noch zu einer merkwürdigen Scene: Als die polnischen Senatoren den Schwur leifteten, bantten fie Gott, bag er fie biefen Tag habe erleben laffen und weinten babei fo heftig, bag ber Rangler, ber bie vota juramenti') vorlas, nicht weiter konnte und den Gibestert bem Groß= marschall übergab. Erft nach geraumer Zeit hatte er sich soweit beruhigt, um bie Beeidigung jum Abschluß zu führen." Seltsames Bolt!

Die Lubliner Union mußte auf Livland einschneibend zurückwirken: sowohl das Herzogtum Kurland wie das Herzogtum Livland gelangten, freilich in anderer Weise, als sie es ursprünglich verlangt hatten, zur Vereinigung mit Polen, indem sie dem Unionsstaat Polen-Litauen inkorporiert wurden.

Die Stadt Riga hatte trot aller Aufforderungen den Reichstag gar nicht besandt, die livländischen Stände waren dagegen durch Gessandte vertreten, welche die Weisung hatten, für die Erhaltung der Anno 1566 noch feierlich gewährleisteten Religion nach Augsdurgischem Bekenntnis, der Privilegien, Immunitäten und Gewohnheiten und auf die Bestätigung der früher mit Litauen abgeschlossenen Berträge zu wirken. Doch sie fanden bei den Polen wenig Entgegenkommen, die von den Livländern die Leistung eines "unbedingten und von Litauen abgesonderten Unionseides" d. h. einfach Unterwerfung heischten. So zogen sich die Unterhandlungen dis gegen Ende des Reichstages, dis endlich die Livländer erklärten, "nur wenn der König, mit Übereinstimmung sämtlicher Stände des Reiches, vorher alle Pacta et Constitutioner

<sup>1)</sup> Gibesform.

tractus, die dis dahin geschlossen, ratifizieret und konfirmieret und wenn alle Stände des Reiches, nach Leistung eines gegenseitigen Eides, sie darüber genügend sichergestellt hätten, auf daß sie ihre Religion und alle Rechte und Freiheiten ungehindert und für immer genießen könnten, würden sie in die Union willigen und den Eid leisten."

Daraushin lenkte der König ein wenig ein und erteilte ihnen am 6. August eine Kautionsschrift, daß ihnen die Eidesleistung in keiner Weise schaden solle. Er verpslichtete sich, auf dem nächsten Reichstag alle Rechte zu bestätigen. Sollte es sich jedoch, war zweideutiger Weise hinzugefügt, herausstellen, daß dieselben den Freiheiten Polens und Litauens widersprächen, so solle die "Moderation" nur mit Rat und Beistimmung Livlands angeordnet werden.

Schweren Bergens willigten bie Livlander in die Annahme ber Rautionsschrift, sie ahnten, daß es mit der Erfüllung der Bersprechungen wenig genau genommen werben wurde. Die konigliche Bestätigung ift benn auch auf den späteren Reichstagen nicht erfolgt, alle Beschwerben ber Livlander aber wurden immer wieder gurudgeftellt ober wurden der Anlaß zu neuen Mitteln der Unterdrückung. Livland wurde willfürlich in vier Diftritte geteilt, Riga (ohne bie Stadt), Wenben, Treiben und Dunaburg, Die Landesamter in steigendem Dag mit Bolen und Litauern besetzt, die Landtage verhindert und eingeschränft. Selbst so treue Anhänger ber Krone Bolen, wie Beinrich Tiefenhausen, entgingen ben Berfolgungen von seiten Chobkewicz' nicht. Sener ergahlt es felbft1), "wie ber neue Abministrator sammt seinen verordneten Kaftellanen, bamit fie bas Rathen im Lande gar allein haben und keiner vorhanden mare, ber ihnen etwas einzureden ober wovon abzuhalten Macht hatte, obgebachten Beinrich von Tiefenhaufen nicht allein seines tragenden Amtes, sondern auch ihn, mit andern erzstiftischen Rathen, fo nicht ihrer Bartei gewesen und zu folcher Beranberung weber Rath noch That gegeben ober darin bewilligen wollen, ihres vorigen herren = Standes und Rathsftuhles entfetet" habe. wurden ihm gar seine Stammguter und zwei andere Besithtumer, trot tadelloser Treue, fortgenommen und an polnische Sbelleute verlehnt. Man tann sich banach vorstellen, wie man polnischerseits mit andern Livländern umgesprungen ift!

<sup>1)</sup> l. c. XIX unb XXIII.

Und boch war Sigismund August keine Persönlichkeit, dem die Polonisierung und Katholisierung des Landes irgendwie am Herzen lag — was konnte also das Land erst erwarten, wenn ein Fürst den polnischen Thron bestieg, der mit Energie und persönlichem Ansehen jene beiden Punkte auf sein Programm schrieb? Ein solcher Mann aber war Stephan Bathory. Wessen das Land sich von ihm zu versehen hatte, sollte balb an den Tag kommen.

Die gewaltige protestantische Flut, die in Polen unter Sigismund August immer weitere Gebiete ergriffen hatte, war vom König nirgends eingedämmt worden, ja nicht ganz mit Unrecht hatten die Evangelischen den Übertritt des Monarchen zum reformierten Glauben erhoffen dürsen. Im Senat hatten die Evangelischen die Majorität, in Nicolaus Radziwill ihr anerkanntes Haupt. Vergebens hatte Papst Paul IV. 1556 den Runtius Lippomani ins Weichselland geschickt, vergebens der Rardinal Commendoni 1564 die Anerkennung der Beschlüsse der Kardinal Commendoni 1564 die Anerkennung der Beschlüsse der Kardinal Commendoni 1578 das Triebentiner Konzils gesordert. Der Reichstag weigerte sich, selbst als die Synode zu Petrikau 1578 das Triebentinum gebilligt, den Beschluß zu approbieren und als schon 1570 die Resormierten, Lutheraner und die mährischen Brüder sich im Bergleich zu Sandomir zu gemeinsamem Bekenntnis geeinigt hatte, schien es, "als ob die letzte Stunde des Romanismus in Polen geschlagen habe".

In dieser Not haben die Jesuiten den Katholizismus in Polen vor dem Untergang gerettet. Es war der Bischof von Ermeland, der gelehrte Kardinal Stanislaus Hosius, der die Brüder von der Gesellschaft Jesu 1565 in sein Bistum zog und ihnen "die zum Teil mit eigenen Opsern begründeten drei höhern Erziehungsanstalten in Braunsberg, das Ghmnasium, das Lyceum Hosianum und das Priesterseminar, übergab." Hier sind dann die Kämpen sür Rom ausgebildet worden darunter nicht wenige Livländer —, die dem Protestantismus weite Gebiete wieder entreißen sollten, Leute, für deren Fanatismus der Segen spricht, den ihr Meister den Urhebern der verruchten Barstholomäusnacht in Paris spendete.

Der Tod Sigismund Augusts (1572) zeigte die Evangelischen bereits zerspalten und uneins. Schon waren der Primas Uchansti, der sich einst für eine polnische Nationalkirche begeistert hatte, schon Georg Radziwill, des Fürsten Nikolaus Sohn, schon der Großmarschall von Litauen, Jan Chodkewicz, in den Schoß der alleinseligmachenden

Kirche zurückgeführt, die Einigkeit des Tages von Sandomir war bereits vernichtet, gegen den reformierten Kronmarschall Firley intriguierte die lutherische Familie der Zborowski's, ein Wunder noch, daß bei der Wahl Heinrichs von Anjou die Articuli Heinriciani die Religionsfreiheit sehr energisch betonten!

Es ist uns bekannt, wie kurze Zeit die Regierung des letzten Balvis dauerte. Für die Geschichte im allgemeinen war jene Zeit bedeutungslos, für die der Entwicklung des polnischen Staatswesens und Staatsrechts sind dagegen die Interregnen dis zur Wahl Stephan Bathorys von eminenter Wichtigkeit gewesen, da eben damals — besonders auf dem Warschauer Konvokationsreichstag von 1573 — die königliche Gewalt durch Wahlkapitulationen aufs empfindlichste einsgeschränkt, die souveräne Wacht des Reichstages gekräftigt wurde.

Als dann für den 7. November 1575 ein neuer Wahltag anderaumt wurde, war auf die Wahl eines einheimischen Großen nicht mehr zu rechnen, da alle diejenigen, denen Jan Zamoiski, "der polnische Perikles", die Krone andot, vor der Übernahme der Last zurückschreckten. Es ist bereits oben erzählt worden, wie der Senat und die katholische Partei den Kaiser Maximilian II. am 12. Dezember 1575 zum König ausriesen, wie unter der Szlachta dagegen die Kandidatur Iwans erhebliche Fortschritte machte. Ein Bürgerkrieg drohte auszubrechen.

Auch in Riga hatte man regen Anteil an ben Thronwirren genommen, die Sympathien ber Burgerschaft waren sichtlich auf seiten Raiser Maximilians gewesen, die als ein Kompromiß ber polnischen Parteien anzusehende, von Jan Zamoisti mit Gifer burchgesette Bahl bes Wojewoben von Siebenbürgen, Stephan Bathory, wirkte baber äußerst niederdrückend auf die Bewohner ber Stadt. Gine Bartei, Die im Rat an bem ehrenfesten Bürgermeister Joachim Witting ihr haupt hatte, versuchte zwar durch eine Gesandtschaft, die nach Wien ging, um Raifer Maximilian zu seiner Bahl Glüchwünsche abzuftatten, bier einen festen Stuppunkt zu gewinnen. Ja Witting hat fich bier mit bem Gebanken getragen, ob Riga nicht als freie Reichsftadt bem Raifer unmittelbar unterworfen werden fonnte, - aber die Gefandtichaft hatte teinen Erfolg und der Tod Maximilians im Ottober 1576 vernichtete jebe ernftliche Hoffnung, gegen Stephan Bathory befteben zu konnen. Man wird dem Rat daher mahrlich feinen Borwurf machen können,

baß er ben Beschluß faßte, sich mit ben Tatsachen abzusinden und Steiheiten beftätige. Der Rat wurde zu diesem Borgehen gewiß auch durch ganz direkte Gründe bewogen, und zwar einmal durch einen Konflikt, in den die Stadt mit der Krone Schweden geraten, zum andern durch die Gärung, die in der Stadt selbst immer mehr um sich griff. —

Gärung, die in der Stadt selbst immer mehr um sich griff. —
Der Konslitt mit Schweden knüpft an die sogenannten Frieseschen Händel'). In Riga bestand zum mindesten seit der Mitte des
14. Jahrhunderts eine vorwiegend aus Geistlichen bestehende gildenmäßige Genossenschaft, der Kaland, die Zwecke der Wohltätigkeit versfolgte und die Pflege des Gottesdienstes förderte. Die Reformation hatte auch der Kalandbrüderschaft bose Tage bereitet, ihre Kasse war der Stadt unterstellt, ihr Silbergerät, das in das Kloster der schwarzen Jungfrauen gebracht worden war, inventarisiert und in Verwahrung genommen worben. Seit 1525 verschwindet ber Raland, nicht aber bas Haus, in dem er seinen Sit gehabt hatte. Es war offenbar in ben Haus, in dem er seinen Sitz gehabt hatte. Es war offendar in den Besitz des Erzbischofs übergegangen, da es Erzbischof Wilhelm 1553 gegen einen Jahreszins von 30 Mart an Mathias Butenholz und dessen verlieh. Doch auch die Stadt erhod Ansprüche, da sie sich als Rechtsnachsolgerin in den katholischen Liegenschaften ansah; sie erklärte die erzbischösliche Urkunde an Butenholz für null und nichtig und protestierte zugleich gegen einen dritten Bewerder, den König von Polen, Namens dessen Chodkewicz den Rigischen Bürger Meck belehnt hatte. Ein Bergleich zwischen der Stadt und dessen Wittibe Anna von Mengden, der 200 Taler ausgesehrt wurden, schaffte endlich diesen Anspruch aus der Welt. Dafür erwuchs aber der Bürgerschaft ein neuer Gegner in dem Rigischen Bürger Gerdt Friese, der die Witwe Butensholz heiratete, worauf der Kat ihm die Wohnung im ehemaligen Kalandshause kündigte. Friese war ein rücksichtsloser abenteuerlicher Mann, hause kündigte. Friese war ein rücksichtsloser abenteuerlicher Mann, ber mit Herzog Magnus, den Hosseuten und den Russen in Dorpat sein Wesen trieb, ja selbst bis nach Moskau gekommen war. Das hielt ihn freilich nicht ab 1571 bei Neuermühlen russische Kauskente zu übersfallen — kurz Wegelagerei und Parteigängertum waren sein Gewerbe. Riga aber, das ihn gezwungen hatte, jenen ausgeraubten Russen Genug-

<sup>1)</sup> L. Napiersty: Das Kalanbhaus in Riga und bie Frieschen Sanbel. Mitteilungen. Band XIV, 1-80.

Seraphim, Gefchichte II.

tuung zu geben, schwur er blutige Rache und wandte fich beshalb an Erichs XIV. Bruber Johann, von bem es bekannt mar, daß er ber Stadt heftig gurnte. Hatte die Stadt boch, als ber Bergog 1562 von seiner Bermählung mit Katharina von Polen heimkehrte, ihm, auf ausdrudlichen Bunich ber polnischen Majeftat, ber feinem Berrn Schwager einen Sanbstreich auf Riga zumuten mochte, ben Gintritt in ihre Mauern verweigert, während die Sitte jener Tage sonst die gaftliche Aufnahme von Fürftlichkeiten durch bie Stäbte forberte. Bornig mar Johann hierauf nach Bernau und Reval aufgebrochen, hatte hier mancherlei neuen Arger und Mangel auszustehen gehabt, ehe er endlich in Finnland anlangte. Als er 1568 bann ben schwedischen Thron beftieg, hielt man es in Riga für praktisch ihm entgegenzukommen: man wußte, daß er noch immer in hellem Born war, ja neue Beschwerben gegen Riga auf bem Bergen hatte, beren Berechtigung ju prüfen wir nicht imftanbe find. Diefe Mißftimmung wußte Friefe geschickt zu benuten: bereits 1573 erwirkte er von Johanns Bruder. Bergog Karl von Sübermannland, ein Schreiben an ben Rat, in bem Friefes Restitution geforbert wurde. Selbst von Kaiser Maximilian II. wußte ber Durchtriebene einen ahnlichen Brief zu erbitten. gemacht entschloß sich ber Rat eine Gefandtichaft nach Stockholm gu belegieren, aber die Berfohnungsversuche hatten teinen Erfolg: Die 1575 in ber schwedischen Hauptstadt erscheinenden Gesandten murben gar nicht vorgelaffen, fondern ihnen eine Bahlung von 100 000 Talern bis jum nächsten Michaelis vorgeschrieben, schließlich fogar ihre Beimreise wider alles Bolkerrecht beanstandet, bis eine Kaution und die Einsprache bes Reichsrats bies hindernis wenigstens hob.

Ebensowenig Erfolg hatte ein im folgenden Jahr vom Raiser Max II. an Johann gerichtetes Interzessionsschreiben; trotz desselben griff der Schwedenkönig zu militärischer Repression und sandte im Juli eine starke Flotte gegen Dünamünde, wo Truppen gelandet und Riga durch Plünderungen in argen Schrecken gesetzt wurde. Zu gleicher Zeit erteilte der König Friese und einem Kumpan desselben, dem lübischen Bürger Melchior Günther, der auch Forderungen an die Stadt zu haben vorgab, Kaperbriefe und nahm beide unter seinen besondern Schirm und Schutz. Doch damit nicht genug, forderte König Iohann auch fremde Potentaten auf, den Rigischen allen nur erdenklichen Abbruch zu tun, worauf seine Schwäger, der Graf von Oftfriessland

und der ehemalige Koadjutor unseligen Andenkens Christoph, damaliger Administrator des Stifts Rapeburg, ähnliche Arrestbriefe gegen Riga erließen, letzterer unter der löblichen Bedingung, daß ihm  $^1/_{\rm s}$  alles Raubes zufalle!

Und nun begann eine schändliche Hetziagt auf rigische Handelstreibende und Bürger: in Boerde, in Medlenburg, im Preußischen wurden sie aufgehalten, eingeserkert, selbst Blut floß, ohne daß der Rat dem Unwesen gründlich steuern konnte. Erst eine Gesandtschaft des Sekretärs Otto Kanne Anno 1578 an den Bremer Hos, der auch gegen Riga Partei genommen hatte, schuf hier einigermaßen Wandel; die Auf-hebung ber schwedischen Kaperbriefe zu erwirken blieb aber noch einige Zeit erfolglos. Der zeitweilig unglückliche Verlauf der schwedischen Kämpfe gegen Rußland kam Riga schließlich zu Hilse: Mangel an Geld und Proviant machten Johann gefügiger, so daß er selbst Ansang 1579 den "ehrenfesten und mannhaften" Eberhard Dücker nach Riga abschickte, ber dann auch einen Vertrag zu stande brachte: gegen Zahlung von 2500 Talern und 170 Last Roggen sollten die Repressalien aufhören und alles vergeben und vergessen sein. Friese und Günther aber wurden auf den gerichtlichen Weg verwiesen. Im Januar 1580 schrieb Duder, ber König fei mit all bem einverftanden, was fie mit einander abgeichloffen hatten. Belches peinliche Erstaunen mußte es daher in ber Bürgerschaft hervorrusen, daß wenige Monate später Johann seinen Gesandten besavouierte und mit neuen Feindseligkeiten brohte. Der Rat aber blieb fest und weigerte sich, auch als ber König gegen bie mittlerweile polnisch gewordene Stadt neue Gewaltmaßregeln in Anwendung brachte, von dem einmal perfekt gewordenen Bertrag gurudzutreten. Johanns Tod 1592 befreite Riga schließlich von einem ebenso unversöhnlichen und gewaltätigen, wie habsüchtigen und treubrüchigen Feinde. Auch Friese verlor damit jeden Boden und wenn er auch vom Prozessieren nicht lassen konnte — noch 1619 begegnen wir ihm sein Ziel erreichte er nicht. Der Handel zog sich dann noch in die schwedische Zeit hinein, erst 1637 erklärte das Stockholmer Hofgericht den Rat von Riga "allseits quit und fren". — Mußten die Zerwürfnisse mit Schweden, deren wir eben gedacht,

Mußten die Zerwürfnisse mit Schweben, deren wir eben gedacht, ber Stadt schon schwere Sorge bereiten, so haben noch in weit höherem Grade, vor allem in den Kreisen des Rates, andere Erwägungen ben Abschluß mit Polen als im höchsten Grade wünschenswert erscheinen

lassen: die sozialen Stürme, deren Herannahen dem Ohr des Kundigen schon lange nicht mehr verborgen bleiben kounte. Handelte es sich doch beim Rat der Stadt um nichts Geringeres, als um seine Existenz gegensüber der immer ungestümer sich zur Herrschaft drängenden, berechtigte und unberechtigte Wünsche mit gleicher Leidenschaftlichkeit fordernden Bürgerschaft, wie sie in den beiden Gilden verkörpert war. Gerade die Zeit der zwanzigjährigen Unabhängigkeit der Stadt brachte einen Prozes zu einem gewissen Abschluß, der durch Jahrhunderte bereits seinen Verslauf genommen hatte.

Das Verständnis der folgenden Ereignisse macht einen Rückblick auf die Entwickelung der ständischen Verhältnisse Rigas notwendig 1).

In einer Stadt wie Riga, bie als Sandelsstadt gegründet worben war, mußte bas burgerliche Gewerbe von bebeutenbem Ginfluß fein und sich auch auf innerpolitischem Gebiet durchzuseten suchen. wissen, daß seit uralter Zeit es in Riga zwei Gilben gab, die Bereinigung der Raufleute in der Großen Gilbe, und die der verschiedenen beutschen Bandwertsämter ober die St. Johannis-Gilbe, auch Rleine Gilbe genannt. Freilich gehörten nicht alle Umter zu ihr, bie Golbschmiebe gablten g. B. gur Großen Gilbe, anberfeits waren bie Silfsgewerbe bes Hanbels, Bierträger, Salzträger, Ligger, Hanfichwinger und andere "undeutsche" Umter, trot ihrer in "Schragen" feftgelegten Satzungen, nicht in die Sandwerkergilbe aufgenommen. Ursprünglich waren beibe Gilben — die Große hieß auch die Stube zu Münfter, die Kleine bie Stube zu Soeft — aus teinem anderen Grunde ins Leben gerufen worden, als zur Forderung ihrer eigenen Sandels= und Gewerbeangelegenheiten, zur gegenseitigen Unterftützung, zu religiösen ober geselligen 3meden. Mit ber Erstarfung bes Raufmannsstandes und ber Bunfte ber Handwerker trat bas politische Moment von selbst Geschehen ist das offenbar auf folgendem Wege. ber Stadt, in beffen Banben im Mittelalter überall bie gesamte Regierung lag, kooptierte sich prinzipiell nicht aus bem Handwerkerftanbe, sonbern nur aus der Großen Gilbe. Um so mehr mußte ihm aber

<sup>1)</sup> Wir folgen hier ben überzeugenden und klaren Ausführungen Dr. Johannes Keußlers in seinen 1873 in Riga erschienenen "Beiträgen zur Berfassungs- und Finanzgeschichte der Stadt Riga" I, 17—88, sowie dem großen Werk von Wilhelm Stieda und Constantin Mettig: "Schragen der Gilben und Amter der Stadt Riga 1896 pag. 142 ff.

baran liegen, in wichtigern Fragen ber Zustimmung ber ganzen Stabtgemeinde, der Bürgerschaft, sicher zu sein, damit ihm nicht eine mißliebige Opposition entstehe. Der Rat zog baher in solchen Fällen bie Manner, die in ben einzelnen Umtern Bertrauensposten bekleibeten, die Alterleute und ihre Altesten genannten Beisiter, zu Unterredungen bingu, bie bann ihrerfeits in zweifelhaften, schwierigen Fällen Berfammlungen ihrer Amtsgenossen zusammenriefen, um sich Weisungen zu erholen. Auf diesem Wege wurden die Gilben allmählich in der Zeit von über einem Jahrhundert tommunal-politische Körperschaften: im 16. Jahrhundert finden wir Alterleute und Alteste beider Gilben gur Beratung allgemein-städtischer Fragen herangezogen, so zum Kirchholmschen Bertrag, und in ben Frrungen und Wirrniffen, Die zwischen Orben, Erzbifchof und Stadt um diesen Trattat entstehen, spielte die Burgerschaft um so mehr eine bedeutsame Rolle, als der Rat nur durch ihre Unterftupung ben habernben Landesberrn gegenüber mit Feftigfeit auftreten Richts aber beweist beutlicher, welche Stellung die Gemeinde sich schon errungen hatte, als ihre Anteilnahme an ben Landtagen, wo sie neben den Ratsdelegierten tagten. Doch nicht allein auf kom= munal=politische Mitwirkung hatten die Gilden es abgesehen, noch mehr vielleicht lag ihnen die Erlangung von Berordnungen am Herzen, die den Gewerbebetrieb immer mehr auf die Glieder der Gilden und ber Umter beschränkten. Der Rat, ber bem brobenden Unwachsen bes gildischen Einflusses bereits mit lebhafter Sorge folgte, versuchte der Bewegung zu wehren, aber ohne viel Erfolg und die Vermittlung des Meisters oder des Erzbischofs, wie sie u. A. 1500, 1502, 1510 und wiederholt später angerufen wurde, schlug meift zu Bunften der aufstrebenden Gilben aus, wie benn g. B. in der Bereinigung zwischen Rat und Rleinen Gilbe 1500 mit Scharfe ber Grunbfat ausgesprochen wird, daß zur Betreibung "bürgerlicher Nahrung" nur Gilbebrüder berechtigt seien. Die nene Polizeiordnung von 1502—1503 trug dann wefentlich zur inneren Festigung der Gilben bei, ba der Rat sich förmlich verpflichten mußte, die Schragen zu handhaben und schirmen, "so daß alle Sachen ehrlich und aufrichtig nach dem Alten darinnen gehalten werden; um mehr Liebe unter einander zu haben, soll ber Rath erlauben, bag man alle ungehorsamen Brüber mit bem Recht (b. h. ben Gilbensatungen) gehorsam machen foll, so daß, welche zu Wege und Stege geben, sich ganzlich nach ben Gilbstuben richten sollen".

Die Reformation mit ihrem bemofratisch=revolutionären Buge konnte nicht anders als den in Rede stehenden Prozeß fördern. Amar er= weiterten sich durch die Auflösung der katholischen Klerisei die Machtbefugnisse bes Rats, auf ben die früher bem Erzbischof zuständige Oberleitung ber gesamten firchlichen Angelegenheiten überging, ber alfo bie Beiftlichen ernannte, bas Rirchenwesen ordnete, eine neue Rirchenverfaffung schulwesen und Armenwesen reformierte, nicht zum letten auch das sätularisierte firchliche Vermögen in seine Verwaltung nahm. Doch bedeutete biefe Verftärfung ber Machtsphäre bes Rates im Grunde nicht viel, benn ber Stuppuntt, ben er früher in gewissem Grade immer an den Landesherren gehabt, fiel, da diese katholisch blieben, fort, der Rat blieb also dem demokratisch=revolutionären Geist gegenüber, der in Deutschland wie in Livland im Gefolge der Reformation seinen Einzug hielt, auf fich felbst angewiesen. Bald machten sich die Gilben 311 Trägern weitgehender Forderungen, um die bis über das 16. Jahrhundert hinaus und zwar nicht nur in Riga, sondern auch in Dorpat und Reval gefämpft worden ift.

Einen Streitpunft von nicht zu unterschätzender Bedeutung bilbete bierbei bas Berlangen bes Rats, bag biejenigen, bie zu ben Gilben gehören wollten, zuerft vor dem Rat als ber Stadtobrigfeit Die Aufnahme in die Bürgerschaft erbitten sollten. Uns ist eine Urtunde aus bem Jahre 1538 aufbewahrt, bie interessante Streiflichter auf bie gespannte Lage wirft1). Die Gilben, welche in bem Unfinnen bes Rates eine Bevormundung schen mochten, weigerten sich zuzustimmen und mit großer Beftigkeit tobte ber Streit hin und her. Bergeblich verlangte ber Rat, daß alle diejenigen, "fo liegenden Grund ober ftehendes Erbe in Riga in ber Stadt Erbebuch zu schreiben und verwahren laffen und alsdann fort also bald die Bürgerschaft pflegen zu gewinnen", bem Rat Bandftredung leiften follten. Der Binweis, bag es früher ftets fo gewesen, fruchtete nichts, bie beiben Gilben anworteten vielmehr, es sei eine ungewöhnliche Neuerung und fonne in fommenben Zeiten gar zum Untergang ber Gilbenftuben führen. Schließlich gelang es ben beiden Predigern Sylvefter Tegetmeper und Jost Rock, "als gut= lichen und freundlichen Unterhandlern", Die Streitenden gu verföhnen.

<sup>1)</sup> Mir freundlichst mitgeteilt burch herrn Cand. hist. R. Busch, ber fie im Archiv ber Rigaer Altertumsforschenden Gesellschaft gefunden hat.

Ein Bertrag kam zu ftande, bemzufolge es also gehalten werden sollte, "daß niemand in Riga anders Bürger werden sollte, der nicht vor einem Ehrb. Rath erschienen wäre und alsda von ihm gegen 6 Ferdinge Entgelt die Bürgerschaft gewonnen und gelobt hätte, der Stadt treu und hold zu sein. Wenn dem also geschehen, so solle und wolle alsdann ein Ehrb. Rath den oder dieselbigen, so die Bürgerschaft dergestalt gewonnen haben, anhalten, daß sie Brüder auf beiden Gildenstuben werden mögen, und von sich aus auf die beiden Stuben, zu benen ein jeder seiner Person nach hingehöre, verweisen."

Eine dauernde Befferung hat biefer Bergleich leider nicht herbeis geführt, ba andere und nicht minder wichtige Fragen zur Erlebigung brangten, ohne fie bis weit übers 16. Jahrhundert hinaus zu finden. Schritt für Schritt eroberten die Gilben fich in biesem Reitraum ben Anteil, erft die Gleichberechtigung, schließlich die bestimmende Berr= schaft im Regiment. Zuerst setzen sie um die Mitte bes 16. Jahrhunderts burch, daß nicht bie gange, aus allen besitzlichen Ginwohnern, Deutschen wie Unbeutschen, bestehende Bürgerschaft, sonbern nur bie beiden Gilben als die Gemeinde anerkannt wurde, bann zwangen fie ben Rat, ihre Vertreter, Alterleute und Alteste, nicht mehr als vom Rat aus Buvortommenheit eingelabene Vertrauensmänner, sonbern als gleichberechtigte Delegierte ber Gemeinde anzusehen, die ein Recht barauf hatten, die Fragen, welche in ber Ratsftube beraten wurden, als Mandatare ber Gilben an biefe gur Besprechung in bie Gilbstuben Indem nun biefe Gemeindevertreter biefes Recht in weizu bringen. teftem Mage geltend machten und fich für intompetent ertlärten von sich aus zu ftimmen, bilbete sich schnell eine Art Gewohnheitsrecht heraus, alle wichtigen Fragen auf ben Gilbftuben eingehend zu beraten und hier ben Alterleuten vorzuschreiben, wie fie zu ftimmen hatten. Doch auch damit begnügten sich die Gilben nicht, ihr Ziel war vielmehr Teilnahme an ber Berwaltung, in erfter Reihe an ber Berwaltung ber städtischen Finangen, die bisher lediglich in ben Sanden bes Rats und ber von ihm betrauten Glieber, ber Stadtfammerer und ber Land= vögte, ruhte. Diese allein hatten die Erhebung der Ginnahmen, die fich aus Ginkunften bes ftabtischen Grundbefiges, aus ben Renten ber auf Immobilien geliehenen städtischen Rapitalien und ben jedoch ben Charafter außergewöhnlicher Ginnahmen tragenden Steuern zusammensetten, bei welch lettern ber Gemeinde freilich ein Austimmungsrecht

nicht abgestritten werben konnte. Birklichen Anteil am Finanzregiment erlangten die Gilben aber erst durch den entscheidenden Bertrag vom 3. April 1559. Hier wird zuerst konstatiert, daß die Kassen der Stadt durch Krieg, Bauten und andere Ausgaben geleert seien, eine Anleihe daher ebenso notwendig wäre wie die Auslegung einer Steuer. Rat und Bürgerschaft verpstichten sich daher zu einer auf Bier und andere Güter gelegten Accise, die dis zum Frieden und zur Tilgung aller Schulden gezahlt werden solle. Fortan sollen weder Rat noch Altersente und Alteste befugt sein ohne Zustimmung beider Teile neue Schulden zu kontrahieren, die Schlüssel zum Accisekasten haben Rat und Alterseute bei sich zu sühren. Nicht wenig war damit erreicht und wenn auch die Forderung der Gilden, ihnen Sinblick und Kontrolle in die Kämmereieinnahmen, d. h. die vom Rat verwaltete, aus den regelmäßigen Einkünsten bestehende Kasse zu gewähren, abgeschlagen wurde, so war doch der Sieg der Gemeinde ein enkschedender.

Es ift charakteristisch für die Lage, daß die Gilden, vor allem die Große Gilde, bestrebt waren dem Rat auch das Mittel zu entziehen, das ihm zur Erhaltung seiner Autorität zu Gebote stand: die Berufung angesehener Bürger Großer Gilde, namentlich der Alterleute, in den Ratsstuhl, ein Mittel, das fast ausnahmslos im 14. Jahrhundert angewandt worden ist. Dem gegenüber setzte die in den Gilden vertretene Gemeinde durch, daß diese Berufung sich nicht auf den wortssührenden Altermann erstrecken sollte, offendar, damit dem Rat die Möglichkeit genommen würde, sich durch eine Berufung eines undez quemen Kührers der Gilde zu entledigen.

In engem Zusammenhang mit der Erweiterung der politischen Rechte steht die innere Ausbildung der Gildenversassungen, speziell der Großen Gilde, während bei den untereinander nicht selten uneinigen Ämtern, deren Rivalität nicht gering war, die innere Festigkeit oft genug zu wünschen übrig ließ. Mit ihnen hatte der Rat verhandelt, indem er sie aufs Rathaus berief, ihnen die Borlagen mitteilte und sie aufforderte, sich untereinander, später, nach Beratung mit der Gemeinde, zu einem Beschluß zu einigen. Die Gilden tagten in der Regel gesondert, wenigstens geschah die Beschlußfassung getrennt, wenn die Fälle auch nicht selten waren, wo beide Gruppen zu gemeinsamer Besatung oder Anhörung eines durch den Ratssekretär übermittelten Antrags in der Großen Gildstube zusammentraten. In diesen Gildens

versammlungen präsibierten bie Alterleute, bie gemeinsam mit ihren Beifitgern, ben Altesten, die Bertretung ber Gemeinde, ihre Leitung, wie die Berwaltung des Gilbenvermögens in ihrer Hand hatten. war eine bebeutsame, ebenso ehrenvolle, wie verantwortliche Stellung, die sie bekleibeten. Was Wunder, daß sie dem demokratischen Geist, ber bie Gilben beherrschte, balb gefährlich bunkte und schnell bas Bestreben sich geltend machte, burch Stärlung ber Macht ber Altesten und Ginfchrantung ber Rompeteng ber Alterleute biefe von ehrgeizigen und Einschränkung der Kompetenz der Alterleute diese von ehrgeizigen Gedanken abzuhalten. Aber der eingeschlagene Weg führte zum gegenzeiligen Ziel: durch das in Anwendung gebrachte Mittel bildete sich im Lauf der Zeit eine geschlossene Korporation, eine Altestenbank, die der übrigen Bürgerschaft bald so exclusiv gegenüberstand, daß diese in ihr kaum mehr ihre vollkommene Vertretung sehen zu können glaubte. Daher verlangte die Gemeinde in direkter Opposition gegen die Altestenbank eine neue Vertretung, die neben Älterseuten und Ältesten für sie reden sollte. Bereits 1556 "verordnen" sie sehern selbst "etliche Männer aus ber Gemeine, die von wegen der Gemeine mit auf das Rathaus tommen sollen, auf daß man Alterleute und Alteste nicht beschuldigen tann". Ja noch mehr, es tommt nicht felten vor, bag bie Burgerschaft gesondert von der Altestenbank Rat hält und durch eigene Delegierte ihr die gesaßten Beschlüsse mitteilt, gleich als ob die Bank gar nicht zur Gilbe gehörte! Fürwahr eine eigentümliche Entwicklung!

Die Zeit der zwanzigjährigen Selbständigkeit Rigas ist für die demokratische Ausgestaltung der Verfassung von größter Bedeutung

Die Zeit der zwanzigjährigen Selbständigkeit Rigas ist für die demokratische Ausgestaltung der Versassung von größter Bedeutung gewesen, in ihr ist die Autorität des Rats vollends gebrochen, die Allmacht der Gemeinde stadiliert worden. Wie schwierig war doch die Stellung des Rats geworden, seitdem der Rückhalt, den er in Erzbischof und Reister gehabt, sortgesallen war und die "durch die Tradition überkommene Autorität" nur durch ungewöhnlichen Takt und politische Begabung notdürstig hatte aufrecht erhalten werden können! Wie unsgemein schwer war seine Lage sowohl nach außen wie nach innen! Der Anschluß an Polen mußte dem Rate, wie die Dinge nun einmal lagen, notwendig erscheinen, die Voraussehung, daß man von Polen unter dem Druck des russischen, die Voraussehung, daß man von Polen unter dem Druck des russischen Krieges besserve Bedingungen als später erhalten würde, die Beschleunigung der Verhandlungen als Lebensfrage sordern. Doch war es klar, daß der Rat ohne die Gemeinde keinen Schritt tun konnte, in dieser aber ging eine starke Strömung dahin, Riga unter die

Oberhoheit eines beutschen Fürsten zu bringen und im politischen Berband mit dem Deutschen Reich zu bleiben. Doch nicht ftarter entwickeltes Staats= und Rationalitätsgefühl lag, wie richtig bemerkt worben ift'), biefem Beftreben zu Grunde, sondern vielmehr ber Bunfch, unter einem beutschen Fürsten ober gar direft unter ber Schutherrlichkeit bes Deutschen Reichs, vielleicht als freie Reichsstadt, dem Rat noch mehr Rechte abzuringen, um bas Stadtregiment frei und unbehindert zu üben. Das wird später noch im einzelnen sichtbar werben, wo die Unterhandlungen mit Bolen und die sogenannten Kalenderunruhen geschildert werden, es erhellt aber auch schon aus bem Treiben ber Alterleute Großer Gilbe Wilhelm Spenchusen (1568-71) und namentlich Albrecht Sinste (1571-72), die beibe in schroffer Weise ben Rat ihre Macht fühlen liegen und ichlieglich vor ber Steuerverweigerung nicht gurudichrecten. Erklärte boch bie Große Gilbe, als 1571 ber Rat mit ber Rleinen Gilbe in Bunftfragen einig war und in die extremen Forberungen gegen die fremben Raufleute, Die ben Bürgern "bas Brot aus bem Munbe gogen", nicht willigen wollte, feine Aczife und feinen Schoß zu gablen, bis ber Rat "ben fremben Mann von der Strafe ichaffe". Da gibt ber Rat nach und die Gilbe verpflichtet fich jum Steuerzahlen, aber mit ber brobenden Bemerkung, halte ber Rat nicht, was er versprochen, fo fei auch die Gilbe nicht an bas gebunden, was fie gelobt; Worte, Die fie in ben folgenden Jahren oft geltend gemacht hat, um burchzuseten, was sie wollte. Man braucht nur die Forderungen, die in diesen Jahren üblich find, die "ernftlichen" Bunfche, die Alterleute und ber zur Regel gewordene Bürgerausschuß bem Rat vorzulegen pflegten, ben Hohn, ber ben Ratsherrn gegenüber an ber Tagesordnung ift, fich ju vergegenwärtigen, um ben Terrorismus ber Bürgerschaft in seiner gangen Nactheit vor Augen zu haben. Die Blut- und Greueltaten ber tommenben Ralenberunruhen erscheinen uns dann so unverständlich nicht mehr.

Wenden wir uns nunmehr zu den Verhandlungen Rigas mit Polen, deren Abschluß, wie bereits hervorgehoben, dem Rat aus den verschiedensten Gründen Notwendigkeit erscheinen mußte. Als erster Vertreter der polnischen Partei, wenn dieser Ausdruck gestattet ist, muß der seines schroffen Sinnes und seiner Habgier wegen der Volksmenge besonders verhaßte Bürgermeister Nikolaus Eck gelten, neben dem der

<sup>1)</sup> Reußler 1. c. 25.

Bürgermeister Caspar zum Berge, der Obersekretär Otto Kanne, der Sekretär Johann Tastius und der spätere Syndikus Gotthard Welling sich in der Abgunst der Menge teilen konnten. Eine überaus sympatische, versöhnliche und doch seste Persönlichkeit unter den Ratsherrn war der Westsale Franz Nyenstädt, während der Katsherr Nikolaus Fick, 1580 Oberamtsherr, durch seine demagogische Haltung und sein von unsauterem Ehrgeiz diktiertes Zusammengehen mit der Gemeinde komspromittiert, von seinen Kollegen im Rat mit mißtrauischen Blicken angesehen wurde.

Alles kam vorläufig barauf an, wie die polnische Frage gelöst wurde, die nicht in Riga, sondern durch Bertreter von Rat und Gesmeinde am polnischen Hossager und an den polnischen Reichstagen zum Abschluß gebracht werden mußte. Doch zogen sich die Verhandlungen, da König Stephan durch den Krieg gegen die Stadt Danzig, die ihm die Huldigung verweigert hatte, und später durch den Feldzug gegen den Zaren Iwan den Schrecklichen vollauf beschäftigt war, gegen sechs Jahre hin.

Bon Wichtigkeit sind vor allem die brei "Legationen" von 1579 bis 15811), benen als Grundlage ein Brivilegienentwurf biente, welchen Ramens bes Rats Dr. Jonas ausgearbeitet hatte. lag es auf ber Hand, daß ein solcher Entwurf im Wortlaut natürlich für die Gesandten nicht bindend sein, eine Umarbeitung ihnen daber nicht zum Borwurf gemacht werben tonnte, wie bas später willfürlich Die städtischen Delegierten, Die 1579 in Wilna geschehen sollte. eintrafen, wurden hier an die foniglichen Kommissarien Salikowski, Andreas Spille und Dr. Giese (nicht zu verwechseln mit bem spätern Agitator 3. 3. des Ralenderftreits) gewiesen, mit benen sie ebenso undankbare, wie resultatiose Unterhandlungen pflogen. Die Hauptforberung, bie Garantie bes lutherischen Befenntniffes und ber geift= lichen Guter in Riga in ben Privilegienentwurf aufgenommen zu seben, wiesen die Rommissarien strikt von der Hand: nur eine Sonder= taution, wie fie die Bergoge von Breugen und Rurland und bie preußischen Städte erlangt hatten, seien fie zu verheißen bevollmächtigt. Überhaupt hatten bie polnischen Gerren an bem rigischen Konzept gar

<sup>1)</sup> Die Schilberung der Unterwerfung Rigas ift nach einem von L. Napiersty angefertigten handschriftlichen Urtundenbande, der das Material zum Kalenderstreit enthält, gearbeitet. l. c. Anmertung zum folgenden Kapitel.



vielerlei auszusehen. "Ihr bittet wenig Sachen mit vielen Worten", sagte Solikowski und Giese meinte spöttisch lachend, man müsse boch alles hernach "nach der kanzleischen arbt umbsehen". Zwar änderten auf dringenden Wunsch der Kommissarien Tastius und Welling "die langen unnützen umbschweiff und offtermaligen wiederholung", aber zu einem Abschluß kam man nicht, da die Frage, welchen Anteil der König an dem einträglichen Zoll haben sollte, einen Abbruch der Legation herbeisührte.

Doch schon im folgenden Sahre, zu Beginn 1580, ging eine zweite Gefandtichaft nach Wilna zu erneuten Berhandlungen ab. Sie nahm einen umgearbeiteten Privilegienentwurf mit, gelangte aber, obgleich bie Rigischen - Witting, Caspar zum Berge, Nit. Ed, Taftius, Belling und die beiden Alterleute — fich aufs eifrigste um eine Ginigung abmühten, wiederum nicht zu gebeihlichem Ende. Mit einem von Dr. Giefe entworfenen Konzept tehrte man heim, um es Rat und Gemeinde vorzulegen und schon nach einem breiviertel Jahr, Ende 1580, befanden fich abermals die Gefandten auf bem Wege nach Bolen, nach Grobno, bie den Sandel rechtsgiltig machen und vom Rönig selbst den Abschluß erbitten sollten. Diesmal fehlte Dr. Welling, bem, wie es scheint, wegen seiner Tätigkeit auf ber zweiten Legation im Rat Borwürfe gemacht worben find. Als "ganz untuchtig und unnüt, wie er felbst fagt, habe man ihn von der Gefandtschaft ausgesondert, seine Bewerbung zum Synditus bes Rats nicht nur abgelehnt, sondern sogar in Ronigs= berg um einen folchen anhalten laffen.

Den nach Grodno Ziehenden war auch diesmal ein sorgfältig gesaßter Entwurf der städtischen Freiheiten mitgegeben worden. An der Spike standen die evangelische Lehre und die Zusicherung der Kirchen und geistlichen Güter. Besonders am Herzen lagen der Stadt die ehe=mals erzbischössichen und zum Dom gehörigen Häuser, unter ihnen das Kalandhaus und der sogenannte Kellersacker, welcher 1551 vom letzen Erzbischof für eine bedeutende Geldsumme bis zur Entscheidung durch ein allgemeines Konzil der Stadt abgetreten worden waren. Bon großem Wert war für Riga auch die Entscheidung in der sogenannten "Wallfrage", bei der es sich darum handelte, daß der in den letzten friegerischen Zeitläusten zwischen der Stadt und dem Schloß ausgeworsene Wall nicht niedergerissen werden, anderseits alle Bauten in der Nähe des Schlosses, der Wälle und der Düna untersagt sein

sollten. Neben den andern Rechten der Stadt, der Gerichtsbarkeit, der Berfassung, der Münze u. s. w. waren die Gesandten angewiesen, dem vom litauischen Abel gesorderten freien Handel in Riga nicht zu willsahren, sowie mit dem Könige über seinen Anteil an den Zolleinkünsten ins Reine zu kommen.

In Grodno ließ der König anfänglich mit fich selbst nicht reden, da er Solitowsti und ben Rotar Agrippa bevollmächtigt habe; mit biefen kam man, wenn auch nicht ohne bebeutenbe Zugeständnisse, endlich zum Biele. Erft in Grodno, bann jum Schluß in bem tleinen Drohiczin wurde unter Mitwirfung Zamoistis lange und emfig bin und ber beraten, jeber einzelne Bunft erwogen und ichlieflich eine Bertragsurfunde aufgesett. Diefelbe enthielt bie konigliche Bestätigung ber städtischen Rechte und Freiheiten, jedoch mit einer bedeutenden Ginschränfung ber ftabtischen Jurisdittion burch bie Schaffung bes Amtes eines toniglichen Burggrafen nach bem Mufter ber preußischen Stäbte Thorn, Danzig und Elbing. Diesem, ber jährlich aus ber Bahl ber Burgermeifter vom Ronig ernannt wurde, follte Chelleuten gegenüber, die in ber Stadt Berbindlichkeiten eingegangen maren ober Berbrechen begangen hatten, die Jurisdiktion zustehen, in leichtern Fällen allein, in ichwereren in Gemeinschaft mit bem Rat. Ram es hierbei zu feiner Einigung, fo follte bie Entscheidung bem Ronige gebühren. bies ber erfte Anfang ber Eremption bes Abels von ber stäbtischen Gerichtsbarkeit"1).

Was aber bas Bedenklichste war: weber in ben Punkten ber Religion und geistlichen Güter, noch in ber Wallfrage, noch in ber Forderung des litauischen Abels drangen die Rigischen durch. Mit eigener Hand strich König Stephan den Sah über die geistlichen Güter aus dem Entwurf: "Ich werde den Entscheid fällen, wenn ich selbst in Riga gewesen din", ließ er den Gesandten sagen. Genau dieselbe Antwort gab er wegen des Walles: "Ich will nicht sagen, er soll abgetragen werden, aber ich will selbst zuvor sehen." Den litauischen Handel verwies er auf die Entscheidung eines Reichstages. Im übrigen erinnerte der Monarch die Rigischen an seine Geneigtheit und Enade. In Sachen der Keligion wurde Riga eine Sonderkaution

<sup>1)</sup> D. Schmidt. Rechtsgeschichte Liv-, Est-, Kurlands ed. Dr. E. v. Nottbeck in den "Dorpater Juristische Studien" III. 2. u. 3. pag. 239.



ausgestellt, jedoch die Frage der Alleinberechtigung des Luthertums offen gelassen, überhaupt die Klausel, der Bertrag dürfe dem Staatserecht nicht widersprechen, in verdächtiger Beise in den Bordergrund geschoben.

Die Abgefandten befanden fich in miglicher Lage: ausdrücklich war ihnen in Riga vorgeschrieben worben nicht zu unterzeichnen und nicht zu schwören, wenn nicht in allen Bunkten ihnen Recht murbe. weigerte fich ber König perfonlich gerabe in ben wichtigften Dingen ihnen zu Willen zu fein: ber Sandel, die Juriediftion, die militarische Sicherheit ber Stadt, ihr materieller Befit, wie die Freiheit ber Religion waren in der Schwebe gelassen - sollten fie ba unterzeichnen? Und mußten fie aus bem Bogern bes Ronigs, in ber Religionsfrage flipp und flar fich zu erklären, nicht folgern, bag in biefer Bergensfache ber Stadt unliebsame Überraschungen harrten? Zwar ist es offenbar nur verleumderischer Rlatich, wenn später in Riga erzählt wurde, bereits in Drobiczin sei über die Abtretung bestimmter Rirchen in Riga an die Ratholischen verhandelt worden, wohl aber scheint auf einem Festmahl bei Zamoisti von seiten einiger "papiftischer" Berren die Frage verlautbart worden zu sein, ob man ihnen benn nicht auch in Riga einen Blat gonnen wolle. Charafteristisch für bie Stimmung ber Deputierten ift die Antwort berselben: "es waren futura negotia, bavon fünftig zu reben". Das mar es eben, es mangelte ben Gefandten an jener Festigkeit und Überzeugungstreue, Die allein in folchen Zeiten bestehen läßt. Sie waren sicherlich keine Berräter, vielmehr gewiß ber Ansicht, auch in ben zweifelhaften Buntten ber Stadt Intereffen zu retten, ja fie faben vielleicht biefelben als gar nicht gefährbet an. Das Ratsintereffe, bas ben Anschluß an Bolen heischte, fiegte unbewußt über bie Wohlfahrt bes gangen Gemeinwesens, bem mit bem Drobicziner Traktat wenig gebient war. So einigten sich bie Delegierten babin, gegen ihre Inftruttion nachzugeben, und König Stephan zögerte nun seinerseite nicht, am 14. Januar 1581 zu Drohiczin bas "Corpus privilegiorum Stephaneum" zu unterzeichnen. Ramens ber Stadt leisteten Ed, Taftius und die andern herren in bem Städtchen Sokolow ben Bulbigungseib, ber nach zwanzigjährigem Biberftreben ber Freiheit Rigas ein Ende machte. Ahnten die Unterhändler, welches Leid ihrer Baterftadt, welches Unbeil ihnen selbst aus ber übelangebrachten Rachgiebigfeit entfteben murbe?

Als fie in Riga anlangten und vor Rat und Alterleuten "Relation" taten, brach ein Sturm ber Entruftung los. Besonbers Joachim Witting fuhr "mibt großen ungeftum" auf und rief, bas hatte man nie unterzeichnen durfen, unverrichteter Sache heimzukehren mare ber Gefandten Pflicht gemefen! Aber mit biefem Bornausbruch beruhigte man sich schließlich. Zwar hatte es noch in ber Macht bes Rats gelegen die Delegierten zu besavouieren und wir möchten glauben, baß eine folche Tat nicht nur ehrenvoll, sondern bei dem noch nicht abgeschlossenen Rriege gegen Mostau auch nicht gang aussichtslos gewefen ware. Aber ber opportuniftische Geift, ber bie Mehrheit bes Rats befeelte, wollte von berartigen Schroffheiten nichts wiffen. Man beschloß, sich in bas Geschehene zu schicken und beauftragte, nachbem bie "Relation" gut geheißen, Taftius, in die Gilbftube zu gehen und ber Gemeinde über ben glücklichen Abschluß ber Berhandlungen mit Rönig Stephan Bericht zu erstatten. Es ift begreiflich, bag Taftius Diefe Aufgabe nicht übermäßig genehm mar. Die Stimmung in ber allzeit zur Opposition geneigten Menge war gewiß noch erbitterter als im Rat, ba tonnte er nur ju leicht bofe Dinge zu horen betommen, wenn er die nackte Wahrheit vortrug. Er versuchte baher mit einem Sinweis auf feine Stimmlofigfeit, bie er fich auf ber Reise zugezogen, ben Bericht Dr. Welling zuzuschieben, boch bieser wies die Bitte tategorisch ab: er hätte nicht Lust, Dinge, an benen er unschuldig, auszubaden. Taftius blieb nun nichts übrig, als etwa 14 Tage später auf ber Gilbstube zu erscheinen und Bericht zu tun.

Wiber Erwarten ging aber — wir vermögen heute nicht mehr zu erkennen, aus welchen unvorhergesehenen Gründen — in der Gildstube alles glatt ab und die Gemeinde erklärte sich zufrieden. Ein genauer Bericht über die von Tastius geschehene Relation liegt uns nicht mehr vor, doch können wir mit Sicherheit annehmen, daß auch hier nur mißgünstige Verleumdung das Gerücht in Umlauf sezen konnte, Tastius habe der Gemeinde die volle Wahrheit vorenthalten. Einmal hat Tastius keine mündliche Relation getan, sondern einen schriftlichen Bericht verlesen, ferner die königlichen Originalien und die Religions-kaution, sowie den königlichen Abschied, in dem die unerledigten Punkte speziell aufgesührt waren, allen vorgelegt. Wie hätte er, da die Altereleute und Ältesten der Semeinde, die zuerst auf der Ratsstube die "Relation" vernommen und jetzt gewiß auf der Gilbstube anwesend

waren, einen falschen Bericht tun können? Erwägen wir alles unbefangen, so werden wir nichts anders sagen können, als daß Tastius, wie auf der Ratsstude, so auch vor den Gilden, den Berlauf der polnischen Legation in dem Licht geschildert hat, in welchem er den Gesandten selbst erschien. Wochte dieser Bericht auch parteissch sein, so war er doch vom ganzen Rat und den Ülterleuten approbiert und von einer Fälschung oder vom Verschweigen der Wahrheit kann füglich nicht die Rede sein.

Wir hören denn auch von keinem Widerstreben, als die königlichen Kommissarien Demetrius Solikowski und Wenzeslaus Agrippa Ansang April in Riga eintrasen und den Huldigungseid verlangten: am 7. deseselben Wonats fand auf dem Warkt der seierliche Akt statt.

Das Mißtrauen gegen ben nachgiebigen Rat verftummte aber nicht mehr und richtete fich mit befonderer Beftigkeit gegen Belling und vor allem gegen Taftius, benen man bie Urheberichaft ber Schwäche, ja förmlichen Verrat vorwerfen zu können meinte. Die engen Beziehungen Taftius' zu Zamoisti, ber, als er nach Riga tam, bei ihm Wohnung nahm, trugen bas ihrige bagu bei, ben Gerüchten immer neue Rahrung zu geben. Borläufig freilich blieben jene Manner, mit beren Namen die Unterwerfung Rigas unter Bolen verknüpft ift, im Bollbesitz ber Macht und als ber Ratsherr Nit. Fick im Mai 1581 ben Versuch machte, Dr. Welling wegen bes Drohicziner Vertrages, an bem biefer überhaupt nicht teilgenommen hatte, in ber Ratsfigung jur Rebe ju ftellen und ihn heftig beleidigte, murbe Gid von bem Rat ausgeschlossen und erft im Juni 1582 nach erfolgter Abbitte wieder aufgenommen. Belling aber erlangte im September 1581 zu Dichaelis ben erfehnten Boften eines Synbifus, wie er benn auch in ben folgenden Beiten neben Taftius, zu bem bas Berhaltnis übrigens nicht bas beste gewesen zu sein scheint, als bie Seele bes Rates bezeichnet merben fann.

König Stephan aber, hochzufrieden mit dem Erreichten und voller Zuversicht für die kommenden Tage, ließ auf dem Warschauer Reichstage des folgenden Jahres (am 16. November 1582) das Corpus Stephaneum "zu mehrerer Versicherung und Bekrefftigung" in Gegen-wart der Stände verlesen und mit dem Reichssiegel versehen. —

Wie gestaltete sich nun aber bes Königs Berhältnis zu bem übrigen Livland? Der Schlüffel zu ben Ereignissen ber Folgezeit liegt in ben

nationalen und religiösen Ibeen, beren Berkörperung ber neue Herrscher war, ihnen gilt es baher sich vor allem zuzuwenden.

Stephan Bathory war nicht von Beginn an ein feuriger Katholik gewesen, vielmehr ging ihm aus Siebenbürgen ber Auf eines milben, wohlwollenden Mannes voraus, dessen Toleranz gegen die Protestanten soweit gegangen war, daß man ihn für einen verkappten Evangelischen halten zu können glaubte. Letteres offenbar mit Unrecht, denn seine katholische Gesinnung konnte nach seinen eignen Worten nicht wohl angesochten werden. Ausdrücklich hatte er zu einem polnischen Slauben sich bekennen möchten, und ich würde mein Blut nicht schonen, um dies zu erlangen; da es aber nicht sein kann, zumal in diesen unglücklichen Zeiten, wenn nicht Gott selbst hilft, so werde ich nie gestatten, daß darum Blut vergossen oder jemand verfolgt werde. Ich könnte darüber unbesorgt sein, denn ich bin sest überzeugt, daß die Gewissen der Menschen nicht gezwungen werden können."

In gewissem Sinne ist er in Polen selbst wenigstens diesen toleranten Grundsätzen treu geblieben: er hat die Staatsämter vielsach mit Evangelischen besetzt und zu seinem Geheimschreiber den eifrigen Protestanten Bolanus erhoben. Als dann zu Beginn der achtziger Jahre der Kardinal Bolognetto in den Monarchen drang, er möchte nur Katholiken zu Ümtern zulassen, konnte er, obwohl Stephan damals völlig in katholischer Politik ausging, diese extremen Forderungen nicht durchsetzen.

Aber Stephan erkannte boch auch gleich bei seinem Erscheinen in Bolen, wie wenig geeint die protestantische Partei, wie wenig tief die ganze Bewegung ins Bolt hinein gewachsen war. Er gab sich serner keinem Zweisel hin, daß ein starkes Königtum, wie es ihm vorschwebte — ein wirklicher und kein gemalter König wolle er sein — nur im Gegensatz zu dem hohen Abel, der vornehmlich protestantisch war, und in Anlehnung an die Szlachta zu verwirklichen war. Das Haupt der Szlachta aber, der zum Vize- und dann zum Großkanzler erhobene Jan Zamoiski, "sein begabter Helser und Freund", war eifriger Katholik.

Bor allem aber, die politischen Interessen der polnischen auß= wärtigen Politik, wie er sie verstand, heischten gebieterisch den Anschluß an den schrossen Katholizismus, dessen erwähltes Rüftzeug Polen zu sein sich rühmen mochte: "Von Livland führte der Weg hinüber

Digitized by Google

nach Schweben, wo unter bem Einfluß ber polnischen Katharina (Johanns III. Gemahlin) ber Katholizismus bereits Juß zu fassen begann. Gelang es auch hier, wie in Polen, ben verlorenen Boben ber alten Kirche wieber zu erringen, so war ber Kreis geschlossen, ber die Wiege ber Reformation, Deutschland, zu erdrücken bestimmt war: wann danach das schismatische Rußland der Union versiel, schien bem fühnen Gedankenfluge der katholischen Führer nur als eine Frage der Zeit. Nie ist dem slawischen Stamme ein weiteres Ziel gesteckt worden").

Man kann die Gedanken kaum ausdenken, was geschehen wäre, wenn diese Pläne Realität erlangt hätten! Doch die Vorsehung hatte es anders beschlossen: trotz der glänzenden Herrschernatur eines Bathorn, trotz der Begabung des polnischen Volkes scheiterte das Beginnen. Und ein nicht geringes Verdienst in dieser welthistorischen Kombination gebührt dabei unserem Lande. Denn es ist wahrlich keine Übertreibung, wenn gesagt worden ist, das Ganze sei zusammengebrochen, "weil in erster Linie in Livland die lutherische Kirche in den Jahren der höchsten Gesahr eine Widenhabstraft zeigte, die niemand von dem totmüden Lande erwartet hatte". Neben Livland wirkten andere Faktoren gleich bestimmend mit: die protestantische Gesinnung Schwedens, die Widersstandssähigkeit der griechischen Kirche, welche "gerade durch die Außerslichseit ihres Kultus in unüberwindlicher Passivität alle religiösen Versuchungen an sich abprallen ließ".

Damals freilich, als man den Frieden zu Zapolje abzuschließen im Begriff war, sah Rom nur eine großartige, glückverheißende Zustunft vor sich und König Stephan zögerte nicht, den Bund mit den Jesuiten einzugehen, von dem beide Teile sich gleich große Vorteile versprechen mochten. In Livland aber ahnte man in Vertrauenssesligkeit nicht, daß eben im selben Zapolje, wo der Friede zum Abschlußtam, die Grundzüge des gegen den Protestantismus in Livland zu ersöffnenden Feldzuges festgelegt wurden, ja daß der Jesuit Possevinoes gewesen war, dem man die Nichtauslösung der nach Rußland entschleppten Gesangenen zu verdanken hatte.

Noch im Heerlager von Plestau schrieb König Stephan an ben Papft, "wenn Livland an ihn falle, so wolle er bafelbft ben katholischen

<sup>1)</sup> Schiemann II 371 ff.

Glauben in weitestem Umfange restituieren, einen tatholischen Bischof einseten, ein Jesuitentolleg grunden und viele andere barauf bezügliche Dagnahmen ergreifen"1). Immer wieber kommt Bossevino in seinen Briefen an ben Konig und Zamoisti auf bie Notwendigkeit ber Retatholifierung Livlands zurud und unverholen fpricht er es aus, je größere Garantien Rom erhalte, um fo größeren Erwerb mache er fich anheischig bei ben Friedensverhandlungen für Bolen burchzuseten. Namentlich bas Gebiet von Dorpat, in bem zwanzig Jahre hindurch bie Ruffen gehauft hatten, lag bem Karbinal fichtlich am Bergen, er wurde nicht mude, Randidaten für den zu creirenden Bischofsstuhl vorzuschlagen und besonders Bamoisti zu bestürmen. Er konnte mit bem Erfolg wohl gufrieben fein. Schon am 7. Januar 1582 fchrieb ber Konig an feinen Freund Bamoisti, er gebente balb aufzubrechen, um hier bie livlandischen Dinge ju ordnen, b. h. ben heiligen Glauben au reftaurieren und zum andern ber gangen Proving eine heilsame Ordnung, besonders in militärischer Sinsicht, zu geben. "Was hatte es auch für Rugen, fügte er offenherzig bingu, biefe Proving gurudgugewinnen, wenn bas nicht jum Lobe Gottes und jum Rugen der Republit gereicht, wenn bas, was erworben ift, nicht auch erhalten wird?" wenigstens beutlich und illustrierte in eigentümlicher Beise bie Gefinnung bes Königs, in ber er im Januar 1581 bie Unterzeichnung bes bie Brivilegien Rigas gewährleiftenden Corpus Stephaneum unterschrieben hatte, wie die schon früher ausgesprochene Befräftigung ber Rechte Dorpats, unter benen die Ausübung bes Gottesbienftes nach Augsburgifchem Bekenntnis in erster Reihe ftanb.

Die Reise nach Riga, wohin Stephan auch Zamoiski aus Dorpat entboten hatte, verzögerte sich um etwa einen Monat, Ansang März 1582 brach der König endlich auf. Es war das erste Mal, daß ein König durch Rigas Tore ziehen sollte, als der Rat davon verständigt wurde, daß die polnische Majestät am 12. März in die Stadt kommen werde. Je mannhafter man bisher gegen polnische Herrschaft sich gesträubt, desto größer war auch der Machtauswand und der Prunk, den die alte Stadt Stephan Bathory zu erweisen beschloß. In der Frühe des 12. März zog eine Kavalkade von 160 Mann, Ratsverwandte und Bürger, dem König über das Sis des Stroms entgegen, der

 $<sup>^{1})</sup>$  "Atque ejus generis plenaque omnia imponi" sitiert nach T. Christiani l. c.

Burggraf, ber Burgermeifter, und ber Synditus Gotthard Belling fuhren in einem Schlitten mit ihnen, mahrend auf bem Gis ber Duna zum Empfang vom Schloß an fünf Fähnlein wohlgerufteter Burger in schmuder Wehr ftanben und auf ben Ballen und Baftionen brei Fähnlein Undeutscher mit Spießen und Bellebarden aufgestellt worden waren. Auf bem Martt endlich ftand bas Rahnlein Stadtfnechte, bas bie Stadt in Sold zu haben pflegte, in Barabe. Und ichon nahte ber königliche Bug: an ber Spipe trabten königliche Trabanten, bann hoch ju Rog 150 furlandische Ebelleute, unter ihnen einer ber Sohne bes Bergogs von Rurland, Friedrich, bann folgte Gotthard Rettler felbst im Schlitten, auf ihn die Rigischen zu Pferde, hierauf Burgermeifter, Burggraf und Synbitus im Schlitten. Die königliche Rutiche war von jungen polnischen Sbelleuten umgeben, von beren langen Langen Fähnlein mit bes Königs Erbwappen flatterten. Als ber Bug über bas Eis fette, bröhnte von ben Baftionen und Mauern ber Willfommengruß ber Geschüte, in ben sich ber eherne Mund ber Stude mischte, die man auf der Duna felbst aufgestellt hatte. Der Monarch, ber beim Ginzug die Rutsche verließ und zu Pferbe ftieg, war sichtlich erfreut, die wohlbewaffneten Fähnlein auf Ball und Martt befriedigten feinen friegserfahrenen Blid. Auch unterließ ber Rat nichts, um bem Könige zu geben, was ihm zukame: am 14. Marz überreichte er ihm einen koftbaren Bokal, in bem 1000 ungarische Goldgulben lagen, und in die königliche Ruche wurden 10 Doffen, Schafe, hafer, brei Laft Bier und sonstige Biktualien geschafft — alles in allem etwa 17000 Rig. Mart an Wert. Wohl gab fo bie Stadt "bem Raifer, was bes Raisers ift" — war nun aber Stephan Bathory gewillt, ber Stadt mit Gleichem zu vergelten?

Vorläufig erklärte ber Monarch auf das Bestimmteste, daß er keinerlei andere Dinge als die livländischen vorzunehmen beabsichtige — für die Livländer, deren Angelegenheiten bisher von Reichstag zu Reichstag verschleppt worden waren, eine Kunde, die sie mit Besriedigung erfüllen mußte. Es fragte sich dabei freilich, in welchem Sinne die Lösung der brennenden Fragen erfolgen würde. Denn nicht nur Riga, das bekanntlich 1581 in höchst wichtigen Punkten nicht zur Einigung mit dem Könige gelangt war, harrte des Monarchen, auch das ganze übrige Land hoffte "auf ein gerechtes und mildes Königswort", das die vielen lastenden Sorgen beseitigen, den Klagen ein Ende machen sollte.

Es lag nabe, daß in Riga bie ftabtischen Angelegenheiten in erfter Reihe standen — ber König hat fie benn auch in geschickter Benutung ber ihm wohlbefannten Bermurfniffe zwischen Rat und Gemeinbe, mit Ginsetzung feiner gangen foniglichen Autorität zu feinen Gunften zu entscheiben gewußt. Bereits am 19. Marz beschieb er alle Stanbe zu fich aufs Schloß und eröffnete ihnen, "baß er gefonnen fei, bie Augsburgische Ronfession im Lande neben ber tatholischen zu bulben und gang und gar teine anderen Setten zu gestatten. Für bie romisch= tatholische Religion wolle er in Stadt und Land Schulen und Pfarren grunden und über biefelben einen fatholischen Bischof fegen." Die unerwarteten Worte wirkten aufs äußerste beprimierend, berartiger Forde-rungen hatte sich keiner versehen, — einstimmig baten alle Stände daher ben Monarchen, von ihnen Abstand zu nehmen, erreichten aber nichts mehr als einen zweitägigen Aufschub. Wohl während dieser zwei Tage begann Zamoisti feine verberbliche Tätigkeit. Seinem Hauswirte erklarte er, es sei bes Königs fester Wille, bag ben Ratholischen einige Rirchen abgetreten würden, ber Rat folle bemgemäß handeln. Taftius antwortete mit einer Beigerung, wies aber auf ben Synbifus Belling bin, beffen Einfluß im Rat ein großer fei. Bamoisti gab nun Befehl, Belling ju ihm zu rufen und wiederholte biefem feine Bunfche. Bas bie brei mit einander unterhandelt, ift nie im einzelnen befannt geworben; von seiten ber Bürgerschaft ift später behauptet worden, hier sei ein verraterisches Komplott geschmiebet worben, um die Stadt um ihre Rirchen zu bringen, Taftius und Welling aber haben, als fie fich zum letten Bang anschickten, ihre Unschuld beteuert und ihnen ift gewiß zu glauben. Wohl aber ift es fo unwahrscheinlich nicht, daß die beiben Manner, beren Ergebenheit für Polen zweifellos mar, von Anfang an ben Rampf verloren gaben und barauf hindeuteten, bag ber Ronig ja Macht habe zu tun, was ihm gut bunte.

Doch wie dem auch sei, Tatsache ist, daß Zamoisti, dem Solistowski als treuer Berater zur Seite stand, nach Ablauf zweier Tage den Abgesandten des Rates, unter diesen Tastius und Welling, einen abschlägigen Bescheid gab: der König bleibe bei seinem Willen und fordere die sosorige Auslieferung einer Kirche für die Katholiken. Es wird erzählt, daß König Stephan anfänglich Bedenken gehabt habe, ob er so handeln könne, ohne den beschworenen Drohicziner Traktat und die darin Riga zugesagten Rechte zu brechen, Zamoiski aber ihm

geantwortet habe: "Königl. Majestät haben aber noch vor diesem der Krone Polen geschworen, dieselbe nicht zu vermindern, sondern zu vermehren und mögen sich huldreichst dieses ersten Sides entsinnen!" Dieses Wort soll den König zu rücksichtslosem Handeln angestachelt haben, er gab Zamoiski den Besehl, dem Rat seinen Willen kund zu tun.

Dieser befand sich in höchst übler Lage: vor energischer Wiberswehr scheute er zurück, aber auch die Verantwortung gegenüber der strenglutherischen Gemeinde zu tragen, schien ihm bedenklich. Trot der Mitteilungen Zamoiskis zögerte er mehrere Tage, bis ihm am 26. März eine neue königliche Weisung zuging. Er wandte sich in seinem Dilemma an die Stadtgeistlichkeit und ließ sie durch Welling um ihr Botum ersuchen. Auch hier überwog die Menschenfurcht und sie gab zur Antwort, man solle zwar kein Mittel unversucht lassen, aber sich nicht mit gewaffneter Hand zur Wehr setzen. Beharre der König auf seinem Verlangen, so möge man ihm die Russische Stirche abtreten. Als ob ihm mit dieser gedient gewesen wäre!

In der Bürgerschaft flammte gegenüber der Schwäche des Rates und der Prediger die stets lebhafte Opposition mächtig empor: laut sprach sie es aus, nach der Religionskaution dürfe kein Katholik in der Stadt geduldet werden; mit Weib und Kind sollten alle einen Fußfall vor der Majestät machen, zugleich den Herzog Gotthard von Kurland um seine Bermittelung angehen.

Der Rat erwiderte, zwar sei seiner Ansicht nach der "Kaution" zu Folge die katholische Religion neben der evangelischen berechtigt, er sei aber gern bereit, der Gemeinde zu willfahren. Außer der Intervention des Herzogs habe er das Angebot einer Gelbsumme im Auge, zu der die Frauen und Jungfrauen mit ihrem Schmuck beisteuern sollten.

Es liegt kein Grund vor die Chrlichkeit des Rats in Zweifel zu ziehen, er tat, wenn auch ohne Hoffnung auf Gelingen, was er konnte. Auch die angerufene Vermittelung Herzog Gotthards fruchtete nichts und das durch Taftius und Welling gemachte Geldangebot wurde von Stephan mit den würdigen Worten abgelehnt, er sei kein Judas, "daß er seine Religion ums Geld verkauffte", den Fußfall der Gemeinde anzunehmen erachte er für unnütz, denn er hätte das Recht, welche Kirchen ihm beliebten, aus königlicher Macht seinen Glaubenssegenossen anzuweisen; es sei eine Gnade, daß er sich mit einer zusfrieden gebe.

Es folgten neue Konferenzen bes Rats mit den Predigern. Wit Schrecken erwog man die Möglichkeit, daß Stephan am Ende die Domkirche fordern könnte, von der er behauptete, sie gehöre eigentlich ihm, da König Sigismund August sie vom Erzbischof erworden, er aber jenes Königs Rachkomme sei. Den Kausbrief der Stadt von 1551 vermochte man aber im Stadtarchiv nicht aufzusinden.

Unter bem Drud biefer Erwägungen beschließt man ichweren Bergens, eventuell in die Abtretung ber Jatobifirche ju willigen, wenn man bie Busagen erlangen tonne, bag teine Jesuiten bie Stadt betreten, teine tatholifchen Schulen errichtet werben burften, alle anbern Rirchen und Rlöfter aber auf emig ber Stadt verbleiben murben. Roch schweben die Berhandlungen, ba tritt am 28. März Solitowsti vor bie Schwankenben: am nächsten Sonntag, so verkundet er, wolle ber Ronig im Dom ober ju St. Beter bie Deffe horen. Reue Befturzung! Doch bas Schlimmfte trat nicht ein. War es nun nur ein Schrechschuß, war es bie Intervention hober reformierter Burbentrager, welche bie Stadt angerufen hatte - furz, ber König läßt ben Burgern mitteilen, seinethalben wolle er sich mit ber Satobitirche gufrieden geben; selbstverftändlich muffe ihm auch die Marien-Magdalenenfirche und bas Ciftercienserinnenklofter, in bem fich noch einige alte Nonnen befänden, abgetreten werben, bann wolle er bie übrigen Rirchen Riga belaffen.

Auf der Ratsstube konnte man den Entschluß zu einem kategorischen Rein ebensowenig finden wie gur Einwilligung, so verging Tag um Tag, noch immer war Stephan ohne Bescheib. Schließlich riß ihm die Geduld: am 7. April, Freitag vor Balmfonntag, schickte er aufs Rathaus und ließ fagen, fie möchten seinen Boten nicht ohne entscheibende Antwort zurucksenden. Wieberum fordert man die Geist= lichen auf die Ratsstube und wiederum erklart in ihrem Namen ber Oberpaftor Reuner, es bleibe nichts übrig, als sich zu fügen. bem bie Brediger in ein Rebengimmer getreten, ließ man bie Bertreter ber Bemeine bor, Die mit Freimut fich babei außerten, es fei gegen Bewissen und Gib bie Rirchen abzutreten. Als sie erfuhren, daß bie Beiftlichfeit bereits auf bem Rathause weile, entfuhr bem Alteften Bans Brinken, seines Gewerbes ein Weinschant, bas heftige Wort: "foll man bie Berren hier finden? Ich meine, Guch mare bie Rangel und nicht zugleich bas Rathaus von Ginem ehrbaren Rat befohlen und anvertraut?" Auf heftiges Andrängen der Gemeinde willigte der Rat schließlich darin, daß eine Deputation aus Ratsgliedern und einem Ausschuß der Gemeinde aufs Schloß eilen und den König fußfällig um Änderung seines Sinnes anslehen sollte. Während aber die Bürgersschaft sich zur Wahl in den Gilbstuben zu versammeln begann, hatte der König, von dem Ernst der Lage genau unterrichtet, das sofortige Erscheinen einiger Ratsherrn verlangt, worauf sich Dr. Welling und einige andere auf den Weg machten.

Aber alle Bitten Wellings waren umfonft: vergeblich bot er Geld, vergeblich versuchte er ben Rönig burch bas Versprechen ber Beihilfe zur Eroberung Revals umzustimmen. "Und da der Dr. Gotthardt Welling ben König seiner Zusage vielfältig erinnert, erzählt ein Chronist, und aus dem gemeinen Recht erweiset, daß man Versprochenem Glauben zu halten schuldig sei, so daß er ben König fast ber Unwahrheit beschulbigte, find die Ratsherrn, so neben ihm geftanden, barüber erschrocken, ber König aber ift so heftig bewegt worben, bag er an bas Heft seines Schwertes gegriffen und gesagt hat: "Was, ich habe bis baber meine Busagen beständiglich gehalten, Ihr mußt bann wohl bie ersten sein, benen ich etwas zugesagt und nicht gehalten habe." Auch bie Bitte, ber König möchte wenigftens fo lange fich gebulben, bis bie Gemeinde in Abtretung gewilligt, wurde tategorisch zuruckgewiesen, wobei Stephan Bathory wohl ausrief, er wolle felbft Melanchton ober die Universität zu Wittenberg acceptieren, so sicher fühle er sich in seinem Recht. Wenig mahrscheinlich - und weber von Taftius noch Welling je angeführt — flingt bie Berfion, ber erbitterte Monarch habe Taftius und Welling zornig zugerufen: "Ite et dicite istis bestiis, me hodie non sumpturum cibum, donec templum, quod volo, ingrediar!"1) Auch ohne biese schnöben Worte mar ber Biberftand gebrochen; Welling willigte Namens bes Rates in die Abtretung der Jakobifirche, in die sich sofort in feierlicher Prozession die tatholische Geistlichkeit begab. Als Welling heimkehrte, begegnete ihm bie Deputation von Rat und Gemeinde, Die jum König wollte, - Die Prozession zeigte ihr, bag alles verloren fei.

Mit der Abtretung der Jakobikirche und des Marien-Magdalenen-

<sup>1)</sup> d. h.: Geht hin und fagt ben Bestien, ich wurde nicht eher Speise zu mir nehmen, ehe ich nicht bas Gotteshaus, bas ich forbere, betreten habe!

klosters war der König zufrieden gestellt, die Stadt erreichte in den schwebenden Fragen wegen des Walles, der Kirchengüter, des Domes, was sie erstrebte: noch am 7. April wurden von beiden Teilen zwei Urkunden unterzeichnet, die von höchster Wichtigkeit sind. Wir besichränken uns auf die Hervorhebung des Bedeutungsvollsten:

In der ersten stand die Regelung der Kirchenfrage an der Spite: Auf Grund freiwilliger Zession (!) überlieserte der Rat dem Könige zwei Kirchen — bisher war nur von einer die Rede gewesen — die Jakobikirche und die Marien-Magdalenenkirche nebst dem Kloster der Cistercienserinnen und allen zu den obigen Kirchen gehörigen Gebäuden. König Stephan schenkt (!) dagegen der Stadt alle übrigen Kirchen und Klöster zu ewigem Besit, sichert den Lutheranern ungehinderte Religionsfreiheit zu und verbietet schließlich den Anhängern beider Bekenntnisse die gewaltsame Proselytenmacherei. Andere "Sekten" sollten aber gänzlich ausgeschlossen sein.

In der zweiten Urkunde verleiht der Monarch als Belohnung für die der Krone Polen bewiesene Treue den erzbischöflichen Hof samt allen übrigen Kirchen und Klöstern, allen Häusern der Kanoniker und Kapitularen, allen wüsten im Umkreise der Stadt gelegenen Gründen 2c. der Stadt gegen eine jährliche Abgabe von 200 Gulden an die Jakobikirche.

Welling und Tastius aber wurden in den Adelsstand erhoben und auch sonst materiell vom König belohnt — jedenfalls ein Zeichen, daß er in ihnen Männer sah, die sich zu fügen verstanden. Freilich würde man irre gehen, wenn man den übrigen Rat günstiger beureteilen wollte, als diese beiden vor dem Äußersten Zurückweichenden. Durch die Belohnungen, die der Rat gerade im Jahre 1582 beiden zu teil werden ließ, indem er Tastius 200 Mark und 20 Faden Holz jährlich, sowie Besreiung von allen städtischen Lasten, Welling aber ein Haus auf zwölf Jahre verlieh, bewies er vielmehr aller Welt, daß er voll billigte, was mit durch deren Wirken erreicht worden war. Bom Standpunkt des Opportunismus hatte er auch so unrecht nicht. Bon allen ihnen gilt das Wort: "Die Rot der Zeit hatte nicht nur das Land verdorben, auch die Gesinnung und das Rechtsbewußtsein waren bei nur zu vielen mit zu Grunde gegangen"). So endete vors

<sup>1)</sup> Th. Schiemann. Gin livlandischer Gebenftag l. c. pag. 111.

läufig der Streit um die Kirchen, bose Frucht sollte aus ber Saat aufgehen!

War also die Behandlung der Stadt Riga gewesen, was hatte erst der schutz- und wehrlose Abel, die Ritterschaft, das flache Land zu erwarten, für welche die Regelung des während der Kriegsjahre aufs äußerste zerfahrenen Besitzstandes Lebensfrage war? Wie sollte man sich an den Wiederausbau des Daniederliegenden machen, wenn man nicht wußte, ob irgend eine polnische Kommission dem Besitzer sein Gut nicht morgen konsiszierte? Und doch war es die letzte Stunde, wollte man überhaupt aus dem "Zustande allgemeiner Bettelhaftigkeit" herausgelangen, wo die meisten Güter verödet, mit Gestrüpp und Wald bestanden waren und keinen Ertrag mehr adwarfen. Gab es doch Gebiete, wo auf 8—900 Merst kein einziges regelmäßig beackertes Feld vorkam, wieder andere, wo von 60 bäuerlichen Wirtschaften nur 3 oder 4 nachgeblieden waren. Güter, die heute über 200000 Taler wert sind, trugen damals 7 Gulden Pacht, ein Pastorat wurde gar für 5 Gulden ausgeboten!

Man brauchte kein Pessimist zu sein, um mit sorgendem Auge in die Zukunft zu blicken. Hatte doch der König gleich zu Beginn des Jahres (29. Januar 1582) einen Aufrus erlassen, welcher die Hereinziehung von Kolonisten in das wüstliegende Land ermöglichen sollte. Grund und Boden zu erblichem Eigentum, zehnjährige Abgabenfreiheit, die Errichtung von Kirchen und Schulen war den Rommenden zuzgesichert, aber kommen durste nur, — wer katholisch war! "Wie, mochten die Patrioten schweren Herzens fragen, wie stimmt das mit unsern Rechten und Freiheiten? Wessen Acker werden vergeben werden, wer wird die Abgaben tragen müssen während jener langen zehn Jahre, wessen Glaube wird der herrschende sein? Was wird es endlich für Bolt sein, das dem Lockruf des Königs Folge leistet? Wahrlich Grund genug zur Sorge!"

Erft am 6. April gelang es ben Deputierten bes livländischen Abels zur Andienz vom König empfangen zu werben. Aber mehr benn zweibeutigen Bescheid vermochten sie nicht zu erhalten: eine Kommission werbe Briefe und Siegel prüfen, damit ber nächste Reichstag

<sup>1)</sup> Jul. Edardt. Livland im achtzehnten Jahrhundert. Leipzig 1876. pag. 81 ff.

<sup>2)</sup> Schiemann. Gebenttag. pag. 109.

sich auf ihren Bericht hin entscheiben könne. Vor allem werbe es bei ber Frage des Güterbesitzes darauf ankommen, wer allezeit treu zu Polen gestanden, wer mit den Feinden konspiriert habe.

Die Ritterschaft ließ sich durch diese Worte aber nicht abweisen, sie vereinigte sich vielmehr zu einer Bittschrift, in der sie dem König die Versprechungen des Jahres 1579 ins Gedächtnis zurückrief, wo er vor dem Ausbruch in den Russenkrieg den livländischen Ständen die Wiederherstellung im Besit, die Lösung der Gefangenen und die Beslohnung der Getreuen verheißen hatte. Die Petition erwähnte all diese Punkte, bekonte, daß man in so großer Armut sei, daß man die Entscheidung des Reichstages gar nicht abwarten könne, und bat in beweglichen Worten, daß der König gemäß dem Privilegium Sigismund Augusts die Deutschen vor den andern zu den Ümtern des Landes befördere.

Doch die Bittschrift hatte keinen Erfolg, abermals gab der König ungnädigen und ausweichenden Bescheid: "Bon den Gesangenen wollte er wissen, aus was für Ursachen und bei welcher Gelegenheit sie weggeführt seien", die Exekution habe der Moskowiter und nicht er gemacht, er habe vielmehr alle Lande dem Rachen des Feindes entrissen und sei deshalb berechtigt, einen Unterschied zu machen zwischen solchen, die stets treu zu Polen gehalten, und solchen, die Polen seindlich gewesen. Erstere wolle er durch die Revisoren in ihr Eigenstum wieder einsetzen lassen, letztere verweise er auf die Entscheidung des Reichstages. Bon einem Borzug der Deutschen bei Besetzung der Ümterkönne vollends nicht die Rede sein, dagegen versprach er, "sie nicht gar zu excludiren". Wer unter ihnen tauglich und qualifiziert sei, den wolle er wie seine übrigen Untertanen besördern."

Das Schlimmste war, daß selbst diese kümmerlichen Berheißungen weber Unterschrift noch Siegel trugen, mithin gar keinen bindenden Charakter hatten und, wie die Tätigkeit der eingesetzen Revisoren bewies, von keinem Polen respektiert wurden.

Trübe Aussichten! Um so trüber, als seit Ende April in den Mauern der Stadt der Jesuit Antonio Possevino weilte, dessen bestimmender Einfluß auf Stephan Bathory in allen Religionsfragen keinem Zweisel mehr unterlag. Er hatte die mühselige Reise durch Kurland, wo der Frühling die Wege grundlos gemacht hatte, nicht gescheut, um in Riga den Stand der Dinge persönlich kennen zu

lernen und wenn er schon mit bem Empfang in Rurland, wo ihm ein Ebelmann einen seiner Sohne zur Erziehung übergeben, ja fogar ein lutherischer Paftor sich hierzu bereit ertlärt hatte, zufrieden sein konnte, fo mußte ihm bas, mas er in Riga fah und borte, vollends bas Berg höher schlagen lassen. Kand er boch bereits brei Jesuiten bier vor, fah er boch ben Ronig mit ben weittragenbften Blanen gur Ehre ber alleinseligmachenden Rirche beschäftigt, die Stadt selbst aber uneins in Wir geben wohl nicht fehl, wenn wir die schwächlicher Haltung. Sand Boffevinos auch in zwei folgenschweren Ernennungen zu fpuren glauben, die der König am 9. Mai noch vollzog; die Erhebung seines Setretars Demetrius Solitowsti, eines fanatischen und eitlen Mannes, ber fich gar bruftete, er habe Stephan ber mahren Lehre gewonnen, zum Rurator ber tatholischen Rirchen Rigas und die Ernennung Georg Radziwills, Bischofs — und späteren Karbinals — von Bilna, zum Statthalter von Livland.

Diesem gab er zugleich am selben Tage eine Instruktion mit, in ber bie Retatholifierung bes Landes unzweideutig als seine vornehmfte Aufgabe bezeichnet, ihm im übrigen aber Borficht auferlegt wurde, bamit bie heifle Arbeit nicht durch unnügen garm bisfretiert murbe. zu charakteriftisch, als daß wir nicht einige Punkte aus ihr mitteilen follten: "Bor Allem", hieß es ba, "foll ber Statthalter Dube barauf verwenden und barauf achten, daß die von uns in ber Stadt Riga gelegten Fundamente ber beiligen tatholischen Religion von Tag zu Tag an Bachsthum zunehmen und zwar fo, bag fie fich in furzem über ganz Livland ausbreiten. Das hat fo zu geschehen, daß bas, was ordentlich begonnen worden ift, mit Ernst aufrecht erhalten und bewahrt werbe, nicht blos burch häufigen Gebrauch, fonbern mit jeglicher Borficht, auf daß nichts anderes geschähe, als was biefem Zwed und biefer heiligen Sache förberlich ift. Des Statthalters Autorität barf benen nicht fehlen, welchen von uns bie Sorge für bie Rirchen und firchlichen Dinge anvertraut ift, wo immer fie berfelben bedürfen. Ferner hat ber Statthalter bafür Sorge zu tragen, bag bie Briefter, welche man herschicken wird, so schnell als möglich und ohne Berzug an die Orte befordert werden, wo man fie nothig hat, namentlich aber nach Wenden, Wolmar und andern Orten von folder Bebeutung. Cbenfo foll er unferm Befehl gemäß für bie Rirchen Borforge treffen mit allen nöthigen Dingen, als ba find viaticum, Relche, Ornamente. Bücher 2c. In Allem aber, was zur Förberung der katholischen Ansgelegenheiten geschieht, soll er mit Mäßigung und Borsicht verfahren, damit nicht die Gegner oder wenigstens ihre Prediger einen willstommenen Borwand erhaschen, zu tumultuiren und Unruhen im Bolk zu erregen."

Der Mann, dem diese Weisungen zu teil wurden, ist ihnen aufs beste nachgekommen. Ein glatter, gewandter Diplomat, wußte er sich mit dem Rat gut zu stellen, so daß selbst ein so trefslicher Mann, wie der spätere Bürgermeister Franz Nyenstädt, von ihm sagen konnte, er sei "ein hochverständiger Herr gewesen, der gern die Billigkeit vor Augen hatte und einem jeden Gerechtigkeit erteilte"). In der Tat hat er ein ehrbares Leben gesührt und bei seinem Abzug aus Riga gar seine Schulden bezahlt, sonst aber dürste das Urteil Nyenstädts den Tatsachen wenig entsprechen — er war ein um so gefährlicherer Feind, je mehr er in der Regel die Formen zu wahren wußte. Da sind die brutalen Gewalthaber doch noch weniger gefährlich! —

Rachbem also die Grundsteine zum Aufbau der römischen Kirche in Livland gelegt worden waren, verließ Stephan Bathory am 2. Mai die Stadt. Ernst und gedrückt war die Stimmung, mit der alle ihn ziehen sahen, sie ahnten, daß furchtbar schwere Zeiten im Anzuge waren, und sie täuschten sich nicht!

<sup>1)</sup> Monumenta Livoniae Ant. II. pag. 86.

## 5. Kapitel.

## Polnische Willkürherrschaft 1).

Am 4. Oktober 1582 versammelten sich die polnischen Landboten zu Warschau zum Reichstag, auf dem, laut königlicher Berheißung, die livländischen Angelegenheiten geordnet werden sollten. Delegierte Rigas und der livländischen Stände waren anwesend und jenen war das Glück günstig: bereits am 16. November erfolgte, wie oben schon erzählt worden, die Bestätigung der Privilegien der Stadt.

Berzweifelt bagegen gestaltete sich von Beginn an bie Lage ber Ritterschaft, die von ihren polnisch-litauischen Standesgenoffen so wenig Förberung wie vom Rönige erwarten burfte. Wie in Riga, fo gehörte auch hier eine Summe von Geduld bazu, die erbetene Aubienz beim Monarchen zu erhalten — erft am 29. November burften bie Livlander vor ihm erscheinen. Ihr Wortführer Duder, ein reichbeguterter Ebelmann aus bem Fellinschen, zeigte fich als madrer beutscher Mann. Ohne Scheu wies er auf bas Privilegium Sigismundi Augusti hin, das beschworen worben und noch heute in Geltung fei. Speziell aber formulierte er bes Abels Buniche babin: "ihre Religion wollten fie frei haben und barnach, bag einem jeben feine Buter wieber eingeräumt wurben. Bon ber leibigen Uneinigkeit und allerlei Faktion und Defektion mahrend ber Kriegszeiten misse man wohl und bie Landschaft wolle diejenigen nicht entschuldigen, welche mutwillig geholfen hätten, das Land dem Feinde zu übergeben; biejenigen aber, welche ftets beftandig geblieben, wolle Ihre Majeftat nicht allein zu bem Ihrigen kommen lassen, sondern auch, Ihrer Zusage nach, mit mehr Für diejenigen aber, die nicht gar temerarie, Gnaben bebenken. sondern ba fie von allem verlaffen, fich zum Bergog Magnus geschlagen, baten fie ben König, Gnade walten zu laffen. Ihre Guter aber wollten

<sup>1)</sup> Die Quellen für bieses Kapitel sind die nämlichen, wie die im vorigen Kapitel angegebenen. Besondere Monographien sind stets sitiert.

sie nicht lehnsweise ober auf Lebenszeit, sondern, wie sie dieselben seit etlichen hundert Jahren gehabt, erblich besitzen. Den Magistrat in Livsand aber wollten sie durch Deutsche besetzt wissen. Fürs letzte wollten sie noch für die armen Gesangenen gebeten haben, damit diesselben aus ihrer elenden Servität möchten losgegeben werden."

Der König gab auf diese nur zu gerechtsertigten Bitten gar keine Antwort, nur durch den Großkanzler ließ er sagen, er wolle sich mit den Ständen beraten, was sreilich Lug und Trug war, da die siv-ländischen Dinge bereits längst bis ins einzelne entschieden waren. Den Livländern gegenüber galt es noch einige Tage die Maske zu tragen, doch schon sechs Tage später, am 3. Dezember und dann am 4. Dezember, war jedem Zweisel ein Ende gemacht und mit starrem Entsetzen sahen die Livländer, mit welch frechem Hohn man mit ihnen schaltete, als ob König Sigismund August nie mit seinem Eidschwur sich ihnen gegenüber verpflichtet hätte.

Die beiden Urfunden vom 3. und 4. Dezember machten einen Strich durch die letzten zwanzig Jahre und ließen auch den Blöden sehen, wohin man steuerte, "tadula rasa" sollte mit der Vergangenheit gemacht, die "transmarini") zur Rückfehr nach Deutschland gezwungen werden!

Die erste Afte betraf die Errichtung eines katholischen Bistums für Livland und zwar im Herz des Landes, in Wenden. Stephan hatte sich nur ungern auf diese eine Stiftung beschränkt, namentlich hätte er Dorpat gern mit einem zweiten Bistum beglückt, aber die Armut des Landes zwang ihn zur Beschränkung. Reicher Landbesig wurde dem Bischof zu teil: die Schlösser und Güter Wolmar, Trikaten, Burtneek, Odenpäh, Rodenpois und Wrangelmois in voller Steuersfreiheit, serner Häuser in Dorpat, Pernau und Wenden. Zum ersten Bischof erhob der König, da Solikowski in der Hossung auf den erzstissischen Stuhl von Lemberg ablehnte, "den reichen und glaubensstreuen" Abt von Trzemes (Erzdiöcese Gnesen) Alexander Mielinski, den jedoch der Tod daran gehindert hat, das neue, verantwortungsvolle Amt anzutreten.

Am folgenden Tage (4. Dezember) ließ der König die sogenannten Constitutiones Livoniae publizieren, die Reuordnung der welt-

<sup>1)</sup> Die übers Meer Gefommenen.

lichen Berhältnisse bes neugewonnenen Landes. Die Konftitutionen find ein merkwürdig unhiftorisch empfundenes Dotument: bie gange Bergangenheit Livlands eriftiert für fie ebensowenig, wie bie Berfprechungen und Gibe Sigismund II. Augusts. Ausbrücklich betonte ber Ronig eingangs, mas er gebe, gebe er aus Unabe, von bem Recht ber Livlander ift im gangen weitläufigen Attenftuck mit seinen 26 Paragraphen ebensowenig bie Rede, wie bas Wort "Privileg" gebraucht wird, "bas nun einmal von dem historischen Livland nicht zu trennen ift". Und felbst bas bier Gegebene murbe nicht als etwas Unantaftbares hingeftellt, im Gegenteil, mit burren Worten ertlart ber Monarch sein Recht zu "verbeffern, verändern und vervollständigen", was und wann es ihm gut bunte. Doch wenden wir uns zum einzelnen: ber Artifel 1 ber Konftitutionen wiederholte bie rechtswidrige Bistumsgründung in Benden, ber Baragraph 2 hob bie Parität bes evangelischen und tatholischen Bekenntnisses cynisch auf und brudte bie Evangelischen burch ben Ramen "Diffibenten" zu einer verächtlichen Sette berab, von benen es wortlich hieß: "Wir haben ben Bitten ber Stände livländischer Proving (!), die uns zu Riga und hier vorgetragen wurden, nachgegeben und ihnen die freie Ubung ber Augsburgischen Konfession, die einzig und allein nach ber tatholischen Religion in Diefer Broving eingeführt ift, gewährt."

Die übrigen Bestimmungen enthielten manches, was gerecht durchs geführt und den Landeskindern überlassen, dem zerrütteten Lande zum Segen hätte werden können, als Mittel und Werkzeug der Polonisierung und Katholisierung wurde es Livland aber zum Fluch.

Livland wurde vor allem in drei Präsidiate eingeteilt: Wenden, Dorpat und Pernau. Der Präses besehligte die Truppen seines Bezirks und war zugleich höchster Zivilbeamter. In jedem Präsidiat besand sich serner ein Landgericht, das im Jahr zweimal Recht sprach und von dem man, wie von den städtischen Gerichten, an den zweimal im Jahr zu Wenden unter dem Vorsitz des Statthalters zusammenstretenden "Gerichtslandtag" (conventus judicialis) appellieren konnte<sup>1</sup>). Versprochen war auch, daß auf den Gerichten nach sivländischem Landsrecht Recht gesprochen werden sollte, was freilich nur eine "dankens-

<sup>1)</sup> Nach D. Schmidt l. c. pag. 227 soll dieser Gerichtslandtag, infolge Protestes der Livländer, nie ins Leben getreten, die oberste Appellationsinstanz vielmehr der Stadthalter geblieben sein.

werte Berheißung" blieb, so lange das Landrecht nicht kodifiziert wurde. Und das ist leider damals sowenig geschehen wie in schwedischer Zeit. Die Präsidiate zersielen wiederum in Starosteien, denen zum Teil

Die Präsidiate zersielen wiederum in Starosteien, denen zum Teil wenigstens die niedere ländliche Gerichtsbarkeit oblag und deren es zwischen 20—30 gab. Bon Beginn an wurden die meisten derselben mit Polen und Litauern besetzt, denen der König durch reiche Güter- vergadungen auf alle Fälle eine feste Position im Lande zu sichern bestrebt war.

Das tritt auch bei der Organisation der Landtage deutlich zutage. Diese (conventus necessitatis publicae causa) dursten von nun an nur auf Besehl des Königs zusammentreten und sollten Deputiertenversammlungen, deren Glieder auf den einzelnen Präsidialkonventen gewählt wurden, sein. Von Städten war Riga durch zwei, Pernau, Dorpat und Wenden durch je einen Deputierten vertreten. Auch der Herzog von Kurland durste einen Vertreter entsenden. Auch der Herzog von Kurland durste einen Vertreter entsenden. Ausdrücklich bestimmt war endlich, daß zu den drei nationalen Kurien der Livländer, Polen und Litauer die gleiche Zahl Delegierter gewählt werden müßte. Über den Ort, wo der Landtag sich versammeln sollte, war ansangs nichts gesagt. Man ist denn auch in Riga, Neuermühlen und Wenden zusammengesommen, dis 1598 der polnische Reichstag Wenden als ständigen Versammlungsort designierte. Von nun an sollten Landtage vor jedem polnischen Reichstage stattsinden und sechs Delegierte — zwei aus jeder der drei Nationen — nach Warschau entsendet werden. Als Haupt des Abels erscheint in polnischer Zeit der Ritterschaftshauptmann, der jedoch keineswegs mit dem Führer der Abelssfahne identisch zu sein brauchte.

So etwa in großen Zügen die Bestimmungen der livländischen Konstitutionen, die, wie treffend gesagt worden ist, "für ein Land ohne Geschichte und für Untertanen ohne Rechtsgesühl" paßten, wie die Dinge aber lagen, "einen schnöben Eingriff in das Landesrecht" besbeuteten. —

Mit gepreßtem Herzen kehrten Duder und seine Genossen heim in das Land, in dem die polnische Vergewaltigung sofort mit Hochder du arbeiten begann, mährend Possevino, der noch vier Jahre in

<sup>1)</sup> Nach D. Schmidt 1. c. pag. 232—33 ist es freilich mehr als fraglich, ob dieser Deputiertenlandtag wirklich in Kraft getreten ist. Der alte Birillandtag, ber unter Sigismund III. jedenfalls wieder Regel ist, scheint sattisch nie ausgehört zu haben.

Seraphim, Gefdicte IL

Polen blieb, mit regem Eifer gegen die Keherei in Livland zu schüren nicht mübe wurde, den Unterricht organisierte und die Jugend zu gewinnen suchte, ja ein großes Werk (Livoniae Commentarius) verfaßte, um den hl. Bater Gregor XIII. zu noch lebendigerm Eingreisen in die livländischen Verhältnisse anzuspornen. Uch, es bedurfte leider des Papstes gar nicht erst, da Männer wie König Stephan und Zamoiski, Radziwill und Possevino zielbewußt genug waren. Gerade die Jahre 1582, 1583 und 1584 beweisen das schlagend! Knüpsen sich doch an sie drei Ereignisse von hervorragender Bedeutung: die Aufnahme der Jesuiten in Riga und Dorpat, der erste Provinziallandtag und die erste katholische Kirchenvisitation in Livland.

Die Wahrheit bes alten Sates, daß die Butunft bem gehöre, bem bie Jugend folge, hat feiner mehr erfannt als die Bater ber Gefellschaft Jefu. Es war baber nur folgerichtig, wenn fie bestrebt waren, wie in Braunsberg ober Wilna, so auch im Reperlande selbst Schulen gu Ronig Stephan lieh Poffevins babin zielenben Bitten ein williges Dhr und Bapft Gregor XIII. befahl, 12 Jesuitenpatres eilends nach Livland zu bringen. Um 7. März 1583 erschien ber polnische Brovinzial Campano im Auftrage Possevinos in Riga auf bem Rathause. Bum Erstaunen ber Rigischen, benen Stephan Bathory ftets nur von der Rulaffung tatholischer Weltgeiftlicher gesprochen, wies Campano königliche und papstliche Bollmacht vor und nahm bann Gelegenheit, in fulminanter Rebe seines Orbens Lob zu verfünden. Die Bäter besselben, so sprach er1), waren vom Bapft und Konig bagu bestimmt, allen Menschen, Ständen und Boltern zu bienen. Sie maren es gewesen, die dem Kriege mit Mostau ein Ende gemacht und Livland ben ersehnten lieben Frieden gebracht hatten, fie seien es, welche bie ganze Welt durchwanderten, um "Brafilaner, Sinefer, Japanefer, Moren und Türken" jum chriftlichen Glauben zu bekehren. In Friedenszeiten unterrichteten fie bie liebe Jugend in allen freien Runften, weibeten bas Bolt mit ber Predigt bes göttlichen Wortes und mit Spendung ber heiligen Satramente. Sie legten alle Uneinigkeit und allen Streit bei, sowohl ber Könige als ber Fürsten und ber Brivatleute. Man tonne fie bei Rranten und Sterbenben finden, fie besuchten bie Gefangenen, begleiteten bie armen Gunber und Übeltater bis unter

<sup>1)</sup> Referiert nach Dfirne. 1. c. pag. 31.

ben Galgen: und alles das täten sie nicht aus Gewinnsucht ober um irdische Besohnung zu erhalten, sondern umsonst. Sie begehrten nichts, sie hofften nichts, sie nähmen nichts; ja sie schätzen sich noch glücklich, wenn sie für ihre Mühe geschmähet und gelästert würden. Gleich dem heiligen Meinhard seien sie nach Livsand gekommen, nur der Bewohner Seesenheil im Auge, sie bäten daher um gütige Aufnahme, "absonderlich, da sie durch Stistung einer Akademie das gemeine Besen in Flor bringen, die Aufnahme und das Wachstum der Stadt besfördern, sie mit klugen und gelehrten Leuten zieren und mit dem Gelde, das fremde Schüler einbringen würden, bereichern wollten. Was andern Städten nur auf inständiges Vitten zuteil würde, böte hier der König aus freien Stücken, den Kat bäten sie aber um nichts anderes, als um Aufnahme und Friede".

Doch die süßen, lockenden Worte blieben ohne vollen Erfolg, nach reisslicher Überlegung gaben Rat und Gilden durch Welling zur Antwort, sie seien dem Könige dankbar für seinen guten Willen, aber die Errichtung einer "Universität" in einer Handelsstadt sei übel und würde vollends in einer protestantischen Stadt eine Quelle ewigen Hadhat, der für die ganze Stellungnahme des Rates charakteristisch ist: die "Universität" müsse er also verweigern, die Niederlassung der Jesuiten bei der Jakobi- und Marien-Magdalenenkirche könne er aber natürlich nicht verwehren. Zwar wäre es ungerecht zu behaupten, der Rat hätte nicht mit Krästen gegen das drohende Kollegium protestiert. Im Winter ging Dr. Welling an den polnischen Hos, um gegen dasselbe tätig zu sein, und noch im Dezember schried ihm der Rat, "daß wir lieder alle das Leben zu verlieren, als solches einzugehen erbötig seien". Das Verhängnis war nur, daß Welling nicht der Mann war, über Worte hinauszugehen, daß ihm die mancherlei andern weltlichen Klagepunkte der Stadt jedenfalls weit mehr am Herzen lagen als Fragen der Religion. Und der Rat? Nun er schickte sich in das Unvermeibliche! Ja, damit nicht genug, hielt er es für nützlich, Campano und seinen Gesährten, als im Jahre 1584 wider Vertrag und Protest die Eröffnung des Kollegiums dei dem Jungsrauenkloster stattsand, ein "höchst prächtig ausgestattetes Gastmahl" zu geben. Kann es da in Erstaunen versehen, wenn die Väter der Gesellschaft Jesu sich sofort häuslich einrichteten und ihre agitatorische Arbeit aufnahmen? König

Stephan aber willigte voller Freude den Kollegien in Riga und Dorpat noch im September 1583 1000 Gulben aus den Zolleinkunften Rigas auf drei Jahre, die den beiden Anstalten — in Dorpat hatten die Jesuiten vom Katharinenkloster Besitz genommen — natürlich hochwillstommen waren. Hier wie in Riga, wo der erste Rektor, der Padersborner Jesuit Leonhard Ruben, als ein "mit Wort und Feder scharf gewassneter Mann" bezeichnet wird, konnte der Angriss auf die jungen Seelen mit Nachdruck in Szene gesetzt werden.

Auch in Pernau1) sette ber tatholisierende Drud sofort ein: er ift mit dem Namen bes fatholischen Pfarrers Fabianus Quadrantinus eng verbunden, eines zum Ratholizismus übergetretenen Bommern, ber als Rögling bes Jesuitentollegiums in Braunsberg fich burch Begabung und Gelehrsamkeit hervorgetan und nach mancherlei Zwischenfällen und Rämpfen Anfang 1582 ber tatholischen Mission in Livland seine Rrafte Dit zwei Genoffen, von benen ber eine, Ertman geweiht hatte. Tolksborff, nach Wolmar, der andere, Andreas Krüger, nach Ronneburg-Smilten gesandt murbe, tam er im Marg nach Riga und von bort nach Bernau. Hier hat er, obwohl im Grunde eine unpraktische Natur, die fich in ber Gelehrtenftube wohler fühlte als im Larm bes Lebens, fich boch nach Rraften bemüht ber lutherischen "Baerefie" Berr zu werben - freilich ohne viel Erfolg. Offenbar unterschätzten bie fatholischen Spipführer in Bolen bie Wiberstandsfraft ber Brotestanten und glaubten, daß bie burch Rrieg und Not aller Art gebrückteu Bürger ber kleinen Stäbte willig ben Forberungen ber polnischen Regierung sich beugen würden. So trat benn auch Quabrantinus, unterftüt vom polnischen Staroften, mit bem tategorischen Befehl auf, ihm fofort die einzige benutbare Rirche, die Nikolaikirche, auszuliefern und ihn als ihren Geiftlichen anzuerkennen. Doch einmutig protestierte bie aufs Schloß befohlene Burgerschaft und erklarte, fie murbe eber bie Stadt verlaffen, als von ihrem evangelischen Seelsorger ablaffen. Dabei blieben die Bürger auch, als man sie unter Androhung offener Gewalt zur Auslieferung ber Rirchenschlüssel gezwungen hatte und als am andern Tage Quadrantinus nach ber letten, bem lutherischen Geiftlichen noch zugeftandenen Predigt auf der Ranzel erschien, um durch eine

<sup>1)</sup> Direktor Th. Czernay: Fabianus Quabrantinus und die Gegenreformation in Bernau in den "Sigungsberichten der Altertumsforschenden Gesellschaft zu Bernau" 1899 — Juli 1901.

beutsche Predigt die Gemeinde zu überrumpeln, verließ die Gemeinde bis auf ben letten Mann die Kirche. Es waren lediglich die Bolen, unter beren Jubel er bas Gotteshaus nach tatholischem Ritus nunmehr einweihen konnte. Un ihrem Brediger hielten bie Deutschen, nachdem eine Gruppe Rleinmütiger einen vergeblichen Kompromiß= versuch gemacht hatte, auch in ber Butunft fest, lauschten seinen Brebigten in einem Privathause und ließen ihm feine Amtswohnung und bie firchlichen Einnahmen, mahrend Quadrantinus ohne alle Subfistenzmittel auf bem Schloffe bei ben Bolen als ein nicht einmal gern gefebener Gaft hausen mußte und seine lebhaften Rlagen lange ohne Erfolg blieben. In biefe für bie tatholischen Giferer schier unhaltbare Lage brachte das Privileg König Stephans vom Dezember 1582, das bie firchlichen Berhältniffe Livlands regeln follte, eine gewiffe Ordnung: die Lutheraner erhielten auch in Bernau die freie Ausübung des Gottesdienstes zugesprochen und das Versprechen, daß ihnen ein eignes Gebäude zufallen werbe. Die materielle Lage von Quabrantinus und seinen Genoffen blieb aber noch geraume Beit fehr brudenb, bis eine vom Kardinal Radziwill 1584 unternommene Kirchenvisitation zu einer Unberung führte, indem Quabrantinus und feinen beiben Genoffen je 100 Gulben aus ben Bolleinfünften Rigas angewiesen wurden.

Den leicht erregbaren Bolen aber ichwellten zügellose Boffnungen bie Bruft, bie auf bem erften in Riga zusammentretenben Landtag in brüster Form ans Tageslicht kamen. Als die Deputierten im Mai sich zusammenfanden, um unter Borfit bes Statthalters Georg Radziwill und bes polnischen Staroften von Marienburg, Kirrempah und Schwaneburg, Stanislaus Befoslamsti, über bie Guterbefitfrage ju einem Abichluß zu kommen, brach bie Berhöhnung alles Rechts brutal hervor. Auf jenem Barschauer Reichstag war die Restitution nicht zum Austrag gekommen, Ronig Stephan hatte bloß auf wiederholtes Drangen erklart, er wurde bie Guterverleihungen Sigismund Augufts und ber Berrmeifter wie Erzbischöfe "bis auf ben Martgrafen Bilhelm" beftätigen. Bas hieß bas? Sollten am Enbe gar die Berleihungen burch ben letten Erzbischof null und nichtig fein? Manche unter ben livlandischen Ebeln reiften bem Könige nach Krafau nach und versuchten burch "Schreibergebühren" und flingende Geschente fich neue Guterbelehnungen ju erwirken, andere aber gaben bas Spiel verloren und zogen außer Landes, um fich eine neue Beimat ju fuchen: Die Familie Duder und

andere emigrierten nach den Niederlanden, dem Alps protestantischer Flüchtlinge, einige suchten in Schweden bei König Johann III. eine Freistatt, so etliche Uerkull und Dönhoff.

Die Heimgebliebenen hofften sehnlichst jetzt in Riga zur Klarheit zu kommen. Mochten auch so manche Schlimmes erwarten, das, was geschah, überschritt alles Denkbare. Entblöbete sich doch der soeben zum Kardinal erhobene Statthalter Radziwill nicht in der Eröffnungserebe zu erklären, zwar hätte der König laut den Kapitulationen des Warschauer Reichstages den Livländern freie Ausübung der Augsburgischen Konfession zugesichert, er, Radziwill, sei auch nicht imstande das umzustoßen, aber seines "Standes, Amtes und Gewissens" wegen halte er sich verpflichtet, seierlich zu protestieren!

Was die Güterrestitution beträse, suhr er fort, sei Majestät nicht willens die Verleihungen von Chodsewicz anzuerkennen, wenn sie nicht von Sigismund August bestätigt worden seien, wohl aber wolle er alle auf die Meister und Erzbischöse zurückgehenden Besitztiele gelten lassen, "extlusive" die durch Markgraf Wilhelm vorgenommenen Bestätigungen. Ferner wünsche der König, daß der Abel die Besestigungen seiner Schlösser niederreiße, damit nicht ein eindringender Feind an ihnen eine Stütze sinde. Majestät würde hierbei selbst den Anfang machen. Die Erklärung, die so viel Rechtsbrüche als Sätze enthielt, schloß mit der Ankündigung, daß demnächst Revisionskommissionen die verzwickte Güterbesitzsfrage regeln würden.

Wir könnten uns den Einbruck dieser hochsahrenden Rede, durch welche die Güterverleihungen Erzbischof Wilhelms und Chodkewicz', obsgleich gerade dieser mit den weitgehendsten Vollmachten versehen gewesen war, als ungeschehen hingestellt wurden und in der sich der Statthalter gar eine Kritik der religiösen Haltung seines Königs erlaubte, auch ausmalen, wenn wir nicht die schriftliche Antwort hätten, welche nach breitägiger Beratung die Landboten dem Statthalter übergaben. Es ist noch heute eine Erquickung zu lesen, was die wackeren Männer dem polnischen Satrapen entgegneten. Da hieß es denn: . . . . "daß seine fürstliche Gnaden, der Herr Kardinal seinen Eiser, den er vorgeschützten Amtes wegen wider die lutherische Religion gefaßt, möchte fallen lassen und sich erinnern, daß er kein Erbherr und Patronus Ecclesiarum, sondern nur seines Königs locum Tenens und Stattbalter und dem, was der König gut hieße, zu widersprechen nicht

befugt wäre. Da boch die Augsburgische Konfession hiebevor bei ihrer Erbherren und bei der Herrmeister Zeit über Menschengedenken deren Derter bei Jung und Alt dermaßen, Gott Lob, eingepflanzt und eingewurzelt, daß Niemand von einer andern Religion oder Bekenntniß wüßte. Was aber nachgehends der Königl. Majestät Begehren anlangt, so wollten sie nicht hoffen, daß Selbige auf dero Vornehmen wegen Kassirung vormals gegebener Lehnbriese und Begnadigungen bestehen würden, wenn sie nur recht in der Sache unterrichtet würden. Denn es hätte der verstorbene Administrator Chodsewicz unbeschränkte Bollmacht vom König Sigismund August gehabt, solche Lehne u. s. w. zu vergeben. So hat er auch selbige nicht ohne Unterschied, sondern nur tapferen und um das Vaterland wohlverdienten Leuten, auch zu Zeiten anstatt der Besoldung, erteilt.

So wolle sich auch eine ehrbare Landschaft viel weniger versehen, daß der vorigen Herren in Livland Lehn= und andere Brief und Siegel nur dis auf den Erzbischof Wilhelm exklusive sollten gehalten werden; deun, was denselben Erzdischof anbelangt, so würde ihm fürwahr übel von der Krone Polen in der Grube gedankt, so desjenigen, der die erste Ursache gewesen, daß die Lande an seinen Freund König Sigismund August gekommen, Brief und Siegel sollten wider Recht und Billigkeit getadelt und ganz getötet werden. . . . Bielmehr wäre es abscheinlich zu hören, daß ein König von Polen derzenigen Herrn Briese kassienen, daß ein König von Polen derzenigen Herrn Briese kassienen wollte, die sie gegeben, da sie Herrn des Landes gewesen und ehe die Polen hätten träumen sollen, daß sie dies Land in ihre Hände bekommen würden. . . . Die größte Ungerechtigkeit und Vergessenseit wäre dieses, so des jüngst gewesenen Herrmeisters Briese und Siegel sollten in einigen Zweisel und Disputation gezogen werden, sintemal derselbe das ganze Livland der Krone Polen gutwillig, ungezwungen und ungedungen cedirt und übergeben, unter andern auch mit dieser Kondition, daß alle vom Herrmeister gegebene Privilegia sollten unverbrüchlich gehalten werden. Wollte man nun schon seine Briese kassiere was würde wohl sernach geschehen, wenn er tot wäre? Da würde ja gar alle Scham ein Ende haben. Deshalben bitte die Landschaft, daß S. M. solches besser und ganz gnädigst beherzigen möchten.

Sollten aber I. M. bieses Vorhabens bennoch sein, so müßten viel hundert Witwen und Waisen, so in guter Ruhe ihrer Possesson vor dem Erbseinde sicher gewesen, ins Elend gehen, daß man also dieses Friedens sich nicht allein nicht zu getrösten würde haben, sondern nan würde sich auch dafür entsehen und würde bei ausländischen Fürfen und Herrn, ja bei allen christlichen Herren des Königs Lob und Rudm verlöschen und dieses thrannische Vornehmen von männiglichem verslucket und vermaledeyet werden.

In Schleifung und Abbrechung ber Festungen ober Schlösser könnte und wollte die Ritterschaft nicht willigen, sintemalen diese ihre arnen Häuser jederzeit, nächst Gott, ihr bester Schutz wider die Russer gewesen; wären die Polen, ihrem Side und Zusage zu Folge, respectu cujus das Land ihrem Schutz übergeben worden, mit ihrer Hilf, wenn man sie ersuchet, angekommen, so hätte man den Feind leichtlich aus dem Lande schlagen können; aber da die armen Livländer win allen ihren Schutzerwandten hilf= und rathlos gelassen worden, hätten da= mals gerade die sessen häuser derselben das beste thun müssen. . . .

So werbe es auch bei allen teutschen Fürsten bavon gehalten, welcher Lehnmann sein eigen Schloß schleifen muß, daß derselbe schels misch und verrätherisch gehandelt, welches ihnen in Ewigkeit nimmer mit Wahrheit sollte nachgesagt werben. Wollten beshalb lieber ihr Leben lassen, benn gegen aller Welt solcher Schimpf und Unehr sich über ben Hals ziehen.

Auch gebe ihnen bieses allerhand Bebenken, daß J. K. M. alle Aemter und Festungen mit eitel polnischen Hauptleuten besetzen; nun wären die Polen der teutschen Nation Feind und so würden sie vor der Starosten Anechten, als die ihnen schon jezo mit Rauben und Stehlen die größte Ueberlast machten, nicht bei Tische und im Bette sicher sein können. . . . .

Die Revision möchte die Landschaft wohl leiden, da manche unsbefugter Weise in die Güter Anderer eingedrungen; nur wollten sie verhoffen, auch unterthänig darum gebeten haben, daß jedem nach Inshalt seiner Beweise möchten gleiche Rechte widerfahren".

Sollten, so war dann ausgeführt, die Besithvolumente verloren gegangen sein, so wäre der Eid dreier unbescholtener Zeugen als vollgiltig zu betrachten. Im übrigen baten die Stände, den Beschlüssen bes nächsten Reichstages nicht vorzugreifen, doch hatte dieser Wunsch

nicht die Folge, daß die Tätigkeit der Revisionskommissionen, denen der Starost Pekoslawski vorstand, hinausgeschoben worden wäre. Sie begannen vielmehr sehr bald nach dem Schluß des Landtages ihr "Totengräberwerk", durch das zahlreiche Livländer von Haus und Hof getrieben wurden. Besonders empörend schaltete die Güterreduktionsskommission im Dorpatschen, wo unter dem Vorwande, der Adel habe es mit dem Feinde gehalten, saft sein gesamter Besitz ohne Prozedur eingezogen und zu königlichen Domänengütern gemacht wurde!

Bergeblich suchten die Livländer im folgenden Jahre (1584) auf bem Reichstage zu Wilna Schut, vergeblich baten fie Stephan Bathorn, er moge fein Borhaben "mit Caffirung ihrer alten Briefe und Siegel einstellen und die armen Berjagten wiederum in ihr väterliches Erbe reftituiren". Was tonnte es auch helfen, bag auf bem Landtage, welcher bem Wilnaschen Reichstage folgte, ber Abel, unterftüt burch bie Fürsprache einiger evangelischer Rurfürsten und Fürsten, feierlichft a rege male informato ad regem melius informandum 1), eventuell wieder an ben Reichstag zu appellieren beschloß! Statt einer Antwort fügte man zu dem brutalen Rechtsbruch ben wohlfeilen Sohn: mußten bie livländischen Abgefandten boch Beugen fein, wie ber Sohn des litauischen Ranglers in einer ihm eingeübten Rebe an ben König ihn bat, "baß er basjenige, so er bisher bes ruffischen Krieges halber nicht hatte errichten konnen, nunmehr ins Werk fegen möchte; nämlich, daß er die transmarinos, die sich in Livland gesammelt, welche Proving boch ben Litauern von wegen ihrer schweren Mühe und Untoften, die fie wider den Mustowiter gur Beschützung berfelben aufgewendet, von Rechts wegen gehörte, ausrotten und weit übers Meer jagen wollte".

Im selben Jahre, da das geschah, hatte der Kardinal-Statthalter Georg Radziwill am 31. August seine schon oben erwähnte große Bisitationsreise durch Livland unternommen; in seinem Gesolge reisten eine Anzahl Geistliche, unter ihnen der Rigische Jesuitenrektor Leonhard Ruben. Die Inspektionssahrt ging über Pernau, Fellin, Dorpat, Marienburg, Absel, Smilten, Ronneburg wieder auf Riga zurück, wo man am 16. Oktober eintras. Der Bericht über sie ist uns erhalten

<sup>1)</sup> i. e. von einem schlecht unterrichteten König an einen besser zu unterrichtenben.



und kulturhistorisch von höchstem Interesse. Neben grenzenlosem materiellem Elend, vielem Abfall und Kleinmut tritt uns boch auch manch treues Festhalten an ber burch Luther hergestellten reinen Lehre entgegen. Gleich in Bernau ftiegen die Bisitatoren auf einen lutherischen Prediger, einen "sehr kalten Mann", d. h. einen, ber ber katholischen Bropaganda unzugänglich war. Mit Migvergnügen bemerkten fie, daß viele Bürger fich zu ihm, ftatt zu bem tatholischen Raplan hielten, obgleich biefer "fehr gebilbet" war. Beffere Geschäfte machten die Reisenden in Fellin. Die Stadt war ein Schutthaufen, Die Einwohner Bolen und Eften, eine Sungersnot hatte bas Clend aufs hochfte getrieben. Die Eften, feit lange nicht mehr geiftlich bedient, ließen sich zu hunderten taufen - vielleicht spendete ber Karbinal ihnen mit dem Beihmaffer auch Brot! Nachbem noch ein Altar auf Ansuchen bes Rommandanten geweiht worden ift, reift man nach Dorpat weiter, beffen materieller Stand von bem Fellins wenig unterschieben war. Dit Hochgefühl hört Radziwill hier romische Priefter bem Bolte eftnisch predigen, mit weitschweifenden Restaurationsgebanten betrachtet er den durch den Krieg arg mitgenommenen Dom, der ihm sogar ben verwegenen Blan eingibt, ob ber Rat fich nicht bereitfinben wurde ben lutherischen Predigern die Predigt in eftnischer Sprache gang zu verbieten. Doch damit bringt er nicht burch und begibt sich nach Marienburg, wo ber Abel, jedoch natürlich vergeblich, gegen die Übergriffe Betoslowstis Rlage führt. Den Beimreifenben begegnete in Wenden ber Jesuitenprovinzial Campano, ber auf ber Tour nach Dorpat ift. Nachbem man seine Gedanken ausgetauscht, fährt Radziwill nach Riga, Campano nordwärts.

Beachtenswerter noch, als die Einzelheiten der Bistation ist das Gesamturteil des Berichterstatters, das beweist, wie wenig trot des Hoch-drucks von katholischer Seite erreicht worden war. Der Berichterstatterschreibt nämlich an den Kardinal Bolognetto, von dem oben bereits die Rede gewesen ist: "Ich sage Ihnen, daß in einer so großen Provinz, die so viele Schlösser hat, eine größere Anzahl von Priestern sein müßte und ein besseres Gehalt, um sie zu unterhalten; denn in jedem Winkel sinde sich ein lutherischer Prediger und zuweilen auch ein paar; kaum sieht man dort einen katholischen Priester und doch ist dies schon das dritte Jahr, daß die Provinz unter dieser glücklichen Herrschaft steht." Auch die Priester klagen immer wieder: "Germani in haeresi perseverant" (d. h.: die Deutschen verharren in der Retzerei).

Das offene Eingeständnis ber überaus langsamen Fortschritte ber katholischen Propaganda, wie es uns hier vorliegt, wird noch intersessanter, wenn wir uns der Mittel erinnern, die katholischerseits angewandt worden waren, um den Seelenfang en gros zu betreiben. Sie find oft geschilbert und beschrieben worben. Ihre Anftifter waren natürlich die Bäter der Gesellschaft Jesu, als deren eifrigstes Werkzeug wiederum der Wendensche Dompropst Otto Schenking, ein livländischer Renegat, zu gelten hat. Mit dem Feuereifer, der solchen Überläufern eigen zu sein pflegt, wirkte er ad majorem gloriam ber alleinseligmachenben Rirche: Berbrecher, bie im Gefängnis ihren Glauben abschwuren, erhielten auf feine Fürsprache Straferlaß ober ermäßigung, unbescholtene Manner, Die ju Rom übertraten, tonnten ficher sein, burch ihn zu einträglichen Posten empfohlen zu werben. "Der Mann hatte eine eigene Art, ben Leuten bie Würbe seiner Ecclesia ad oculos zu bemonstrieren. Die protestantischen Geistlichen, bozierte er, seien burchweg Mietlinge von niederm Stande und unsscheinbarer Hertunft, er aber sei ein Ebelmann, besgleichen auch der Bischof und nunmehrige Kardinal Radziwill, und sie hätten es bennoch nicht für zu gering geachtet, in ben Dienft ber katholischen Kirche zu treten, woraus klar hervorleuchte, daß dieses die rechte Kirche seine Mission unter den lettischen Bauern in der Umgegend Rigas begann er damit, daß er ihnen vier Wochen Bedenkzeit zum Übertritt gab. Die durch den Krieg verwilderten, geistlich wenig gepflegten Landleute wollten aber nicht einfach in Sachen ber Religion "zuplumpen", sondern hielten unter fich einen Rat. Sier trat ein 70 jähriger Bettler unter fie und gab ihnen ben vernünftigen Bescheib, sie möchten die Pfaffen zuerst an die deutschen Herrn und Gutsbesitzer weisen. "Diese würden doch wohl hoffentlich auch nicht schnurgerade zum Teufel sahren wollen und sich daher in Religionssachen des besten verssehen: was nun diese täten, seien die armen Bauersleute gewöhnt, ihnen nachzutun." Ob die Patres und ihr Dompropst diesen Worten gesolgt sind?! Auch von einem andern brastischen Mittel wird uns berichtet: ba tamen bie Jesuiten wohl zu ben armen Strandbauern und fragten sie, ob sie mit dem Fischfang zufrieden wären. Natürlich sautete die Antwort nach Bauernweise, man habe früher wohl mehr gefangen, aber das sei nun einmal so in der Welt. Nein, erwiderten die Seelensfänger, nur der gottlose Abfall von dem alten Glauben sei schuld baran, sie möchten sich ihm nur von neuem zuwenden und silberne Strömlinge in die Jakobikirche weihen, so würde es wieder volle Rete geben. Blieben diese aber doch leer, so wurden die wenigen gefangenen Fischlein "mit beigefügtem Exorcismo und andern Ceremoniis gant lästerlich nomine patris, filii et spiritus sancti¹) getauffet" und wieder ins Meer geworsen, damit sie daselbst missionieren und andere Fische herbeiführen sollten!

Daß biefe Machenschaften in ber Umgegend ber Stadt boch nicht ohne Folge geblieben find, wiffen wir. Triumphierend beißt es in ben Annalen bes rigischen Jesuitenkollegs im Jahre 1584: "Giner von unsern Priestern hat an einem Tage 160 Menschen getauft. anderer bringt täglich fo viele zum Abendmahl zusammen, daß es faft scheint, als wenn wir unter Ratholifen und nicht unter Saretifern lebten." Wenn freilich berfelbe Bericht bavon rebet, daß die Liebe und Achtung ber Bürger zu ihnen baburch vermehrt worben sei, so werben wir bas ben würdigen Patres nicht zu glauben brauchen. Ift uns boch überliefert, daß Ende 1583 bei einem Auflauf die Fenfter des Rollegs eingeschlagen wurden und die lutherischen Brediger mit großem Gifer gegen bie Jesuiten Front machten. Giner, ber Stabtprediger Johann Dahlen, predigte (1583) über den Text: "D ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, daß ihr ber Wahrheit nicht mehr Die Jesuiten griffen auf das Wort "verzaubern" und gehorchet?" flagten beim Statthalter, "man habe fie Zauberer gescholten". ziwill geriet in Wallung und verlangte die Auslieferung des glaubenseifrigen Mannes, aber bumpfes, brobenbes Gemurr antwortete ibm: noch liege die Reit so weit nicht zuruck, daß man einen Erzbischof rudlings auf einen Efel gefett und alfo aus ber Stadt geführt habe2). Wenn ber herr Kardinal ben Brediger nicht ungeschoren laffe, könne es wohl kommen, daß man ihm die weißgetunchte Jakobikirche blutigrot anstreiche!

So drohend war die Haltung der Bürgerschaft, daß Radziwill von der Verfolgung der Sache Abstand nahm. Die Prediger der Stadt aber, gestärkt durch den Erfolg, griffen nunmehr mit um so

<sup>1)</sup> im Ramen ber Dreieinigfeit.

<sup>2)</sup> Eine Sage, die in Riga über ben Erzbischof Stephan Grube im Schwunge war.

größerem Feuer von ber Kangel herab die Patres an. Welling, ber gerade bamals in Bolen weilte, schrieb, ergrimmt, bag bie heißspornigen Baftore ihm fein Geschäft erschwerten, über bie Borgange babeim an ben Rat: "Es follen ja unserer Prediger zween, wie ber herr Kardinal mir fürgelefen, abermals auf ber Rangel sich was luftig und gang schimpflich gemacht und, wie er mit großer Erbitterung gesagt, zu grob gemacht haben". Charakteristisch für die konziliante Gesinnung Wellings und feine Reigung, jeben Konflitt mit Bolen zu vermeiben, ift auch eine Außerung, die fich in einem Brief aus berfelben Beit findet. In Bezug auf die eingeworfenen Fenfter ichreibt er nämlich: "Bitte berwegen, man wolle fich's boch ein Mal ein Ernft fein laffen und es nicht bei blogen Mitleids und Miffallens Erflärungen und, wenn's boch tommt, Bertröftungen bewenden laffen, befonder mit Ernft auf einen folden gemeinen ichelmischen, bubifchen Stadtbeschädiger inquiriren, brin nicht icheuen bie Berfonen, auch einen am Salfe gu ftrafen, daß ein Anderer die Fäuste wisse zu halten, auch sonften bie bewußten Mittel fürnehmen". Die Androhung der Tobesftrafe für bas Einwerfen ber Fenfter wird ber Gemeinde gewiß nicht verborgen geblieben fein: ber Brimm gegen ben Synbifus erhielt burch fo unbefonnenes Reben neue Nahrung. —

Halten wir ben resignierten Schlußpassus bes Bisitationsberichts und die seste Haltung der lutherischen Prediger zusammen, so werden wir ruhig gestehen können, daß in jenen Jahren die Ersolge der Römslinge so große eben nicht waren. Mit dazu beigetragen wird gewiß die längere Nichtbesetzung des Wendenschen Bischofsstuhls haben. Mieslinski war bekanntlich gestorden, ohne das Land gesehen zu haben; sür seinen Nachfolger, den hochgelehrten Andreas Patritius Nidecki, der in Padua gründliche Kenntnisse erworden und in Polen mit Pfründen reich gesegnet war, galt es erst mancherlei Hindernisse zu überwinden, ehe er seine Diözese betreten konnte. Erst nachdem Papst Sixtus V. im Mai 1585 ihm gestattet, unter Beibehaltung seiner polnischen Pfründe das livländische Bistum anzutreten, reiste er nach Wenden ab. Daß er den besten Willen hatte energisch vorzugehen, beweist die Inschrift, die er in lateinischer Sprache an seinem Wappen am Wendenschen Schloß andringen ließ:

"Mostaus Macht fant bahin, ber Reger Hochmut besgleichen, — Da tam ich in bas Land, Livlands geiftlicher Herr".

Doch große Taten weiß die Geschichte von ihm nicht zu berichten, zumal er bereits im Januar 1587 in Wolmar nach langer Kränklichsteit gestorben ist. In Wenden wurde er beigesetzt. Der Rektor des Dorpater Jesuitenkollegs Thomas Buseus hielt ihm den Grabsermon.

Gegen Ende 1586 war ihm sein königlicher Herr vorausgegangen: am 2. Dezember starb Stephan Bathory. Ein neuer König bestieg Polens Thron, der Begründer einer neuen Dynastie — aber der Kurs blieb der alte.

Daran sollte unsere Beimat in erster Linie zu glauben haben!

## 6. Kapitel.

## Der Ausbruch der Kalenderunruhen in Riga.

She wir den religiösen und politischen Vergewaltigungen der polnischen Zeit weiter nachgehen, müssen wir uns jenen tumultuösen Vorgängen zuwenden, in denen sich die zugespitzen ständischen Wirren in Riga in furchtbaren Schlägen entluden: den sogenannten Kalender- unruhen. In ihnen kam der Segensatz zwischen dem Rat und der durch rücksiche Führer dis zum äußersten gebrachten Bürgerschaft zu blutigem Austrag. Die "demokratisch-revolutionären Tendenzen" scheuten vor nichts mehr zurück, um die Vorherrschaft der Seschlechter, soweit von ihnen überhaupt noch die Rede sein konnte, zu brechen, die religiösen Motive aber, welche die Führer der Gemeinde in den Vordergrund rückten, waren wenig mehr als ein Köder für die einsichtslose und leichtbestimmbare Masse.

<sup>1)</sup> Dsirne l. c. Schiemann: Die Katholisierung Livlands l. c. F. Hollmann: Die Gegenresormation und die rigasche Domschule. Baltische Monatschrift XXXIV. Böthsühr: Ein Blatt zum Kalenderstreit. Mitteilungen XIII, 4. Th. Christiani l. c. Balt. Monatsschrift XXXVII. Büttner: Zur Geschichte des Kalenderstreits. Gymnasialprogramm für Riga 1868. H. Diederichs: Herzog Gotthards von Kurland Friedensvermittelung zwischen Rat und Bürgerschaft der Stadt Riga im Jahre 1585. (Mitau 1884). E. Seraphim: Der Broces gegen Tastius und Belling. Ein Justizmord aus den Tagen des Kalenderstreits. (Rig. Alm. 1896). Richter l. c. II. 1. — Geschichte der Ostserprovinzen II. I. (anonym) (Mitau 1884).

Bu Grunde gelegt ift der Darstellung außer obiger Literatur ein von L. Rapiersty gemachter Abschriftenband, der sich im Besitz der Altertumsforschenden Gesellschaft in Riga befindet. Bon den Chroniten gebe ich der des wadern Franz Nyenstädt (Mon. Liv. ant. II. 88 sf., 37 ff.) den Borzug, obswohl Parteischrift trägt sie den Stempel der Wahrheit an sich. Auch die Aufzeichnungen Caspar Padels (Mitteilungen XIII) sind von Wert.

Wenn wir heute auf jene bojen Jahre guructbliden, fo konnen wir uns bes Einbrucks nicht erwehren, bag bamals in verblenbeter, nur zu oft von perfonlicher Leidenschaft ober Gitelkeit beeinflußter Weise eine Sache geführt und in den Augen aller Wohlmeinenden bistreditiert worben ift, bie ber inneren Berechtigung burchaus nicht Das begreifliche Streben ber Gemeinde, ausschlaggebenden Anteil am Stadtregiment zu gewinnen, - um fo begrundeter, als bie leitenden Männer im Rat feineswegs auf ber Sohe ihrer Aufgabe standen und teils burch hochmutige Berachtung bes Bolfswillens, teils burch wenig achtungswerte perfonliche Gigenschaften, wie Gelbgier und brutalen Eigennut, teils endlich burch schwächliche Nachgiebigkeit und Furcht vor Bolen Unlag zu gerechten Rlagen boten, - tonnte schwerlich jum Ziel führen, wenn nicht lautere Begeifterung und Besonnenheit, sondern perfonliche Gefranktheit, bemagogische Großtuerei und frevelhaftes Spiel mit Menschenleben ber Suhrer Leitstern waren. So bilben die Jahre ber Kalenderunruhen ein bunkles Blatt in ber Geschichte Rigas. -

Im Februar 1582 hatte Papst Gregor XIII. ben neuen Kalender, ber durch den Aftronomen Lilius ausgearbeitet worden war, ber gesamten Christenheit zur Annahme empfohlen. Die tatholischen Länder hatten die Berbefferung des julianischen Ralenders, ber allmählich um gange gehn Tage hinter ber richtigen Zeitrechnung gurudgeblieben mar, auch willig angenommen, in ben protestantischen Staaten bagegen regte fich heftige Opposition. Die Spannung zwischen ber alten und ber neuen Rirche, burch die Offensive jener bis jum außersten gedieben, trat einer objektiven Beurteilung ber geplanten Reform hinbernd in ben Weg. Allenthalben wiesen evangelische Fürften, Stänbe und Stäbte ben gregorianischen Ralenber als papistisches Machwert von sich und heftig ließ sich namentlich die Menge vernehmen, er sei ein Teufelswert, nur erfunden, um fie bem Ratholizismus juguführen. In folchen erregten Beiten pflegt bie Stimme ber Bernunft nicht gebort zu werben, fo baß es nicht Wunder nehmen fann, wenn bie Gutachten einiger Universitäten, ber neue Ralender mare eine weltliche Ordnung und hatte mit ber Religion nichts zu tun, wirtungslos verhallten. Das hartlutherische Sachsen, Schweben, und bie meisten anderen proteftantischen Staaten wollten nichts vom Ralender Gregors wiffen und aller Orten tam es, fo 3. B. in bem reichen Augsburg, ju Tumulten. Richt selten verschmolz die Opposition gegen den Kalender mit der Unzufriedenheit gegen das Ratsregiment, wie denn z. B. in Gent zu Ausgang der siedziger Jahre die Stadt der Schauplat wilder Erzesse der Gemeinde wurde.

Es ift nicht unwahrscheinlich, daß zu bem vorhandenen Bundftoff, ber in ben livlanbischen Stäbten, vor allem in Riga, reichlich aufgespeichert war, bas verlockenbe Borbild bes Auslandes, in erfter Linie Hollands, tam, beffen Bürger in bem handelseifrigen Riga ebenso ein und aus gingen, wie ber rigische Kaufmann in Lübeck, Köln ober ben Rieberlanden fich zu Baufe fühlte. Als nun im September 1582 Ronig Stephan dem Kardinal Radziwill auftrug für die sofortige Einführung des neuen Kalenders Sorge zu tragen, so daß man nach dem 4. Okstober sofort den 15. Oktober schreiben sollte, stieß der Statthalter auf lebhaften Wiberftand, ber eine wirkliche Durchführung ber Reform erheblich verzögerte 1). Es waren wesentlich nur die polnischen Beamten in Livland, die sofort Folge leifteten. Wohl ber Beeinfluffung burch einen solchen, ben Staroften Johannes Lieskowolski, war es wohl auch zuzuschreiben, daß in ben Bernauschen Ratsprototollen Anfang 1583 uns die neue Datierung entgegentritt. Das Kalendermandat anzuschlagen weigerten sich aber Rat und Bürgermeister und als der Staroft es Ende 1584 am Rathause anheften ließ, fand man es wenige Tage barauf (25. Nov./5. Dez.) abgeriffen und in Feten auf bem Markt. Am selben Tage protestierte auch die evangelische Gemeinde gegen die Neuerung, indem sie, während sie sonst derartige Feste gar nicht beging, das Fest der hl. Katharina nach altem Kalender feierte. Hierbei tam es zu einem heftigen Disput zwischen bem proteftantischen Prediger und bem ichon genannten Jesuitenpater Fabianus Quabrantinus, ber in Bernau bekanntlich bie Seele ber fatholischen Bewegung war. Damit scheint ber Widerstand ber Bürgerschaft aber auch erschöpft worden zu sein, benn Weihnachten wurde bereits nach dem neuen Ralender ohne Opposition begangen.

Weit energischer zeigte sich die Bürgerschaft Dorpats. Ob 1582 ein spezieller Befehl hierher ergangen, wissen wir nicht, es ist aber sehr wahrscheinlich, tropbem werden 1583 und 1584 die Ratsproto-

<sup>1)</sup> Arnold Feuereisen: Über die Ginführung und den Gebrauch bes Gregorianischen Ralenders in Dorpat in den "Sigungsberichten der Gel. Estn. Gesellichaft 1902".



tolle nach altem Kalender batiert. Doch Ende 1584 erging burch ben Karbinal=Statthalter Georg Radziwill an Dorpat und Bernau ein königliches Manbat, bas bei ftrenger Strafe bie Ginführung bes gregorianischen Ralenders befahl. Der Dorpater Rat beschloß hierauf am 29. Dezember a. St., zumal auch ber Rat in Riga nachgegeben hatte, die Annahme besselben, wobei er, ber Gefahren wohl bewußt, bie die ganze Angelegenheit in sich barg, in einer Beise verfuhr, Die von guter Renntnis ber polnischen Regierung und politischer Klugheit, freilich auch von einem gewiffen Lavieren Beugnis ablegte. Bublikation bes Ralendermandats erfolgte nicht, "bie Annahme bes Reuen Stils blieb eine officielle, rein außerliche, ihr Ginfluß ging über bie Banbe ber Rathstangelei nicht hinaus". Stillschweigend wurde die neue Datierung eingeführt. Die Außenwelt wurde badurch nicht berührt und ber Rat wußte, was er tat. War es ihm doch nicht unbefannt, daß unter ben borptichen Predigern eine große Erregung gegen bie Ralenberreform herrichte und Baftor Baulus Rühn gesagt hatte, er bente nicht baran, ben neuen Ralenber zu halten. So blieb benn Rirche, Sandel und Banbel ruhig beim Alten und bie Polen waren es zufrieden. Unterzeichnete boch fogar ber königt. Ökonom Georg Schenking, übrigens ein Lutheraner, einen Arrendevertrag mit bem Rat am 1. Juli 1590 "nach bem alten Calenber". Das ift fo geblieben faft breißig Sabre und in ben Streitigkeiten zwischen Rat und Gemeinde, Die auch in Dorpat nicht gefehlt haben, gewann bie Ralenberfrage feine attuelle Bebeutung. Erft breifig Jahre später, als die Gegenreformation nach ben gescheiterten Bersuchen Karls 1X. auf Livland mächtig emporflammte, Av. 1614, wurde die Frage brennend. Der Propst Gotthardi forberte auf Grund eines königl. Befehls für gang Livland bie Ginhaltung bes gregorianischen Ralenders in Dorpat. Die Stadt erklärte, fie muffe abwarten, was der livländische Landtag bestimme. Und selbst als dieser im Juni 1614 fich bem fonigl. Mandat beugte, bedurfte es neuer Befehle und erft 1617 fügten sich wiberwillig Rat und Bürgerschaft.

In Riga nahm die Kalenderfrage schon früh eine andere Richtung: hier blieben von Beginn an Rat und Gemeinde bei der Weigerung. Der Rat, der alles vermeiden mußte, was ihn bei der mißtrauischen Bürgerschaft herabsehen konnte, befragte die Geistlichkeit, welche am 23. November mit einer ablehnenden Denkschrift antwortete. Die

Prediger gaben darin zu, daß eine Korrettur nötig fei, die vorgenommene papftliche ware aber noch nicht "von ben Artifizibus teutscher und vielleicht auch anderer Nationen justifizirt". Ferner sei bem neuen Ralender ein Märthrerverzeichnis angehängt, mas nur einen "Saberapfel" abgeben wurde. Bum britten ftehe es noch nicht fest, bag "bie ber Augsburgifchen Ronfession zugethanen Rurfürsten, Fürften und Städte ben neuen Ralender angenommen hatten", auch fei noch fein taiferliches Ebitt beswegen erschienen. Schlieflich waren burch ben König ber Stadt ihre "Lehre und Rirchengebrauche" bestätigt worben, bager biefe Renerung hinfällig fei. Damit jedoch ber Ronig febe, baß man nicht unnut opponiere, "möge fich E. Chrbarer Rath fammt uns unwürdigen Dienern und Baftoren feiner Rirche erbieten, bag wir uns in biefer Sache mit ben preugischen und furlandischen Fürftenthumern, als eines Reiches Gliebern mit uns, vereinigen und ihrem Erempel, als bem ber alteren und berühmteren Reichsangehörigen, nachleben Jeboch mit ber Protestation, bag wir biese Uenberung ber Reit nicht anders als eine weltliche und politische Ordnung und nicht aus bes Papftes Befehl, sondern auf ber Ronigl. Majeftat, als unserer orbentlichen Obrigfeit, Defret annehmen und hierdurch bie königliche Raution über unsere Lehre und Rirchengebrauche nicht im Geringsten aufgehoben ober geschwächt wird, zu geschweigen bessen, daß wir hiermit ftillschweigend ober öffentlich in ber papftlichen Beiligen Ranonifation gewilligt hatten ober bie tatholischen Feier= und Festtage uns in unsere Rirchen einführen ließen. Wir bitten Ginen Chrbaren Boblweisen Rath, solches reiflich bei sich zu erwägen und ihrer Kirchen Ruh und Frieden in alle Wege wohl in Acht zu haben"1).

Der Rat schloß sich biesen Bünschen und Aussührungen an und schärfte dem Ende 1583 an den Hof gehenden Dr. Welling es ganz besonders ein, er möge "mit allem Fleiß und so viel immer Menschen möglich sei" dafür wirken, daß die Stadt nicht mit dem neuen Kalender beschweret werde"). Doch König Stephan kannte in diesem Punkte tein Zurück, vielmehr erließ er im November 1584 ein neues scharses Mandat, sprach sein Mißsallen über das Zögern der Stadt aus und heischte sofortige Erfüllung bei einer Strase von 10000 Dukaten.

<sup>1)</sup> Napiersti. pag. 11—13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1. c. 17.

Nun glaubte ber Rat, zumal auch die Geistlichkeit nachgiebig geworden, sich nicht weiter sträuben zu können. Indem er sich auf Gutachten des Leipziger Prosessors Schaller und die Disputation eines Dr. Herbrand, der in nicht weniger als 130 Thesen die Annahme des Kalenders verteidigte, berief, erklärte er der Gemeinde, die erst mit Lübeck, Rostock und andern deutschen Städten beraten wollte, "er werde das Mandat anschlagen lassen und dem Könige gehorchen, die Bürger möchten tun, was sie wollten". Zu gleicher Zeit verlasen von den Kanzeln herab am 1. Abvent die Geistlichen eine Aufforderung zur Annahme des Kalenders. Niemand solle sich ein Gewissen machen, wo keins zu machen sei, noch denen einen Anlaß geben, die sich an der Stadt reiben wollten. Der neue Kalender habe nichts mit der Anrufung der Heisligen zu tun, sondern sei eine vom König befohlene weltliche Ordnung. Bei dem reinen Wortes aber wollten sie alle bleiben, "so lange ein Atem in uns ist").

Doch diese Worte, benen wir besonnenes Mag schwerlich absprechen können, verfehlten ihre Wirkung. Die Brediger, namentlich der Oberpaftor Neuner, scheinen bei ber Gemeinde wenig Anhang und Einfluß befessen zu haben, fein Bunber, bag in so erregten Tagen es ihnen nicht gelang, die hochgebenden Wogen zu glätten. Dazu tam, baß unter ber Bürgerschaft bereits Agitatoren, wie ber Abvokat Martin Giese, emfig an ber Arbeit waren, ja bag fich im Schlog bes Rates selbst, wie wir schon angebeutet, ein Mann befand, ber heimlich auf einen Umfturz losarbeitete, von dem er fich Befriedigung seiner ehr= geizigen Träume versprach: Rlaus Fick, ben ein so unverbächtiger Zeuge wie ber treffliche Bürgermeifter Franz Rhenftadt wiederholt als bie Seele aller Tumulte, als benjenigen, ber Giese und die übrigen Führer ber Gemeinde angeftachelt und verhet habe, hinstellt. Befonders gegen Belling, beffen wegen er fogar zeitweilig aus bem Rat geftogen worden war, empfand er Rachgier und Haß; ihn zu verdächtigen, daß er bie Stadt an Bolen verraten habe, murbe er nicht mube.

So kam der gregorianische Weihnachtstag heran, aber die Bürgersschaft blieb dem Gottesdienst fern, ja einige Ratsherrn, wie Otto von Meppen, erschienen gleichfalls nicht. Als es aber dunkelte, rottete sich der Böbel, "etsliche Handwerksgesellen und Jungens", zusammen und

<sup>1)</sup> l. c. 19, 20.

brangen in die Jakobikirche ein, wo die verhaßten Jesuiten Messe lasen. Eine unglaubliche Szene spielte sich hier ab: Steine flogen gegen die amtierenden Pfassen, die Kirchensenster und die Stühle wurden zertrümmert, andere wieder erstiegen den Turm und zogen die Sturmglocke. Mit Mühe nur gelang es dem Gerichtsvogt die Tumultuierenden zur Ruhe zu bringen. Einige besonders ungeberdige Bäckergesellen wurden in den Sandturm gesperrt, doch schon am andern Tage freigelassen, eine Schwäche, die neuem Aufruhr neue Nahrung geben mußte.

Ein Unglück wollte es, daß zwei Tage später, gerade in biefe aufgeregte Zeit hinein, die Eröffnung des Jesuitenkollegiums fiel. Der Oberpastor Neuner glaubte die Erregung am besten zu beschwören, wenn er den Rektor der städtischen Domschule, Heinrich Moller, er= suchte, bahin zu wirken, daß seine Schüler an dem Eröffnungstage teinen Unfug gegen die Jesuiten ins Werk setzen. Er hätte besser getan, den Rektor, der als ein überzeugungstreuer Lutheraner galt und den ganzen Starrsinn seiner friesischen Heimat an sich hatte, nicht erst auf die heikle Sache aufmerksam zu machen, denn dieser brauste auf und erklärte es für eine Schmach, daß Rat und Geistlichkeit das Jefuitenkolleg duldeten: "Ihr handelt, soll er ausgerufen haben, an dieser Stadt und der christlichen Jugend wie ein ehrvergessener, loser Mann und Schelm und könnt dasselbe weder vor Gott am jüngsten Gericht noch vor Wenschen verantworten!" Neuner klagte dieser heftigen Worte wegen gegen ben Rektor vor bem Rat, vor beffen Schranken am 18./28. Dezember Moller erschien. Heftige Worte flogen hier bin und her. Erbittert meinte Reuner, ber Rat wurde bei weiterer Widersetlichkeit die hohe Obrigkeit zur Hilfe rufen: "Könnten sie mit Steinen werfen, ei, so würde J. K. M. wohl mit dem Schwert hin-wiederum einschlagen", doch schlagfertig antwortete Moller: "Lieben Herren, was sollte der mühselige König. Er findet in seinem Lande iho so viel zu thun und wird hierüber kein Meineidiger werden, son= bern, mas er in biefer Stadt gelobt, getreu und fest halten" - offene Worte, die der Rat gleichwohl übel aufnahm, "also daß er damit die R. M. geschmähet hatte".

Unterbessen wuchsen mit unheimlicher Schnelligkeit die Anzeichen, die Sturm weissagten: Am 22. Dezember, dem gregorianischen Reusjahrsfest, wiederholte sich der Borgang vom Weihnachten: die Kirchen

waren leer, eine Anzahl Ratsherrn blieben daheim. Als Neuner von der Kanzel herab deshalb Borwürfe laut werden ließ, rief ihm ein Altermann zu: "Du sollst predigen, Pfaff, wenn es die rechte Zeit ift." Auch sonst gab es Lärmen in den Kirchen, während der Predigten wogte und "schnurrete" das Bolf durch die heiligen Räume, so daß Reuner wohl zu Nyenstädt sagte: "Mich dünkt, die Münsterschen Geister würden zu uns einsliegen, wir mögen Gott bitten, daß er solch Unsglück von uns abwende." Er übersah, daß es schon da war.

Zwei Tage barauf war ber alte Beihnachten. Ihn firchlich ju begeben, war ber Gemeinde mit bem lafonischen Sat abgeschlagen worden, "es ware einmal Beihnachten gewesen, baran follten fie fich genügen laffen". Für bie Bürger war aber Weihnachten noch nicht gewesen und entschlossen erzwangen sie sich, was man ihnen gutwillig nicht zugestand: am Nachmittage zwischen 2 und 3 Uhr1) versam= melten fich bie Burger mit ihren Familien in ben Sauptfirchen zu St. Beter und im Dom, magten es aber boch nicht zu läuten. Etliche Schulfnaben fliegen über bie verschloffenen Chorschranten, gundeten auf bem Altar Wachelichter an und "haben vor der Bredigt ihre Beihnachtslieder gefungen und ftattlich biscantiret, ift auch Alles fein orbentlich hergegangen, allein daß nur eine Bredigt, ein gewöhnlicher Text und nicht von bem neugeborenen Kinblein Jefu, ift gehandelt worben; nach ber Prebigt ift ein Rind getauffet, barumb bas Distantiren nachgeblieben". Ein Brediger war nicht erschienen; wer aber fonst die Predigt gehalten und das Rind getaufet, wird nicht gesagt. - . Die Bergen ber Bersammelten maren voll Grams und ihre Augen voll Tranen, fo daß fie taum im Stande waren, ein geiftliches Lied zu fingen. Der Reftor Beinrich Moller, ber Konreftor und mehrere andere Lehrer befanden fich ebenfalls inmitten versam= melter Gemeinde und jum Schlug bes Gottesbienftes lud Moller seine bort anwesenden Schüler zu einem religiösen Bortrag am andern Morgen, als zur rechten Weihnacht, in ben Schulfaal."

Uhnliche Szenen spielten sich im Dom ab: auch hier keine Prebiger, aber eine andächtige Gemeinde, deren übervolle Herzen in frommem Gesang sich Luft machten! Ob es wahr ist, daß der Oberpastor Neuner als spöttischer Zuschauer in die Kirche getreten und

<sup>1)</sup> Bgl. Dfirne 43 ff. und Chriftiani 421 ff.

sarkastisch gesagt habe, man habe jett um Weihnachten Gelegenheit, ein Fastnachtspiel zu seben, bürfte aber boch zu bezweifeln sein.

Am erften Beihnachtstage ftromte eine große Menge ins Schulhaus, um Moller reben zu horen. Zweifellos mar es eine Reuerung, daß ber Rektor bort, "ba man latine und nicht germanice ben Schülern und nicht bem gemeinen Bolte zu predigen pflegt"1), vor mehr benn 200 Burgern über einen Schrifttert predigte und Ed hatte von seinem Standpunkt so Unrecht nicht, wenn er über biese "beutsche Winkelpredigt" aufs äußerste erzürnt war, zumal ber Rektor in aufreizender Beife die Sachlage fo darftellte, "als wenn ichon bas gottliche Bort von ihnen genommen follte werben ober biesfalls Gefahr, baß bie Rö. Mt. wiber gegebene Privilegia ber Religion halber fie beschweren wurde". Als Moller am zweiten Feiertage seine Bredigt fortsette und auf eine Abmahnung bes Rats zur Antwort gab, er konne es nicht hindern, wenn Erwachsene zu ihm tamen, als ferner ein Berfuch, ben ber Altermann Freitag machte, bie Brediger zu ber Anficht ber Gemeinde zu betehren, gescheitert mar, wurde die Lage immer ernster.

Der Zufall fügte es, bag am julianischen Neujahrstage (1585), an bem Moller in gewohnter Beife Bredigt und Anbacht gehalten und ihm über 400 Menichen zugehört hatten, ber Burggraf Ritolaus Ed und ber Synditus Welling aus Wilna nach Riga gurudtehrten und burch bas unüberlegte Ginfchreiten bes bochfahrenben Ed, ber fich mehr als Burggraf und foniglicher Beamter, benn als Burgermeifter und Glieb ber Stadt zeigte, DI ins Feuer gegoffen murbe. Schon auf ber Situng bes Rats am 2. Januar ftellte er eine Unterfuchung über ben Streitfall zwischen Reuner und Moller an und er= griff gornig Bartei für ben erften. Bergeblich marnten bie Gemäßigten im Rat ben hipigen und parteiischen Mann vor Gewalttaten, "auf baß nicht unzeitig Reuer in ber Stadt erweckt murbe". Aber ichroff wies Ed bie Mahnenben gurud; gegen Abend ließ er ben Reftor auf bas Rathaus forbern und hier gefangen seten. Natürlich war bas nicht unbemerkt geblieben: bas Gerücht flog mit Blipesschnelle burch bie Stadt, ber Rettor fei gefangen, ja schon hatte Ed ben Rachrichter bestellt, um ihn im Dunkel ber Nacht hinrichten zu lassen. Andere

<sup>1)</sup> Napiersty. pag. 35.

wußten noch mehr zu erzählen: nicht nur Woller, auch 18 andere vornehme Bürger wolle ber Burggraf aus ihren Betten holen und töten laffen 1). All biefer Unfinn, ben zu verbreiten Rifolaus Gid fich große Mübe gegeben haben foll, fand willigen Glauben. Die Brimaner ber Schule eilten zum Konrektor Rasch, biefer zu Martin Giese und bem Beinschenken Johann Brinken, überall sammelten fich brobenbe Massen und dunkle Gestalten und ber Böbel, ber in einer hafenstadt allweil bie hand zu Tumulten bietet, harrte mit Ungeduld bes Signals zum Losschlagen. Rasch und Giese waren zum Burggrafen gegangen, aber ihre Bitte um Freigabe des Gefangenen, hochmutig vorgebracht, wurde hochmutig zuruckgewiesen. Moller habe fich eines Majeftats= vergebens schuldig gemacht und ba gabe es fein Gefet, daß einer, "ber bie bobe Obrigfeit geschmäbet habe, auf Burgen Sanden tonnte losgegeben werben!" Das schlug bem Faß ben Boben aus. trommel raffelte burch bie engen Gaffen, ber Bobel fturmte bewaffnet gegen bie Bäuser ber Männer, beren Namen schon lange ihm verhaßt waren.

Geben wir Nyenstädt bas Wort, bem es schließlich zu banken war, wenn nicht noch größeres Unbeil geschah. Dieser schilbert bie Aufruhrnacht vom 2. zum 3. Januar also2): "Wie sie (Giese und Rasch - Fid hielt sich vorsichtig zurud -) wieder vom Rathbause tamen, ba laufft allerley Gefinde zu mit großen Epffer, und erwischen eine Feuerleiter, lauffen bas Rathhaus an, fturmen es, bringen ben Rettor herunter in fein Saus und greifen zu ben Waffen, bestellen ihm Bächter vor Gewalt; ander lofes Gefinde läufft mit Urten, Beilen Barben 2c. nach bem Markt, erwischen die Trummel, so unter bem Rathhaus war, bamit man bie Anechte jur Wacht labet, und ichlägt barauf ein loser Lumpenkerl, Andreas Knute, Allarm. Da fiel ber Böbel gleich in bes Herren Eden, bes Paftoren Neuner und Dottor Bellings Haus, die wurden alle geplundert, der Paftor schändlich verwundet, ber Burggraf und ber Dottor trochen mit Beib, Kinbern und Gefinde aus bem Bege ju Bindel und gaben alles jum Beften. Mlle Burgemeifter und Rathsherren versperrten ihre Bauffer, im gleichen viele Burger und ließen Berrn Omnis feinen Rath.

<sup>1)</sup> l. c. 40.

<sup>2)</sup> Mon. Liv. ant. 88. 89.

Wie nun jedermann zum Winkel kroch, sandte ich nach der Kriegstnechte Leutnant Hermann von Scheden und begehrete, er sollte etliche Knechte an die Hand bringen und mit mir zu Markte gehen, damit wir dem Pöbel und dem Rauben Einhalt thun mochten, der sagte mir aber, er wüßte in diesem Zustand keine Knechte aufzubringen, besorgete auch die Gesahr, daß das Feuer größer werden möchte, wenn die sehen, daß sie es mit dem Rath hielten. So begehrete ich, er möchte allein mit mir nach dem Markt gehen; allein er unterstand es sich nicht zu thun. Ich bekam darauf noch von Bürgern, meinen Nachbarn, brei ober vier, die mit mir auf den Markt gehen wollten, und nahmen unsere Wehren und gingen hin; so hatte ich auch ein paar Fackeln bei mir und trat unter diese rohen, bübischen Haufen und strafete solch ihr böses Beginnen mit Worten, unter andern mochte ich sagen: man wird die Räuber wohl kennen, sie sehen zu, daß man nicht Galgen und Rab damit ziere. Da war ein boser Bube, ein Schlösser, hieß Knappe Bohne, ber that sich hervor, sprechend: "Bas willst Du noch zu strasen brohen", und hätte mir gerne einen Schlag mit einem großen mörberischen Schlachtschwert gelanget, wenn es etzliche Bürger nicht verhindert hätten. Ich ermahnete aber die Bürger, daß sie mir, vermöge ihrer Pflicht, weilen ich ein Quartier-Herr war, folgeten. Da ließ ich die Faceln vor mir hergehen und zog nach des Burggrafen Haus zu, trieb die Buben und Räuber heraus und besetzete das Haus mit meiner Rotte Bürger und zog von dort nach Dr. Wellings Haus und rettete daselbst, was noch nicht weg war. Darauf verfügte ich mich nach des Pastor Jürgen Neuners Hause, der war hart verwundet, ich sandte berhalben zum Barbieren und besetzte sein Haus auch. All= mälig bekam ich die andern Quartiere zu Hilfe, da sie vernahmen, daß ich in der Wehre war und sie aufsordern ließ, erdreisteten sie sich hervorzukommen. Da zog ich mit dem Herrn Dekloff Holler und exlichen Bürgern vor des Bogtes Herrn Johann Tastii Haus; da waren sie mit der Feuerleiter auch davor, klopfeten an und wollten die Thüre aufstoßen Da wäre Beute gewesen, denn es hatte ein vor-nehmer Mann eine Kifte mit etzlichen 1000 Gulben bei ihm stehen, die wir ihm retteten. Darnach schlugen wir sie auch von dem Jesuiten-tloster, da wollten sie auch Beute gemacht haben; insgleichen von Herrmann Schreibers Hause, da der Bischof (damals Domprobst) Schenking damals zur Herberge lag. — Summa die Bürger er=

breisteten sich zur Wehr. Da machten wir Ordnung der Quartiere. Die ganze Nacht zogen wir ein Quartier umbs andere, die ganze Stadt auf und nieder durch alle Gassen, bis es morgen ward").

Wohl hatte ber Mannesmut Nyenstädts es verhindert, daß die Stadt eine Beute der plündernden Hausen geworden, aber die klägliche Zaghaftigkeit der Augegriffenen, die Mut= und Kopflosigkeit der Rats=herrn, das zweideutige Gebahren des Stadtleutnants hatten den Führern der demokratischen Bewegung gezeigt, daß bei einiger Energie sie die unumschränkten Herrn der Stadt sein könnten.

Mehr und mehr tritt von nun an, mahrend Sick, ben Ryenstädt als ben eigentlichen Leiter ber Unruben bezeichnet, im Berborgenen wühlte, Martin Giese in ben Borbergrund. Wenig sympathische Büge weist dieser Mann auf, beffen Chrgeiz als die Haupttriebfeber all seines Tuns zu bezeichnen ift. Die Familie, ber er entstammte, war in Riga seit geraumer Beit ansässige'). Bur Beit ber Reformation (1525) besaß Peter Giese ein Haus, doch hinterließ er feine biretten Erben, fo bag fein Befit auf Sans Giese aus Qubed über-Dieser war wohl ber Grofvater ber beiben Brüber Martin und Bans, von benen ber altere, nachbem er bie Stadtichule befucht, in Königsberg, Wittenberg und Helmftadt ftudiert hatte und erft 1584 in seine Baterstadt heimkehrte8). Offenbar noch jung an Jahren, aber von pekuniaren Nöten arg gepeinigt, warf er sich in das Getriebe ber ftabtischen Berhaltniffe. Gewandt in allen forperlichen Runften, wie er benn als Fechter und Ringkampfer in Braunschweig und Königs= berg großen Ruf erlangt hatte, redegeübt und ein Renner ber latei= nischen Sprache, lebenbigen Geiftes und als ein Mann ohne viele Ahnen mit revolutionarem Dl gefalbt, wies er alle Gigenschaften auf. bie in leidenschaftlich bewegten Zeiten den Demagogen und Bolfstribunen machen.

Nicht foll bamit gefagt sein, baß ihm nicht eine gewisse Überzeugung für die Sache, ber er sich widmete, eigen war, zweifellos

<sup>1)</sup> Eine sehr auschauliche und eingehende Schilberung, die aus den verschiebenen Berichten zusammengestellt ist, findet man bei Dsirne l. c. 47—54. Ich habe hier dem Bericht Nyenstädts den Borzug gegeben; er ist kurz, anschaulich und wahr.

<sup>2)</sup> Napiersty: Erbebuch a. v. Stellen.

<sup>3)</sup> Bergmann. 1. c. pag. 93. Anm.

glaubte er an sie, aber wenn er für sie so eintrat, wie er es tat, so war es ruheloser Ehrgeiz, brennende Begierde nach Herrschaft, die ihn beseelte. Dem Rat war der kürzlich erst Heimgekehrte, nicht einmal in die Bürgerlisten Aufgenommene '), so gut wie unbekannt, erst die Racht bes 2. auf den 3. Januar machte ihn mit einem Schlage zum Anwalt der Gemeinde, die sich willig dem Einsluß dieses Mannes, der seinen Rüchalt wiederum in Fick hatte, hingab. Insbesondere Johann Brinken, der Weinschenk, scheint sich ganz an Giese geschlossen zu haben, odwohl, oder sollen wir sagen weil, ihm, täuscht nicht alles, eine wirklich tiese Überzeugung vom Recht der Gemeinde eigen war.

Am Morgen bes 3. Januar war ber angehende Tribun auf bem Markt erschienen, wo sich die Bürgerschaft bereits brangte. Fick, Brinken, Dr. Racharias Stobius, ein arger Manteltrager, ber es jest mit ben Bürgern hielt, ber Zinngießer Chriacus Klint und manche andere haranguierten bas Bolf und wetterten gegen Welling und Ed, Die fich verborgen hielten. Die Stimmung war hier schon fo erregt, bag bie nach beenbetem Gottesbienft — es war ein Sonntag — auf bas Schwarzhäupterhaus vom Rat berufene Versammlung zum Ausgleich ber Sändel wenig Erfolg versprach. Wie erwartet, geschah es: Die besonneren Elemente unter ber Gemeinde wurden mit Bellebarben und Spiefen bedroht, Giese aber sprang auf ben Tisch und rif mit feuriger Rebe die leicht bewegliche Masse im Sturm mit sich fort. "Wir muffen Zeit haben", rief er, "von sofortigem Ausgleich fann teine Rebe fein, ba es fich um Männer handelt, welche bie Stadt um ihre Privilegien und Freiheiten gebracht und Rirchen vergeben haben!" So beschloß man die Stadttore, die Siefe schon mahrend ber Racht besetht hatte, nicht zu öffnen, bamit feiner entweichen könne, sowie auf Ed und Welling ju fahnben. bleibt für ben Charafter ber Bewegung zu bezeichnend, daß Giefe bem Schloßhauptmann Thomas von Emben fagen ließ, fie richte fich nicht gegen die Bolen, sondern nur gegen einige Ratsherrn, mahrend er den Jefuiten fundtat, fie möchten nur ruhig fein, ihnen wurde fein Saar gefrümmt werden. Wäre bas religiofe Moment wirklich bas ausschlaggebenbe gewesen, mas hatte naber gelegen, als eben bamals bie Safobi= firche einzunehmen und die Jefuiten zu verjagen?

<sup>1)</sup> Rapiersty. Urf.: Ed fagt ausbrudlich: "welcher fein Burger gewejen, vielmeniger ben burgerlichen eibt gethan in ber Stadt Riga". pag. 40.

Doch um diese Dinge handelte es sich nur soweit, als fie Baffen gegen ben Rat gaben. Diesen weiter einzuschüchtern, verband fich in ber Morgenfrühe bes 4. Januar auf bem Markt bie Bürgerschaft, "Leib, But und Blut" an bie Durchführung ber "gerechten" Sache zu feten. Angeblich um weiteren Unruhen zu steuern, in Wirklichkeit, um jeden Wiberstand bes Rats im Reim zu ersticken, wurde auf Anraten bes Binngießers Sengeisen zugleich ber Beschluß gefaßt, die Bürgerschaft folle alltäglich mit ben Quartierfahnen, in Wehr und unter Trommeln und Pfeifen durch die Gaffen ziehen. "Es ware beffer, man hatte Giefen ftracks aufgehangen", ruft Ryenftabt in ber Erinnerung an bie Gewaltherrschaft der Gemeinde aus, die nunmehr förmlich dem Rat ben Gehorfam auffündigte und einen Sechzehnerausschuß, in dem Giefe bas große Wort führte, ber Rat bagegen nur burch 4 Glieber, unter diesen neben Nyenstädt auch Rif. Fick, vertreten war, einsette. Nach Zusicherung eines freien Geleites auf zwei Tage stellten sich jett auch Ed und Welling, ben hl. Dreifonigstag aber feierte bie gange Stadt nach dem alten Ralender mit Gottesbienft in den Rirchen, Beiftlichkeit und Rat hatten also auch hierin vor den Gildstuben kapituliert.

In den folgenden vierzehn Tagen beherrschte die Menge ben Markt, bie Gaffen, bas Rathaus. Bier waren bie Berhandlungen gegen Ed und Welling eröffnet worden, aber von unparteiischem Gericht war die Rede nicht. Trot bes freien Geleits wurden bie beiden Berklagten ftets von Bewaffneten aufs Rathaus und nach Baufe zuruckgeführt, feine Band rührte fich zu ihrem Gruß, benn also hatte es Biefe befohlen, wohl aber schlug manch lose Rede an ihr Ohr. In den Räumen bes Rathauses, wo wider allen Brauch die Verhandlungen öffent= lich stattfanden, drängte sich eine respektlose bewaffnete Menge. ben Spiegen berfelben umgeben, leiteten Giefe und Rick bie Inquisition. Zwar wagte es Myenstädt mehr benn einmal jenen "auf bie Baube zu greifen" und Sich fo in die Enge zu treiben, daß er "blaß und rot" wurde, aber ber brutalen Gewalt gegenüber war nichts zu machen. Mit Ungeftum drang man in beibe Angeflagten: fie follten fich erklären, warum sie die Jakobikirche abgetreten, den neuen Ralender eingeführt, den Reftor gefangen gefett, den Litauern einen Sahrmartt bewilligt, warum endlich fie zu Drohiczin geschworen hätten? Fragen, die an den gangen Rat zu richten gewesen wären, wenn nicht die Gemeinde felbst in die meisten Buntte bereits früher gewilligt hatte. Als Giese merkte, daß auf diese Punkte eine Verurteilung nicht möglich war, griff er zu anderm Anklagematerial. Das Gerücht, Eck habe achtzehn Bürger nachtschlasender Zeit töten wollen, mußte hershalten, ja man scheute sich nicht, ihn und Welling zu beschuldigen, sie hätten den auf einer Reise nach Grodno sie begleitenden Altermann Rasch heimlich ermorden lassen. Der Pöbel griff diesen Unsinn des gierig auf, schleppte den alten Stadtwachtmeister, der bereits 36 Jahre der Stadt gedient hatte, als angeblichen Mitwisser der angeblichen Schandetaten in den Sandturm und es sehste wenig, so hätten sie ihn der Tortur unterworsen, da der brave alte Wann nicht bekannte, was er sollte, aber nicht wußte. Schließlich ließ man ihn "altershalber" los.

Giese gab sich einen Augenblick zufrieden. War er boch schon Berr ber Stadt: in seinem Bause hingen die Schlüffel zu ben Stadttoren und bem Zeughause, sein Bruder Sans verwaltete bie bem Rat abgenommene Stadtkaffe. So ficher fühlten fich die Gewalthaber, baß fie es fogar magten, eine vom Bergog von Aurland, bem Freunde Rigas, vorgeschlagene Bermittlung höflich, aber entschieben von ber Hand zu weisen, obgleich Welling barum bat, die beiden furlandischen Gefandten Butlar und Tiefenhaufen zu Richtern über ihn zu bestellen 1). Roch mehr! Am 8. Januar 2) war der Kardinal Radziwill vom königlichen Hoflager zurückgekehrt und hatte mit Ingrimm von ben Borfällen in ber Stadt gehört. Sofort sandte er nach Riga hin-ein und ließ die Öffnung der Tore, "up dat fin volck kopen möchte, wat se wolben", sowie bas Erscheinen bes Burggrafen, einiger Rats= herren und des Gemeindeausschusses auf dem Schloß fordern. Aber bie soeben noch versicherte Untertänigkeit an ben König erwies sich als Schimare, Die Gemeinde gab gur Antwort, fie murbe Die Bforten nicht öffnen, ehe die Streitsachen erledigt seien, wolle aber ber Rardinal Wichtiges unterhandeln, fo moge er Rommiffarien auf den Bifchofshof senden, dort würden die von ihm verlangten, unter bem Schut zweier Fähnlein (!) "bargestellt" werben.

Das war offene Rebellion und als solche faßte Radziwill die unsehrerbietige Antwort der Gemeinde auch auf: schon am 17. Januar verließ er das Schloß und reiste nach Wenden ab<sup>8</sup>). Die Abreise bes

<sup>1)</sup> Napiersty pag. 31.

<sup>2)</sup> Pabels Chronit 1. c. 388.

<sup>3)</sup> Richt nach Bolen, wie Dfirne und Bergmann meinen.

Kardinals ließ Gieses Selbstgefühl nur wachsen. Ein vorläufiger Bertrag, der am 10. Januar Abends zu stande gekommen, wurde von Giese als zu wenig weitgehend kassiert, gegen Welling und Kanne ein Bersahren eingeleitet, Eck eine Bergleichsschrift "ganz gewaltsamer Weise abgedrungen" und erst nach langwierigen Hin= und Herreden in der Großen Gilbstube ein Bergleich zwischen Kat und Gemeinde zum Abschluß gebracht, der Giese nach dem Herzen war und seine Gegner vorläusig vor weitern Nachstellungen bewahrte. "De porten worden och geopenet, de 14 dage weren geschlaten geweesen").

Nachdem bann am 21. Januar Rat und Gemeinde sich dahin geeinigt, den Statthalter zu bitten, die Tumulte als nicht geschehen zu betrachten und die Stadt beim Könige zu entschuldigen, wurde am 23. Januar der Bergleich, der nicht weniger als 63 Artikel aufwies, in Kraft gesetzt.

Wer durch ihn gewonnen, beweift ein Blick in seine einzelnen Beftimmungen2). Sie zeigen uns durchgängig eine Beschränkung ber bisherigen Machtvollfommenheit bes Rates und entbehren auch bes verletenden Sinweises auf die frühern Bustande nicht. Mit scharfer Betonung wird die Abstellung einiger burch Reuner in ber Kirchenordnung und in den Rirchenformen eingeführter Underungen durch= gesett, ben Predigern vorgeschrieben, in Butunft "ihr Umt und Gebühr nicht nach Menschen, sondern göttlichem Befehl und ihrem Gewissen au führen", sich ferner "aller politischen und Welthandel burchaus zu entäußern und ihre geistliche Bokation und Amt treulich abzuwarten". Bwar wird ihnen versprochen, daß sie in ihrem Gehalt aufgebeffert werden wurden, jedoch nur, wenn fie von ber Rangel frei fprachen und bie "Chartefen" um ber bofen Nachrebe willen zu Saufe ließen. Gegen ben Rat ging natürlich auch bie Bestimmung, daß ber Rektor scholae — also ber verhaßte Beinrich Moller — von nun an "im geiftlichen Ministerio altem Gebrauch nach, Seffion und Stimme" haben follte. Andere Paragraphen bestimmten, daß "nach allem menschlichen Bermogen mit Darftreckung Leibes. Gutes und Blutes" gegen bas Refuitenkollegium vorgegangen werben, daß, "ba eine ganze löbliche Gemeine mit nichten zur neuen Calendario zu bewegen", Die Festtage

<sup>1)</sup> Babels Chronif 389.

<sup>3)</sup> Bgl. Bergmann l. c. 245—272. Der hier abgebrudte Bertrag ift jedoch, wie Napiersty Urt. 59—62 beweist, nicht forrett wiedergegeben.

"nach dem alten julianischen und nicänischen Kalender" begangen werden sollten. Charakteristisch ist die verhältnismäßig kühle Haltung in Sachen der Jakobikirche: von einer Restitution derselben ist nicht mehr die Rede, nur Priester statt der Jesuiten solle man vom Könige erbitten, serner die Jesuiten vermahnen, "daß sie sich der ärgerlichen und abgöttischen Circumgestation der Monstranzen auf den Gassen in der Stadt enthielten". Streng untersagt endlich sollte allen, die sich nicht öffentlich zum päpstlichen Glauben bekannt, der Besuch der Jastobikirche, "in der Jesuiter Kirche Schauspiel zu treiben", bei zehn Taler Pön sein. Nur als Gevatter hinzugehen war gestattet.

Weit mehr am Herzen lagen sichtlich den Führern der Gemeinde die andern Punkte, welche höchst weltliche Dinge betrasen. Mit Nachstruck wird immer wieder betont, daß in allen pekuniären Angelegensheiten, seien es nun Kircheneinkünfte, Waisengelder, Gerichtsakzidenzien, Akzise und Bollgelder, die Gemeinde die Kontrolle haben, der Rat sorgsältige Rechenschaft geben sollte. Die Gerichtssporteln sollten verbilligt, die Vänze in gutem Stand gehalten werden<sup>1</sup>).

Auch die Gerichtshoheit des Rates erlitt nicht bedeutungslose Einschränkung. Nicht nur, daß der Burggraf sich keinen Gerichtszwang in bürgerlichen Prozessen anmaßen, auch nicht aus der Zahl der wortshabenden Bürgermeister ernannt werden sollte, er mußte sich auch dazu verstehen, "die Bürger hinfort mit harten Custodien — Gefangensiehung im Sandturm — zu verschonen" und sich mit "bürgerlicher Berstrickung" zu begnügen.

Daß der Rat seine politische Prärogative nicht mehr aufrecht erhalten konnte, versteht sich von selbst. § 31 besagte mit dürren Worten: "Es sollen auch den Aelterleuten und Aeltesten beider Gilbstuben soviel Personen aus der Gemeinde und Bürgerschaft, als ihrer die Anzahl sehnd, zugeordnet werden, die benebenst ihnen die gemeinen Stadtsachen mit dem Ehrb. Rath zu handeln und zu schließen Macht haben: jedoch die richtigen und bedenklichen Sachen an die (ganze) Gemeine zusörderst zu bringen schuldig sehn". Artikel 27 aber besiegelte



<sup>1)</sup> Eine spätere Berordnung vom 19. August regelte die Frage der Schlüssel du den städtischen Kassen in der Weise, daß außer den Alterseuten auch die verordneten Personen der Gemeinde Schlüssel zur Afzisekasse und zu der geistlichen Güter-Kasse erhielten und jeden Sonnabend Revision sein sollte. Bgl. Napiersky Urk. 147.

bie Allmacht der Gilbstuben: "Es sollen auch nach biefer Zeit bie Aelterleute, ba fie zur Gilbftuben Berbobt (i. e. Bericht) zu thunde bedacht fenn, folche bem worthabenben Burgermeifter mit Bermelbung ber Buncten, so mit der Gemeinde berathschlaget werden sollen, an-Es bewillige alsbann ber Bürgermeifter bas Berbobt ober nicht, so soll nichts besto weniger ben Aelterleuten bas Berbobt zu thun erlaubt fenn, jedoch mit reifem Bebenten und Rath ber fammt-Auch Gesandtschaften ohne Erlaubnis und Belichen Aeltesten". willigung ber Gemeinde zu entsenden, sollte dem Rat verboten sein. Weitere Artifel entwandten endlich dem Rat die militarische Soheit: über die Stadtpfortenschluffel follte neben bem worthabenben Burgermeifter und Bogt, auch ben Alterleuten beider Gilbftuben "zu gebieten" die Macht zustehen. "Um allerhand beschwerlicher Urfachen willen" — gemeint war ein Bersuch Otto von Meppens aus ber Stadt zu entfliehen - follte feinem zu nächtiger Beit ber Mus- ober Eintritt in die Stadt verstattet sein. Bor allem aber: Die städtischen Rnechte follten hinfort nicht allein bem Rat, sondern auch ber gangen gemeinen Bürgerschaft schwören, wie benn auch Kriegewerbung nur auf gemeinsamen Beschluß vorgenommen werden durfte.

Eine ganze Reihe von Vorschriften behandelten die kräftigere Organisation der Gilden, denen das Recht zugestanden wurde — es ging das speziell auf Martin Giese — "einen friedliebenden, geslehrten Mann oder Sekretären" zu bestellen und "aus dem gemeinen Kasten nach Nothdurft zu besolden". Das Zunstwesen sollte sester gehandhabt, "die Störer und Bönhasen ernstlich abgeschaffet", keinem erlaubt sein, anders denn auf den Gilden "Bruder zu werden" oder "der selbst kein Bruder werden will", "bürgerliche Kahrung zu treiben". Auch der Handel mit den russischen Kausseuten dürse keinem Bürger verwehrt werden, so weit es mit eigenem oder anderer Bürger Geld geschehe. Desgleichen wurde den Bürgern verboten, die Gesamtslieferung von Getreide, Heringen, Salz und anderen Proviant für die umliegenden königlichen Schlösser zu übernehmen, "damit nicht dem Landmann zur Stadt zu kommen gewehret und die Kausmannschaft nicht auf zweier oder dreier Nahrung stehen möge". —

Doch genug der Einzelheiten. Das Mitgeteilte beweist, daß die siegreiche Gemeinde dem Rat das Heft völlig aus der Hand gerungen hatte.

Diesem war es baber mit bem Bergleich wenig Ernst. Cat, bem

am übelsten mitgespielt worden war, verließ, bald nachdem die Tore geöffnet, die Stadt und begab sich auß Schloß zum Kardinalstatthalter, der Rat aber, welcher der sicheren Hoffnung lebte, daß weder Radziwill, noch gar König Stephan den Bertrag vom 23. Januar sanktionieren würden, wies die siegreiche Gemeinde, als sie zur Eidesleistung auf dem Rathause erschien, mit dem Bemerken zurück, vor 14 Tagen habe die Bürgerschaft den Sid aufgesagt, es sei nicht möglich, daß sie ihn wieder leiste, just wenn es ihr wieder gefalle. Der Rat wolle die Sache daher bis zu gelegenerer Zeit an ihren Ort gestellt haben.

Natürlich gewann durch diesen Schritt des Rates der tiefgreisende Gegensat sofort seine ganze Schärse wieder und Giese, der zum Gildstubensekretär gemacht worden war, wie Brinken, der neue wortführende Altermann, ließen ihrem Grimm gegen die ihrer Meinung nach die Ratsstude beherrschenden Männer abermals freien Lauf: Welling, der jett plötlich an des Altermanns Rasch Tode schuldig sein sollte, konnte sich nur mit Mühe durch einen Reinigungseid retten, Otto Kanne aber wurde, odwohl schon krank, aus der Stadt gewiesen und ins Elend geschickt. Unter unsäglichen Mühen rettete er sich nach Treiden, wo ihn der polnische Starost aufnahm. Sein Nachsolger wurde der hochsgebildete und maßvolle David Hicken, später Nyenstädts Schwiegerssohn, ein Mann, der trefflich in Polen angeschrieben war und in Zamoiski einen hochvermögenden Gönner besaß. Den traurigen Wirren in Riga hat freilich auch er nicht zu steuern vermocht.

Wie der Rat vorausgesehen, geschah es: die zur Ratisitation der 63 Artikel zum Kardinal nach Wenden gesandten Deputierten, unter ihnen Welling, empfingen einen höchst ungnädigen Bescheid: er denke nicht daran, in den Vergleich zu willigen, er kümmere sich überhaupt nicht mehr um die Stadt. "Habt Ihr's wohlgekocht, so mögt Ihr's wohlgenießen!" Mit diesem Bescheid kehrten die Gesandten nach Riga heim, wo ihr Vericht nur Öl ins Feuer goß. Immer höher stiegen die Leidenschaften, immer lauter forderte der Pöbel neue Opfer. Gegen Tastius wandte sich die zügellose Menge in erster Reihe: nicht nur an der Abtretung der Kirchen, an der Preisgade von Stadtrechten in Drohiczin wäre er schuldig, auch sein Amt hätte er gleich einem Schelm verwaltet und mehr gestohlen, als wohl hundert Diebe. Was half es, daß der Angeschuldigte sich in würdiger Weise verteidigte, ja den Versluch machte, durch sein persönliches Erscheinen auf den Gilbstuben die

Digitized by Google

Menge zur Ruhe zu bringen. Refultatlos verlief "folch schlechtes Colloquium". Auf dem Rathause aber sette es eine stürmische Szene: die Bürgerschaft heischte seine sofortige Gesangennahme, lehnte die angebotenen Bürgen kategorisch ab und ließ sich nur mit Mühe bewegen, ihm wenigstens den Abschied von seiner Familie zu gestatten. So bedrohlich gestaltete sich des Gesangenen Lage, daß er sein Leben in Gesahr wähnte und kein anderes Rettungsmittel vor Augen sah als die Flucht, die er schnell entschlossen am nächsten Sonntag aus der ungastlichen Stadt ins Werk setze. Im Schloß, wo man ihm die Aufnahme nicht verwehrte, sand er auch Eck und den aus Wenden heimgekehrten Statthalter vor. Diesem legte er in eingehender Schrift die Ordnungswidrigkeiten seines Prozesses dar, worauf auch Eck Radziwill gegenüber die Gemeinde förmlich verklagte und von ihr 2000 Gulden Schadenersat und 10000 Taler sür die Kränkung seiner burgzgrässichen Ehre sorderte.

Die Klagen und Beschwerben ber beiben "Ausgewichenen" fanden bei dem Statthalter ein offenes Ohr, denn mit steigendem Groll hatte er vom Schloß aus beobachten können, daß in der Stadt troß seines Protestes eifrig an der Berstärkung der Besetstäungen gearbeitet worden war. In steigendem Zorn zitierte er jest Rat und Gemeinde zur Bersantwortung vor sich. Beide erschienen, aber was sie vordrachten, konnte Radziwill nicht gefallen: der Rat, sichtlich unter dem Druck der Gemeinde, verteidigte die 63 Artikel, stellte der Gemeinde ein günstiges Zeugnis sür ihre Haltung in der Tumultnacht aus und eiserte gegen Ecks der Stadt verderbliche Anschläge. In weit schrofferer Weise noch ließ sich die Gemeinde vernehmen, sie protestierte gegen Ecks "rachsgierige Unbesonnenheit" und drohte ihrerseits mit einer Gegenklage.

Alles kam nun darauf an, was der König sagen würde, zu dem sich Eck, Tastius, Reuner und Otto Kanne schutzsuchend begaben. Wie er entscheiden würde, konnte freilich im Ernst keinem zweiselhaft sein und das königliche Mandat, das Mitte November Radziwill in die Stadt sandte, niemand überraschen. In heftigen Ausdrücken kasseinist bier der Monsarch die 63 Artikel, welche Radziwill sich aufs Schloß bringen ließ und eigenhändig zerschnitt, in scharsen Worten schloß bringen ließ und eigenhändig zerschnitt, in scharsen Worten schloß bringen ließ und eigenhändig zerschnitt, in scharsen Worten schloß zu halten, die alte Verfassung aber herzustellen. Innerhalb vier Wochen hätten sie sich vor dem königlichen Tribunal zu verantworten.

Dem Rat war in seiner Schwäche nicht wohl zu Mute. Folge zu leiften, wagte er nicht aus Furcht vor Giefe und beffen Anhang, bem König ungehorsam zu sein, konnte ihm erft recht nicht in ben Sinn kommen. Berzweifelt wandte er sich baber — es ift bas wieber für ihn symptomatisch — an den Kardinal Possevino und bat ihn um Rat und Silfe. Diefer erwiderte mit bem Borfchlag, ber Rat moge an den König eine Deputation absenden, sich mit Ed vertragen und die Jesuiten in Riga schüten! Der vom Rate schon vorher erwogene Plan einer Gesandtschaft auf den Grodnoer Reichstag wurde nunmehr sofort beschlossen. Ryenstädt, Belling, David Bilden und einige andere, barunter Bertreter ber Gemeinde, brachen Anfang Januar 1586 nach Polen auf. Giefe und Fick hatten ihnen noch einen aus Rönigsberg verschriebenen Rechtsgelehrten Turban mitgegeben, ber insgeheim ein Schmählibell gegen ben Rat nach Grobno brachte. Man tann sich die Entruftung ber Ratsbeputierten über bas heimtuckische Borgehen benken, als sie in öffentlicher Audienz sich plötlich durch Turban aufs schmählichste angegriffen saben. Ryenstädt forberte, ba hilchen erfrankt war, Dr. Welling sofort auf, auf bas Libell auf ber Stelle zu antworten, aber Welling weigerte fich, aus Furcht, bie Gemeinde möchte ihm es nachtragen und ihm, "wenn er nach Hause fame, ben Bart scheeren". Da trat benn Ryenstädt selbst in Die Schranten und protestierte in beutscher Sprache solenniter gegen bie Angriffe, die Turban vorgebracht.

Der Rat konnte mit dem schließlichen Ausgang der Deputation vollauf zufrieden sein: "Die Majestät gaben, da es ihr zu Ohren geskommen, mit was schelmischen Praktiken die Autores umgingen, gar gnädigen Bescheid": Restitution der Ausgewichenen und Ausgewiesenen, Wiederherstellung der alten Stadtordnung, Citation der Rädelssührer, namentlich Gieses, Brinkens und Ficks vor den König. Die Gesmeinde sei verantwortlich, daß sich diese skellten "und wo Ihr das thut", schloß der Monarch, "sollt Ihr Gnade sinden nach wie vor, Ihr sollt Euch von ihnen absondern. Wo Ihr das nicht thut, sollt Ihr Euch mit Weib und Kind, mit Hab und Gut, in äußerste Not und Gesahr stürzen".

Am 2. April langten die Gesandten wieder in ihrer Vaterstadt an, mit ihnen kam der polnische Kommissarius Sebastian Grabowieczki, der Giese, Brinken, Fick, Werner v. Depenbrock, der Gieses Schwager

Digitized by Google

war, den Rektor Heinrich Moller und andere, die der auf den 24. Festruar angesetzten ersten Borladung nicht Folge geleistet hatten, dei Strase der Acht bei erneutem Ausbleiben vor das königliche Gericht zitierte. Doch seine Bemühungen, die Gemeinde zur Nachgiedigkeit zu bewegen, blieben fruchtlos, auch der Rat, der wohl von Herzen bereit war zu "komparieren", vermochte nichts daran zu ändern. So blieb denn Grabowieczki nichts anders übrig, als unter seierlicher Berswahrung der Stadt den Kücken zu kehren und mit den Worken, er besorge sich großes Unheils, nach Polen abzureisen.

## 7. Kapitel.

## Der Fortgang der Kalenderunruhen. Bürgerkrieg und Blutvergießen<sup>1</sup>).

Das von König Stephan gegen die der Zitation nicht Folgeleistenden ausgesprochene Urteil auf "Leib und Gut" erwiderten Giese
und Genossen mit einem brutalen Gerichtsversahren gegen diejenigen Männer, die als warme Anhänger Polens galten, und ihr Ingrimm stieg, da sie nicht alle ergreisen konnten, um so ärger gegen die, die noch im Bereich ihrer Gewalt waren. Die Menge wußte man durch geschickt hervorgeholte, auf ihre Instinkte zielende Ausstreuungen und Gerüchte in Atem zu halten, die Kalenderfrage und die Abtretung der Jakobikirche mußten wieder herhalten, der Rat aber, in dem kernige, energische Raturen damals nur zu spärlich vertreten waren, ließ sich von der aufrührerischen Menge von Tag zu Tag mehr einängstigen und arbeitete also dem Frevel, wenn auch ohne Willen, in die Hände.

Den Angriff eröffnete kurz vor Johanni Nik. Fick mit einem heftigen Vorstoß gegen ben Syndikus Welling, der nach Mitau gereist war. In der Ratssitzung griff er den Anwesenden verleumderisch an, er verzehre der Stadt Geld, aber zu den Gerichtstagen sei er nicht zur Stelle.

Nun kehrte zwar Welling rechtzeitig wieder heim, aber dem abgekarteten Borgehen wurde dadurch um so weniger die Spitze abgebrochen, als ein anderer Berhaßter, der Sekretär Otto Kanne, den durch eine Zitation in die Stadt zu locken die Gemeinde den Rat gezwungen hatte, nicht in die Falle ging, sondern mit einem Hinweise darauf antwortete, daß er auf dem ihm vom Könige geschenkten Gute Murrikas nur noch der königlichen Gerichtsbarkeit unterskehe.

<sup>1)</sup> Die archivalischen und Literatur-Quellen sind bieselben, wie im vorigen Kapitel. Monographieen sind gesondert zitiert.

Da Taftius und Ed gleichfalls nicht zu fassen waren, beschloß man an bem britten Gegner, bem Bürgermeifter Casper zum Bergen, auch einem ber Unterhandler mit Polen, bas Mutchen zu fühlen. Der 16. Juni, an dem auf dem Rathaus Gerichtstag war, ward hierzu auserseben. Während auf den Gilbstuben die Gemeinde beisammen war, gab Fick, "ber Judas", vom Rathause aus das Signal und in tumultuarischer Weise setzte sich die Menge in Bewegung. Giese voran, seine "aufgemunterte, aufrührerische Rotte hinter und um ihn", bricht man in die Gerichtsftube, heißt die Parten abtreten, denn "die Gemeinde hatte vorzugeben, baran mehr gelegen ware". Der Tribun aber greift im Ramen ber Gemeinde, "ba es ihm boch ber Deubel und seine Kameraden befohlen hatten", wie Ryenstädt braftisch fagt, Bergen au, er habe bei ber Hebung der Afzise Malz unterschlagen, und sei beshalb ein "nichtsnutiger Schelm und Dieb". Bas wollte es bemgegenüber bedeuten, daß aus dem herbeigeholten Afzisebuch die Unwahrheit der Anklage erwiesen, daß weitere Unklagen bom gangen Rat mit Entruftung gu= rudgewiesen wurden und Bergen felbft, zitternd vor Erregung, Giefe einen lofen Schelm nannte. Ungeftum riefen bie Gingebrungenen nach bem Benter, er folle Bergen jum Beinturm führen, fie wurden bas schon zu verantworten wiffen.

Doch diesem unerhörten Beginnen wurde nicht entsprochen, mit beweglichen Worten, "daß man schier einen Stein hätte bewegen können", hielten die Ratmannen der Gemeinde das Unmögliche vor. Schon schlugen die Glocken ein Uhr nach Mitternacht, als man die Verhandelungen resultatios abbrach. "De Minschen waren dul und verstockt"1), und gestanden als äußerstes einen Aufschub dis zum nächsten Worgen zu, jedoch mußte sowohl Bergen wie Dr. Welling die Racht über auf dem Rathause bleiben.

Noch in berselben Nacht führten die Aufrührer einen andern entscheibenden Schlag, indem sie, im Einverständnis mit dem Schloß- hauptmann Thomas von Emden, einem wüsten und rohen Gesellen und offenkundigen Parteigänger der Gemeinde, den auf dem Schloß bestindlichen Sekretär Tastius in ihre Gewalt brachten.

Der Unglückliche, durch Emben selbst zur Flucht aus dem Schloß gedrängt, wurde auf der Düna in seinem Bote von den Spiefigefellen

<sup>1)</sup> Alle Zitate sind aus Rhenftabts Chronik.

Gieses, die verständigt worden waren, überfallen und in den Bauernstleidern, die er, um unerkannt zu bleiben, angelegt hatte, auf das Rathaus, wo die Parteien gegen einander stritten, in Gewahrsam gesbracht. Am Morgen des 18. Juni führte man ihn, noch immer in seiner Berkleidung, unter dem Hohn der Menge vor den versamsmelten Rat.

Es würde über ben Rahmen einer die gesamte Geschichte unserer Beimat umfaffenden Darftellung hinausgehen, wollten wir hier bie Einzelheiten bes schauerlichen Juftizmordes erzählen, bem Taftius und Welling im Juni jenes Jahres zum Opfer fielen 1). Beibe Männer, benen man wohl Schwäche, aber fein wirkliches Bergeben zur Laft legen tonnte, die jedenfalls an der Auslieferung der Rirchen und bem ganzen Drohicziner Vertrag, wie oben gezeigt worden, nicht mehr Schuld trugen als ber ganze Rat, wurden jest von graufigem, unverdientem Geschick ereilt. Bom Rat, der bis auf Ryenstädt ein flägliches Bilb ber Ohnmacht barbietet und zu allen Forberungen, ber ungestümen Menge und beren Führer "mit ganz wehmütigem Seufzen" und in "großer Beängstigung" Ja sagte, im Stich gelaffen, von Giese und seinen Genossen burch falsche Versprechungen und zuredende Worte, wie durch wilbe Drohungen und Tortur zu ben unsinnigsten Aussagen gebracht, bekannten beibe nicht nur jebe Schulb, die die Machthaber von ihnen verlangten, sondern malzten auch auf Ed, Reuner, Ranne, Casper zum Berge, ber barauf am 21. Juni gleichfalls eingeferfert wurde, Mitwisserschaft und Teilnahme von Dingen, die niemals vorgefallen waren. Daß beide Angeklagte alles widerriefen, sobald die Folter vorüber war, wollte wenig verschlagen, zumal sie bei erneuten Drohungen und erneuter peinlicher Inquisition sofort wieber zu ben erpreften Geständnissen guruckfehrten. Erst als ihr Geschick endgiltig entschieden war und fie sich anschickten, vor den höchsten Richter zu treten, beteuerten fie in lettwilligen Aufzeichnungen ihre völlige Unschuld, an der zu zweifeln eine verhette, betorte Menge Grund zu haben geglaubt hatte. Bergebens hatte Ryenftadt die Verwandten und Freunde der Verurteilten zur Befreiung aufgerufen, faum ein Dutend Manner waren bereit seinem



<sup>1)</sup> Bergleiche meine Darstellung im Rigaschen "Almanach" für 1896, die auf archivalischen Studien beruht.

Ruf zu folgen, zu wenige, um bas Verhängnis zu wenden. 27. Juni fiel bas Haupt von Taftius. Welling, ber in nachgiebiger Angst Giese in allen Studen zu Willen gewesen, hatte ber Demagog nicht ungern gerettet, er ließ ihn baber nur mit bem Schwert bes Scharfrichters "fchreden" und bann in feine Wohnung bringen, wo bie verzweifelte Gattin ihn mit Freudentranen empfing. Aber schon war die Menge stärker als ihre Führer. Lärmend verlangte sie auch bas Blut Wellings, ja fie bedrohte gar bas Leben Giefes und Brinkens, wenn fie fich weigern sollten, ihr zu Willen zu sein. Die Geifter, Die beibe gerufen, vermochten fie nicht mehr zu bannen: von neuem wurde der Unglückliche in Gewahrfam gebracht, von neuem bedräut und zum Geftandnis gezwungen, bem Rat mit unzweibeutigen Drohungen bas Tobesurteil abgetrott und in der Morgenfruhe des 1. Juli ber Mord vollzogen.

Den Männern der Ordnung aber graute vor der Stadt, in der Menschenblut gestossen: Abenstädt, Otto von Meppen und Ewert Hußmann verließen Riga und eilten nach Dahlen, von wo sie dem Rat ein bewegtes Schreiben zugehen ließen, in welchem sie ihr Entweichen aus der Anderung des Stadtregiments erklärten und mitteilten, daß sie den Schutz der hohen Obrigkeit anrusen würden. Diese ersuhr rasch genug, was in Riga Schreckliches vorgefallen: bereits im Juli erfolgte die Ächtung von Giese und Brinken und ein geharnischtes Mandat, das die sofortige Befreiung von Bergen, den die Gemeinde noch immer in hartem Gewahrsam hielt, bei strengster Strase anbesahl.

Mitte August erschien mit diesen Besehlen ein königlicher Kommissarius in Riga, aber er war nicht glücklicher als Grabowieczki im April, denn abermals verweigerte die Gemeinde die Auslieserung von Giese und Brinken, während der Rat auch diesmal seine Ohnmacht, dem Könige zu Willen zu sein, deklarierte: "er hätte die Macht nicht, die Gemeinde arretiere ihnen das Schwert". Umsonst waren alle Borsstellungen, die Radziwill den aufs Schloß Besohlenen machte, dreimal gab die Bürgerschaft zur Antwort, von Giese und Brinken werde und wolle sie sich nicht trennen.

Da loberte ber Zorn König Stephans auf: umgehend erging an Jürgen Farensbach ber Befehl, die livländische und kurländische Adelsfahne aufzubieten und der General Pekoslawski erhielt Ordre, auf der Spilwe zur Bezwingung der rebellischen Stadt ein Blockhaus zu errichten.

Inmitten dieser die Stadt in heftige Zuckungen versetzenden Vorgänge gelang es dem alten Bürgermeister Bergen aus seinem Kerker zu entfliehen. Seiner treuen Sattin war es möglich gewesen Zutritt zu ihm zu erhalten und ihm, nachdem sie die Kleiber vertauscht, zur Flucht zu verhelsen. Erst als ihr Mann längst auf dem Wege nach Treiden i) war, entdeckte man die List, doch hütete man sich der wackeren Frau etwas zu Leide zu tun. "Ist eine große Treue der Frauen und rühmenswert, bemerkt vielmehr ein Feind Bergens mit Wärme, wer weiß, was sonst mit dem Bürgermeister geworden wäre." Sinen Sinssus auf die weitere Gestaltung der Verhältnisse in der Stadt hatte Bergens Flucht nicht, höchstens war sie von günstiger Einwirkung auf die Verhandlungen, die seit Ansang August von der ob des Zorns des Königs doch besorgten Gemeinde mit dem greisen Herzog Gotthard von Kurland gepflogen wurden. Nach langem Hin- und Herreden erklärte sich der Herzog schließlich mit Erlaubnis des Königs bereit nach Riga zu kommen und in Person die Versöhnung der Gemüter zu sördern. Wit ihm kamen unter dem Schuße seines fürstlichen Wortes auch Nyenstädt, Meppen und Husmann, während Eck, Kanne und Bergen nur auf dem Schlosse sich einzussinden wagten. Zwar kam es am 17. September wirklich zu einer notdürstigen Vereinbarung, aber da in diese auch die beiden Geächteten einbeschlossen hatten werden müssen, sollte anders nicht alles Reden resultatlos bleiben, so war eine Vestätigung des Traktats durch den König von vornherein höchst problematisch.

burch den König von vornherein höchst problematisch.
Es ging denn auch genau so, wie vorher mit den 63 Artikeln: keine Partei glaubte recht an die Dauer der Bereinigung, die Ausgewichenen wagten sich daher nicht in die Stadt, die Gemeinde zögerte die Bittgesandtschaft an den König abzusenden, da sie sich von vornherein nur geringen oder gar keinen Erfolg versprach, trozdem "alle Dinge in alle Ewigkeit vergessen, erlöschet und gleichsam in die Tiese des Weeres gesenkt sein" sollten.

Endlich im Oftober brach die Legation, als deren Redner David Hilchen fungierte, nach Polen auf, schon unterwegs ersuhr sie von den neuen königlichen Mandaten gegen den Rat, der wegen Ungehorsams, weil er die Exekution an Giese und Brinken nicht vollzogen, vor der Majestät Stuhl zitiert wurde. Der Empfang, der den Rigischen und

<sup>1)</sup> Richt nach Amfterdam, wie Bergmann und Dfirne erzählen.

ben von Herzog Gotthard abgeschickten Gesandten in den ersten Rovembertagen am Hofe zu Teil wurde, war demnach so ungnädig wie nur mög= lich. Bas half David Bilchen seine glanzende, mit all bem rhetorischen Schwung, ben jene Beit liebte, ausgestattete fulminante Rebe, was sein Appell an die Gnade bes Königs, ber "boch ben göttlichen und engelsgleichen Wesen an nächsten stebe", Ronig Stephan blieb bei feiner schroffen Absage. Um 10. Dezember erhielt Gotthard einen unzweibeutigen strengen Berweis, daß er es gewagt, gegen sein spezielles Mandat, die Geächteten in den Bergleich einzuschließen, er, der König, habe fich beffen von einem polnischen Lebensfürften nicht erfeben. selben Tage ging ben Rigischen ber Bescheib zu, so lange bie Stadt fich nicht bedingungslos unterwerfe, habe fie auf feine Gnade nicht zu In welcher Erregung fich Stephan Bathory befunden haben muß, bavon legt eine, freilich erft von einem später lebenben Chronisten überlieferte, aber ben Stempel ber Wahrheit an sich tragende Episobe beredtes Zengnis ab.

Der König fragte nämlich die rigischen Deputierten, ob sie Tastius und Welling "von der Bürgerschaft gezwungen" hätten hinrichten lassen, da dieselben doch unschuldig gewesen seien, oder "aus eigenen Willen"? Sie antworteten hierauf, daß die beiden Männer laut ihren Bekenntnissen gerichtet worden wären. Bürgermeister von Meppen war einer der unstreiwilligen Richter gewesen, und ward nun von dem König Stephan gestragt: "Intelligis latine?" So viel verstand der gute Mann von der Sache, daß er mit Non antworten konnte. Da ergriff ihn aber der König voll Zorn bei den Haaren, zauste ihn tüchtig und schrie: "Ei, so lern' es, so lern' es, bevor Du Doktores köpsen läßt!" Diese väterliche Züchstigung — wenn auch von Königshand — trug dem alten Herrn fortan viel Hohn und "Verkleinerung" ein, sowohl daheim als später in Deutschland.

Also reisten die Rigischen voller Sorgen, wie sie gekommen, heim, nur Hilchen blieb noch in Grodno. Als auch er aufbrach, ereilte ihn 15 Meilen von Grodno die Nachricht vom Tode König Stephans, ben seinen Mitbürgern zu überbringen er eilends nach Riga weiter reiste: war doch die Kunde von König Stephans Hinscheiden von der größten Bebeutung für die Zukunft der Stadt.

In Riga fand Hilchen die Lage sehr verändert: auf beiden Seiten der untern Duna, beim Blockhause lagerten polnische Truppen, kur-

ländisches und livländisches Aufgebot, mit dem es seit Anfang Rovember allerlei Scharmützel und Wiberwärtigkeiten gab; ber Mann aber, ber bie Stadt zum außerften gebracht hatte, weilte nicht mehr in ihren Mauern: Martin Giese war am 8. November gestüchtet. Seine Augen waren auf Schweden gerichtet, hier bei König Johann III. ober beffen Bruber Rarl von Subermannland Bilfe zu erlangen, fein Biel. Ginen Ausgleich mit bem polnischen König hielt er mit gutem Grunde für sich und Brinken für unmöglich, so brach er die Brücken hinter sich ab und beschritt ben Weg ber Konspiration. Zwar wird man babei im Auge behalten muffen, daß in ber Gemeinde ftets nationale und religiöse Antipatien gegen Polen vorhanden waren, daß der Anschluß an bas protestantische und stammverwandte Schweben eines ibealen Kerns wahrlich nicht entbehrte, — man wird sich aber auch hüten muffen, diese idealen Momente zu hoch anzuschlagen. Doch wie dem auch fei, zweifellos war bamals bie Majorität ber Bürgerschaft burch= weg noch auf Gieses Seite und es ift so unwahrscheinlich nicht, daß er in Schweben 40-50 Manner nennen konnte, Die feine Reise ge= billigt hatten. Er felbst hat es zudem offen gefagt, daß zahlreiche angefebene Bürger, benen er feine Reise anvertraut, ihm zugerebet. Diefen verdankte er gewiß auch die Zusicherung, daß trot seiner Abwesenheit er nichtsbestoweniger als in ber Gemeinde Gid und Pflicht stehend angesehen werden sollte.

Nachbem er noch an seiner Statt ben Dswald Groll von Grabow (Grabowski) und zwar ohne Wissen und Willen des Rats eingeseth hatte, ging er — von seinem Bruder und einigen andern begleitet — zu Schiff, angeblich nach Ösel. Aber widrige Winde trieben ihn "kümmerslich" weiter. Daher sette er nach Schonen und Schweden über, wie er später angab, mit der Absicht nach Finnland und Reval zu reisen, um hier zu ersahren, wie es mit Riga stände. Fest steht, daß er bei dem auf Schloß Wattstein residierenden König Johann um eine Audienz nachsuchte, jedoch nur von einigen Käten — Stein und Banér — empfangen wurde; diesen schilderte er seine und der Stadt Lage und bat dringend um Bescheid, "ob die gute Stadt auf solchen Rothsall (d. h. falls sie von den Polen belagert würde), wann J. R. M. durch öffentsliche Creditive drum ersucht würden, sich der Hilse und Errettung halber zu getrösten haben sollte?" Endlich nach drei Wochen wurde ihm, wie von dem durch Glauben und Heirat Polen zuneigenden

Könige Johann zu erwarten stand, ein abschlägiger Bescheid: "sie hätten einem Herrn geschworen, dem sollten sie treu und hold sein und sollten sich packen!"

Richt einmal einen Paß burch Finnland und Reval konnte Giefe erhalten, angeblich aus Furcht, er mochte im äußerften Falle fich vom Mostowiter Hilfe holen, "wo sie hineingekommen, da möchten fie wieber herausziehen"1). Doch Giefe und feine Begleiter achteten biefes Berbot wenig, sondern begaben sich "ftracks zu J. Fürstl. Gnaden Bergog Rarolus" und baten ihn unter Darlegung ber Rot ber Stadt um Silfe Bergog Rarl, beffen politische Tenbengen ben feines und Beiftand. königlichen Bruders bekanntlich zuwiderliefen, ließ fich genau Bericht erstatten, erfuhr mit Interesse, bag Riga jährlich an 40000 Taler ftabtische Einnahmen habe, hutete sich aber, ba Giefe feine Rreditive und beglaubigte Vollmachten vorweisen konnte, eine bindende Antwort Much er riet gur Ginigfeit, versprach mit bem Ronige Die Angelegenheit zu bereden und ficherte eventuell die Absendung von Interceffionsschreiben an ben polnischen König zu, "bamit bie Stadt nicht bergeftalt an Religion und Privilegien verletzt und mit gewaltfamer Bufetung unterm gefärbten Schein burch Defettion gefährbet würbe".

Mit dieser gnädigen Antwort brachen die Rigischen nach Lübeck auf, doch schon in Suerköping ersuhren sie den Tod ihres Feindes, Stephan Bathorys. Sosort wandte sich Giese nach Kalmar, um über Oland, Gotland und Ösel nach Riga zu gelangen, doch trat der strenge Frost ihm hindernd in den Weg, er mußte von Öland nach Kopenhagen, hier längere Zeit stille liegen, dis er endlich, dalb nach Ostern, wohl Ansang Mai 1587, in Riga wieder eintras.

Der Rat hatte die heimliche Abreise Gieses und bessen offentunbige Konspiration mit Schweben gewiß nicht ungern gesehen, befreite sie doch zeitweilig wenigstens die Stadt von dem tatkräftigen Tribunen, während sie ihn anderseits in den Augen der Polen vollends kompromittierte.

Der Nat versuchte die Abwesenheit Gieses zu einem Borstoß gegen ihn auszunuten, und so bedenklich schien Fernerstehenden bereits des Flüchtigen Lage, daß David Chytraeus, der bekannte Rostocker Ge-

<sup>1)</sup> Napiersty, 423-431.

schichtsschreiber und Freund Gieses, in einem, freisich dem Rat in die Hände fallenden Brief an Giese diesem eine Freistatt in seinem Hause anzubieten für nötig fand'). War die Situation für Giese nun auch keineswegs so ernst, so läßt sich doch ein Erstarken der Opposition gegen ihn nicht verkennen. Gestügt auf die Mahnungen Farensbachs²), des wendenschen Präsidenten und polnischen Kriegsobristen in Livsand, zog der Rat bei einem Kurländer Urader, der mit Giese in Stockholm zusammengetrossen und Farensbach gegenüber dessen Umtriebe enthüllt hatte, Erkundigungen ein und weigerte sich energisch, ein Entschuldigungsschreiben, das von beiden Gilben zu Gunsten Gieses an den König von Schweben geschickt werden sollte, zu unterzeichnen, ohne damit allerdings etwas anderes zu erreichen, als daß die Große Gilbe beschloß sich ein eignes Siegel machen zu lassen und bes Schreiben mit diesem zu besiegeln. (März 1587.) Daß auch Herzog Gotthard von Kurland es satt hatte, sich für Giese, um mit Nyenstädt zu reden, die Finger zu verdrennen, unterlag auch keinem Zweisel: er lehnte ein diesdezügliches Schreiben an König Johann rundweg ab und bemerkte sartastisch im Nachsah zum Briese, der Kat möge in der Stille doch nachsorschen, ob das Geschrei von der Stadt Unschuld begründet sei und so sich doch etwas Verdächtiges sände, die Stadt in Acht zu nehmen, auf daß "Euch die Schuldigen, wie hiehero mit Giese geschehen, nicht entwenden und davon kommen möchten".

Als Martin Giese nun wieder heimkehrte, wagte es der Rat sogar ihn vorzusordern, damit er über seine schwedische Reise Relation tue. Giese tat das, gab als Grund seiner Abreise den Zorn des Königs an, den zu besänstigen er durch sein zeitweiliges Verschwinden gehofft habe. Sein Ziel wäre ursprünglich gar nicht Schweden, sondern Ösel gewesen, wider Wollen wäre er nach Bornholm verschlagen worden, von da der Nähe wegen nach Schweden gegangen, wo er aber nur für den Fall einer Belagerung Rigas durch die Polen Hilse zu erlangen bestrebt gewesen sei. Auf die Frage des Rats, wer diesenigen gewesen, die ihm namens der Gemeinde Urlaub erteilt, verweigerte er Austunft, die Aussprengungen Uraders aber erklärte er für freche Lügen und Verleumdungen. Am 5. Mai 1587 veröffentlichte auch die Ges

¹) l. c. 393.

<sup>1)</sup> l. c. 405.

meinde eine hierauf bezügliche Erklärung, die zu charakteristisch für den tiefen Gegensatz zwischen Rat und Gemeinde ist, um nicht vollständig wiedergegeben zu werden<sup>1</sup>):

"Wofern Martinus Giefe ber Königl. Maj. zu Schweben bie Stadt Riga im Namen von 50 Bürgern aufgetragen hat, barin wußte die ehrb. Gemeinde ihn oder Niemand zu vertreten und hatte er basselbe mit benen, so ihm solches befohlen, zu verantworten. aber auf einen Rothfall, ba ber Stadt mit Rrieg und gewaltsamem Ueberfall (welcher benn vorhanden gewesen, wo es Gott nicht gnäbig abgewendet) zugesett würde, zur Erhaltung und Errettung ihrer Religion, Privilegien, Ehren und gutem Ramen, auch Leibes und Lebens bei hochgebachter Königl. Maj. zu Schweben gesucht und gebeten, in bem hofft ihn die Gemeinde (ungeachtet bag er bies aus eignem Bewegen, ohne Befehl, aber aus Liebe gegen seine Baterftadt und in Betrachtung bes Eibes, womit er ber Gemeinde verpflichtet, gethan) nicht allein zu verlaffen, sondern vielmehr zu schützen und zu handhaben. Denn es befindet die ehrb. Gemeinde ihren Gib, ben fie ber löblichen Krone Polen und Großfürstenthum Litauen geschworen, nicht babin gerichtet, daß fie treu und beständig fein, bagegen aber fich an Religion, Privilegien, Leib und Leben, Ehren und gutem Namen mit Gewalt, ohne einige Gegenwehr und Silffuchung, follen beschweren laffen. Und als zuvor schon viel und oftmals geschehen, so erklärt sich noch bie ehrb. Gemeinde mit Berg und Mund einhelliglich, daß fie hoch= gedachter Krone Bolen und bem Groffürstenthum Litauen treu und hold sei und ihren einstmals geschworenen Gid, wie es redlichen Leuten ziemet und gebühret, beständiglich halten wollen, wofern wiederum correlative daffelbe, bazu fie befugt, unbehindert gelaffen und bie hochverlegliche Religions= und Privilegienbeschwerung abgeschafft wurden. Da aber gegen alle Zuversicht solches nicht geschehen und die aute Stadt mit gefärbter, ungrundlicher Anthuung einer Defektion und Ungehorsames genothzwangt und gefrieget werden sollte, mußte die Ge= meinde unumgänglich und nicht weniger, als von Martino Giefen geichehen, vermittelft Entbedung ihrer anlegenden Noth, Troft, Rath, Silfe und Errettung ba suchen, wo fie zu finden mare."

Bereits am folgenden Tage replizierte ber Rat in längerer Er=

<sup>1) 1.</sup> c. 436 ff.

flärung1), in der er feinen Standpunkt im Ginklang mit der Stadtgeiftlichkeit festzulegen fich veranlaßt fah: Nicht ohne Befrembung, Schmerzen und Berzeleib habe er mit traurigem Gemüt in ber Schrift ber Gemeinde gelesen, daß biese die Mission Gieses formlich ratifiziere. Wohl halte auch ber Rat die Aufrechterhaltung von Religion und Brivilegien für bas Jundament ber Stadt und eine Berletung berfelben burch bie Obrigteit für unftatthaft, boch glaube er nicht, "baß, wenn nur etwa Unterthanen fich einiger Gefahr bei ihrer Obrigfeit vermuten und beforgen, baß fie als Eibgefreite vor tathlichem Anfall fich zu gewehrter Fauft zu schicken und fremde hilfe zu sichern mächtig feien". Sollte die Stadt aber, mas jest gar nicht ber Fall fei, von ber Obrigfeit wirklich bebrangt werden, so sei ber Weg ber Rechts= mittel einzuschlagen und bie Stadt "in einhelligem Confent — mit unfern Privilegien" zu ichüten, nicht aber zu folchen "hochschäblichen, gefährlichen, chr= und namenverletlichen Mitteln" zu greifen, Die bereits ergriffen und leider von der Gemeinde gebilligt worden waren. mußten "uns und unferer gangen Pofterität und Rachtommen ein urewig macul ober Schandgebächtniß bringen". Der Rat ermahne baber bie Gemeinde in ber Borausfetung, bag viele ben gefaßten Beschluß vom 5. Mai nicht gebilligt, gar nicht anwesend gewesen ober ftill= geschwiegen hatten, sich zur rechten Beit eines Beffern zu bebenten und bem fonft unausbleiblichen Berberben zuvorzukommen; bagegen fei er gern bereit mit allen rechtmäßigen Mitteln auf Grund ber Brivilegien mit bemfelben Fleiß, Trene und Ernft bie Stadt zu schützen, wie bie Gemeinbe. Bleibe biefe aber wiber Erwarten bei ihren gefährlichen Beschlüffen, so weise ber Rat alle Berantwortung von sich, wenn ber Bole nun bas Außerste aufbiete und "bie gute Stadt in die tieffte Roth gefturze und in ben Schiffbruch alle ihrer habenben Privilegien tommen und ganglich untergeben follte".

Also die "treuherzige Vermahnung". Praktischen Ersolg hatte sie nicht — zwischen der Lehre des Rechts vom bewaffneten Widerstand und dem leidenden Untertanengehorsam gab es eben keine Versöhnung. Der Tod Bathorys und die polnische Thronfrage hatten zudem die Sachlage so sehr von Grund aus verändert, daß Giese sich mit neuen Hossnungen auf einen gütlichen Ausgleich tragen konnte<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> l. c. 439 ff. — 1) H. J. Bothführ: "Ein Blatt gur Geschichte bes Ra-lenderftreits". Mitteilungen XIII, 469 ff.

Um die polnische Krone, die durch den kraftvollen König Stephan neuen Glanz erhalten hatte, bewarben fich nicht weniger als drei hohe herren: Sigismund Bafa, König Johanns III. Sohn, ber burch feine polnische Mutter Katharina, Sigismund Augusts Schwester, und seine katholischen Sympatieen vielen willkommen war, ferner ber öfterreichische Erzherzog Maximilian, ben bie Zborowstyfche Bartei als Randibaten proklamiert hatte, und schließlich Bar Febor Iwanowitsch, der aber bald nicht mehr ernsthaft in Betracht fam. Am 20. Juli sollte Die Wahl ftattfinden, auch Riga entsandte Deputierte, unter ihnen Nit. Fid und David Hilchen, nach Warschau, die Sicherung der Religion, Wiebergabe ber Jakobikirche und Schleifung bes Blockhauses auf ber Spilwe erbitten follten. Eine fehr eingehende Relation über bie Wirren in Riga, "bas Warschauer Libell", in bem es nicht an scharfen Ausfällen gegen die polnische Wirtschaft fehlte, gab man ihnen auf ben Weg. Auch Giefe war nicht muffig geblieben. Sich vollftandig als Berr ber Stadt fühlend, schickte er ohne Borwiffen bes Rats, aber mit Einwilligung ber Bürgerschaft, Grabowsti an ben Erzherzog Marimilian.

Bu gleicher Zeit war ein anberer, bebeutenberer Mann, ber Schwabe Dr. Joh. Georg Gobelmann, ber nach Wellings Tod auf Gieses Be-trieb als Syndifus nach Riga berufen worden war, in ähnlicher Mission, wenn auch mit Wissen des Rats, von Giese nach Preußen entsandt worden, um hier Verbindung behufs gemeinsamer Aktion gegen die Kandidatur Sigismunds zu suchen.

Doch diese von Giese gegen Sigismund gesponnenen Fäden zerrissen rasch, denn die Kandidatur des Erzherzogs Maximisians erwies
sich bereits im Herbst als aussichtslos: der Zamoistische Kandidat,
Sigismund von Schweden, wurde vom größeren Teil der Nation anerfannt, wenngleich Maximisian und sein Hauptparteigänger, Jan Zborowsti, der Kastellan von Gnesen, in ihren Schreiben au die Stadt
Riga sich den Anschein gaben, als ob sie die Herren des Landes
wären den Ausschein gaben, als ob sie die Herren des Landes
wären den Ausschein saben sind stärker als Worte: Maximisian,
der bis vor Krasau gezogen, konnte sich hier nicht halten, geschweige
benn verhindern, daß am 28. Dezember 1587 der Schwedenprinz im

<sup>1)</sup> Rapiersth pag. 1076 unb 453, 461 ff.

Dom zu Krakau mit der Krone der Jagellonen gekrönt wurde. Die Schlacht bei Pitschen am 24. Januar 1588 zerftörte vollends alle Hoffnungen bes Ofterreichers für immer: er wurde selbst gefangen genommen, seine Barteiganger, so Grabowski, ergriffen und in Wilna eingeferfert.

Es liegt auf der Hand, daß diese Sigismund so günstige Wendung der Dinge Giese, Brinken und Genossen wenig nach Sinn war, weil sie ihnen, bei den engen Beziehungen Sigismunds zu Schweden, den Rückhalt, auf den sie bisher gehofft, bei dieser protestantischen Macht nehmen mußte. Sie konnten im Ernst nicht annehmen, daß König Johann gegen seinen eigenen Sohn, der zudem auch in Schweden bemnächst die Krone tragen sollte, vorgeben wurde, falls dieser gegen die rigische Gemeinde dieselbe Haltung bewahrte, wie Stephan Bathory. Daß er bies aber tun wurde, bafür sprach die Energie, mit ber Farensbach mit seinem Kriegsvolf auch nach König Stephans Tobe gegen die Stadt operierte.

Glaubte bem gegenüber bie Gemeinde, ber neue König - wer es auch wurde — wurde sich nicht allzu bose erweisen, wenn bas ber Stadt fo läftige Blockhaus von biefer bem Erbboben gleich gemacht wurde, wenn sie ihm nur sonst Gid und Treue hielte? Vielleicht — jedenfalls zogen, gegen Rat und Wille bes Rates, in bem Nyenstädt heftig vor Unbesonnenheiten warnte, am 29. Juli 1587 die Bürger und geworbenen Knechte aus, "bat blockhus tho belageren und tho beicangfen". Die Polen ftectten beim Heranzug der Rigischen bie umliegenden Säufer und Raten an und fielen am folgenden Tage, als die Rigischen eine formliche Belagerung begannen und Laufgraben auswarfen, "mit 20 perbe und 20 schütten up be grever (Gräber) und slogen den Rigisschen 13 man aff an Kriegeslude, borger und gesellen. Den 1. Augusti toegen de borger in der nacht ut der schantzsen wech mit dem geschütte und volck und richteten nichtes nutes ut").

Am 3. August langten die Gesandten, deren Wission gescheitert war, aus Polen wieder zu Hause aus sehen dem Rat die Situation für Giese als sehr bedenklich erscheinen haben

lassen. Nur so und durch die in weiteren Kreisen herrschende Erregung wegen bes mißglückten Anschlages auf das Blockhaus erklärt sich das

<sup>1)</sup> Aus Babels Tagebüchern 1. c. 393. Seraphim, Gefdichte II.

Ultimatum, das am 10. Auguft der Rat den Gilben zustellte: er sorderte die Wiederaufnahme der Ausgewichenen, die Ausweisung Gieses und Brinkens. Seschehe dies, so sei der Rat bereit, die St. Jasobistirche wieder einzuräumen und die Jesuiten auszutreiben. Gehe die Gemeinde auf die ersten Bedingungen aber nicht ein, so wolle ein ehrbarer Rat sein Regiment übergeben und einen Bettelstab in die Hand nehmen und mit Weib und Kind davon gehen und den Bürgern das Regiment lassen.

Diesen Anschlag bes Rates, gegen ben Fick seiner auf heimliche Schliche bebachten Natur nach nicht öffentlich opponiert zu haben scheint, beantwortete die Gemeinde mit einem strikten Nein, beeilte sich aber, um den Rücken frei zu haben, in Ausgleichsverhandlungen mit der Besahung des Blockhauses zu treten, die denn auch am 19. August zu einem günstigen Resultat führten.

So sich vor seinblichem Andrang geschützt haltend, forderte nun auch die Gemeinde die Austreibung der Jesuiten und die Restitution der Jakobikirche, die der Kat am 3. August selbst — wenn auch unter nicht erfüllten Bedingungen — verheißen hatte. Wir ersahren nicht, daß er sich geweigert, er hätte es auch nicht wagen können, ohne die gesestigtere Stellung wieder preiszugeben: schon am 23. August nahmen Evert Hußmann, der Obervogt, und Horst als Untervogt, der Ratsherr Joh. Meyer, serner die Pastore Reeckmann, Joh. v. Dahlen und Gregorius Plene, und die beiden Älterleute "St. Jakobkerck wedar inne und weesen de Jesuiter ut und makeden sich des anderen tages mit er gezeugk ut der Stadt. Den 27. Augusti wort den Undeutschen in St. Jakob kerck wedder vor geprediget und gesungen, godt se lob und danck."

So völlig der Bruch mit dem war, was König Stephans Regiment der Stadt gebracht, ebenso demonstrativ seierte sie die Wahl des Prinzen Sigismund, die am 31. August durch den Kommissarius Wiltperger angezeigt wurde: in allen Kirchen wurde geläutet, im Dom gepredigt und von den Wällen Festsalut getan. Doch die äußerliche Feststimmung verschwand schnell, als Wiltperger im Namen des Königs von Schweden auf der Gilbstube die Bürgerschaft um 100000 Taler für den König Sigismund anging: bestürzt erwiderte man, eine solche Summe aufzubringen, sei man nicht in der Lage, worauf der Abgesandte zur Antwort gab, Siese, welcher der Stadt Mittel doch kennen müsse, habe dem Herzog Karl in Schweden versichert, Riga beziehe jährlich 40000 Taler

Einfünfte. Die Bürgerschaft war nicht wenig erschrocken, welchen "großen Wind ber aufgeblasene verwegene Bube, ber Giese, aufgerichtet gehabt".

Wir wissen über den weiteren Verlauf dieses Jahres, in dem Giese seine Position so vollauf zu behaupten verstand, daß er im Februar 1588 gar Ültermann Größer Gilbe wurde, wenig. In der Stadt blied alles beim alten, die Lösung der polnischen Differenzen mußten der Zukunst vorbehalten bleiben, zumal eine, bezeichnenderweise aus dem wieder freigegebenen Gradowski und Godelmann bestehende Delegation, die den neuen König begrüßen und ihm eine größere Gelbsumme als Geschenk oder Darlehen andieten sollte, zwar in Danzig empfangen, in der Forderung um Konsirmation der Privilegien aber wiederum abschlägig beschieden wurde.)

Dadurch nehmen die bisher geschilberten Ereignisse eine andere Die Giefeschen Sanbel ructen naturgemäß in ben Sintergrund, die Wahrung ber Religion und ber Stadtrechte bem neuen Monarchen gegenüber für Rat und Gemeinde in ben Borbergrund. Bollte der Rat, in dem die polnische Sache nach wie vor ihre eifrigsten Bertreter und Berfechter fand, nicht völlig abdizieren, so mußte auch er bei ben Berhandlungen mit Polen barauf bestehen, bag ber Stadt Interessen nicht gefährbet wurden. Das, was ber Rat schon seiner eigenen Stellung wegen tun mußte, wirkte anderseits aber auch wieder dahin, ihn in den Augen der Gemeinde noch mehr herabzusetzen, denn biefer war jedes Handinhandgehen des Rats mit der Bürgerschaft ein Zugeständnis der Schwäche des Rats, mochte es auch noch so sehr in den Berhältnissen begründet liegen — so sehr war er distreditiert! Es nütte bem Rat daher wenig, daß er ben Anfang 1588 in Riga erscheinenden polnischen Kommissarien Biotrowsti und Bielgrznowsti, bie ben Hulbigungseid abnehmen follten, am 10. Mai in langer schriftlicher Antwort<sup>2</sup>) bas Verlangen abschlug. Riga habe fich Polen freiwillig unterworfen, es habe baher ein Recht erst die Konfirmation ber Privilegien abzuwarten, ehe es schwöre. Bor allem bate bie Stadt um Ruckgabe ber Jakobikirche, Schleifung bes Blockhauses und unbedingten Barbon für alles, mas vorgefallen mare.

<sup>1)</sup> Rapiersty l. c. 1076, 1077.

<sup>1)</sup> l. c. 483 ff. und Dfirne l. c. 111 ff.

Unter biesen Umständen könne Rat und Gemeinde nur dann schwören, wenn die Kommissarien eine schriftliche Bollmacht, die Freisheiten der Stadt, wenn auch nach Beseitigung der Beschwerden, zu bestätigen, vorwiesen. Zum mindesten müsse die Stadt aber darauf bestehen, daß, in Ermangelung einer derartigen Bollmacht, eine die Rechte und Religion ausdrücklich reservierende Bedingung dem Eidsormular eingefügt, also nur ein Eventualeid seitens der Stadt gesleistet würde.

Da die Rommifsarien feine Bollmacht hatten, biese gerechten Buniche zu erfüllen, mußten fie am 12. Mai unverrichteter Sache bie Stadt verlaffen. Doch ichon am 24. Mai folgte ihnen eine Gefandtschaft nach Krakau, die den im März vorausgereisten, aber ertrankten David Hilchen zeitweilig erseben sollte. Wie vorauszusehen war, hatte auch biefer Bersuch, ben König zur Bestätigung ber Privilegien zu bewegen, teinen Erfolg. Was Ronig Stephan einst zugeftanben, fcbien bem eigenfinnigen Sigismund als eine seine Burbe schmälernbe Kongeffion: am 9./19. Auguft wies er bie Gefandten gurud und befahl ihnen sich an die Reichsstände zu halten. In dieser mißlichen Lage wandte fich David Silchen an ben Großtangler und bat bringend um beffen Rat und Bermittlung. Dieser schrieb hierauf Anfang Dezember an ben Rat und versprach sein möglichstes zu tun, um, falls die Stadt barum bate, bie Absendung foniglicher Kommiffarien zu bewirken, Die ben Beschwerden ein Ende machen follten 1).

Also brach das Jahr 1589 an — mit ihm die Entscheidung.

Auf Zamoistis Intervention wurde der Stadt, die in scharfen Worten zur Berantwortung vor den Reichstag zitiert worden war, mitgeteilt, der König wollte aus Gnade die Sache in Riga selbst zum Abschluß bringen und dorthin deshalb Kommissarien abschicken. Wit Freuden vernahmen die rigischen Delegierten, die Ansang Januar nach Polen gezogen waren, den Bescheid, mit höchster Sorge nahm ihn die Giesesche Partei auf. Fick, Giese und Brinken spürten, daß ihre Stellung nicht mehr dieselbe war, daß nicht nur der Rat sich ermannt, sondern auch in der Gemeinde selbst eine große Partei — die Fuchsfressen nannten sie die Gieseschen mit Hohn — der unruhigen Zeiten müde war und das Vertrauen zu ihren Führern verloren hatte. Schon

<sup>1)</sup> Rapiersty l. c. 1077.

bie Wahl Otto v. Meppens, der seit geraumer Zeit von den Gessandtschaften nach Polen als zu wenig demokratisch hatte zurückstehen müssen, in die letzte Legation gab zu denken und als die Nachricht von der demnächst zu erwartenden Ankunft der Kommissarien nach Riga kam, gab sie den Segnern des Tribunen den Mut, einen Handstreich gegen ihn zu wagen.

"Den 5. März", heißt es in Padels Tagebuch, in dem ein Anhänger Sieses schreibt, "ift große Uneinigkeit und Rumor auf der großen Gildsstube gewesen, mant den Bürgern, da die Fuchsfresser unsern Aeltermann Martin Siese gefangen haben nehmen und in Behaftung bringen, ja zum Fenster hinauswersen wollen, so Rotger Frederiks nicht gewehret hätte. Auch haben die Fuchsfresser unsern Aeltermann vor einem ehrb. Rath und Consistorium verklagt. Die mit dem Rath gingen, haben den Aeltermann mit Lügen und Unwahrheit verklagt und die Füsse ihm begossen, ihn auch für keinen Aeltermann mehr haben wollen, weder ihn noch Brinken und e. ehrb. Rath daher gebeten, daß e. ehrb. Rath einen anderen Aeltermann erwählen wolle und daß e. e. Rath den Siese in Behaftung nehmen wolle. Ein ehrb. Rath hat hierauf den Fuchsfresser Beter Raß zum Aeltermann gestoren und erwählt, auch hat ein ehrb. Rath dem Gilbstudenknecht Hans Timpen den Gilbstudenschlüssel genommen". Doch Giese gab nicht leichten Kauses nach: "den 6. Martii hefft Gise dat slot vom gildstaven affgelagen und hefft dar ander slote wedder tho maken lahten und is also mit sinen oldesten und broders wedder tho gilbstaven gevoesen").

Der Rat und die Giese feinbliche Bürgerpartei hielten ein weiteres gewaltsames Borgehen noch nicht am Plate, daß sie aber weit davon entfernt waren, sich als besiegt anzusehen, beweist ein Erlaß des Rates, der alle Wohlgesinnten aufrief, zum Könige und dem Rat zu stehen und Giese und Brinken, die wegen hochverräterischer Umtriebe in Schweden vor den bevorstehenden Reichstag zitiert worden, anzuhalten, sich in Person zu stellen und zu verantworten. Unmöglich könne es der Rat stillschweigend billigen, daß die schändlicher Praktiken Angestagten nicht vor der Majestät sich rechtsertigten. Täte er daß, so mache er sich zum Mitschuldigen, "badurch dann die gute Stadt zum

<sup>1)</sup> Padels Tagebücher 1. c. 395.

Dorf und wir Alle um Leib und Leben, Gottesdienst und Privilegien kommen würden, was Gott abwende".

Schon am 10. März unterzeichneten bas Aftenstück sämtliche Ratsherren bis auf Nik. Fick, der sich hartnäckig weigerte und erst am 23. Juli, als die Kommissarien in Riga waren, sich zur Unterschrift bereit finden ließ. Dem Rat folgten zwölf Ültesten der Großen Gilde, unter ihnen die früheren Alterleute Freitag, Peter Raß und Jochim Ebel, der 1581 der Gemeinde vorgestanden, und 160 Bürger, eine Zahl, die erkennen läßt, wie groß der Umschwung, der sich allentshalben vollzogen hatte, war.

Giefe und bie Seinen fetten nun alles auf eine Rarte, immer ruckfichtsloser wurde ihr Gebahren, immer lauter ließen sie es hören, bie Rommissarien, die ber König ernannt habe — ber junge litauische Großtanzler Leo Sapieha und Severin Bonar, Kaftellan von Bielst burften um teinen Preis in die Stadt: "da ging es", schreibt Ryen= ftabt1), "an ein Larmen in ber Stadt und verging manchem ber Schlaf und überlegten, wie fie ihnen die Pforten vor der Rafe zumachen und es auf Mauern und Ballen ankommen laffen, bag bie ganze Städt möchte proscribirt werben. So gedachten sie, möchte man hernach die Frommen mit den bosen Buben bei dem König ver= föhnen." Bur rechten Beit langte ebenbamals ber Felbobrift Jurgen Farensbach vom Warschauer Reichstage auf bem Schloß zu Riga an. Er brachte 150 Knechte mit fich, mit beren Hilfe bie konigstreue Bürgerschaft die Gieseschen wohl niederwerfen zu können hoffte. Silchen begab fich beshalb zu Farensbach und biefer, ber bei ber Sache neues Ansehen erlangen konnte, sagte gern zu, zumal auch die von ber Stadt seit einigen Monaten in Solb genommenen Anechte mitwirten fonnten.

Wie ber Anschlag begann, wie er mißlang und schließlich mit einem Bergleich endete, hat ein Augenzeuge anschaulich also geschildert: "Den 16. Junii hat allhier zu Riga ein großer Aufruhr und Tumult angesangen, Gott bethört, von unsern Herrn und Bürgers den Fuchsefressen, also daß sie Fürgen Farensbach sammt einen Hausen Polen und unsern Landssnechten den Warkt einräumten mit gewehrter Hand und mit Geschüß. Also wollten sie ein Blutbad anrichten, da sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) l. c. 96/97.

wollten Martinum Giese und Brinken mit Gewalt uns nehmen. tamen wir Burger und Gefellen, als wir bas erfuhren, auch in Ruftung und unserer Wehr und nahmen die Straße von der Johannisstraße längs den Fleischscharren bis an die Kaufstraße ein und verschanzten bie Strafe, daß fie nicht zu uns tommen konnten, und wollten auch grob Geschüt triegen und zu ihnen an ben Martt heranziehen und so ben Aufrührern und Muthmachern steuern. Da sie bas erfuhren, sandten sie den Dr. Stopius (ben Mantelträger, ber es bereis mit bem Rat hielt) und andere Bürger zu Giefe und Brinken, und ließen uns anbieten, daß Jürgen Farensbach sich wollte barein legen als ein Friedemacher und die Dinge und ben Zwift vernehmen und Friede machen, welches beide Aelterleute annahmen und zu Farensbach gehen Wir Bürger und Gefellen aber wollten ihnen bas nicht geftatten, es ware benn, bag wir wieberum Beigeln friegten; und wir triegten zwei Ebelleute und zwei von unfern Rathsherrn, als Herrn Jasper Heisse und Luloff Holler und also ward ein Stillstand und Friede zwischen beiden Parteien getroffen und aufgezeichnet, also daß bas Geschütz und Kriegsvolk von dem Markt abziehen mußte und wir auch wieber nach Hause mit unsern Gewehren zogen, bis bes andern Tages ber Friedebrief verfiegelt worben.

Den 17. Junii waren die Bürger alle von beiden Stuben auf der großen Gilbstube und ein ganzer Rath auch und Farensbach und beschlossen alsda den Stillstand und Friedestand; dis zu der königs. Maj. Kommissarien Ankunft solle ein jeglicher Bürger, klein und groß, hohes ober geringes Standes mit Hand und Mund eines gegen den andern stille zu halten, mit Handstreckung und Mund geloben. Deselbigen Tages zogen die Knechte vom Schwarzhäupterhause ab, dahin sie von den Tumultsherrn gelegt waren, — — den 20. Junii zog auch Jürgen Farensbach nach seinen Häusern."

Im Grunde hatte doch die Ratspartei gesiegt, da Brinken und Giese sich bereit erklären mußten, den Kommissarien keine Schwierigsteiten in den Weg zu legen und sich selbst vor ihnen zu stellen. Freislich kehrte die Ruhe keineswegs völlig wieder ein, das Gefühl vor einer großen Entscheidung zu stehen, beherrschte alle, das Empfinden, daß diese gegen die Gemeinde ausfallen werde, deren Führer. So hoch stiegen zeitweilig wieder die Wogen der Erregung, daß die Komsmissarien von Wilna aus ein sehr dringendes Mahnschreiben an die

Gemeinde richteten, zugleich dem Rat ihr baldiges Kommen anzeigten und ihn aufforderten, in Treue und Gehorsam gegen den König zu verharren 1).

Am 17. Juli bonnerten die Geschütze den von der Ratspartei sehnlichst erwarteten Kommissarien, die an der Spitze von 150 Kriegs-knechten ihren Einzug hielten, den Willsommengruß entgegen: Sapieha nahm hierauf, wie einst Zamoisti, sein Quartier im Hause der Witwe von Tastius, was der Gemeinde Veranlassung zu dem grimmigen Witzewort gab, "daß der Teusel zu seiner Großmutter ins Quartier gezogen wäre".

Bonar, ber auf bem Schloß wohnte, erkrankte gleich anfangs, fo baß bie erste Sitzung erft am 22. Juli stattfinden konnte. Seltsamer= weise saben Giese und Brinken berselben mit einem gewissen Optimismus entgegen, teils vielleicht, weil fie glaubten wirklich ber Stadt Sache mit Gifer vertreten zu haben, teils weil fie hoffen mochten, bag ihre Barteigänger fie nicht verlaffen würben. Und boch befand fich ihre Bartei bereits in völliger Zerfetzung. Fick, bem nicht wohl zu Dute war, obgleich die Kommissarien gegen ihn vorzugehen nicht die Absicht zu haben schienen, hatte heimlich bereits feine Sabe in Sicher= heit gebracht2), Gieses Schwager, Werner v. Depenbrock3), ber bei Taftius' Gefangennahme und später eifrig mitgewirkt hatte, war nebst einer Anzahl anderer besonders Rompromittierter nach Kurland ge= flüchtet, ein großer Teil ber Bürgerschaft ftand bereits offen jum Rat. Stopius, beffen Perfonlichkeit auch heute noch ratfelhaft bleibt, hatte ichon längft feinen Frieden mit Bolen gemacht und von Ronig Sigismund bereits im Marg zu seinen übrigen Liegenschaften und Gutern vier haten Landes im Rirchholmschen Gebiet verliehen er-Trot allebem wiesen Giese und Brinken ben Gebanken an Flucht weit von sich. Der Rat aber ließ am 21. Juli eine Bekannt= machung an allen Eden anschlagen, in ber er, "ba bei solchen und bergleichen Neuerungen ber robe und ungezäumte Saufe gemeinlich ganz unbesonnen mit ein= und zuzudringen und zu beginnen sich be= gierlich pflegt" allen, groß und tlein, eindringlich nahelegte, "fo zu

<sup>1)</sup> Napiersty pag. 543.

<sup>2) 1.</sup> c. 820. Silchens Beugnis.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) l. c. 581.

<sup>4)</sup> l. c. 527.

bieser Sachen und berselben Tractaten nicht gehören, stille und friedsam in seinem Hause und Herberge bei Leibesstrase" zu verhalten. Ein jeder solle sich hüten, mit Hand oder Mund Aufruhr anzustiften, heimliche oder ungewöhnliche Zusammenkünfte zu besuchen, Waffen zu tragen 2c. Wer dem zuwider handle, solle durch die Quartierherrn in Berhaftung genommen werden.

Bon polnischen Solbaten umringt, begannen die Rommifsarien ihre Tätigkeit. Sie legten ihre Instruktion vor, saut der — die Huldigung der Stadt vorausgeset — die Rechte und Freiheiten und bie lutherische Religion ber Stadt unverfürzt zugestanden wurden, vorbehalten allein die Jakobi- und Marien-Magdalenenkirche. Das Blockhaus auf der Spilwe sollte, so hatte der König gnädiglich besohlen, geschleift, dagegen Eck, Bergen und Kanne in Amt und Ehren restituirt werden. Sie, wie die Hinterbliebenen von Tastius, Welling und dem im Exil verstorbenen Neuner seien schadlos für alle Verluste und dem im Exil verstorbenen Neuner seien schalos für alle Berluste zu halten, die Geächteten, Giese und Brinken, aber sosort zu verhaften und zu richten. In 17 Klagepunkten hielt der königl. Fiskal Balthasar Schnell "dem Erzschelm Martin Giese" seine Bergehen "scharf unter die Augen": er habe sich zum Anführer und Aufrührer aufgeworsen, um der Stadt eine neue Ordnung zu erzwingen, habe vielen Bersonen nach dem Leben gestanden, bei Tag und Nacht fünf Jahre hindurch, "heimliche Mord-Consilia gehalten", der Obrigseit die Stadtsichlüssel entwendet, dem Rat seine Autorität genommen und seinen "schelmischen Bruder Hans Giesen" wider des Rates Willen bei der Stadt Kassen gesetzt. Ferner habe er "allerhand lose Landstreicher bestellet und Gelbfresser ber Stadt zum Schaben an sich gezogen", bie ihm bei bem Aufruhr zur Hand gegangen, so Turban, Dr. Gobelsmann und Dr. Stopius (!), Oswald Groll u. a. An Kannes Ausftogung, Bergens Gefangennahme, Taftius' und Bellings Tod trage er bie Hauptschuld. Er sei es gewesen, ber bem Rat das grobe Geschütz entwandt, der das Blockhaus bekriegt habe, er habe selbst den König geschmäht, die Jesuiten verjagt, die Jakobikirche wieder eingenommen,

er endlich die Landschaft dem König von Schweden angetragen.
Sieses Schicksal war von Beginn an besiegelt. Als er sich versantworten wollte, siel ihm der Fiskal in die Rede: er sei geächtet und habe zu schweigen, erst vor Gericht werde er sagen können, was ihm gebühre. Bergebens legte die Gemeinde durch Fick und Laurentius

Ed Fürsprache ein, als die Kommissarien Giese und Brinken zu vershaften befahlen. Unter der Aufsicht zweier Ratsherren und umgeben von polnischen Soldaten, mußten beide auf dem Rathause zurückleiben, als die Sitzung zu Ende war.

Sollte sich wirklich teine Hand mehr für die Männer heben, benen die Menge so lange gefolgt? Sollte das Wort:

"Gelingt's — wat's eine Helbentat, Migglüdt's — so war es Hochverrat"

bereits allgemeinen Anklang gefunden haben? Nein. Noch befanden sich manche trenen Freunde der Gefangenen in der Gemeinde, sein Bruder Hans, Sengeisen, dann Gert Friese, der als eifriger Parteisgänger Gieses erscheint, u. a., waren noch auf freiem Fuß, sie waren es auch, die am Abend auf dem Markt einen argen Auflauf hervorriesen, der einen Augenblick höchst gefährlich zu werden drohte. Fick, der auch hierbei eine zweideutige Rolle spielte und mit Sapieha hart aneinander kam, griff erst vermittelnd ein, als die empörte Menge Miene machte zur Besreiung der Gesangenen das Rathaus zu stürmen. Wit Mühe wurde der Tumult gedämpst, am solgenden Tage Friese vorgesordert und verhaftet, Eck, Bergen und Kanne restituiert.

Nachdem also Ruhe geschaffen und der Rat in seiner Stellung gesestigt worden war, huldigten Rat und Gemeinde am 27. Juli den Kommissarien auf den Namen des Königs. Mit Grimm mochten viele sehen, wie die Ausgewichenen den Treueid leisteten, wie dem Rat die Gemeinde folgte, "de müsten ap de kne sitten und sweren".

Bir können es uns hier ersparen ben Gang bes Prozesses gegen Giese und Brinken an der Hand ber Prozessakten zu vergegenwärtigen. Die am 28. Juni beginnende Untersuchung beschränkte sich auf die nach der Achtserklärung erfolgten Ereignisse und gipselte in den Ansgriffen auf das Blockhaus, den verräterischen Berhandlungen mit Schweden und schließlich der Parteinahme für Erzherzog Maximilian. Giese und Brinken verteidigten sich ruhig und würdig. Bon den Bershandlungen mit Schweden wußte Brinken sehr wenig, er hatte die Nachricht von König Stephans Tode Giese nach Ösel nachgesandt, ihn aber hier nicht mehr gefunden und erst bei Gieses Wiederkehr von ihm Genaueres erfahren. In den andern Punkten verwiesen beide darauf, daß ihr Borgehen von der ganzen Gemeinde gebilligt worden sei. Schließlich baten sie beide um drei Tage Frist zur Absassung

ihrer Berteibigung. Doch als die brei Tage um waren, ergab es sich, daß sie nichts geschrieben hatten, offenbar in der Hossnung, daß ihr Anhang für sie eingreisen würde. Am 31. Juli wurde hierauf Giese, am 1. August Brinken in den Sandturm gebracht und gesoltert; sie sagten gleich ihren Opfern Tastius und Welling natürlich aus, was man von ihnen wollte. Sehr gravierend lauteten die Beschuldigungen Gieses gegen Dr. Stopius und gegen Ric. Fick, die er als die Ursheber aller Ausschreitungen angab, obgleich er zu gunsten Ficks zum Teil nachher wieder günstigere Aussagen machte. Vielleicht hoffte Giese dadurch Ficks Fürsprache zu gewinnen, — er wußte nicht, daß dieser, in Sorge um seine eigene Sicherheit, seit drei Tagen sein Haus nicht mehr verließ und allen Sitzungen fern blieb.

Am 1. August fällten die Kommissarien, alle Begnadigungsversuche von der Hand weisend, das Urteil: Giese und Brinken sollten geviersteilt, ihre Köpse zum abschreckenden Exempel auf einen Pfahl gesteckt werden. Auf Berwendung des Rates und der angesehensten Bürger und der Berurteilten Anverwandten milberten die Richter das Urteil dahin, daß beide enthauptet und eine stille Beerdigung in der Kirche gestattet werden sollte.

"Das also gefällte Urteil — so schilbert ein neuerer Historiker 1) ward am Morgen bes 2. August zwischen 3 und 4 Uhr auf bem Markt vollzogen. Gine boppelte Reihe polnischer Solbaten, wozu auch bie Besatzung bes Blockhauses und ber umliegenden Schlöffer gezogen worben war, umringte ben Markt und hielt ihre Dusteten in Bereitschaft, bie brennenben Lunten in ber Hand, ba ein allge= meiner Aufftand bes Boltes zu befürchten war. Gine Menge Bolts hatte sich herzugebrängt, alle Fenfter und Dacher waren mit Buschauern überfüllt. Bon ihren Beichtvätern begleitet, in Trauermantel gehüllt, tamen nun Giefe und Brinten aus bem Rathause; die Solbaten nahmen fie in Empfang. Giese trat einige Schritte vor, schaute fich nach allen Seiten um, ftimmte ein im Gefängnis von ihm felbst gedichtetes Lieb an und näherte fich feinem Freunde Brinken, bem Die Geiftlichen noch Troft zusprachen. Brinten schien beiter, nahm von ihm Abschied und sprach: "Sore Bruber, ich bin vor Dir Aeltermann geworben, fo gebührt mir benn bie Ehre, bag ich vor Dir gebe

<sup>&#</sup>x27;) Dfirne 123 ff.

und ber erfte fei". Giefe willigte ein, fie traten jum Scharfrichter und ermahnten ihn zur Standhaftigkeit, indem ein jeder von ihnen ihm ein Golbstud einhandigte; er folle nur unerschrocken fein Geichaft verrichten. Der Mann bes Blutes weinte, benn Brinfen batte ihm ein Kind zur Taufe gehalten; das Bolt jammerte laut auf und auch die polnischen Kriegsmänner konnten sich der Tränen nicht erwehren, benn welche Berbrechen bes Fanatismus und bes Ehrgeizes auch auf ben häuptern ber beiben armen Gunber lafteten, ihre Stadt und ihren Glauben hatten fie geliebt und treu bagu gehalten, bis an die lette Stunde. Der Rangler Sapieha fah von einem Rat= hausfenfter herab zu und Giefe richtete an ihn die Bitte, er möchte ihm boch erlauben, noch vorher eine Rebe an seine Mitburger halten zu dürfen. Sapieha nickte und ber arme Berurteilte ermahnte nun seine Brüber, sie möchten boch aus seinem und Brinkens tragischem Schickfal ber Obrigkeit gehorchen lernen und alle unruhigen Bewegungen meiben. Täten sie bas, so werbe ein neues Licht fried= lichen Glückes über bie Stadt aufgeben, wo nicht, fei Unglud und Berberben bas unvermeibliche Enbe. — Das Beinen ber Bürger über= tonte feine Stimme, er ichwieg. Sans jum Brinken trat ju bem fur ihn aufgeschütteten Sandhaufen und empfing ben Tobesstreich. hüllte ihn in ein Leichentuch und trug ihn in fein Haus. blickte noch zögernd umber, und bat barauf bem Rangler, ob er nicht ein: "Berr Gott, Dich loben wir" vor seinem Tobe fingen burfte. Sapieha dauerte es schon zu lange, benn bie Aufregung bes Bolles fteigerte fich mehr, als ihm lieb war; er ließ baber Giefe fagen, es fei zu fpat, er muffe fofort feine Strafe erleiben. Giefe gogerte, ward zum Sanbhaufen geführt — schauberte zusammen, faßte sich aber bald wieber und fniete bin mit ben Worten: "Aus ber Tiefe rufe ich, herr, ju Dir!" Der Scharfrichter erhob ben Arm - bas blanke Schwert blitte burch bie Luft und bas Haupt bes einft so mächtigen und gefürchteten Bolfstribunen rollte in ben Sand. Der Leichnam ward in einen Wagen getan und ber armen Witwe übergeben - -. Um 4. August 5 Uhr morgens wurden die beiden Enthaupteten in aller Stille ohne "Glodengeläut und Schülergefang" begraben, Giefe im Dom, Brinken in der Betritirche. — Der Tod von Taftius und Welling war nun gefühnt, die Saupter ber beiben Boltsführer aefallen". —

In den nächsten Tagen wurde der Prozeß gegen die übrigen Berdächtigen zu Ende geführt: der Zinngieser Sengeisen wurde am 8. August zum Tode verurteilt, den 9. hingerichtet, den 11. "mit scholer besungen und belut und in S. Peter begraven".

Hans Gieses Strase lautete auf Haft von Jahr und Tag, Alsbrecht Mollers, der Giese nach Schweden begleitet, auf 4 Monate Gestangnis und Ausweisung aus den königlichen Staaten, andere wurden mit geringeren Strasen belegt, Gert Friese ausgewiesen, die Entssohenen zur Landesverweisung und im Falle der Habhastwerdung zur Todesstrase kondemniert. Ob die nach Kurland Gestüchteten, die von Mitau aus verzeihungslehend an die Kommissarien und den Kat wandten, je Pardon erhalten, läßt sich nicht nachweisen, daß der Rektor Heinrich Moller, dem gleiches Urteil widersahren, sich rechtzeitig hatte in Sicherheit bringen können, steht dagegen sest. Er ging in seine Heinst 1603 als Stadtprediger in Tönningen. Der Konrektor Kaschius, der in Königsberg zwei Jahre gesangen gesessen, wurde später befreit und Mitglied des Kates in der Königsberger Altstadt. Groll von Gradowski endlich, der in Wilna ergriffen, aber dann entssohen war, verwies die Regierung mit Insamie aus den polnischen Staaten.

Merkvürdigerweise hatte die Kommission Fick völlig unbehelligt gelassen, obwohl er allen als die eigentliche Seele der Tumulte galt. Wir vermögen uns diesen auffallenden Umstand nicht recht zu erklären. Sollte es die Rücksicht auf den Kat gewesen sein, welche die Kommissarien bewog, ihn nicht in die Untersuchung mit einzubeziehen, war es der Umstand, daß Fick an den Verhandlungen mit Schweden keinen nachweisdaren Anteil genommen, die Zeit aber, in der er ausbehend die erste Kolle gespielt, von den Kommissarien nicht untersucht worden war? Erst im November 1589 wurde er durch Johannes Richter im Namen der Erben von Tastius und Welling im Rat angeklagt. Es sehte heftige Zusammenstöße in offener Sitzung, da Fick die Kompetenz des Kates zu einem derartigen Gerichtsversahren bestritt und Bergen und Eck zurief, nicht Recht sondern Gewalt würde ihm zuteil. Er verließ unter Protest die Katsstude, legte gegen das weitere Versahren Verwahrung ein und entsloh am 14. November, worauf er seiner Güter sür verlustig erklärt wurde. Seine Vaterstadt sollte er nicht mehr wiedersehen: am 4. Dezember 1590 starb er, ohne

von einem zu seinem Gunsten ergangenen königlichen Befehl Gebrauch gemacht zu haben.

Stopius, der durch den Prozeß stark kompromittiert schien, wußte sich 1590 mit Eck, Bergen und Kanne zu vergleichen, die außerdem durch den König und die Stadt in ausgiebigster Weise entschädigt und mit Ehren und Einkunsten bedacht wurden.

## 8. Kapitel.

## Die Verträge vom Severinstage und von 1604.

Nachbem ber Gerechtigkeit Genüge geschehen und das Blut von Tastius und Welling gesühnt worden war, schritt die Kommission an die Lösung der übrigen Aufgaben, die ihrer harrten. Durch bedeutende Geldausgaben gelang es der Stadt die Schleifung des polnischen Blockhauses zu erkausen, dann eilte der Rat mit Hilse der Fremden seine Herrschaft wieder nach altem Muster aufzurichten. Es dauerte geraume Zeit, dis es dei der noch immer starten Erregung der Gemeinde glückte, zwischen Kat und Gemeinde zu friedlichem Ausgleich zu kommen.

Am 26. August, bem Severinstage, unterzeichnete man ben sogenannten "Severinischen Vertrag"), ber ewiges Vergeben und Vers
gessen in sich schloß. Damit aber "solch unordentlich Wesen und
Leben", wie es die Stadt soeben durchgemacht, nicht wiederkehre und
der "alt wohlhergebrachte Stand der Obrigkeit und des Gehorsams
der Unterthanen, als zwo einzige Fundamente, worauf die Stadt ges
gründet und erbauet", nicht wieder verrückt würde, legten beide Parteien in einer Reihe von Punkten die Grundzüge der Versassung, die
von nun an wieder Geltung haben sollte, sest. Daß diese der Aufscheung der 63 Artikel und der Wiederherstellung der alten, ausschließelichen Ratsherrschaft gleichkam, konnte nicht Wunder nehmen, daß die
Gemeinde die rücksichsloß durchgeführte Schmähung ihrer Rechte nur
mit Grimm im Herzen hinnahm, nicht minder.

Ausdrücklich war im Eingang gesagt, daß, so lange Riga stehe, die Obrigkeit allein beim Chrbaren und Wohlweisen Rat gewesen und die Gemeinde "damit nichts zu schaffen habe". Daher gebühre dem

<sup>1)</sup> Bergmann 1. c. 273-363.

Rat allein die "vollenkommene Jurisdiction ohne einige Behinderung und Reformirung". Gegen den Kat bei dem königlichen Gericht zu klagen stehe der Gemeinde wie Privatpersonen stets frei. Die Bostation der Prediger und Lehrer sei Sache des Kats, jedoch sollten die Alterleute beider Gilden hinzugezogen werden. Weitere Bestimmungen betrasen das neue Gildensiegel, das als ein widerrechtliches kassiert wurde, das Burggrasenamt, das von neuem der wortsührende Bürgermeister bekleiden sollte, die von der Stadt besoldeten Kriegsknechte, über die gesagt war: "Epliche Knechte aber anzunehmen, abzudanken und sonsten auch hin und wieder auch außerhalb der Stadt zu versordnen und zu verlegen, soll E. E. Kaths und ihres Münsterherrn Macht und Beschlich stehen. Jedoch wenn man Fähnlein zu Felde schicken oder Knechte bei etlichen Kotten annehmen, abdanken und versschieden will, solches soll mit Wissen Aleterleute geschehen".

Bon höchstem Interesse aber sind die Baragraphen, burch die ber Gilben politische Macht so gut wie vernichtet wurde, damit nicht von neuem, wie bas "fünfjährigen unbesonnenen Gilbenrathichlagen fattfam bewiesen, etliche unruhige Ropfe Meuterei, Trennung und Unglud beraufbeschören möchten". Richt mehr bie gange Gemeinde, fondern ein beständiger Ausschuß ber Siebzig - vierzig von ber Großen, breißig von ber Kleinen Gilbe - follte von nun an mit bem Rath "burch ordentlich genommenen Zutritt und Abtritt berathschlagen und tractiren". Die Erganzung bes Musschuffes war in ber Art gebacht, bag von ber betreffenden Gilbe feche Randidaten und zwar "unverdächtige und genugfam beseffene Gilbebrüber" aufgeftellt wurden, aus benen ber Rat bann einen zu wählen bas Recht haben follte. "Was aber bie 70 Manner also mit G. G. R. einhellig schließen werben, barin foll bie ganze gemeine Bürgerschaft und ganzer Rath ohne einiger Rud- und Widersprechen simpliciter gehalten sein". Wenn in bem Ausschuß die beiben Gilben unter fich uneins seien, entscheibe ber Rat inappelabel. Seien dagegen beibe Gilben im Ausschuß einig, ber Rat aber bagegen, "fo follen in Betrachtung E. E. Raths Sobeit und alter Gewohnheit, baß alle Ratschläge zur Berbefferung E. E. Rath eingebracht werben, fechs Berfonen aus bem Rath und fechs von beiben Stuben, nämlich brei Aelteften und Aelterleute und brei ber Burger gufammentreten und was also in politischen Stadthändeln von benfelben benannt und beschlossen wird, dasselbe foll fest und bundig fein nicht weniger, als

wäre es vom ganzen Rath und Ausschuß bestätigt". Freilich sollte bas Zusammentreten ber ganzen Bürgerschaft nicht völlig ausgesichlossen sein, jedoch ihr die Macht, von Ausschuß und Rat, auf beren Betreiben allein sie zusammenberusen werden konnte, gebilligte Beschlüsse zu ändern oder umzustoßen, nicht zukommen. Den Altersleuten endlich sollte es bei Berlust ihres Amtes und ernster Strafe verboten sein, sei es den Ausschuß, sei es gar die ganze Bürgerschaft zusammenzuberusen, wenn nicht der Bürgermeister oder der Rat ihre Zustimmung gegeben hätten.

Gewisse Konzessionen wurden der Gemeinde bei der Kontrolle der städtischen Finanzverwaltung, wenn auch nur auf Grund des Bergleichs von 1559, gemacht: je ein wöchentlich wechselnder Gilbenvertreter durste den Kassenrevisionen beiwohnen und "gute Aufsicht haben", jährlich zu Martini aber mußten die Vorsteher der Kasse im Beisein beider Älterseute genaue Rechenschaft ablegen. Dies galt aber nur von den aus den Steuern, Accise und Schoß fließenden Summen, die Kämmereikasse, die aus den gewöhnlichen Sinnahmen gebildet wurde, blieb der Kontrolle der Gemeinde völlig entzogen und wenn auf ihren Bunsch ihren Vertretern auch die Rechnungen "gezeigt" werden konnten, jo durste doch niemand sich "unterstehen, dem Kath oder den amttragenden Personen in ihren Aemtern Sindrang auszutreiben oder zuzussügen".

Wenn man sich die Machtsülle vor Augen hält, die durch fünf Jahre hin die Gilben an sich gerissen und behauptet hatten, so erstennt man, wie jäh der Fall von der Höhe war. Zweisellos war der Bogen seitens des Rats in dem neuen Vertrag sehr scharf angespannt, nur bei ungewöhnlicher persönlicher und geschäftlicher Geschicklichkeit der Ratsmänner, nur bei seinem politischen Takt, der sie die einigenden Punkte mit der Gemeinde sinden ließ, konnte man dei dem "teusslichen" Vertrag, der in der Auszeichnung eines Altermanns gar als das "ägyptische Joch" erscheint, eine einigermaßen friedliche Ausgestaltung der Zukunft erhossen. Leider zeigte der Rat, daß er durch den Jammer der letzten Jahre an Einigkeit, Würde und Klugheit nichts gewonnen hatte, sondern so schrossen Persönlichkeiten wie dem Burggrafen Eck, der voll Haß gegen die Gemeinde heimgekehrt war, den ausschließlichen Einfluß überließ, während Männer wie der maßevolle Nyenstädt und David Hilchen sehr zum Schaden der Stadt in den Hintergrund rücken mußten.

12

So wurde die Ratkstube nur zu balb wieder der Schauplat höchst ärgerlicher Streitigkeiten, die wahrlich wenig dazu angetan waren das Ansehen der "Obrigkeit" zu befestigen.

Dazu kam, daß der noch unausgetragene Kalenderstreit sofort abermals emporloderte und der Rat, als König Sigismund im August 1589 die schleunige Einführung des neuen Kalenders forderte, sich, wie schon früher, geneigt zeigte, zu willsahren. Die Gemeinde aber nahm die Ermahnung desselben mit trozigem Schweigen auf und ließ sich durch nichts irre machen, so daß des Königs Willen der "schweigsam-passiven Opposition" gegenüber ohnmächtig blieb: nach wie vor rechnete man in Riga nach dem alten Kalender.

Je brückender sich in den folgenden Jahren die Enge der altständischen Verfassung auf die Gemüter legte, desto lebendiger blied das Andenken an Giese und Brinken, deren Streben, an sich schon nicht dar des idealen Kerns, jett als die Verkörperung deutscher und evangelischer Freiheit erschien. Die Stunde war denn auch nicht fern, wo der Severinische Vertrag in Trümmer siel!') Schon gegen Ende 1592 war die Unzusriedenheit in der Bürgerschaft wieder so hoch gestiegen, daß der Rat, dessenheit in der Bürgerschaft wieder so hoch gestiegen, daß der Rat, dessenheit in der Bürgerschaft wieder so hoch gestiegenen Schoß und durch Wißbräuche bei der Verwaltung weitere Einzbuße erlitten hatte, im November in eine Reorganisation der Verstretung der Gemeinde an der Kassenverwaltung willigen mußte, wobei freilich von einer Rückgabe des Wahlrechts an die gesaute Bürgerschaft nicht die Rede war. Nur eine Erweiterung der Besugnisse des Ausschusses wurde konzediert, desgleichen eine Instruktion für die Kassenverwalter entworsen.

Diese geringfügigen Zugeständnisse waren weit entfernt davon, die Erregung der Masse zu beschwichtigen, zumal noch im selben Jahr der Rat durch einen ertrotzten Eingriff in die Verwaltung der "Milden Gift", einer von der Großen Gilde Anno 1559 gestisteten Kasse sürge für Kirche und Schule, die Bürgerschaft seine Macht fühlen ließ.

So stieg die Erbitterung von Jahr zu Jahr, bis endlich auf der Fastnachtversammlung der Großen Gilde 1604 der Ausbruch erfolgte. Stürmisch forderte die Gemeinde, daß der neue Ültermann nicht mehr aus dem Ausschuß der Bierzig, sondern, wie in guter alter Zeit, aus dem

<sup>1)</sup> Bgl. Joh. Reußler l. c. pag. 79 ff.

"ganzen Corpus der Gemeinde" gewählt werde. Klagen über parteiisches Regiment des Kats, über lässige Finanzverwaltung, selbst über den Bruch der im Severinsvertrag der Gemeinde verbliebenen kärglichen Rechte häuften sich auf Klagen, immer schärfer wurde der Ton der Versammlung, die schließlich ihre Wünsche außer der Ältermannswahl dahin zusammensate, daß für alle Einkünste der Stadt eine gemeinssamin am e Kasse errichtet und den Vertretern der Gemeinde das gleiche Recht auf deren Verwaltung eingeräumt werden sollte wie dem Kat. Auch in betreff der Kriegsknechte sollten Gemeinde und Kat gleich berechtigt sein, kurz der Severinstraktat sollte null und nichtig, und alles "nach dem Alten" wieder verordnet sein.

Bas blieb bem Rat übrig, als den Drängenden zu Willen zu seine. Er willigte zuerst in die geforderte Wahl des Altermanns nach alter Weise, worauf Evert Otting gewählt wurde, ein energischer, tattäftiger Mann, "dem die Ausbedung des bestehenden und die Feststellung eines neuen Vertrages gelingt". Am 29. April 1604 erklärt sich der Rat bereit, da "Irrungen" zwischen ihm und der Bürgerschaft vorgekommen seien und "keine Vertraulichkeit" bestände, dem von den königl. Kommissarien aufgerichteten Vertrag ein Ende zu machen, "um dadurch Friede, Einigkeit, Ruhe, Wohlstand und die rechte Amnestiam sür so vielzährige Händel zu stisten." Rückhaltslos wurden die berechtigten Wünsche der Bürgerschaft nach halbhundertsährigem Rampf zugestanden, namentlich die volle Anteilnahme an der gesamten städtischen, besonders an der gesamten Finanzverwaltung, so daß von nun an, wie Nyenstädt trüben Sinnes sagte, "der Rath nun nichts mehr ohne den Consens der Gemeine mächtig war, aus der Stadtkämmerei zu spensdiren". Wie so oft verlangt worden war, wurden von nun an alle Einkünste, woher sie auch kamen, "in einen Podt", die Kämmerei, getan, die unter Verwaltung eines Äütesten seber Gilbe stehen sämmerer, der beiden Älterseute und je eines Ältesten jeder Gilbe stehen sollte.

Restituiert wurde der Gemeinde ferner das Recht der freien Wahl ihrer Vertreter, der Ausschuß der Siedzig hörte damit auf zu bestehen. Wohl aber gelang es dem Rat, dem Übelstand mit so großen Wassen, wie die ganze Bürgerschaft sie darstellte, verhandeln zu müssen, dadurch einigermaßen abzuhelsen, daß er die Rechte der beiden Altestensänke nicht unerheblich erweiterte. In allen Fällen nämlich, an welschen nicht "der Stadt Glimpf und Unglimpf merklichen Schaden oder

Frommen hängt" ober wenn nicht bas Steuerbewilligungsrecht in Frage käme, sollten auch hinsort nur die Altestenbänke zu entscheiden haben. Selbst in den Fällen, wo die Berusung der Gildversammlungen versassungsmäßig war, hatten diese nur das Recht, ihr "Bedenken" durch die Bänke dem Rat mitteilen zu lassen, der dann mit den Alterleuten und Altesten sich zu "einer endlichen Meinung" vergleicht. Kein Zweisel, ein Bollwerk gegen gar zu demokratische Bestrebungen war also geschaffen; es hat sich in der Folgezeit vortresslich bewährt, wenn es auch an mancherlei neuen Fehden nicht gesehlt hat, die sich wie ein roter Faden durch die ganze schwedische Periode ziehen, dis in den siedziger Jahren des 17. Jahrhunderts die Gründung des Stadt-Kasse-Rollegiums dem Krieg um die Finanzverwaltung ein Ende macht.

Um das unerquickliche Bild innern Zwistes um die Wende des 16. zum 17. Jahrhunderts vollends dunkel erscheinen zu lassen, stößt unser Blick noch auf widerwärtige Parteiungen im Rate selbst, Wirren, die Nyenstädt noch einmal in die Verbannung trieben und den verdienten David Hilchen ins Elend stießen. In üblem Lichte erscheint dabei Nik. Eck als habsüchtiger, gewalttätiger Mann, der, trop manchem Opfer für humane Zwecke, doch den Haß verdient haben dürse, der auf ihm lastete.

In ben anderen livländischen Städten, infonderheit in Reval und Dorpat, hat es zwar an Konflitten zwischen Rat und Gemeinde auch nicht gefehlt, ohne daß fie aber annähernd ben Umfang und bie Scharfe angenommen hatten wie in Riga. In Reval tam es wohl vor allem bank ber festen Fürsorge ber schwebischen Regierung nicht Zwar waren bie Sandwerker auch hier niemals ratsfähig, aber seit alter Zeit war ber Rat an die Zustimmung ber Großen und ber beiden Kleinen Gilben — ber Kanutigilbe ber beutschen und ber Olaigilbe ber vornehmlich undeutschen Arbeitsleute, die beide erst 1698 auf schwedischen Befehl vereinigt wurden — bei Angelegenheiten gebunden, "die das Interesse und die Administration des städtischen Gemeinwesens betrafen", vor allem durfte dies in einer Finangkontrolle gum Ausdruck gekommen fein, die spater zur Singugiehung von Gilbe-Deputierten in die dem Rat untergeordneten Verwaltungsbehörden führte. In Sandelssachen bominierte fruh neben bem Rat bas Botum ber reichen Sandelsherrn ber Großen Gilbe. Diese hatte naturgemäß ben Borrang vor ben beiben andern Gilben, fprach namens letterer vor bem Rat und sub ber andern Gilben Altermänner und Alteste zu gemeinsamer Beratung in ihre Gilbstube. "Es scheint bemnach, als ob ben Handwerkern Revals von selbst in ben Schoß siel, was die rigischen erft in jahrzehntelangen Kämpsen erreichten."

Lebhafte Auseinandersetzungen hatte Dorpat im letten Drittel bes 16. Jahrhunderts: Zwischen bem Rat und ber in Große und St. Antonius-Gilbe gegliederten Gemeinde tam es, offenbar nach langwährenden Reibungen, 1582 zu offenem Ausbruch. Die Gilben ertropten hierbei bas Recht zu ben beiben Ratsgliedern einen Beigeordneten zu er= nennen, sobalb über bie Stadtausgaben Rechnung abgelegt wurde, besgleichen mußten ihnen Delegierte bei ber Erhebung ber Stabtein= fünfte zugestanden werden. Jedoch war diese bemotratische Bewegung wenig nach bem Sinn ber polnischen Regierung und bereits 1590 taffierte Konig Sigismund bie 1582 erreichten Erfolge ber Burgerschaft. Er nahm ihr alle politischen Rechte und übertrug fie einem Zwanziger-Ausschuß, ben ber Rat ernennen follte. Doch die Bürgerschaft war nicht willens fich bem zu fügen, fie trat in offene Opposition, bis die Groberung Dorpats burch Rarl IX. biefen unerquicklichen Buftanben ein Enbe machte. Der Zwanziger-Ausschuß erwachte offenbar nicht mehr zum Leben, ber innere Friede aber kehrte auch jest nicht ein. Wir werden in einem andern Kapitel der städtischen Zuftände im 17. Jahrhundert zu ge= benten haben, an beren Beilung Schwebens Regierung fein geringes Berdienst gebührt.

## 9. Kapitel.

## Der Höhepunkt der Vergewaltigung.

Die Kraftprobe mußte für Riga die brennende Jesuitenfrage werden, denn es konnte nicht zweifelhaft sein, daß König Sigismund die Austreibung der Bäter Jesu ebensowenig geduldig hinnehmen würde, wie die Wiedereinnahme der Jakobikirche. In der Hitze der Unruhen hatte der Rat zu beidem die Hand geboten, konnte er jetzt wieder zurück?

Die Erfahrungen der Vergangenheit ließen keine andere Antwort als ein Nein zu. Zwar überwogen im Rat die polnischen Sympatien nach der durch polnische Hilfe durchgesetzten Wiederherstellung seiner alten Machtfülle noch mehr denn früher und die Ratsherren hätten zum Teil wenigstens, um Se. Majestät bei guten Gnaden zu erhalten, ohne viele Gewissensbisse den Kommissarien gewillsahrt, als diese noch im August 1589 die Restitution der Jesuiten in die ihnen genommenen Kirchen eindringlich sorberten, aber einmal war die Stimmung der Gildstuden so erbittert, daß der Rat höchst vorsichtig sein mußte, zum andern konnte er diesmal absolut nicht auf die Zustimmung der Stadtzeisstlichkeit rechnen, welche jetzt in entschiedenster Weise gegen jede Konzessision auftrat. Bon diesen Gesichtspunkten aus erklärte der Rat den Kommissarien, er könne schon der Stadt Sicherheit wegen in die Abstretung der Kirchen nicht willigen und Sapieha gab schließlich nach, die Kirchenangelegenheiten fürs erste hinauszuschieden.

Gleich barauf am 28. August reisten Sapieha und Bonar von Riga ab. Aber schon nach kurzer Zeit trat die heikle Angelegenheit von neuem an Rat und Gemeinde, war doch kein Geringerer als König Sigismund selbst, der in Reval mit seinem Bater eine Zusammenkunft gehabt, auf der Kückreise in sein Reich im Anzuge auf

Riga: bereits am 12. Oktober traf er im Schloß ein. Es ift ein rühmliches Zeichen der Treue, mit der die Stadt an ihrem Glauben hing,
daß sie lieber die ausgesprochene Ungnade des Monarchen auf sich
nahm, als daß sie gegen ihr Gewissen handelte. Als Sigismund ihr den
kategorischen Befehl zugehen ließ, die Kirchenhändel ohne Verzug nach
seinem Willen zum Austrag zu dringen, erfolgte eine in untertänige
Form gekleidete Abweisung, man sei nicht in der Lage sich sofort zu
entscheiden, der König werde in Mitau den Entschluß der Stadt vorsinden. Sigismund geriet darob in höchsten Zorn, ohne die Stadt
selbst zu betreten, ohne das Feuerwert und die Ehrenpforten zu desichtigen, reiste er am 21. Oktober nach Kurland ab. In Mitau erreichte ihn die Antwort des Rats und des Ausschusses, die Stadt
könne unmöglich in die Aufnahme der Zesuiten einwilligen, sie setadt
könne unmöglich in die Aufnahme der Zesuiten einwilligen, sie setadt
könne unmöglich in Ratürlich war dem König, der ein besonderer
Gönner der Zesuiten war, damit wenig gedient, die Patres müßten
in den Besitz der Kirchen kommen erklärte er, seinethalben könnten sie
dann auf dem Schloß, statt in der Stadt selbst wohnen. Doch die
Stadt blied sesuiten aber wandten sich klagend an den nächsten
Reichstag, der Ansang 1590 im Sinn des setzen königsichen Ausspruchs entschied.

In Riga, von wo Nyenstädt, Caspar von Hoffen und David Hilchen nach Warschau abbelegiert wurden, war die Stimmung wieder voll elektrischer Spannung. Zwischen Rat und Geistlichkeit setzte es erbitterte Auseinandersetzungen und Eck verstieg sich dabei in seinem rücksichtslosen Hochmut dazu den Predigern dreimal ins Gesicht zu sagen, daß den Nat es nicht gereue die St. Jakobikirche den Jesuiten überantwortet zu haben. Als am 27. Januar auf der Großen Gildstude der Bürgerschaftsausschuß die Heranziehung der Geistlichkeit zur Beratung der Airchensachen forderte, gab der Nat dem kein Gehör, ja er ließ am solgenden Tage den Pastoren durch den Syndikus sagen, "daß sie (der Nat) auch ohne Consens des ehrwürdigen Misnisterii in diesen Sachen zu procediren und was Necht ist, zu thun versmeinen", worauf am 29. Januar die zehn Prediger der Stadt in würdiger Schrift gegen die Nachgiedigkeit des Nats protestierten und ihn ermahnten, er wolle in diesen hochwichtigen Sachen hinfüro also handeln "daß Christus seine Ehre, Wort und Kirchen zu Riga behalte

und diese gute Stadt zum Friede gesetzt werde!" Die Prediger schlossen mit dem Spruch:

"Omnia si perdas, Christum servare memento, Quo semel amisso postea nullus eris!"1)

Wenige Tage darauf wandten sich die Geistlichen mit einer neuen Schrift an den Rat. Ging doch in der Stadt bereits das Gerücht von Mund zu Munde, die nach Warschau gehenden Abgesandten nähmen, um für alle Fälle gedeckt zu sein, zwei verschiedene Instruktionen mit sich. Demgegenüber protestierten die Prediger abermals gegen jede Berkleinerung der Privilegien und Abtretung irgendwelcher Kirche, denn sie sähen den Jammer voraus, der erfolgen müsse, "wenn Gott und Besial unter einer Decke liegen sollten".

Die Opposition ber Geistlichkeit und ber hochgradig erregten Gemeinde, die in ihrem ganzen Bestande nach dem Severinischen Vertrage nichts mehr mitzureden hatte und das jeht doppelt schmerzlich empsinden mußte, versehlten ihres Eindrucks auf den Rat, trot aller spihen und scharsen Worte, doch nicht: der Bescheid des letzten Warschauer Reichstages blieb auf dem Papier und obwohl die Jesuiten einen königlichen Besehl an den Starosten von Dünamünde auswirkten, daß er sie nötigenfalls mit Gewalt einsehen sollte, wich die Stadt nicht einen Fuß breit zurück?).

Noch einmal suchten die Bäter Jesu die Hilfe des auf den Dezember 1590 anberaumten neuen Reichstags, noch einmal reisten Abgesandte Rigas nach Polen. Mit Geschick hatte man diesmal den polenfreundlichen Nik. Eck und David Hilchen, den Freund Zamoiskis, gewählt, von beiden konnte man erhoffen, daß sie am Hofe und bei den Ständen etwas erwirken würden. Und in der Tat, es ward von ihnen "gar hart disputieret, daß wir die Jesuiten nicht wieder einzuhmen möchten", und mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß König Stephan ausdrücklich versprochen, Mehrpriester, aber keine Jesuiten nach Riga zu entsenden. Die Einwendungen der rigischen Deputierten blieden nicht ohne Wirkung, der Reichstag kam zu keinem Beschluß. Da brach der König die Sache übers Knie: nach geschlossenem Reichstag

<sup>1)</sup> i. e.: In jeber Rot bente baran Chrifto gu bienen, Saft Du ibn verloren, fo ift es auf ewig!

<sup>2)</sup> Napiersty 1. c. 777—797.

zitierte er Eck und Hilchen vor sein Hosgericht und beschloß unter dem Beirat seiner Assesser, die Stadt solle fortan tun, was er befohlen. Roch einmal weigerten sich die Delegierten und Hilchen protestierte vor dem Gericht auf den nächsten Reichstag. Sigismund aber brauste auf: das sei eine Berkleinerung seiner Würde und gegen das königliche Ansehen. Ungestüm verlangte er, daß Hilchen gefangen gesetzt würde und ließ sich nur schwer von Zamoiski und den vermittelnden Landboten besänstigen. Damit war der Rat am Ende seines Widerstandes ansgelangt, — als im April 1591 ein Kommissarius eintraf und "Briefe und Mandata vorwies, daß man den Jesuiten die Jakobikirche einweisen sollte, bei Pön von 60 000 Gulden"), gab die Stadt schweren Herzens nach und nahm die Patres wieder auf, die natürlich sosort mit Eiser und Geschick an die Arbeit gingen?).

In der Stadt besaßen sie später dei bei einanderliegende Gotteßhäuser, die gar prächtig mit Gemälden von außen und innen geschmückt waren. Von Landkirchen scheint die zu Ubbenorm in naher Beziehung zu ihnen gestanden zu haben. Die hl. Jungfrau, der sie geweiht wurde, war weit berühmt und zu Maria Himmelsahrt sand ein großer Zusammenstrom von Menschen statt, "Tag und Nacht, zum großen Trost der Katholischen, aber zum unglaublichen Schmerz der murrenden Ketzer", wie die Annalen des Jesuitenkollegs zu erzählen wissen.

In Riga selbst erzielten die Jesuiten freilich keine allzugroßen Ersfolge; die von der "lutherischen Best" infizierte Stadt sei dürrer Acker, klagten sie, um so größerer Erfolg lasse sich dei den in die Stadt kommenden Letten, Polen und deutschen kleinen Leuten erzielen. Da hatten denn die Brüder vom Kolleg wacker zu tun und mußten bald ihre Zahl vermehren, um allen Anforderungen zu genügen. 1604 weist das Kolleg 13, 1617 schon 21 Patres aus, mit der Zahl wuchs aber auch ihr landgieriger, unfriedlicher Sinn und der Rat hatte genug mit all den Prozessen zu tun, die er um Landbesit mit dem Orden zu führen hatte. Wir können seider erst vom Beginn des neuen Jahrshunderts an die Übertritte zum "alleinseligmachenden Glauben" genau

<sup>1)</sup> Babels Tagebücher. 401.

<sup>2)</sup> Rapiersty: Die Annalen bes Jefuitentollegiums in Riga in ben Mitteilungen XIV. 3. heft.

verfolgen, die dank des skrupellosen und methodischen Seelensanges, der unter den Bauern Lettlands, selbst Kurlands betrieben wurde, in beständigem Steigen begriffen waren. Von 1604—1613 vermehrt sich die Zahl der Beichtkinder allmählich von 4000 auf 6500. Dann sinkt sie freilich schnell und beträgt 1617 nur noch wenig über 1200, was sich jedoch durch die von den nach Wenden gesandten Jesuiten mit Hochdruck betriebene Mission in jenen Gegenden erklärt, stieg doch hier 1617 die Zahl der Beichtenden auf nicht weniger denn 12000.

Eine große Gefahr bilbete für Riga bie pabagogische Tätigkeit bes Jesuitenkollegiums. Der Orben hat alle Zeit einen großen Ruf burch seine erzieherische Wirksamkeit gehabt und nicht mit Unrecht. Wortes eingebent, daß, wer die Seelen der Jugend beherrsche, die Rufunft in feiner Sand halte, öffneten fie allenthalben die Tore ihrer trefflichen Schulen auch Richtfatholiten und legten in die Bruft fo manches Knaben ben Reim zur Untreue am Glauben ber Bater. Bas auf bem Spiel ftand, erkannte man in Riga fchnell und ging mit erfreulichem Gifer ans Wert, ben tatholisierenden und polonisierenden Das bies nicht auf bem Tendenzen bes Rollegs entgegenzuwirken. Wege ber Gewalt geschehen konnte, war klar, nallein burch innerliche Überlegenheit geistiger Macht und evangelisch-driftlicher Durchbildung bes heranwachsenden Geschlechts" war es möglich obzusiegen 1). Es galt baher ber tatholischen eine evangelische Schule gegenüberzustellen, ber Syndifus David Hilchen war gang ber Mann, diese Bestrebungen ju verwirklichen. Bon Nit. Ed, von Rat und Burgerschaft tattraftig unterstütt, betrieb er bie Reorganisation ber unter Mollers Leitung entarteten Domschule, zu beren oberftem Leiter er ben gelehrten Erzieher ber herzoglichen Bringen von Rurland, Rivius, 1589 berief. Die Saat trug die gehoffte Frucht und als nach fünfjähriger Arbeit an der Jugend 1594 im Juli ein feierlicher Aftus ftattfand, konnte burch bie Feier mit Recht ein Bug siegreicher Zuversicht geben, ber uns auch heute noch mit warmer Teilnahme erfüllt. Ruerst redete Ed und betonte mit Nachdruck, daß ber Rat "bas väterliche Erbe" zu erhalten und "zu Gottes Ehre und zur Forderung ber öffentlichen Gefittung

<sup>1)</sup> Hollmann. Die Gegenresormation und die rigasche Domschule. Balt. Monatsschrift XXXIV.

und Bohlfahrt" zu schützen wissen werbe. Darauf nahm David Hilchen, ber andere Schulvorfteher, bas Wort und ermahnte in ernstem Tone bie versammelten Eltern, dabin zu wirken, bas Baus und Schule gemeinsam hand in hand gingen, damit nicht bas haus hemme ober gar nieberreiße, was die Schule mühlam aufgebaut. Schlieflich sprach ber neue Rektor in formvollendeter lateinischer Rede. Er hatte die Einführung bes Evangeliums, die Errichtung lutherischer Schulen im Herzogtum Sachsen und Weftfalen selbst erlebt, als Luther seine Augen fcloß, war er bereits 18 Jahre alt gewesen, nun fand er Gelegenheit in stürmischer Zeit am Abend seines Lebens abermals für Dr. Martin Luthers Lehr zu fechten. Furchtlos becte er benn auch bie Schaben ber "migbilbeten und verberbten Kirche" auf und legte es ben Eltern ans Berg, daß bas Bauptziel ber Schule barin bestehen muffe, bie Schüler zur Ehrenhaftigkeit und Frommigkeit zu erziehen, "fo daß Beift und Wort, Berg und Runge zu lebendiger Ginheit und wirfungsfraftiger Tüchtigkeit fürs Leben burchgebilbet murben", um also gur Ehre Gottes und der geliebten Beimat im Rampf des Lebens zu beftehen.

Auch ein neues Gotteshaus, die Gertrudkirche, wuchs damals empor. Weihnachten 1591 wurde es feierlich eingeweiht, leiber jedoch schon 1605 von den Schweden in Brand geschossen 1).

Auch sonst spürte man, als natürliche Gegenwirkung gegen die katholischen Bergewaltigungen, neues, frischpulsierendes Leben. Dasmals entstand die erste Stadtbuchdruckerei des ausgezeichneten Mollin, damals die Stadtbibliothek, damals wurden zum Schmuck des Gemeinswesens eine Anzahl milber Stiftungen, so von Eck und Nyenstädt, fundiert, deren Segen noch die heutigen Geschlechter an sich ersahren.

An der Weckung der Gewissen und dem Kampf gegen die Jesuiten hat in der spätern polnischen Zeit keiner mit so seurigem Mut gearsbeitet, keiner so tätig, ermahnend, scheltend und angreisend gewirkt wie Hermann Samson, der wenige Jahre, bevor seine Vaterstadt polsnisch wurde, als Sohn des aus Geldern stammenden Hauptmanns der Stadtknechte geboren, den Kampsesmut von seinem kriegerischen Vater

<sup>1)</sup> Die heutige Gertrudkirche ist bekanntlich sehr viel jüngeren Datums, da der Bau, an dem auch Herder als Nachmittagsprediger gewirkt, 1812 in Flammen aufging. Der Neubau wurde 1867 errichtet.



ererbt haben mochte. Wie so manch andrer protestantischer Anabe war auch er für das Jesuitenkolleg in Braunsberg bestimmt gewesen, boch er war auf ber Reise borthin entflohen, nach Riga zurudgetehrt und in der neuen Domschule erzogen worden. Während die Jesuiten sich in Riga einnisteten, studierte Samson mit Gifer erft in Rostod, bann acht Jahre lang in Wittenberg, "ber Quelle und Wiege ber Reformation," bann lenkte er seine Schritte ber Beimat zu und nahm ben Rampf gegen die Söhne Lopolas mit rudfichtslofer Scharfe auf. In mancherlei Streit= und Flugschrift, wie von der Ranzel herab legte er, ein Feuertopf und eine Feuerseele, tamfesfroh Zeugnis ab zu Ehren ber reinen Lehre und erlangte als Prediger in der Gemeinde, als Schuleninspettor unter Lehrern, Beistlichen und ber Jugend einen Ginfluß, der beispiel= los genannt werden muß, wenngleich es bei seinem harten Charatter, wie später gezeigt werden wird, auch an Zusammenftogen mit Gleichgefinnten uicht gefehlt hat. Seit 1608 predigte er an ber Betrifirche, bann am Dom, von 1616 ab war er Oberpaftor zu St. Beter. fänglich versuchten die Jesuiten mit Schmeicheleien, bann mit groben Schmähungen ben "Baretifer" und "rigischen Demosthenes" vom Bege abzulenken, bann verklagten fie ihn in wilder But beim Rönige, bem Rat befahl, ihn sofort auszuliefern. Aber ber Rat blieb biesmal ftanbhaft: follte man fie auch mit Rrieg überziehen, von Samfon würden sie nicht laffen. Erft Guftav Abolfs Eroberung von Riga brachte für Samson die Befreiung aus schwerer Anfechtung. -

Dorpat bietet uns ein noch trüberes Bild als Riga<sup>1</sup>). In unsheilvoller Weise verschmolzen hier politische und religiöse Fragen und innere ständische Konslikte, ähnlich denen in Riga, spornten die Jesuiten und als deren Helsershelser die polnischen Beamten zu doppelter Hart-näckigkeit in der Versolgung ihrer unlauteren Absichten an.

Von Beginn an hatte die gegenreformatorische Bewegung an Embach einen weit günstigeren Boben. Als Dorpat am 23. Februar 1582 von den Russen endlich geräumt wurde, war es ein Schutthausen, waren nur zwei Kirchen einigermaßen im Stande. Die Marienkirche (bort gelegen, wo heute die Universitätskirche steht,) nahm Zamoiski sofort für den katholischen Klerus in Besit, die kleine Johanniskirche

<sup>1)</sup> E. Christiani: Uberficht ber Gegenreformation in Dorpat, und Baftor F. Buschmann: Der Rampf gegen ben Jefuitismus in Livsand. (Dorpat 1894.)

überließ er ber lutherischen Stadt= und Landgemeinde. Doch es fehlte anfänglich völlig an Einwohnern, ba bie Stadt fchlieflich nur noch von Ruffen bewohnt gewesen war, die jest alle nach ihrer Beimat guruckzogen; es blieben nur einige Taufend Eften, von benen burch bas Angebot von 2 Rubel pro Ropf mehrere Greise und Weiber zum Übertritt zur griechischen Kirche bewogen worben waren, und bas einrückenbe polnische Kriegsvolk. Erst allmählich begann sich durch Zuwanderung ein Stamm beutscher Bürger zu bilben, benen im Mai 1582 polnische Rommiffarien namens Ronig Stephans ein Stadtprivilegium ausstellten, burch welches ben Bürgern Abgabenfreiheit auf 10 Jahre und freie Religionsubung in der Johannisfirche eingeräumt, sowie ein ftabtiicher Magiftrat gebilbet wurde, beffen Glieber bie Rommiffarien wählten. Man sollte nun glauben, daß ber neue Rat, wie anderwärts, auch die Gerichtshoheit erhielt, feltsamerweise schien das aber nicht in bes Königs Intention zu liegen, ba im August besselben Jahres Stephan Bathory einen Staroften Reczaisti einsette und biefem bie Berichtsbarteit übertrug. Dadurch war ber Reim zu bofen Sandeln gelegt. Der Starost verwarf nämlich alles, was die Kommissarien getan, forberte von ber Stadt einen neuen Hulbigungseid, feste, als biefer verweigert wurde, den Rat ab und einen neuen ein, kurz, geftust auf feine Rriegsfnechte, machte er bie Stadt jum Schauplas tumultuöfer Szenen. Alle Ermahnungen bes Statthalters Rabziwill, bes livländischen Landtages, ja bes Königs fruchteten nichts, Reczaisti blieb bei seinem Tun. Bu guterlett veruneinigte er sich burch seine frechen Übergriffe sogar mit seinem Landsmann, dem Otonom (b. h. Berwalter ber im Dorpatschen gelegenen königlichen Domänengüter) Lodnidi, biefer verschanzte sich auf bem Dom, ber Staroft auf bem Schloß (bort wo heute die Sternwarte steht) und mit banger Sorge borten die Burger unten in der Stadt, wie die Gewehrschuffe oben gegeneinander frachten.

Da schlossen die Bürger wohl die Tore und bewaffneten sich, aber sie konnten es doch nicht hindern, daß sie bald von diesem, bald von jenem arg zu leiden hatten. Das dauerte Jahre hindurch, ja Anno 1587 lieferten sich die beiden erbitterten Herrn mit geworbenen Knechten bei Ülzen ein förmliches Gesecht, in dem der Ökonom Sieger blieb.

Erft als Rönig Sigismund 1588 beibe vor ben Reichstag zitierte

und zu Gunsten Locknickis entschied, kehrte verhältnismäßige Ruhe in Dorpat ein, war dieser boch unter den polnischen in Livsand hausenden Magnaten einer der wenigen, "in deren Brust das Gefühl der Ge-rechtigkeit neben dem der Habsucht wohnte".

Braucht es hervorgehoben zu werden, daß in der sich erst neubilbenden Stadt, in ber auch bas Luthertum feinen festen Boben mehr hatte, die von den Jesuiten begonnene Rekatholisierung unverhältnis= mäßig gunftige Aussichten hatte? Bereits 1583 besethen bie Jesuiten bekanntlich trot bes Protestes bes Rats und bes protestantischen Bredigers das Ratharinenklofter und begannen in der bisher von ben lutherischen Esten benutten Katharinenfirche ihre Propaganda. Siegesgewiß schauten bie Ratholischen in bie Bukunft. Auf baldige Bernichtung der Reter hofften auch die 12 Patres, die der litauische Jesuitenprovinzial Campano wohl im März nach Dorpat brachte und bie bas bortige Rollegium begrunden follten, gewiß, redliche Dube haben sie sich gewiß auch gegeben und die polnische Obrigkeit hat es an Unterftütung wahrlich nicht fehlen laffen — ein um fo helleres Ruhmesblatt für die Stadt, daß tropbem und alledem die Resultate bes Orbens schließlich boch nur geringe waren und all bie Schikanen, aller Spott und alle Rränkungen, mit benen die Lutherischen — Deutsche wie Esten, Prediger und Gemeindeglieder — bedacht wurden, das Ge= fühl ber Treue nur fräftigten.

Die Ratsprotokolle jener Zeit reben eine berebte Sprache, benn während die Jesuiten sich nicht scheuten in die Johanniskirche zu gehen und die Predigten mit argwöhnischem Ohr gleich Angebern zu belauschen, während ihre Schüler allen möglichen Unfug gegen die Evangelischen in und außer der Kirche trieben, wußten die Bäter ein jedes in der Erregung der Abwehr gesprochenes Wort sosort sosort klagend vor den Rat zu bringen. Doch auch ihren höchst weltlichen Vorteil verstanden sie allenthalben wahrzunehmen und wenig kümmerte es sie, daß ihr Vorteil mit dem Geset sich nicht decken wollte. Da ziehen sie einmal fremde Gärten ein, greisen in die Krügereigerechtigkeit der Stadt ein, treiben ungesetzliche Schankwirtschaft, Vorkäuserei, ja sie nehmen, um nur noch ein Beispiel zügellosen Übermutes anzusühren, das Fleisch von den Fleischbänken, da zur Fastenzeit im übrigen polnischen Keich öffentlich kein Fleisch verkauft werden dürse. Und der Unterstarost leiht ihnen willig seine Dienste!

Was halfen bem gegenüber Alagen beim voreingenommenen Schloßgericht, beim Ökonomen, beim Kanzler ober König — bie Jesuiten wußten fast immer Necht zu erhalten ober aber in ungünstigen Fällen die gerichtliche Entscheidung auf unbestimmte Zeiten vertagen zu lassen.

Der Zwist zwischen Kat und Gemeinde zerklüftete aber auch die Geistlichkeit; während der gelehrte Christian Schrapfer, den wir früher als Hospitzer des "Königs von Livland" kennen gelernt haben, zum Rat hielt, nahm sein Diakonus die Partei der Gisben und wurde deshalb vertrieben, seine Nachfolger aber scheinen leider an Charakter und Kenntnissen wenig den ernsten Zeiten gewachsen gewesen zu sein. Wenn trothem von Übertritten der Deutschen nichts zu hören ist, — nur Drohungen der Gemeinde sich den Jesuiten zuzuwenden, wenn der Rat nicht gefügiger gegen sie sei, sind überliefert — so hängt das z. T. wohl auch damit zusammen, daß die katholische Propaganda sich von Beginn an wesentlich den Esten zuwandte.

In persider Weise suchten die Jesuiten zuerst mit dem "undentsschen" Prediger, Christoph Berg, Händel, in heftigem Zusammenstoß in oder vor der Stadtschule zerriß man ihm seinen Rock, führte troßedem der alten Gewohnheit nach über ihn beim Rat Rlage, worauf am 18./28. Oktober 1589 ein königliches Mandat ersolgte, daß, wie schon Stephan Bathory befohlen, "fein lutherischer Geistlicher den Esten oder Letten irgendwie predigen dürse, der König auch seinerseits strengstens verbiete, daß ein Lutheraner oder Anhänger einer anderen Sekte den Esten oder Letten oder andern, vom König direkt abhängigen Personen in Livland auf den königlichen Gütern zu predigen sich untersange und daß er den Kapitänen und Präsekten auf die sorgfältigste Erfüllung des Mandats zu wachen gediete".

Die Fassung des Edikts war mit Absicht höchst unklar. Wo hatte König Stephan je verboten den Esten zu predigen? Und ferner: sollte durch das neue Sdikt nur dem Landvolk auf den Domänengütern oder überhaupt allem Landvolk die Predigt des Evangeliums vorenthalten werden?

Der neue Bischof Otto Schenking, erfüllt von dem Fanatismus, der Renegaten stets auszuzeichnen pflegt, erschien im November selbst in Dorpat und heischte, da die Augsburgische Konfession "allein auf die deutsche Bunge verstanden" sei, sofortige Einstellung der estnischen

Predigt und das Berbot der Aufnahme von Evangelischen in bas Urmenhaus. Um seinen Befehlen Rachbruck zu geben, magte er am 7./17. Dezember das Unerhörte und ließ ben alten Baftor Berg erareifen und einkerkern. Man fann sich die Bestürzung von Rat und Gilbe benten! Aber fie laffen fich nicht einschichtern, sondern forbern burch ben Ötonom bie unverzügliche Freigabe bes Seelforgers. Dtonom fagt fie zu, boch Otto Schenfing erflart, nicht eber könne Berg entlassen werden, ehe nicht ber Rat bas Bersprechen gebe, baß jener nicht mehr undeutsch predigen werde. Das fteigerte die Erregung gur Am 12./22. Dezember einigte sich ber Rat babin, ben Bürgermeister Mengershausen und ben Ratsherrn Asmus Paulus zu Schlosse zu senden und dem Bischof fagen zu laffen, falls er Berg nicht freigebe, werde man fich nicht nur einen neuen "undeutschen", sondern auch auf eigne Sand einen polnischen Brediger vozieren. Zwar weist Otto Schenking die Abgesandten nochmals gurud, aber die Energie ber Stadt imponiert ihm sichtlich: Um die Jahreswende tam ein Kompromiß zu stande, wonach die lutherische Bredigt in Dorpat auch für bie Eften freigegeben, auf ber foniglichen "Deconomia", b. h. bie Domanengutern, verboten sein sollte. Dieser Bergleich, ber bas Landvolf in gewissen Gebieten ber Ratholifierung preisgab, beenbete für Dorpat auf ein Jahrzehnt die fturmischen Borgange, unter benen die Stadt schwer zu leiben gehabt hatte.

Erst als nach breijähriger schwedischer Herrschaft (Dez. 1600 bis Dez. 1603) die Polen der Stadt von neuem Herr wurden und mit dem mit dem neuen Jahrhundert um Livland entbrennenden Kampf Polens gegen Schweden der religiöse und nationale Fanatismus heftig wieder angesacht wurde, brachen für die Stadt abermals schwere Zeiten an, die erst mit dem polnischen Regiment ihr Ende sinden sollten. Bon neuem zogen die Jesuiten ein, von neuem begannen die elenden Schistanen, Versolgungen und Bedrückungen, die sich mit jedem Ersolge der Schweden in das Maßlose zu steigern pflegten.

Im Jahre 1616 erscheinen überall Kirchenvisitatoren, um barüber zu wachen, daß den Undeutschen nirgends lutherisch gepredigt werde, vergessen ist der Bergleich Schenkings mit dem Rat, vergessen das Privilegium Stephan Bathorys. Alle Proteste fallen ohnmächtig zu Boden, ja als die Stadt einen Deputierten an den König sendet und die estnischen Bürger, die einen eigenen Altermann hatten, durch diesen erklären, "sie würden ihren Prediger nicht von sich lassen, Gott möge über sie verhängen was er wolle", wird den Dorpatensern die seltsame Antwort zu teil: "die Esten, die von jeher katholisch gewesen, bürften nicht zu einem andern Glauben genötigt werden."

Den Wechselfallen des sich Jahr um Jahr erneuernden Rampfes, bei bem die Glaubensfestigkeit ber Eften ruhmend hervorleuchtet, hier zu folgen, ift nicht möglich. Erreicht haben bie Jesuiten boch nur in jehr beschränktem Dage, was fie erstrebten, mochten fie auch 1617 die Feier des 100 jährigen Reformationsfestes verbieten, die Reformation aus bem Bergen zu reißen, vermochten fie nicht. tam Schenking mehr benn einmal felbft nach Dorpat, vergebens gebot 1616 im Ottober ein königliches Mandat bei 10000 Gulben Bon bie Entlassung bes eftnischen Predigers, umsonft suchte man bie Burger baburch zu trennen, daß man nationale Differenzen anzuschüren begann, indem man die Johannisfirche wohl ben Eften, nicht aber ben Deutschen zuzusprechen Miene machte, umsonst bot man schließlich Saibucken auf, die mit Gewalt die ins Gotteshaus zum Abendmahl kommenden Eften und beutschen Sandwerfer hinaus prügelten - nichts, gar nichts wollte verfangen. Der Rat blieb feft und ftanbhaft, ber bestgehaßte Paftor Pegins, gegen den sich der helle Born der Jesuiten in erster Reihe richtete, versah unerschrocken seines Umtes, Die Eften aber wollten von feinem Abfall etwas wissen. "Wenn ihre Leiber" — sagte wohl Berwe Jaan, ihr Bortführer — "würden schampfiret, biefelben konnten fie burch Gottes Bilfe wieder heilen laffen, aber wenn ihre Seelen einmal wurben verloren, Diefelben konnten fie nicht wieber erretten, berentwegen wollten fie feineswegs von ihrem Glauben abstehen."

Noch waren all die Streitpunkte ungelöst, als die schwedische Eroberung Dorpats im Jahre 1625 den unerhörten Drangsalen ein Ziel sehte.

Für jenes Jahrhundert war es mit der Knebelung der Gewiffen zu Ende!

Die religiöse Vergewaltigung, zu der sich ein so bigotter Herrscher wie Sigismund III. und die Jesuiten die Hände reichten, seierte in den kleineren Städten und auf dem flachen Lande, wo die Widerstandsstraft naturgemäß schwächer sein mußte, ihre höchsten Triumphe, obseraphim, Geschichte II.

Digitized by Google

wohl ber haß gegen die Polen als Räuber und Landesverderber auch bei ben einheimischen Bauern fo groß war, daß fie, wie ein polnischer Chronift felbst erzählt, in Gefahr waren, erschlagen zu werden, wenn fie sich einzeln aufs Land magten 1). Auch hier arbeiteten Staat und Rirche fich regelrecht in die Sande. Bahrend Schenfing, ber von seinen famosen Bekehrungsversuchen, die er als Dompropst unter ben Letten angestellt, auch als Bischof von Wenden nicht laffen konnte, in seiner Residenz die Widerstrebenden, gleich in Dorpat, mit Beitschen in die Rirchen treiben und an fatholischen Feiertagen alle Läben schließen ließ, war Bolen emfig barauf bedacht burch Berleihung großer Guter an polnische und tatholische Magnaten und Ebelleute ben Ginfluß ber evangelisch = beutschen Gutsherrschaft zu vernichten. Galt boch tat= fächlich auch in Livland — in den Augen der Polen wenigstens bas Wort "cujus regio, ejus religio" b. h. die Bestimmung ber Religion ber Menge nach ber ihrer Berren, fo bag bie Rirchenvisitatore des Jahres 1613 nicht weniger als 45 katholische Landpfarren aufsuchen konnten 2).

Der 1600 ausbrechende Krieg gegen Schweden kam den polnisichen Plänen zu Hilfe: als sich der größte Teil des livländischen Abels — es wird später sich Gelegenheit finden, darauf zurückzukommen — dem protestantischen Schweden in die Arme warf, die Polen aber wider Erwarten stärkere Gegenwehr leisteten als man geglaubt, vershängte Polen zahllose Gütereinziehungen über den aufsässissen Abel, so daß im zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts der größte Teil der Edelhöse in polnischen Privatbesitz oder in die Hand der kathoslischen Kirche überging und in dem durch Pest, Verwüstung und Hunger entvölkerten Lande die evangelischen Kirchen leer standen, die Prediger ins Elend gejagt waren. —

Unser Bild polnischen Regiments weist bisher nur eine Farbe auf, noch manchen andern bunklen Ton zeigt die Palette.

Wie man die Gewissen geknechtet hat, so auch das Recht. Bas hatte alles das Privilegium Sigismundi Augusti versprochen, wie wenig hatten schon die livländischen Konstitutionen übrig gelassen und boch bilbeten sie nur den Anfang weiterer und schändlicherer Rechts-

<sup>1)</sup> Richter l. c. II pag. 143.

<sup>2)</sup> B. Rupffer: "Das unbewegliche Bermögen ber evangelisch-lutherischen Lanbestirchen Livlande" in ber Balt. Monatsschrift XXXVIII, p. 463 ff.

verletzungen! Eine Verfassungsänderung drängte die andere 1), im Laufe zweier Dezennien beschenkte man Livland mit drei berüchtigten Konstitutionen und Ordinationen, die alle nur darauf abzielten, dem deutsichen Wesen ein Ende zu machen, den Posen und Litauern den Weg zur Herschaft und Gewalt zu ebnen, ja das Furchtbare ist wahr, König Stephan Bathory hat allen Ernstes dem König Johann von Schweden den Plan unterbreitet, "in einer livländischen Bartholosmäusnacht alle Deutschen in Livland, seine eigenen friedlichen Unterstanen, auszurotten"?). Dieser Plan des "guten Königs" Stephan ist nun freilich nicht ausgeführt worden, aber sein Nachsolger, Sigissmund Wasa, hat eifrig das Seine dazu getan, um das Oberste zu unterst zu kehren, Berfassung und Recht zu beugen und polnischer Wirtschaft Tür und Tor zu öffnen.

Wir reben hier nicht von all jenen Prozessen, welche die Jesuiten, begünstigt von den Starosten und Kastellanen, gegen die Stadt Riga führten und die sich schließlich auf 400 besausen haben sollen, nicht von den Übergriffen derselben in Dorpat, wir schweigen hier von all den einzelnen Rechtsverweigerungen, denen Privatpersonen, Edesleute und Bürger zum Opfer sielen, sobald sie gegen Polen ihr gutes Recht zu suchen sich anschickten, von all den Verfolgungen, für die das Gebahren des Dorpater Ötonoms Georg Schenting, des Bischoss Bruder, und seines diensteisrigen Rittmeisters Hermann Wrangel gegen den Revaler Bürger Johann Strahlborn, der ohne jeden Grund 1595 in Dorpat in einem scheußlichen Loch eingeserstert wurde<sup>3</sup>), einen drastischen Beleg gibt, nur von den großen Umwälzungen soll hier in Kürze gesprochen werden<sup>4</sup>).

Als König Stephan seine Augen geschlossen und 1587 ber Wahlsreichstag ausgeschrieben wurde, hatte auch die livländische Kitterschaft um Bestätigung ihrer Privilegien gebeten. Ihre Deputierten waren

<sup>1)</sup> H. Baron Bruiningk: Livlandische Rückschau. 1879. pag. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ibid. 117.

<sup>\*)</sup> B. Greiffenhagen. Polnische Birtschaft in Livland. Balt. Monatsschr. XXXIV, pag. 669 u. 721 ff.

<sup>4)</sup> Siehe hierüber O. Schmidt, Rechtsgeschichte l. c. 216—237. Julius Edarbt: "Livland im achtzehnten Jahrhundert". 1876, pag. 42—51. H. v. Bruiningt l. c. und Richter l. c. II. I. pag. 146 ff. Otto Müller: "Die livländischen Landesprivilegien und beren Konfirmationen." Leipzig 1870.

in offener Beise für die Freiheit der lutherischen Religion, für den Güterbesitsstand eingetreten und hatten sich nicht gescheut es auszusprechen, daß sie, "weil es das Ansehen hätte, daß man die teutsche Nation in Livland nur suchte auszurotten oder zu unterdrücken und zu Knechten zu machen, und leicht zu muthmaßen wäre, daß man, wenn aufs Neue ein König erwählt worden, er die Saiten wieder nach dem vorigen Tone stimmen würde", gegen eine neue Königswahl protestieren müßten, ehe nicht in Livland nach Necht und Billigkeit gehandelt würde. Auch die rigischen Deputierten standen ihnen wacer zur Seite, indem sie die "Ausmusterung" der Jesuiten, die Alleinsherrschaft der Augsburgischen Konfession und die Bestätigung der städtischen Privilegien "mit ausdrücklichen, lauten und klaren Worten" unzweideutig heischten.

Doch sie alle "sungen lauter tauben Ohren", ihre gravamina wurden "bis auf gelegene Zeit zu erörtern" verschoben und aus ber Wahlurne der Name Sigismund Wasas gezogen. Bon diesem in Jesuitenbanden umfangenen Schwächling, der die Krone des Weichsellandes mit bem Berrat am Luthertum erfauft hatte, konnte Livland Recht mahr= lich nicht erwarten — die Antwort auf alle Beschwerben unserer Beimat bilbeten benn auch die Anno 1589 erlaffenen ersten Orbinationen (Ordinatio Livoniae I). Als ob es nie ein Privilegium König Sigismunds gegeben, wurden jest bie Starofteien ausschlieglich an Bolen und Litauer vergabt, von den niederen Posten zu geschweigen, auf die höchstens überzeugungslose beutsche Renegaten ein Unrecht erhielten. Bon neuem ferner wurde die Aufhebung aller Schenfungen, die feit bes Erzbischof Wilhelms Zeiten (biese miteingeschlossen) gemacht worden waren, gegen den flaren Buchstaben ber magna charta Livlands von 1561 bestimmt, schließlich die Ginführung bes in ben polnischen Städten weit verbreiteten fächsischen ober Magbeburger Rechts angeordnet, weil es, wie man mit billigem, aber frechem Spott bemerkte, "in Livland bisher gar kein Recht gegeben habe!" Was kummerte es die Herrn auf dem Reichstage oder in der tonigl. Ranglei, daß sowohl im Brivileg König Sigismund Augusts, im Unionsbiplom und in ber fogenannten Provisio ducalis1) die Geltung bes Provinzialrechts ausbrücklich festgesett war! Wenn es ihnen paßte, so vergaßen sie auch

<sup>1)</sup> Bgl. Band I, pag. 415.

das, was der "gute König" Stephan getan, der 1582 in den Konsftitutionen die Geltung der "vaterländischen Gesetze und Gewohnheiten" für die livländischen Gerichte anerkannt und ein Cremplar zur Bestätigung einverlangt hatte. Wohl aber erinnerte man sich der wiedersholten Versuche eben desselben Monarchen polnischen und litauischen Sahungen in Livland Eingang zu verschaffen und befahl ohne Strupel die Einführung des Magdeburgischen Rechts.

An Protesten gegen all diese Rechtsbrüche hat man es nicht sehlen lassen — war doch die Verwahrung der Ritterschaft auf dem Wahlreichstage von 1587 zugleich eine Verwahrung gegen alle Wahlreichstage von 1587 zugleich eine Verwahrung gegen alle Rechtsbrüche, die von einem Herrscher ausgingen, gegen bessen Wahl man sich hatte protestierend verhalten müssen —, doch weniger diesen, als der mit der polnischen Herrschaft unzertrennlich verdundenen Disserenz großer Worte und Taten, wie der Macht der Verhältnisse, deren historische Entwicklung den rohen Zerstörungsversuchen erfolgreich Stand hielten, hat man es zu danken, daß vieles, wenn auch leider lange nicht alles, auf dem Papier blied. Anderseits erlahmte im Ansturm ewig gleicher Geschlosigkeit die Widerstandskraft bei so manchem, so daß wir nicht nur erschreckend viele Renegaten und noch mehr Opportunisten sinden, die ihren Frieden mit Polen um jeden Preis machen wollten, sondern auch bei der Ritterschaft als solcher das Gefühl für die historische und rechtliche Bedeutung des Privilegiums Sigismunds Augusts saft verloren geben sehen. Oder war es die Not. die den Abel das verloren gehen sehen. Ober war es die Not, die den Abel bas Bollwerk unserer Verfassung zwar nicht vergessen, aber scheinbar aufsgeben ließ? Tatsache bleibt es, daß in den Jahren 1597 und 1598, als die Ritterschaft durch Reinhold Brackel, Otto Dönhof und den in ihren Dienst getretenen David Heinhold Brackel, Otto Wonhof und den in ihren Dienst getretenen David Hilchen an den Reichstagen um die Herstellung gesunderer Zustände bat, von der Berufung auf jene große Urfunde keine Rede ist und man die Gleichberechtigung der Livländer mit den Litauern und Polen schon als eine Gunst ansah.

Diese opportunistische Politik hatte wirklich einen gewissen Erfolg — wenigstens scheindar. Der König, der in sinanziellen Schwierigseiten stecke, gab bereits im März 1597 auf die Bitte der Livländer, ihre Winsche dei der Alberstung des kin Livlander Rechts aus

Diese opportunistische Politik hatte wirklich einen gewissen Erfolg—wenigstens scheinbar. Der König, der in finanziellen Schwierigsteiten steckte, gab bereits im März 1597 auf die Bitte der Livländer, ihre Wünsche dei der Abkassung des für Livland geltenden Rechts zu berücksichtigen, den entgegenkommenden Bescheid, er wolle den Livländern gern Abänderungen des vorgeschriedenen sächsischen Rechts gestatten und zu diesem Behuf einen allgemeinen Landtag ausschreiben lassen. Im

folgenden Jahr (1598) ergingen bann am 13. April vom Reichstage neue Ordinationen (Ordinatio Livoniae II), welche in der Tat die Gleichberechtigung aller brei Rationen in Livland förmlich anerkannten. Much Livlander follten von nun an bei ber Berleihung der Starofteien und ber Neuverlehnung von Erbgütern nicht übergangen werben, jedoch follte, wie fofort einschränkend hinzugesett wurde, erfteres nur mit Genehmigung bes Reichstages, letteres nach Abschluß ber vorzunehmenden Büterrevision, die wiederholt schon angekundigt worden war, geschehen Auf die Bitten wegen Robifikation bes Lanbesrechts antworteten die Ordinationen, es solle bem livländischen Abel gestattet sein, "aus ben polnischen, litauischen und alten livländischen Rechten ein Land-Schließlich erfolgte bie Umbenennung ber Brarecht auszuarbeiten." fibiate in die mehr polnisch klingenden Wojewohschaften — eine Rafregel, die in ihrer offensichtlich polonisierenden Absicht auch auf die übrigen, scheinbar ziemlich konzilianten, Beschlüsse ein eigenartiges Licht warf.

Nichts charakterifiert die aufs höchste gestiegene Not jener Tage besser als die Tatsache, daß die Livländer die zweiten Ordinationen mit heller Freude aufnahmen und für bas zweifelhafte Geschent nur Dank hatten. Und boch find bie Verhältniffe burch bie Beftimmungen Unzweifelhaft blieben auch in von 1598 schwerlich gebessert worden. ber Folgezeit Livländer, die ihren Nacken nicht zu beugen und ihre Unfichten nicht zu wechseln verstanden, von allen Umtern und Gerichtsposten ausgeschlossen, sobaß man im Lande, wie ein unverdächtiger, weil katholischer Chronist bezeugt, schließlich bazu griff, ben Bolen und Litauern die ihnen verliehenen Umter abzutaufen! Mußte es ferner auch bie unverbefferlichen Opportuniften nicht ftutig machen, bag gur Durchführung ber Ordinationen Anno 1599 Kommissionen ins Land geschickt würden, die nur aus Polen-Litauern und livlandischen Renegaten bestanden, zu benen der Felboberst Jürgen Farensbach, ein so tapferer Kriegsmann er auch war, leiber zu rechnen ift. gebungstommiffion zählt zu ihren Mitgliedern - einen königlichen Dfonom, zwei Setretare, ben Erzbischof Solitowsti und bie Richtlivländer Zworowsti, Lenieck, Oftrowsti, Riemeschinsti, Wilczef und Ofolinski, welche von sich aus einige Livlander kooptierten, die Arbeit aber David Silchen aufburdeten, der in fünf Monaten ben Entwurf eines "Landrechts" vorlegen konnte. Aber selbst biefer höchst zahme Bersuch bie historischen Grundlagen des Landes zu gesetzlicher Ausprägung zu bringen, erhielt nicht die Billigung der Machthaber in Warschau. Vergeblich legte der Abel ihn 1600 dem Könige und Reichstage zur Bestätigung vor, wie so oft, wurde die Sache auf den folgenden Reichstag verschoben, abermals verschoben und schließlich — vergessen.

Von "Ordnung", welche die Kommissarien in dem zerrütteten Lande stiften sollten, war auch sonst nichts zu spüren. Die Güterstommission — oder sollen wir sie besser eine Güterreduktionskommission nennen? — steigerte vielmehr die allgemeine Unsicherheit durch ihr rücksichses Versahren, während die Aushebung der Würde eines Kitterschaftshauptmannes, die damals Johann Tiesenhausen von Versohn bekleidete, als angeblich mit den neuen Verhältnissen unvereindar, auch solchen die Augen öffnete, die sich disher als Vlinde gefallen hatten.

Es wird bei einem Zuftanbe völliger Auflösung, in ber fich bas Land befand, nicht gerade wundernehmen konnen, bag Berfuche, Die aus der Mitte besselben gemacht wurden, die geiftlichen und firchlichen Berhältnisse zu verbessern, ebenfalls teinen Erfolg hatten 1). Es war die Stadt Riga, von ber in Anlehnung an Forberungen, Die mahrend ber Ralenderunruhen von seiten der Gemeinde verlautbart worden waren, auf ben Landtagen von Wenden 1597 und 1598 die Berufung eines geiftlichen "Superattenbenten" für Kirche und Schule angeregt und ber Borfchlag gemacht wurde, ber Abel möge sich in "Ghe= und Gewissens= sachen bem ftabtischen Konfistorialgericht bingpflichtig machen", und in Fällen, wo es sich um ablige Perfonen handele, Ebelleute als Bertreter hinzuziehen. Bur Unterhaltung bes Generalsuperintenbenten, ber jährlich einmal das Land visitieren sollte, solle die Ritterschaft die Hälfte beitragen, sowie fich verpflichten seinen Berordnungen nachzuleben. Bon bem fürs ganze Land geplanten Konfistorium solle eine Appellation nicht stattfinden. Auch Kirchen= und Schulräte zu verordnen und ein Symnafium zu errichten wurde proponiert und schließlich ein Religions= vertrag in Aussicht genommen, bemaufolge einer bem anbern gebührlichen Beiftand nach allem Bermögen zu tun gehalten sein sollte, "womit jedoch keine Rebellion wider hohe Obrigkeit anzurichten gemeint

<sup>1)</sup> Dr. Hermann Dalton. Berfassungsgeschichte der evangelisch-lutherischen Rirche in Rufland. (Gotha 1887).

sei". Diese Anträge Rigas wurden wirklich 1598 von dem Landtage angenommen, aber ins Leben traten sie gleichwohl nicht. Einmal zögerte der in Aussicht genommene Generalsuperintendent der Mark, Prosessor der Theologie in Frankfurt an der Oder, Christoph Pelargus, ein milder, friedsertiger Mann, der zwar dem Augsdurgischen Bestenntnis zugetan war, wie man von ihm verlangte, aber "in jenen streitsüchtigen, haderseligen und engherzigen Zeiten in seinem Gewissen gedrängt wurde, der reformierten Kirche sich anzuschließen", den schwiesrigen Posten anzunehmen, zum andern widerstrebte der Abel innerlich einem gemeinsamen Vorgehen mit Riga, bei dem er für seine Selbständigkeit fürchten mochte — und so ging der treffliche Plan in Scheiter.

Außerlich als Höhepunkt ber Bergewaltigung kann wohl die Zeit gelten, da Wolbemar Farensbach, ein Sohn des berühmten polnischen Feldoberften und Schwager bes weitgebietenden Jan Karol Chobkewicz, eines Sohnes bes Kettler einft ablösenden Administrators von Livland, als Couverneur über Livland regierte 1). Gine Abenteurernatur niedrigen Schlages, ehrgeizig und gewiffenlos, schaltete er mit cynischer Frechheit in bem Lande, dem er durch Geschlecht und vielleicht auch burch Geburt angehörte. Berwöhnt und als zum Katholizismus Übergelaufener von bem Jesuitenzögling Sigismund hochgeschätt, machte er unsere Beimat, vor allem Riga, gegen bas er eine aus hochmütiger Beringschätzung und bitterem Saß gemischte Gefinnung begte, zum Schauplat unerhörter Übergriffe und fandalöser Borfälle. Im September 1613 wurde Farensbach mit dem "Goubernament" betraut. worauf er sofort, trot aller Rlagen Rigas, trot aller Barnungen polnischer Magnaten, wie Chobkewicz, trop ber ftrengen Mandate, Die König Sigismund gegen bas Treiben bes Gouverneurs wie feiner zügellosen Solbatesta erließ, ein Pascharegiment sondergleichen etablierte und wirtschaftete, als ob er in Feindesland stände. Es waren troft= lofe Zeiten: balb gab es Revolten ber auf bem Schloß zu Riga stehenben Landstnechte, schottischer und frangofischer Solbaten, Die

<sup>1)</sup> Bgl. Ernst Seraphim. "Der Kurländer Wolmar Farensbach. Ein Berräter und Parteigänger des XVII. Jahrhunderts" in Ernst und August Seraphims "Aus der kurländischen Bergangenheit", Stuttgart, J. A. Cottas Nachfolger, 1893.
— Die Nachricht, daß Farensbach Chodsewicz' Schwager war, verdanke ich Herrn Armin Baron Földersam, sie sindet sich in meinem zitierten Buch noch nicht.

Farensbach auf eigne Hand in Dienst genommen, balb blutige Auftritte in ber Stadt, wo bie Stadtwache ben Farensbachschen formliche Gefechte lieferte, balb wurde Riga mit Anleihen, die natürlich nie begablt wurden, belaftet, aus den königlichen Umtern und Gutern bes Abels Proviantvorräte erpreßt, wieder einmal ein Ebelmann festge= nommen und "abgeprügelt", in einer allem Recht Sohn fprechenben Beife unbequeme Gläubiger, wenn fie zu bem Ihrigen zu tommen versuchten, aufgegriffen, geschlagen, gefoltert ober aufs ärgste verwundet. Bas vermochten biefen Schandtaten gegenüber Rlagen und Beschwerben bei einem König, von dem Farensbach mit oftentativer Nichtachtung nicht nur sprach, sondern dem er unverhohlen den Gehorsam berweigerte, als dieser Miene machte, ihn abzuseten und ihm die strategisch wichtigen Schlöffer zu Reuermühlen und Dunamunde zu entziehen. Ja als Anfang 1615 ber Bifchof Otto Schenting und ber königliche Kommiffarius Obrift Donhof einen Landtag nach Riga beriefen, weigerten sich Farensbach und einige andere Edelleute tropig zu erscheinen und ritten zu einem Sonderlandtage nach Wenden! "Alfo, bemerkt ber rigische Chronist Bobecker, ward bes armen Liefflandes Beste beförbert!"

So lösten sich unter diesem Bertreter König Sigismunds, mit dem die Stadt schließlich einen förmlichen Krieg führen und ihn sogar in seinem kurländischen Gute Aut belagern lassen mußte, alle Bande der Ordnung, nichts galt mehr als die rohe Gewalt und das Schwert in der Hand bes verwegenen, seiner Heimat zur Geißel werdenden Mannes!

Doch genug der Einzelheiten. Der finstere Ton des Bildes ift nicht zu bestreiten, Dinge, wie die Ansätze zu einer Abelsmatrikel, zu einer Roßdienstrolle, kleine Maßregeln zur Verbesserung des bäuerlichen Loses, kommen, wenn überhaupt ernst gemeint, dem Übermaß von Unrecht und Rechtsbruch gegenüber nicht in Betracht.

In den Herzen aller wahren Anhänger unserer Heimat befestigte sich aber mehr und mehr der Gedanke, daß ein Ende mit Schrecken besser sein sie Schrecken ohne Ende. Ihre Blicke richteten sich wie von selbst auf Schweden, die werdende protestantische Großmacht des Nordens. Von ihr, deren segensreiche Herrschaft das stammesgleiche Estland seit Jahrzehnten genoß, erhoffte man Hilse und Rettung aus schier unsagdarem Elend.

Und die Stunde, da Polen Livland verlieren sollte, war nahe! Nicht freilich in kurzem, glänzendem Siegeslauf, sondern in einem fast

ein Menschenalter dauernden heißen, wechselvollen Kriege gewann Schweden die "vielumtanzte Braut", nicht leicht wurde der Wechsel der Herrschaft unserer Heimat gemacht, in der beim zeitweiligen Obssiegen der polnischen Waffen der Druck fanatischen Regiments sich zentnerschwer auf alle legte, dis Gustav Adolf endlich der sich verzweiselt wehrenden Polen Herr wurde.

Auch für Livland wurde also bas Wort zur Wahrheit "Durch Racht zum Licht!"

## Zweites Buch.

Unter schwedischem Regiment.



## 10. Kapitel.

## Das Ringen Schwedens mit Polen um den Besitz Estlands und Tivlands').

(Die gage garls IX. von Schweden.)

"Tivland wollfe, und das darf nie außer Augen gelaffen werden, ein eigner, zwar mit einem flavi-Ichen Staate konfoderierter, aber dennoch felbffandiger, deutscher und protestantischer Staat bleiben und haite deswegen, sowohl im Allgemeinen durch die Pacta Subjectionis von 1561 und Unionis von 1566, wie im Speziellen durch die Verfräge einzelner Stände für fich, namentlich der Rifferschaft durch die Cautio Radziwiliana und das Privilegium Sigismundi Augusti foldes feff und genau ausbedungen. Die lehte aber war in ihren heiligsten Rechten tief verleht worden und fonach kann, felbff vom Standpunkte des ent-Schiedensten Absolutismus aus, ihr die Befugnis nicht freifig gemacht werden, auch von ihrer Seife ein Berhalinis aufzulofen, das ichon längft von bem andern Ceil vernichtet mar".

19fto Müller l. c. pag. 35.

König Johannn III. von Schweben hatte allezeit ber Verwirklichung seines Lieblingswunsches nachgetrachtet, seinem einzigen Sohn, bem Prinzen Sigismund, nicht nur die schwedische Krone zu hinterlassen, sondern ihm auch das polnisch-litauische Scepter in die Hand

<sup>1)</sup> Ludwig Häusser: Resormationszeitalter. Richter II. I. c. Schiemann: Charakterköpse 2c. Fr. Bienemann: Aus baltischer Borzeit. Alex. Bergengrün: Eine livl. Relation über die Ereignisse in Livland aus der Zeit von 1599—1602 (in Mitteilungen XVII, 1). Friedrich Bienemann jun.: Zur Geschichte der livl. Ritter- und Landschaft 1600—1602 (in Mitteilungen XVII, 3) und vom selben: Philipp Uraders Tagebuch (Balt. Monatsschr. 55. Band). Greiffenhagen: Karl IX. in Reval. (Balt. Monatsschr. 35. Band). Greiffenhagen: Konsirmationsverhandlungen 1607 (in B. M. 22. Band). Ferner Beisträge zur Kunde Liv-Est-Kurl. I., heft 2 und 3 und IV, heft 2. F. Amelung: Geschichte der Stadt und Landschaft Fellin (1898). — Otto Müsser 1. c. pag. 35 ff. H. v. Bruiningt 1. c. 119 ff. Julius Eckardt: Livland im achtzehnten Jahrhundert pag. 51 ff. Richter 1. c. II. I.

zu brücken. Ein gewaltiges Doppelreich, das vom schwarzen Weer bis hinauf zu den Finnmarken reichen und in weitem Bogen die Ostsee umspannen sollte, schwebte Gustav Wasas zweitem Sohne als Zukunfts-bild vor. Er übersah nur, daß zu Plänen solcher Art eine ungewöhnlich energische und bedeutende Persönlichkeit die notwendige Vorbedingung war und daß sein Sohn alles andere war, als ein tatkräftiger Charakter.

Das Spiel war verloren, ehe es recht begonnen worden. Den polnischen gleißenden Reif, der wohl eine Würde, aber keine Macht verlieh, zwar setzte sich Sigismund aufs schwache Haupt, doch die Herrschaft in seiner schwedischen Heimat verscherzte er nur zu balb.

Nur mit schwerer Besorgnis hatten die schwedischen Reichsstände die polnischen Bewerbungen ihres zukünftigen Königs verfolgt, der Übertritt Sigismunds zum katholischen Glauben rief in ihnen, die am Luthertum mit skandinavischer Zähigkeit und Treue sesthielten, steigende Erregung hervor. Schon damals wandten sich viele Augen dem letzten Sohne Gustav Wasas zu, dem Herzog Karl von Südermannsland, der aus seinen streng protestautischen, wenngleich keineswegs starrlutherischen Neigungen auch gegenüber seinem in religiösen Dingen schwankenden ältern Bruder Johann niemals einen Hehl gemacht hatte.

Die Spannung nahm in bedenklichem Mage zu, als 1592 König Johann ftarb und Sigismund aus Bolen herbeieilte, um nun auch fein Erbland in Besitz zu nehmen. Roch bevor er in Schweden anlangen konnte, beschlossen die Stände auf einem Tage zu Upsala, daß auch in Zukunft nur die Lehre Luthers gepredigt werden, jede andere aber für immer ausgeschlossen bleiben sollte. Wiberwillig fügte sich Sigismund, boch taum war die Krönung vorüber, so schüttelte er die fcmebische Erbe von seinen Sohlen und reifte in fein polnisches Reich zurud. Run trat bie vorgesehene Regentschaft an bie Spipe ber ichmebischen Regierung, in welcher sehr balb die ob der Abwesenheit des Königs erbitterten Stände dem Herzog Karl von sich aus die Burde eines Reichsvorstehers einräumten. Bu ben religiösen Differenzen hatten fich unterbeffen febr erhebliche politische gefellt: nichts Geringeres als Eftland brohte Schweben verloren zu geben, wenn Sigismund feine schlimmen Pfade weiter ging. Wohl hatte er einige Wochen nach feiner Krönung ausbrudlich und urfundlich versprochen, Eftland niemals von Schweben abzulösen; mit um so allgemeinerer Entruftung vernahm man deshalb in Stockholm, ber Rönig habe auf bas Anbrängen der polnischen Stände und um Geld für seine Reisen nach Schweden aufzutreiben, sich zu dem in Form eines Reverses gesaßten Versprechen bewegen lassen, Estland an Polen abzutreten. Derartige Dinge mußten den Konslitt zum Ausbruch treiben. Vergebens versuchte Sigismund sich dadurch zu behaupten, daß er einen Teil des Abels, der über die Begünstigung, die Karl den Städten und Bauern zu teil werden ließ, ergrimmt war, gegen seinen Oheim aufzustacheln sich alle Mühe gab und vor den niedrigsten Intriguen nicht zurückschen, immer offener wandte sich das Volk in seinen breiten Schichten von ihm ab.

Wie hätte er, ber Kömling, auch neben Karl bestehen können, ber durch Tatkraft und Bildung, durch Schärse des Berstandes und imponierendes Wesen nicht nur seinen Nessen überragte, — das würde wenig besagen, — sondern den meisten seiner Zeitgenossen überlegen war. Wo er erschien, richteten sich aller Blicke auf ihn: das spärliche Haupthaar pflegte er über die hohe Stirn in drei Streisen so zu kämmen, daß sie eine kreuzähnliche Figur bildeten, scharf blickten seine blauen Augen in die West, während die energisch geschnittene Nase und der wider die Mode getragene Lippen- und Kinnbart ihm ein gebietendes Außere gaben. Um ihn schweden läch sest alles, was national und lutherisch in Schweden dachte, schon saßen die Schwerter lose in der Scheide — der geringste Ansaß und der Krieg zwischen Schweden und Polen, zwischen den beiden Linien Wasa brach auß!

In welch eigentümliche Lage geriet bei biefem Konflitt Eftland, um beffen Besitz ber Kampf ja gleichfalls ausgefochten werben mußte!

Es sei hier erst die Gelegenheit wahrgenommen, in großen Zügen die innere Geschichte Estlands seit seiner Unterwerfung unter die schwedische Herrschaft darzulegen, die, wenn sie auch der schweren Erschütterungen entbehrt, die unter der Polennot Livland zu teil wurden, an ernsten Konslisten doch nicht arm ist. Die ausgeprägten Herrschersnaturen des Wasahauses und der altsivländische aristotratische Partikularismus, dem ein gut Stück Zuchtlosigkeit innewohnte, waren Gegensähe, die sich nicht leicht ausgleichen konnten. Das trat gleich anfangsschon zu Tage, nachdem die ersten hoffnungsvollen Monate vorüber waren, in denen Erich XIV. in Gebelaune ob der Gewinnung der

<sup>1)</sup> Bgl. E. Seraphim. Rlaus Rurfell l. c.

neuen Provinz dem Abel wie der Stadt Reval nicht nur die alten Privilegien bestätigte, sondern auch mit Geld und Geschenken nicht kargte. Doch nur zu bald verflog der Rausch und an seine Stelle traten Mißtrauen und Abneigung, als der König sich der Aufgabe unterziehen wollte, Verwaltung, Justiz, Kirche und Finanzen in seinem Sinne zu reorganisieren.

Die neue Regierungsmaschine zerfiel in einen zivilen und in einen militärischen Teil, jenem sollte ein Statthalter ober Gouverneur vorstehen, diesem ein Feldoberfter, wenngleich nicht selten eine Bereinigung beiber Umter in einer Berfon vortommt. Dem Statthalter zur Seite stand eine Anzahl vom König ernannter Rate. Bernau und Weißenstein waren Site von Unterstatthaltern, die zugleich Verwaltungsbeamte und Offiziere gewesen zu sein scheinen. Nachdem der erste Statthalter, Freiherr Lars Ivarsson Fleming, schon im Februar 1562 geftorben war, folgte ihm im September ber Graf Svante Sture, ein bequemer Herr, ber sich innerlich viel zu sehr als Aristofrat fühlte, um in der einschneidenden Weise mit dem alten Wesen und Unwesen in Eftland aufzuräumen, die Ronig Erich notwendig ichien. Individualitäten tonnte der Ronig, der von Stockholm aus mit endlosen Vorschriften, ohne Kenntnis von Land und Leuten alles und jedes regieren wollte, anderseits nicht brauchen. Rein Bunber, wenn Furcht und Unentschlossenheit bei benen Blat griffen, welche bie Berantwortung für tonigliche Befehle zu tragen hatten, beren Ausführung oft unmöglich, beren Nichterfüllung aber hoch gefährlich war.

Als Sture in Reval landete, erwartete ihn die Lösung einer ganzen Reihe von Fragen, die keinen Aufschub duldeten. Da war zuserst die Verbesserung des Kirchenwesens, die den eifriglutherischen Wasas besonders am Herzen lag. Erich trug sich mit weit aussgreisenden Gedanken, wie das Evangelium auch auf dem flachen Lande, auf dem der Krieg die schwachen Anfänge geordneter Seelsorge so gut wie vernichtet hatte, den Bauern zu predigen wäre. "Alle drei Weilen in die Quere und in die Länge" sollten Steinkirchen erbaut werden. Dem Abel sollte als Patron die Besehung der einzelnen Pfarreien vorsbehalten bleiben, zu deren Unterhalt vom Abel und von den Kronszütern eine Tonne Korn, von den Bauern ein Spann von jeder Last Aussaat geliesert werden sollten. Der Zehnte blieb dagegen der Krone als einzig bäuerliche Steuer. Äußerst schwierig war es, Prediger, die der

Landessprache mächtig waren, zu beschaffen, zumal der Plan, aus Finnland Geistliche herüberkommen zu lassen, daran scheiterte, daß auch dort kein Übersluß an Predigern vorhanden war. An die Spitze der estländischen Kirche trat ein Superintendent und zwar als erster Johann von Gelbern, doch weber ihm noch seinen nächsten Nachfolgern gelang es bei ber Unruhe ber Zeiten bie wohlbegrundeten Absichten

bes Königs in Wirklichkeit umzuseten.
Auch auf dem Gebiet der Rechtspflege hat Erich durchgreifende Anderungen durchseten wollen und schon bei der Bestätigung der Privilegien des Abels sich vorbehalten, die Urteile des in den Händen ber Räte ber Ritterschaft liegenden Gerichts durch seinen Statthalter visitieren zu lassen, was bereits 1561 zu harten Reibungen zwischen Monarch und Abel führte. Alle Klagen ber Ritterschaft haben aber keinen Erfolg gehabt, ja es scheint, als ob während der Regierung dieses Königs der harrisch-wierische Rat überhaupt nicht zusammen-getreten ist. Auch mit den Städten ging es in dieser Hinsicht nicht glatt ab. Das uralte Recht Revals, in wichtigen Prozessen an die Mutterstadt Lübeck appellieren zu dürfen, war dem König ein Dorn im Auge. Offenbar hat Erich die Einführung schwedischer Gesetze in Eftland und Livland im Auge gehabt, wenigstens für all die Pro-zesse, welche die Krone betrafen und das Hals- und Standrecht des Abels über seine Bauern berührten. Er verlangte beshalb bringenb Abels über seine Bauern berührten. Er verlangte deshalb dringend die Übersendung der Landesrechte und Privilegien im Original und war auf das äußerste ergrimmt, als der Abel sich nur zu Kopien bereit sinden ließ und die Originaldokumente in seiner Hand behielt. Insolgebessensen unterblied die von ihm angestrechte Revision. Nicht minder empört war er, als die Ritterschaft sich weigerte, außer dem Hulbigungseid auch noch den schwedischen Treu- und Untertaneneid zu leisten. Mißetrauischen Sinnes sah er darin eine Auslehnung und Verräterei und wenn er auch nicht wagte, offen gegen die Ritterschaften vorzugehen, so zeigen doch seine Briefe und Instruktionen seinen ganzen Zorn.

So ließ er ein Regifter ber Ebelleute, Die ben neuen Gib verweigert, anfertigen, um ihre Güter bei passenber Zeit zu konfiszieren. Wie weit er mit den vielen Drohungen, den Abel materiell zu ruinieren, zum Ziel gekommen ist, sei dahin gestellt, wohl aber ist zweisellos, daß durch reiche Vergabungen an Schweden und unbedingte Anhänger Erichs der König seine Position zu sestigen vermochte.

14

Nichts hat aber so sehr bazu beigetragen König und Ritterschaften in schroffften Gegensatz zu bringen, als bes ersteren Bersuche, Bauernstande eine menschenwürdigere Erifteng ju schaffen. nR Schweben, wo es seit alten Zeiten einen freien, auf eigener Scholle seghaften Bauernstand gab, mußte ber livländische Leibeigene, beffen Leben, Familie und Sabe von ber Willfür eines Berrn abhing, ber fein "Unterbruder und Richter in einer Berfon war", Emporung hervor-Erich gab ber Buftand zudem eine willtommene Baffe gegen ben Abel in die Sand. Welches auch seine Beweggrunde gewesen sind, nicht anzuzweifeln ift, daß er sich redlich bemüht hat, die Lage bes eftländischen Bauern nach Möglichkeit zu milbern, daß er hierbei aber bei bem Abel, dem jede ökonomische Schwächung in den schweren Zeit= läuften doppelt unerwünscht war, die heftigste Opposition fand. Zwar hatte ber König auch die Kriminalgerichtsbarkeit bes Abels über die Butsbauern bei ber Unterwerfung unter Schweben beftätigt, als er aber davon unterrichtet wurde, "daß der Abel hier zu Lande seine Bauern fo quafte und ftaupe, wie er es leiber thue", ließ er feinen Ameifel barüber, bag er bas zu bulben nicht willens fei. Der Abel remonstrierte mit ber Behauptung, daß es, wie überall in ber Welt, auch im Eftenvolte viel Störrige und Bofe gabe, von benen ein paar hundert alljährlich das Leben verlieren mußten. Gine Gnade fei es baher, wenn man sie am Leben ließe und nur ihren Leib quafte. Würde man bas Quaften aufgeben, so wurden Ordnung und Bucht schnell verschwinden. Rach Stures Sturz zeigte ber neue Statthalter Sinrit Claffon Sorn gegenüber ber "Schinderei" ber Bauern mehr Energie, ausrotten fonnte freilich auch er bas tiefgewurzelte Übel nicht und auch unter König Johann und später wiederholen sich die scharfen Borfchriften gegen die Mighandlungen ber Bauern, "weil folches gegen Gottes Gebot ftritte und die Urfache zu vielen Aufftanden und Un= thaten, die geschähen, ware". An der üblen Lage der Bauern war aber nicht nur ber Abel schuld, vielmehr plagten und bruckten mit ihm um die Wette die foniglichen Bogte und beren Gehilfen, meift beutsche Landsfnechte, das Landvolf. Um diefer Aussaugung zu steuern, befahl ber König schon 1562 die Anlage von Grundbüchern, in benen die gesetzlichen Laften genau aufgezeichnet sein follten. Die großen Musgaben, die der livländische Krieg beischte, machten es eben begreiflicher= weise bem Rönige notwendig, die Domanen in ihrer Ertragsfähigkeit

zu steigern und über ihre Einnahmen nicht im Unklaren zu sein. In diesem Zusammenhang hat Erich sich Mühe gegeben, veröbete Bauernstöfe mit schwedischem und sinnischem Landvolk zu besiedeln und solche Kolonisten durch mehrjährige Steuerfreiheit und Zusicherung des alten schwedischen Bauernrechts ins Land zu ziehen versucht. Seinen Zweckerreicht hat er aber auch hier nicht, die Unruhe der Zeiten vernichtete sosort wieder die Keime zu besseren Bildungen.

Richt harmonischer gestalteten sich die Beziehungen Erichs zu Reval. Dieser Stadt hatte er in der Tat durch Unterdrückung des Handels der ihr so nachteiligen Schiffahrt nach Narwa einen großen Dienst geleistet, doppelt schwer empfand er es daher in seinem leidenschaftlichen Sinne, daß sie sich weigerte einen neuen "schwedischen Sid" abzulegen, der sie zu mehr verpslichten konnte als der Huldigungseid. Trot allen Zürnens und Drohens blieb aber Reval sest in den Bereteidigung seiner Privilegien. Mehr Recht hatte Erich in einern anderen Frage. Um der Stadt aufzuhelsen hatte er ihr Zollfreiheit zugesichert, die Stadt aber errichtete willkürlich neue Eingangszölle, welche die Krone erheblich schmälerten. Auch sonst gab es vielsache Reibungen und erst in Erichs letzen Regierungszahren scheint sich unter dem Einsslusse Horns der Zustand etwas gebessert zu haben.

Der Sturz Erichs durch seine Brüder mußte auf die innere Lage Eftlands natürlich von Einfluß sein. Horn wurde abberusen und Gabriel Christierson Drenstjerna zum Statthalter ernannt. Er sand Ritterschaften und Stadt in großer Verstimmung gegen das schwedische Regiment. Der König von Natur aus auch mißtrauisch und wenig geneigt, den absolutistischen Neigungen der Wasas zu vergeben, dezgenete dieser Stimmung in gleicher Weise, ja er hat allen Ernstes die Absicht gehabt, sich auf unauffällige Weise der Häupter des Abels, die sich zur Krönung nach Schweden begaben, gewaltsam zu versichern, und wohl erst unter dem Druck des großen Russenangriss hat er im Ottober 1570 die Privilegien des Abels, das Erich unterdrückt hatte, zeigte Johann mehr Entgegenkommen und besahl Drenstserna ihn unter seinem Vorsitz zusammen zu berusen. Der Abel verpstichtete sich seinerseits, zu Auszahlung des Brautschaßes schwedischer Prinzessinnen beizusteuern und die Erdvereinigung des Wasahauses anzuerkennen. Es liegt darin ein interessantes Moment versassungsgeschichtlicher Art, eine Anteils

nahme des eftländischen Abels an innerschwedischen Angelegenheiten, bie eigentlich nur burch Sit und Stimme im Reichstag auszuüben Logischer Weise hatte ber Abel hier vertreten sein, mit anderen Worten eine "Intorporation" Eftlands in Schweden stattfinden muffen. Das haben sowohl Erich wie Johann auch gewünscht, die Eftlander wie später die Livlander aber abgewiesen, um nicht in zu enge Berbindung mit Schweben zu tommen. Go erklärten ichon damals bie estländischen Krönungsbeputierten: "Bas die andere Frage, die man ihnen vorgelegt, beträfe, die Incorporation in das schwedische Reich in Anlag von beffen Untoften in Livland, so verftanden fie es nicht anders, als daß Livland schon in das schwedische Reich incorporiert sei burch ben Gib, ben fie Gr. Königl. Maj. und ber Krone Schweden geschworen hatten". So blieb die Frage jest ebenso un= ausgetragen wie später. Uhnliche Differenzen zeigten sich anfangs zwischen bem Rönige und ber Stadt Reval, beren Forderung, auch in Butunft nach Lübeck appellieren zu dürfen, bei Johann umsomehr auf Wiberftand ftieß, als Lübeck bamals mit Danemark im Bunde gegen Schweben im Rriege lag. Erft die Überrumpelung des Revaler Schloffes burch Rursell stimmte ben König zur Nachgiebigfeit. Im Februar 1570 bestätigte er die Brivilegien ber Stadt, jedoch mit dem Borbehalt, foweit sie nicht ber "Hoheit und Aestimation zuwider und schädlich wären". Das hiermit vor allem die Appelationsfrage gemeint war, geht baraus hervor, daß Johann in den folgenden Jahren die Appel= lation von Lübeck nach Stockholm jog, ohne bag bie Stadt es ju ändern vermochte. --

In diesem Zusammenhang sei schon hier berichtet, daß 1582 burch die Unterwerfung der Ritterschaft der Wief unter Schweden Estland damals das Ganze bildete, das es noch heute vorstellt: im Jahre 1584 fand dann am 20. März ein denkwürdiger Landtag zu Reval statt, auf dem Harrien, Wierland, Jerven und die Wiek in einen einzigen, gleiche Rechte genießenden Körper gebracht wurden, was König Johann noch im selben Jahre sanktionierte.).

Die entsetzlichen Berwüstungen des Krieges waren aber noch lange zu spüren: Aus dem Visitationsbericht des 1595 das Land bereisenden Revaler Dompredigers David Dubberch entrollt sich uns, also noch

<sup>1)</sup> Fr. Bienemann. l. c. pag. 132/33.

breizehn Jahre nach dem Frieden, ein erschütterndes Bild'): vergebens waren die auf "Befehl der himmlischen Majestät und des schwedischen Königs" an die estländische Ritterschaft gerichteten Mahnungen gewesen. Die Gotteshäuser lagen versallen, die Schulen öde, höchstens daß unswissende und unwürdige Prediger ihres Amtes in schlimmster Weise walteten, überall schossen Roheit, Aberglaube und Laster üppig ins Kraut. Will man aber gerecht sein, so wird man dem Abel das nicht zu hart anrechnen dürsen, war doch auch er, gleichwie in Livland, versarmt und ruiniert, seine Bauern, aus denen er seine Haupteinnahmen zu beziehen pslegte, in den sich ins Endlose ausdehnenden Kriegsläusten auseinandergesprengt, verdorben, gestorben. Überraschend lange waren die Landleute immer wieder an das vergebliche Geschäft gegangen, ihren Acer zu bestellen, um dessen Frucht einzusammeln, erst als unter den Greueln des Krieges Jahr um Jahr ihrer Hände Arbeit immer wieder vernichtet wurde, verließen sie die Scholle, griffen zu Gewehr und Art und durchzogen mordend und plündernd das unglückliche Land.

Schwerlich hat Russow diesmal zu schwarz gemalt, wenn er das damalige Estland also schilbert2): "Und obwohl die vom Abel der est=nischen Lande und auch die Bürgerschaft zu Reval in der Stadt lagen und mehr Vortheil und Beschützung in derselbigen Festung hatten, als die Bauern auf dem Lande, dennoch haben sie auch ihr Kreuz, ihre Bedrückung und Betrüdniß gehabt. Denn die vom Abel waren durch ganz Estland aller Höse und Güter durch die Muskowiter beraubt und hatten in dem langwierigen Kriege all ihr Handlichstes und ihre Barschaft von Gold und Silber verzehrt, also daß sie keinen Glauben mehr bei den Krämern gehabt und nun großen Kummer leiden mußten. Und mit den Bürgern war es auch alsoweit gekommen, daß die meisten ganz nahrlos gesessen, das Handlichste verzehrt und aus den deutschen Schiffen zu kausen gar nichts vermocht haben. Deswegen mußten die Schiffe mit derselbigen Ladung, die sie gebracht, wiederum wegsegeln, mit großem Herzeleid der revalschen Kausseute, und aller Handel und Kausschaft hatte in der herrlichen, reichen Kausstadt ein Ende genommen. Ferner wurde auch in dem langwierigen Kriege die Münze je länger

<sup>1)</sup> T. Chriftiani: Bischof Dr. Johannes Rubbedius 2c. (Balt. Monats-fchrift 34) pag. 554.

<sup>3)</sup> Zitiert nach Fr. Bienemann l. c. pag. 131 ff.

besto geringer, also bag zulest eine Mart Golbes, bie in ber guten Reit neun Schillinge lübisch gegolten hatte, nunmehr nur zwei Schillinge lübisch gegolten hat, badurch viele unmundige Rinder an ihrem Erbe und die Armen an ihrer Stiftung und die Brediger an ihrer Befolbung und auch bie Bahl ber Brediger, Schulmeifter und Schüler febr verfürzt worben, und bie herrlichen Burgerhäuser, bie in ben guten Reiten wohl zweitausend Thaler ober mehr gegolten, nur noch vier ober fünfhundert Thaler aufs höchste werth gewesen sind. weil die Armuth und ber Rummer bei vielen vom Abel und ber Bur= gerschaft die Oberhand genommen hatte, haben ihre Kinder nebst ben Bauern sich vom Raube ernähren muffen und find auch so bemuthig gewesen, bag ein undeutscher Bauer, ben fie in der guten Beit fo ehrenwerth nicht geachtet hatten, daß fie bei ihm fiten ober geben follten, ihr Hauptmann gewesen ift, unter welchem fie auf ben Raub geritten oder zu Fuß gelaufen haben. Und auch etliche Jungfrauen vom Abel und Bürgerstöchter von ben vornehmften Geschlechtern haben sich nicht allein mit gemeinen Hofleuten und Ginspannern, sonbern auch mit andern viel Geringern, bas ihnen in ber guten Beit wohl gang fremb und seltsam sollte zugewesen sein, aus brängender Roth verheirathen Und auch etliche Frauen vom Abel und von der Bürgerschaft haben sich mit solcher groben Arbeit bekümmern muffen, ba ihre Mägbe in ber guten Zeit sich wohl vor gehütet hatten . . . "

Wir haben gesehen, wie unendlich langsam biefe tiefen Wunden zu heilen begannen, obwohl Johann an ber materiellen Wohlfahrt bes Landes warmen Anteil nahm. Die schon unter diesem Herrscher sich anbahnende Doppelherrschaft Sigismunds brohte zu bem materiellen Elend all die Rechtsbrüche und die Gewiffensnot zu fügen, die Livland Wer burgte ber eftländischen Ritterschaft, wer ber Stadt Reval, daß Sigismund, beffen tatholifche Religion allein schon Beforgnis einflößte, nicht auch in Eftland bas beginnen, was Stephan Bathory in Livland getrieben, ja daß er, trot all seiner urfundlichen Berheifzungen, Eftland nicht birett mit Bolen "in ein Corpus" bringen würde. Der Abel suchte fich auf jede Weise bavor zu schützen und erhielt auch, als er 1588 bei König Johann beswegen vorstellig murbe, bie bundige Antwort, daß fich die bereinstige Gibesleiftung Eftlands an Sigismund einzig und allein auf ihn als Rönig von Schweden be-Doch hat es ben Anschein, als ob er selbst feinem Sohne nicht zöge.

allzuviel Bertrauen entgegenbrachte: er richtete Anno 1590 nicht allein eine die Nachfolge Sigismunds und bessen Mannesstammes festsehende Erbvereinigung mit seinen schwedischen Ständen, sondern bemühte sich auch "das gefährdete Estland durch Einführung schwedischer Institutionen dem Reiche innerlich zu nähern und dadurch bei demselben zu erhalten". Wochten die geplanten Resormen, die sich der Hebung der bäuerlichen Bevölkerung zuwandten, auch noch so menschenfreundlich gemeint sein, mochte ihr humaner Charakter auch wirklich mehr als ihr politischer Ruten für Schweden bei ihrem Entwurf mitgewirkt haben, unleugbar war, daß, abgesehen von der Rechtswidrigkeit von Umänderungen durch einseitiges Borgehen des Königs, die herabgekommene estnische Bevölkerung für Einrichtungen absolut nicht reif war, die in dem freien Schweden sich seit altersher vortrefslich bewährt hatten, wie z. B. die bäuerlichen Gerichte.

Mit beachtenswertem Freimut wies die Ritterschaft den Versuch, die gewährleisteten Privilegien einseitig zu beschränken, sofort zurück: Auf die schwedisch-polnische Erdvereinigung zu schwören — so ließ sie sich im Mai 1591 hören — könne sie nicht willigen, "weil sie bereits der Krone Schweden einverleibt und weil die Vorsahren bei Lebzeiten eines Landesherrn immer nur einen Sid geleistet hätten". Die geplanten Reformen aber seien ohne jede Kenntnis der Landesverhältnisse entworfen und Abel wie Bauern gleich unerträglich, weshalb sie der Hoffnung lebten, "daß Ew. Maj. sie bei ihren alten Gewohnheiten lassen würde".

Die Weigerung der Ritterschaft hatte Erfolg, Johann starb im Oktober 1592, ohne weiter die estländischen Dinge berührt zu haben. Mit der Thronbesteigung des polnischen Wasa wurde die Lage des Landes jedoch von neuem höchst mißlich. Überaus ungebräuchlich war es schon, daß sich Sigismund, offenbar um das Land sester an seine Person zu knüpsen, Ansang 1593 den Treueid schriftlich ausstellen ließ. Wan war ihm zu Willen, hielt es aber für notwendig in der Eideserklärung sich die Treue gegen die Krone Schweden besonders vorzusbehalten.

Um den König zu begrüßen und die Bestätigung der Privilegien zu erwirken, sandte die Kitterschaft im Spätsommer 1593 eine Depustation nach Stockholm, an deren Spize die Landräte Ewert Delwig zu Toal, Dietrich Stryk zu Mönnikord, den neugewählten Kitterschaftsshauptmann Anton Maydel zu Wredenhagen, der zugleich königlicher

Sauptmann und eftlänbischer Abmiral mar, Dietrich Farensbach ju Beimar, einen aus der in Bolen fo hoch in Gunft stehenden Sippe ber Karensbachs, Johann Rosen zu Sanorm und ben Ritterschaftssefretär Morit Brandis. Beit über ein halbes Jahr weilten die Abgefandten in ber schwedischen Sauptstadt, in der fich "die Sachen zwischen den Barteien fast widerwillig angelassen und viele Tage mit ernsthaften Disputationen augebracht" werben mußten. Galt es doch mit Borficht zwischen bem Dheim Herzog Karl und bem Neffen Stellung zu nehmen, ba Eftlands Interessen sich mit benen Schwebens nicht schlechtweg bedten. war man bereit Sigismund unumwunden anzuerkennen, wenn er bes Landes Rechte respektierte, hier, in Schweden, saben die Einsichtigern den unlösbaren Konflikt wohl schon damals voraus. Die Armut bes Landes machte sich auch bei ben Deputierten geltend, sie waren mit leeren Händen gekommen und erft nach langen Bitten votierte der Abel notgebrungen 7 Reichstaler von jedem Rogdienftpferde, worauf gebn Tage nach ber Rrönung die Eftländer in feierlichem Aufzuge der Ronigin "zwei herrliche und schöne goldene Aredenzbecher, fast bei taufend Thaler werth", überreichen konnten. Am 10. April 1594 erfolgte hier= auf die Bestätigung der Privilegien und Gewährung der Forderungen.

Wohlgemut kehrten die Gesandten heim, ihnen folgten im September königliche Kommissarien, die von Ritterschaft und Rat den Treueid abnehmen sollten. Unvermutet forderten sie aber, als der seierliche Akt vor sich gehen sollte, daß ein jedes einzelne Glied des Abels einen besonderen Schwur leiste. Das Mißtrauen des Königs gegen die Gesantheit, die Absicht durch den Eid jeden einzelnen Edelmann seiner Sache unaussöslich zu verbinden, war ebenso klar wie für die Kitterschaft verletzend. Das Ansinnen der Kommissarien begegnete daher unbesiegbarem Widerstande, auch Sigismund blied schließlich nichts übrig, als nachzugeben. Für den Abel aber sollte die Zeit nicht seres sein, wo er einsah, "daß er ohne seinen Widerstand Leib und Seele verkauft hätte".

Als die Kommissarien zum zweitenmal nach Reval kamen, dieß= mal um der gesamten Kitterschaft den Treueid abzunehmen, brachten sie die Nachricht, daß nach sieben und dreißig Jahren des Krieges und der Kriegsgefahr zu Teusino (nicht weit von Narwa) endlich mit dem Moskowiter ein definitiver Friede vereinbart und unterzeichnet worden sei. (Mai 1595.) Doch nur von kurzer Dauer war der Jubel, dräuende dunkle Wolken verkündeten am himmel den Ausbruch neuer Stürme, in denen Partei zu ergreifen auch den Estländern Pflicht werden mußte. Und war die Gesahr nicht naheliegend, daß sie bei ihrem Bestreben neutral zu bleiben, zwischen zwei Feuer gerieten und von Oheim und Neffe als Feind behandelt wurden?

Bu Michaeli 1595 war zu Süberköping ein Reichstag zusammen= getreten, um dem rechtswidrigen Vorgehen Sigismunds, der von Polen aus seine Besehle ins Land sandte, statt die Regentschaft schalten zu lassen, zu steuern, auch an die estländische Ritterschaft war von Karl die Aufforderung ergangen, sich vertreten zu lassen. Es glückte der= selben nochmals auszuweichen: unter dem Vorwande, es seien zu wenige Edelleute in der Stadt, um eine Beschickung zu beschließen, erwiderte man, man würde sich allem sügen, "sofern es nicht dem Könige, der Krone Schweden und ihren Privilegien zuwider" wäre.

Es ift von einem ausgezeichneten Renner unserer Landesgeschichte bemerkt worben, daß der dreifache Borbehalt die Gesichtspunkte ent= halte, welche bie Ritterschaft in all den folgenden Jahren geleitet haben. Aus Sympathie für ben tatholischen Sigismund, beffen Buten in Livland den hartlutherischen Estländern warnend vor Augen stand, hat fie wahrlich nicht so gehandelt, sondern im Gefühl, daß ihrer Heimat Interesse es erforderte. Sie glaubte vielleicht nicht mit Unrecht, daß bei bem fich zuspigenden Gegensath Sigismunds zu Schweden er fich hüten wurde auch die Eftlander durch polonisierende und fatholisierende Beftrebungen dem Bergog Rarl in die Arme zu treiben, mahrend ander= seits das offensichtliche Bemühen Sigismunds, Eftland von den Ginwirkungen Schwedens möglichst frei zu halten, der Selbständigkeit des= felben - vom Gefichtspunkte bes Abels wenigftens - nur von Rugen Es mußte sich zeigen, wie lange biefer Standpunkt sich fein tonnte. aufrecht erhalten ließ.

Zwei Jahre später, im März 1597, wurde Karl von Sübermannsland, der sich, müde der Schikanen der zu Sigismund hinneigenden Reichsräte, ins Privatleben zurückgezogen hatte, auf das stürmische Ausdrängen des Bolkes und der Geistlichkeit auf dem Reichstage zu Arsboga zum Regenten des Landes erklärt und offen ausgesprochen, wer in Polen sein Heil suche und Karl nicht gehorsame, sei ein Verräter am Vaterlande. An Sigismund aber erging die ebenso ehrerbietige,

wie bringende Aufforderung ungefäumt in sein Erbland heimzukehren, bie zu ihm geflüchteten Reichsräte auszuliefern und die Beschlüfse von Arboga anzuerkennen.

Ehe noch die Abschiede bes Arbogaer Reichstages in Eftland betannt geworben, hatte König Sigismund von fich aus die Ritterschaft aus ihrer Reserve zu brangen begonnen. Dem zu Johannis 1597 in Reval versammelten Landtag ging bie Beisung zu, die eftländische Ritterfahne folle, angeblich zur Bewältigung eines Bauernaufftanbes. in Birtlichfeit zur Berftartung ber gegen Rarl zusammengezogenen Truppen, umgehend nach Finnland abrücken. Sollte man bem Befehl folgen? Gine Lossagung von Sigismund, felbst wenn man an fie gebacht hatte, war bei ber Rabe polnischer Streitfrafte, die unter Jurgen Farensbach bei Dorpat, Fellin und Weiffenstein ftanden, bochft gefährlich, rückte man dagegen nach Finnland, so verdarb man es mit bem finstern Gubermannlander. Wieber schlug man einen Mittelweg ein: felbst aufzubrechen lehnte man ab, da es gegen die alten Gewohn= heiten sei außer Landes Rriegsbienfte zu tun, boch erklärte man fich bereit, schottische Soldtruppen, die seit dem Kriege noch im Lande stan= ben, auf Roften ber Ritterschaft abzusenben. Man tat aber bamit keinem zu Gefallen: Rarl wurde aufs äußerste erbittert und ließ sich wohl vernehmen, "wie ein Wildschwein wolle er ihr Kriegsvolk em-Sigismund aber ließ sich von bem perfonlichen Rogbienft pfangen!" auf feine Weise abbringen. Im Frühjahr 1598 mahnte er bringender als je zuvor, er selbst werde sich in sein Erbreich begeben und erwarte unweigerlich ihre Hilfe. Was half es, daß man sich auf Seuche, hungerenot und Armut berief, die fo groß fei, "daß manch Ehrlicher vom Abel nicht hat, wovon er fich fammt Beib und Rind, auch feine arme elende Leutlein zu erhalten haben mag", es blieb nichts, als die volle königliche Ungnade und offene Rebellion ober aber notgebrungener Gehorsam. Schweren Bergens und unter ber nochmaligen Berficherung, daß "diese Aufrüstung ihnen allen hochbeschwerlich und bem meisten und größten Teil zu unüberwindlichen und nimmer wiederbringlichem Schaden gereichen werbe", segelten breieinhalbhundert Berittene mit Einschluß der Anechte am 1. Juli nach Finnland hinüber, vereinigten sich hier mit den Truppen Sigismunds und lagerten am Mälarfee. Mit banger Sorge mochte man in die Zufunft bliden. geschehen, wenn Karl obsiegte, ber in hellem Born ihnen hatte sagen

lassen, sie möchten schleunigst heimkehren, sonst würde er ihnen eine Eraktation zu teil werden lassen, wie sie so ungebetenen Gästen gebühre. Man war froh, daß sich mit dem Herzogregenten eine Einisgung sinden ließ, bei der die Ritterschaft sich nichts vergad. Unter voller Wahrung ihrer Pflicht ihrem königlichen Herrn gehorsamt zu haben, erklärten sie sich doch bereit heimzukehren, falls der Herzog für sie beim König Zeugnis ablegen würde.

Bwar bestiegen fie vier Wochen später noch einmal die Schiffe, um bem mittlerweile in Schweben gelandeten Ronig Silfe zu leiften, - boch schon war in Schweben die blutige Entscheidung gefallen: auf bem Felbe von Stängebro war bas Beer Sigismunds am 25. September 1598 total auseinander gesprengt worden. Die eftländische Abelsfahne tehrte baber schnell wieder heim, ber verblendete Konig aber verlor burch sein törichtes Berhalten ben letten Rest von Anfeben. Über Berdienft mar es zu einem Waffenftillftand gekommen, mahrend beffen der Reichstag die Entscheidung treffen follte, boch ohne biefe abzuwarten, floh Sigismund nach Bolen. Da traten Anfang 1599 bie Stände ju Jontoping jusammen und erflarten feierlich, ber König folle entweder felbft ber tatholischen Lehre entsagen und nach Schweben tommen ober aber fein vierjähriges Sohnchen Blabislaw ins Land schicken, bamit berfelbe von Bergog Rarl in ber lutherischen Religion erzogen werbe.

Einige Monate barauf wiederholte ein neuer Reichstag die Forsberung, Wladislaw möge binnen 6 Monaten ins Land kommen, falls nicht auch er der Krone verluftig gehen wolle, dem König aber sagte man förmlich Treue und Gehorsam auf und erhob Karl am 20. Juli zum regierenden Erbfürsten. Nur noch die Krone sehlte zur faktischen Macht!

Sigismunds Rolle war in Schweben ausgespielt, seine Anhänger stüchteten ober enbeten auf dem Schaffot, er selbst aber vermochte sich zu anderm als ohnmächtigen Protesten nicht aufzuschwingen, obwohl im März 1599 die estländische Ritterschaft ihm hatte erklären lassen, sie sei bereit, mit Leib und Blut für ihn einzustehen. Während Sigismund also nichts tat, war Karl in lebhaftester Bewegung: im September, dann am 21. Oktober hatte er an Ritterschaft und Rat in Reval, die sich unter einander verpstichtet, in diesen schweren Zeiten zusammen zu stehen, "categorice" die Forderung gerichtet, sich endlich

einmal zu erklären und im November auf eine ausweichende Antwort gedroht, "wenn sie es mit dem Papste halten wollten, werde er sie als Abtrünnige behandeln". Aber die Estländer blieben noch immer fest. Wohl hatten Karls Truppen den Feldzug bereits nach Estland hinein eröffnet, teils mit Gewalt, teils durch halben Verrat oder Überredung die sesten Plätze Narwa, Wesenberg, Weißenstein, Lode und Harteigängern Sigismunds entrissen, Wohl hatte der im März 1600 zu Linköping tagende Reichstag den Estländern den 25. Mai als letzten Termin bezeichnet, aber von einem Anschluß Estlands an Karl war noch nichts zu spüren. Erst die offen vollzogene Einverleibung Estlands in Polen, die der übelberatene König eben damals ins Werksetz, zerriß das Band der pslichtschuldigen Treue: am 25. April gaben Kitterschaft und Stadt kund, daß sie den Beschlüssen des Linköpinger Tages beitreten wollten.

Das war bas Signal für Rarl in Person nach Eftland aufzubrechen: am 9. August 1600 landete er mit seiner Familie und einem Beer von 9000 Mann in Reval, um den Krieg gegen seinen Reffen mit dem größten Nachdruck, wie er damals wohl hoffen mochte, zu Ende zu führen. "Nach beutschem Brauch" wurde er mit Geschenken und Darbringungen von Bier, Wein, Getreibe und Schlachtvieh empfangen, unter bem Donner ber Geschütze von Rat und Ritterschaft feierlichft eingeholt und aufs Schloß geleitet. Wenn er aber geglaubt hatte, mit ben Eftländern im Reinen zu sein, so irrte er. Ebelleute und Bürger hielten ftreng auf den Buchstaben ihrer Privilegien und manche Woche wurde droben auf bem Schloß mit Eifer und Ungeftum gegen einander disputiert, wie sich benn überhaupt bas Bestreben ber Eft= länder wahrnehmen läßt, fich nur ja nicht zu fest mit Rarl einzulaffen. zumal derselbe seinerseits kein Sehl daraus machte, daß er eine Beftätigung ber Privilegien in Bausch und Bogen feineswegs beabsichtige. Namentlich mit den Ratmannen Revals fette es harte Szenen. lübische Recht, das in Reval galt, war auch Karl ein Greuel, weil Lübeck gegen ihn Stellung genommen, er brang barauf, Rat und Landschaft sollen das schwedische Recht mit dem bisher geltenden vergleichen und sich ihm anzubequemen versuchen.

Ferner regte auch er in seiner heftigen Weise eine andere Frage an, auf die sich noch wiederholt Gelegenheit bieten wird zurückzukommen, die Beschickung der schwedischen Reichstage von Estland aus, denn "es wäre da kein Verständniß, daß Unterthanen eines und desselben Königreichs sich von den Beschlüssen der Reichstage lossagen wollten". Er hatte damit den unüberdrückbaren Gegensaberührt, der zwischen dem absolutischen Staat, wie er den Wasas vorsichwebte, und den Livländern in weiterm Sinne stets bestehen mußte: er heischte "Unterthanen", sie wollten davon nichts wissen, da ihr einziges Ziel die Aufrechterhaltung des durch Geschichte und Herkomenmen geheiligten Sonderlebens war. Schweden bildete für Estland, so gut wie Polen 1561 für Livland, nur die Schutzwehr gegen übersmächtige, äußere Feinde, an der Autonomie drinnen sollte keiner rühren dürsen! Bei einer historisch so wohl begreissichen Stellungnahme von Abel und Rat mußte jede Ünderung des Frühern entweder durch Konzessionen oder durch die nachte Macht durchgeführt werden. Daß Karl, wenn es nicht anders ging, auch vor letzterer nicht zurückschaft verhältnismäßig schnell zum Abschluß. Als sie ihn in warmsherzigen Worten bat, an ihren Rechten nicht zu rücken, die "von ihren lieben Voreltern mit Darstreckung Leibes und Lebens erworben, von den weiland Königen und Herrn dieses und Lebens erworben, von den weiland Königen und Herrn dieses Lande bestätigt, dann auch nun so manch hundert Jahr über unverändert geblieben und auf die jetigen gebracht" wären, willigte er am 3. September ein.

Richt so glücklich war der Kat von Reval, der erst nach Jahren der Mühe dasselbe Ziel zu erreichen vermochte. Teils durch die Festigsteit gereizt, mit der die Stadt an ihren alten Rechten hielt, teils durch die wechselreichen Schicksale des Krieges von der Sache abgezogen, deren Bedeutsamkeit ihm wohl auch übertrieben erscheinen mochte, verschleppte sich die Bestätigung der Privilegien von Jahr zu Jahr. Im Jahre 1601, in dem er noch persönlich in Reval lebte, setzen sich die "harten Disputationen" immer wieder sort, wobei immer neue Fragen von Bedeutung hineingezogen wurden, deren Unslösdarkeit die Privilegienfrage selbst beeinflußte. Ramentlich die Frage, ob die Güter, welche die Stadt zu Pfand besah, weil sie deren Bessitzern Geld vorgestreckt hatte, nur die städtischen Abgaben oder als Landgüter auch den Roßdienst zu leisten hätten, reizte Karl aufs hefstigste. "Auf diesen Punkt, berichtet ein Augenzeuge, hat sich der Fürst sehr ereisert, sagend, daß es die höchste Unbilligkeit sei, er sollte Leib

und Leben in Gefahr des Todes geben, wie zu Kokenhusen geschehen, da ihm die Kugeln waren vor die Nasen geschlagen. Und dagegen sollte er des Landes nicht zu genießen haben, da er doch alle diese Mühe, Arbeit und Unkosten des Landes halben (?) verwendete? Und ihr in der Stadt wollt zu der Sache nichts thun und gar kein Beschwer thun."

Erst im Laufe der Jahre kam man einander näher, bis es schließlich dem ausgezeichneten Bürgermeister Derenthal, einem Westsfalen, der 1606 erst nach Reval gekommen, aber schnell in der alten Stadt Wurzel geschlagen hatte, gelang, durch Geschick und Entgegenskommen im Reinen die Konfirmation der Privilegien am 31. Juli und durch die königlichen Briefe vom 15. und 19. August 1607 zu erreichen. Manch offenes Wort war auch dei den langwierigen Vershandlungen in Stockholm auf beiden Seiten gefallen, manch schweren Trunk hatten die Gesandten in Diensten der Stadt tun, mehr denn eine Audienz beim König Karl IX. — also hieß er seit dem Korköpinger Reichstage von 1604 — und Königin Christine erbitten müssen, ehe Ende August 1607 die Türme Revals wieder vor ihnen aufstauchten.

Der Rat nahm die Heimkehrenden mit Ehren auf und fürwahr, er konnte mit ihnen zufrieden sein. —

Über die Grenzen Estlands hinaus wird die Bestätigung der städtischen Gerechtsame wohl kaum bemerkt worden sein, zu hestig tobte damals seit Jahren schon der Kampf um den Besit Livlands, auf dessen Boden Germanentum und Slaventum, Protestantismus und Papstum noch einmal in erbittertem Ringen gegen einander stritten.

Bereits im Juli 1600 hatte Karl seinem Statthalter in Reval Karl Henrikson Horn und seinem als Kriegsoberst in Eftland kommandierenden Sohne Karl Gyllenhielm ein an die livländischen Stände gerichtetes Schreiben übersandt, in welchem sie aufgefordert wurden ihre friedliche Gesinnung in dem bevorstehenden Kampf mit Polen unzweideutig zu erklären. Karl spricht die Hoffnung aus, daß die Stände "bei vertraulicher Rachbarschaft und gutem Willen verharren würden, wie einem Nachbarn gegen den anderen zu thun sich gebühret". Auch an den polnischen Besehlshaber von Pernau wandte sich Karl, erhielt jedoch von diesem die kühl ablehnende Antwort, daß er keinen Besehl seines Königs zu Traktaten habe, sondern allein den, Pernau

zu schützen. Er verband damit die nicht mißzuverstehende Mitteilung, daß die zu Pernau versammelten Edelleute zu Defension und Schutz beisammen wären. Das zielte auf die von Parteigängern Karls, von Gliedern des estländischen Abels und schwedischen Offizieren ins Werk gesetzen Versuche den Abel im Gediet von Lemsal, Allendorf, Salis, Pernigel und andern Gegenden durch Überredung und zugesandte Briefe zum Absall von Polen zu dewegen. Aus den uns erhaltenen Schriftsstücken geht hervor, daß bei dem durch die polnischen Bedrückungen gereizten Abel, wie bei den Bewohnern der Städte die Geneigtheit sich Karl zuzuwenden allenthalben vorhanden war, daß aber die Furcht vor polnischer Strase sie ögern ließ. So heißt es z. B. in einem Brief vom November über die Edelleute im Gebiet von Pürkeln und Eichenangern: "ist aber an dem, daß sie wegen der Polen in Lemsal und des Uedermuts des Bischofs, so sie täglich üben und treiben, dieweil sie vernommen, daß der Abel sich unter Er. sl. dt. Schutz ergeben, sich von den Ihrigen nicht dürsen abtrennen, wie denn etliche von ihnen sich deshald in den Büschen und Wildnissen aufhalten müssen. Sobald aber Er. fl. dt. nur etwas näher zu diesen Orten kommen werden, wollen sie sich in aller Unterthänigkeit dei Er. sl. dt. einstellen". Und an anderer Stelle: "Sind auch noch viele Ehrliche vom Abel, welche sich ganz willig Er. fl. dt. ergeben wollen, aber noch zur Zeit sich nicht zu äußern wagen".

Unterdessen war Karl, wie schon gesagt, seit dem 9. August in Reval, von wo er mit einer Armee von etwa 9000 Mann den Feldzug zur Eroberung Livlands eröffnete. Während sein Heer sich schnell durch den Zulauf mißvergnügter Livländer vermehrte, verfügten die Polen nur über geringe Streitkräfte, an deren Spize der berühmte Jürgen Farensbach stand. Schon im September eroberten die Schweden im raschen Siegeslause die wichtigsten Pläze von Nordslivland. Zuerst die Schlösser Lais und Oberpahlen und hierauf Kartus, wo die polnischen Soldtruppen durch Verrat die Veste ausslieserten und Farensbach sein gesamtes Vermögen und großes Kriegsmaterial einbüßte. Von Kartus rückte Karl vor Fellin, auch hier siel das Schloß, dessen Besatzung, ungarische Söldner, mit den Schweden in Verdindung traten, ohne eigentlichen Kamps in schwedische Hände. Raturgemäß mußten diese Ersolge auf die Haltung der schwankenden Elemente von bedeutsamem Einsluß sein und wir hören denn auch,

baß Rarl am Tage ber Einnahme von Fellin eine Mufterung ber Abelsfahne aus bem fellinschen Gebiet abhalten konnte. folgten Bernau, Ermes, Tritaten, Burtneet und am 27. Dezember auch Dorpat. Um Dorpat zu freiwilligem Anschluß zu bewegen, wo ein Bruder bes polnischen Bischofs von Benben, ber Ofonom Georg Schenking, ben Widerstand persönlich organisierte, hatten Ende Rovem= ber der eftländische Landrat Evert von Dellwig zu Toal und ber Landrat Dietrich Struck Briefe an Berwandte und Freunde in Dorpat gerichtet und fie aufgeforbert bei bem in ber Stadt anwesenben Abel allen möglichen Fleiß aufzuwenden, damit durch Abgefandte ber eft= ländischen Ritterschaft und ihre Delegierte die Lage flar gelegt wurde: "wurde aber unfere gutherzige Meinung bei Guch feine Statt finden, Ihr auch dieselbige nicht annehmen wollen, und wir alsbann wohl wiffen, mas für große Gefahr und Ungelegenheit Guch baraus ent= fteben muß, so wollen wir entschuldigt fein und wird gewiß nicht ausbleiben, daß ihr und Gure nachtommen barnach basfelbe gu be= flagen haben werbet". Wenige Tage später erfolgte seitens ber im Lager zu Weiffenstein versammelten eftländischen Ritterschaft burch einen Bauern bie Übersendung eines bringenden Briefes, in welchem Ritterschaft, Bürgermeister, Rat und gemeine Bürgerschaft bes Stifts und ber Stadt Dorpat abermals zu einer Busammentunft aufgefordert wurde, um über ihren Anschluß an Herzog Karl zu beratschlagen, "diemeil uns benn nichts lieberes fein konnte als bag biefe gange Proving Livland in ein Corpus wiederum gebracht und in Diefen Landen Friede, Ruhe und Einigkeit befördert werden mögen". ber ablehnenden Saltung bes borptichen Abels und ber Bachsamfeit ber Bolen haben die schwedischen Aufforderungen feinen Erfolg gehabt, jo bag fich Rarl bagu entschließen mußte fich vor bie Stadt zu legen. wo die Bürgerschaft eilends zur Verteidigung aufgeboten wurde. 27. Dezember nahm er Dorpat nach einem Sturme ein, zeigte fich aber gegen Abel und Bürgerschaft wohlgefinnt. Rur die dort befind= lichen sieben Jesuiten wurden nicht eben glimpflich behandelt und in harte Gefangenschaft nach Schweden gebracht. Bereits am 16. Januar 1601 erteilte er der Ritterschaft des Stifts Dorpat eine Interimskonfirmation ihrer Privilegien, indem er sich verpflichtete, sie bei ihrer chriftlichen Religion, ihren adeligen alten Freiheiten, wie fie beren Borfahren gleich bem barrifch-wierischen Abel gebraucht, fo wie bei

Gericht und Recht nach Art, Form und Geftalt derfelben harrisch= wierischer Ritterschaft zu erhalten. Bei ber Zeiten Ungelegenheiten ließ er es vorläufig bei der allgemeinen Zusicherung bewenden, verpflichtete sich aber ausdrücklich, "sobalb jetiges Kriegswesen überftanden und in bieser Provinz Livsand durch Hulfe und Beistand des allmächtigen Gottes Ruhe, Friede und Wohlstand eingekehrt, er eine dauernde Bestätigung ihrer Privilegien, Immunitäten und Freiheiten erfolgen lassen werde". Allerdings kommt schon hier eine Hindeutung auf eine geplante Einführung des schwedischen Rechts vor, die unzweideutig in der vorläufigen Busage Karls für die Stadt Dorpat, die städtischen Rechte zu konfirmieren, zu Tage tritt. Heißt es boch hier: ba biefe Lanbschaft und Stadt gleich bem Fürftentum Eftland und ber Stadt Reval ein ber Krone Schweden inforporiertes Glied feien und es billig mare, daß man allerseits dasselbe Recht gebrauche, da das zu größerer Einigseit und Verbindung der Gemüter gegen einander gereiche, so wolle er das schwedische Recht ins Deutsche übersetzen lassen, damit es vom Bürgermeister und Rat angenommen und als Hülfsrecht gebraucht werde. So sinden wir auch hier wieder die Ansähe zu prinzipiellen Differenzen, beren Austrag burch ben Krieg jedoch in weite Ferne verschoben wurde.

Bon Dorpat aus hat Karl burch seine Unterhändler mit großem Eifer unter bem livländischen Abel, ber sich mit Weib und Kind auf Die verschiedenen festen Schlöffer zurudgezogen hatte, wegen ber Unterwerfung verhandeln laffen. Borübergehend wurden die Erfolge in biefer Binficht burch eine unerwartete Riederlage aufgehalten, welche bie Schweben nach Suben vorstoßend bei Wenden gegen Ende des Jahres 1600 erlitten. Wie es scheint auf Antrieb einflußreicher Glieber der Ritterschaft des wendenschen Kreises, welche mit dem polnischen Generalissimus Farensbach und bem Bischof von Wenden Otto Schenfing, die fie als Meineidige und Feinde Polens bezeichnet hatten, hart zusammengestoßen waren, hatten schwedische Truppen sich auf Wenden zu in Bewegung gesetzt. Auch aus Wolmar war ihnen Nachsticht geworden, daß der dortige Adel nur auf einen Erfolg der Schweden warte, um sich ihnen anzuschließen. Die Nachrichten über die Stärke des Feindes, die den Schweden zugekommen, erwiesen sich aber als völlig unzuverlässig und als die Schweden sich mit ihrer Vorhut etwa zwei Fähnlein stark Wenden näherten, machte die polnische Reiterei

Digitized by Google

unvermutet einen Ausfall und warf die schwedischen Reiter auf bas weiter zurück in Anmarsch befindliche Fußvolk. Zwar gelang es ben Offizieren bas Treffen auf turze Reit zum Stehen zu bringen, boch ben Sieg an die schwedischen Fahnen zu heften glückte ihnen nicht. Reiterei wandte fich von neuem zur Flucht und rif die anderen mit sich fort. In einem beweglichen Bericht, den die schwedischen Offiziere am 30. Dezember in Kartus auffetten, erzählen fie, bag, obwohl die Befehlshaber und die vom Abel die Fliehenden zum höchften ermahnt hätten, Stand zu halten, doch nichts geholfen hatte, sie vielmehr im Reiten nicht aufgehört hatten, bis fie hierher nach Karkus, zwei Tage früher als die Offiziere, angekommen seien. Sie hatten aber nicht allein so übel an den Offizieren gehandelt, sondern auch den schwedischen Troß viel ärger, als ber Feind es getan hatte, geplündert. "Wir konnen uns", heißt es weiter, "nicht genugsam ihres Uebermuths und Muthwillens wegen beflagen und wollten viel lieber, wenn Er. fl. bt. uns gebote, bie Schweine hüten als mit solchen ehrvergessenen Leuten ein ander Mal zu Felde ziehn. Es ift unmöglich, daß es ohne eine besondere Strafe Gottes ober Berreterei zugegangen ift, benn bie Reiter haben, nachdem sie die Flucht genommen, die Rohre in die Luft gehalten und ba erft losgeschoffen". Den Schluß bilbet die Bitte diefes Bolf zurückzuziehen, ba es in ihrer bosen Art mit Raffen und Rauben die Bauern ber Gegend aufs ärgste bebrucke. Infolge biefer Schlappe zog fich ber Übertritt bes Abels dieser Gegenden noch eine Beile bin, Die nach Trikaten entbotenen Landsaffen vermochten nicht dem Gebot Folge zu leisten und die Ebelleute, welche bereits offen abgefallen waren, fühlten sich keine Stunden sicher, daß fie von den ftreifenden Bolen auf ihren Sofen geplundert und niedergemacht murben.

Bald jedoch stellten siegreiche Wassentaten unter Karl Gyllenhielm bas schwedische Übergewicht auch in Südlivland her. Wolmar, Wenden, Ronneburg, Aremon, Segewolt, Treiden, Lemsal, Uexküll wurden ersobert, andere Schlösser kapitulierten freiwillig, so Roop, Absel, Anzen und das wichtige Marienburg. Überall wußte Karl, als dessen Haupt-unterhändler der livländische Ebelmann Otto von Vietinghof und Adam Schrapsfer erscheinen, durch energische Mahnungen den Abel zum Anschluß zu bewegen. Immer wieder weiß er hierbei das protestantische Moment und die polnischen Bedrückungen zu betonen, indem er dem Abel Erhaltung der Religion und der abeligen Freiheiten zu-

sichert. Gegen die Zögernden spart er aber auch Worte schärsster Drohung nicht, so schreibt er am 29. Januar 1601 aus dem Feldslager vor Wolmar "an die so zu Wolmar", die "bei ihrem trotigen Widerstand verharren" eigenhändig: "Ihr sollt wissen, daß keiner von Euch so Gnaden erlangen oder bekommen, wie gern Ihr hernach auch bei uns darum anhalten oder bitten wollt".

So überraschend die glänzenden Ergebnisse dieser ersten Monate bes Jahres waren, — auch im offenen Felbe bei Sissegal führte Karl seine Getreuen zu Ehre und Sieg, — so notwendig waren biese Erfolge für Karls Stellung gewesen. Denn nur ein imponierender Baffenerfolg tonnte einem britten Mitbewerber um die Oftseelande, ber mit Geschick und Machtmitteln ausgerüftet war, den Weg verlegen: Boris Godunow, dem Zaren von Moskau. Gefährliche Plane waren es, die dieser eigenartige Mann spann. Mit jener Verschlagenheit, durch die er den ruffischen Thron erlangt und die er unter dem Deckmantel strengster Ehrenhaftigkeit und Leutseligkeit meisterlich zu verbergen verstand, hatte er die Ideen Iwans des Grausamen aufgenommen. Indem er scheinbar die Partei Karls nahm, schickte er sich an, wenigstens einen Teil Livlands für sich zu erwerben. Als Mittelperson sollte ihm hierzu der schwedische Prinz Gustav, Erichs XIV. Sohn, dienen, der als Flüchtling in Moskau lebte, ihn gedachte er mit seiner Tochter Xenia zu verheiraten und wie einst Magnus von Holstein zu verwerten. Um für ihn zu werben, entließ er deutsche Gefangene mit reichen Geldmitteln in die alte liv-ländische Heimat und ließ burch diese verbreiten, er werbe und wolle, wenn die Eftländer und Livlander fich zu ihm fchlügen, ihre Rechte und Religion schützen und ihren Wohlstand vermehren. Derartige verslockende Verheißungen fielen auch diesmal nicht überall auf steinigen Boden: in Narwa bilbete sich, von russischen Sendboten geschürt, eine Berfcmorung, beren Spigführer Conrad Bug war, ein Mann, bem Karl völliges Vertrauen geschenkt und den er erst kürzlich zum Besehlss-haber von Neuhausen und Marienburg ernannt hatte. Das Komplott wurde entdeckt, ehe es gefährlich werden konnte, und wenn es auch Buß gelang, nach Woskau zu entfliehen, so endete doch mit dem ersten Wißerfolge auch die ganze auf Livland gerichtete Aktion Boris Go-dunows, die durch das Wassenglück der Schweden so wie so gegenftandelos geworden war.

Unendlich viel kam auf die Haltung Rigas an, dem ber Rat von Reval schon im Dezember 1600 in Erinnerung bessen, "in was löblicher, alter, vertraulicher und nachbarlicher Bewandniß diese beiden Stäbte in und allwege geftanden", ben Anschluß an Rarl bringend ans Berg gelegt hatte1); fiel bie erfte Stadt bes Landes von Bolen ab, fo war an eine Wiedererobernng von Livland schwerlich mehr zu benken. Als der Frühling 1601 anbrach, konnte Rarl, wie oben erzählt, mit Befriedigung in die Butunft blicken. Hatte er doch, mit den Worten eines Augenzeugen zu reben, "wegen Nachlässigkeit und Tyrannei ber Bolen" gang Livland eingenommen bis auf die festen Baufer an ber Dung, nämlich Dungmunde, die Stadt Rigg, Rotenhufen und bie au ber Mostowiter Grenze belegenen Schlöffer Lubsen und Rositten, Die aber auch balb in seine Band fielen. Riga zu gewinnen, war von vornherein sein Hauptziel gewesen, und schon Ende 1600 hatte er in vertrauter Miffion Franz Olthöveling nach Riga geschickt und es zum Anschluß an seine Sache ermahnt. Die Stimmung in Riga war in ben leitenden Ratstreisen eine polenfreundliche und so hatten die Rigenser nicht allein den Werbungen fein Gebor geschenkt, sondern den Emiffar wider alles Recht gefangen genommen und nach Bolen gefandt. Um 16. Januar 1601 schrieb Karl in dieser Angelegenheit an die Stadt Riga und erflärte in brobenden Worten, bag er für folchen Schimpf und Spott ihnen bermaßen heimzahlen werbe, daß fie und bie Ihrigen baran gebenken und keinen hoben Botentaten mehr folchen Schimpf zuzufügen sich unterfteben wurden. Rach acht Tagen schrieb ber Bürgermeifter Ed in entschuldigender Beife, ohne aber in ben Hauptfragen auf Rarls Buniche naber einzugeben. Anfang Februat wandte fich hierauf Rarl von neuem an Rat und Gemeinde ber Stadt, forderte gebieterisch die Bestrafung der "Rädelsführer", die an der Begführung seines Gesandten schuldig seien, und die Absendung von Gesandten mit der Vollmacht mit ihm wegen der Unterwerfung verhandeln zu können: "Wo aber über Zuversicht basselbige nicht geschieht, fo werdet Ihr uns nicht verbenten, daß wir darauf werden bedacht fein, uns an Euch als unferen Jeinden zu Wasser und zu Lande, wo wir fönnen und mögen, zu rächen, daß wir gleichwohl nicht gerne thäten." Erfolg hatten biefe und spätere Bemühungen nicht, obwohl in ter

<sup>1)</sup> E. Seraphim. Aus Rurlands herzogl. Beit. 1. c. pag. 25.

Stadt zweifellos eine Schweben freundlich gefinnte Gruppe bestand, als beren Häupter die aus ben Kalenderunruhen bekannten Niklas Fick und Hans zur Horft zu gelten haben. Bon polnischer Seite arbeitete man aber mit Hochbruck gegen biese Strömungen und suchte Riga nicht nur dadurch an die polnische Sache zu fesseln, daß man auf dem Warschauer Reichstage 1601 den Krongroßfeldherrn Zamoiski mit der energischen Verteidigung Livlands betraute, sondern auch der Stadt eine Bestätigung ihrer Privilegien und die langerstrebte Befreiung von der Gerichtsbarkeit des Landtages zu teil werden ließ. Um seinen Worten mehr Nachdruck zu geben, ließ Karl Ende März Dünamünde von einer schwedischen Abteilung belagern, zugleich aber versuchte er den rigischen Stiftsadel, der sich in die Stadt geflüchtet hatte, durch Briefe und Ende April sogar durch eine Sendung des früheren Ritterschaftshauptmanns Johann von Tiesenhausen auf Bersohn und Laudon aus seiner Reserve herauszulocken. Johann von Tiesenhausen, dessen "Dration und An-werben" uns erhalten ist, hat sich redliche Mühe gegeben unter Dar-legung aller Übel, welche die Livsänder durch die Polen erlitten, seine Mission zu einem guten Ende zu bringen, ift aber nicht glücklicher als seine Borganger gewesen und spätere Werbungen sein sollten. Soeben war mit polnischer Hilfe Das war freilich vorauszusehen. bie Berrschaft bes Rates in ber Stadt von neuem befestigt worben, alle die jest allmächtigen Gebieter, die Ed, Kanne und Ramm, auch David Hilchen, der gescheute Syndikus, verdanken das, was sie waren, allein den Polen, nur der Rückhalt bei dem König, bei Zamoiski, Chodkewicz, Farensbach und den andern Magnaten ermöglichte es ihnen der grollenden, verbitterten Gemeinde gegenüber sich zu behaupten. Dit biefen perfonlichen Borteilen ber einzelnen verband fich ein nicht wat diesen personlichen Vorteilen der einzelnen verband sich ein nicht zu unterschätzendes kommerzielles Moment: Riga zog auß seiner Stellung im polnischen Reich als einer von dessen vornehmsten Ostseehäfen sehr bedeutenden Gewinn. Der gesamte polnisch-litauische Handel, der die Düna abwärts oder über Kurland hier zusammenströmte, drohte versloren zu gehen, wenn man Polen den Rücken kehrte. Gedanken, die in einer um jene Zeit erschienenen anonymen "Vormahnung an die Stadt Riga") zu drastischem Ausdruck kamen:

<sup>1)</sup> Abgebrudt in Beiträge 2c. IV. Heft 2, pag. 157-161.

Die Seefahrt war' Bielleicht zu schwer, Man konnt' kein Schiff ausschiden, Deine Nahrung ginge zurude".

## Und an anderer Stelle:

— "Du weißt auch wohl Deine Kasten sind voll Durch Litauen und Reussen, Bolen, Kurland und Breussen".

Bas fönne die Stadt dagegen von Schweden haben, fragt der Poet:

"Und zwar bebent", Was Nug Dir breng", Das Schweben Dir kann geben, Thut wenig auf langes Leben.

Ihre Strömling Sind gar gering, Ihr Butter und Eisen Ift gewift, wirst Du nicht geniessen.

Sonst kein Gewinn Nach meinem Sinn Kann Carol Dir einbringen, Sieh', wie Dir's wird gelingen!"

Derartige Überlegungen mußten in einem Gemeinwesen wie Riga natürlich stets in Frage kommen, nunmehr gaben sie mit den Ausschlag. Wenn man unbefangen an die Entscheidung herantritt, die zu fällen Riga jeht genötigt war, so wird man seine Reserve für so unsbegründet nicht halten können. Denn es war doch keine Frage, daß Riga nicht nur als Handelsstadt unter polnischem Szepter sich wohlsbefand, sondern daß es auch von den politischen und religiösen Drangsalen des übrigen Livlands verhältnismäßig wenig verspürte. Die Versassung wurde von Polen respektiert, von einem wirklichen religiösen Druck war, da die Fesuiten es längst aufgegeben, in der Bürgerschaft Mission zu treiben, nicht gerade viel zu empfinden. Bedenken wir serner, welche isolierte Stellung Riga allzeit zum flachen Lande eingenommen, daß das alte Wort, das Hemd liege einem näher als der Rock, bei Kaussleuten stets im Schwange gewesen ist, so werden wir uns nicht gerade übermäßig wundern können, daß die Werbung Johann von Tiesenhausens

keinen Erfolg hatte. Persönliche, kommerzielle und partikularistische Tendenzen gewannen auf volle zwanzig Jahre hinaus in der Dünametropole über große und allgemeine Gesichtspunkte die Oberhand; ohne etwas erreicht zu haben, mußte Tiesenhausen abreisen.

Rarl hatte sich mittlerweile mit seinem Hauptheere gegen Roten= husen gewandt und bieses Ende März belagert. Es gelang ihm zwar das Städtchen einzunehmen, das stark besetzte Schloß aber hielt sich allen Stürmen gegenüber. Hatte boch ihr Oberfter geschworen nicht du weichen, bis man ihn an ben Füßen hinunterschleppe. Nach einem Streifzug ins Litauische bis nach Birfen brach Rarl, in Rotenhusen Truppen zurücklaffend, wieder nach Nordlivland auf. War ihm boch Mitte April aus Angen, wo fich feit bem Januar feine Gemablin aufhielt, die freudige Rachricht zugekommen, daß ihm bort ein Sohn geboren worden war. Dessen Taufe — er erhielt ben Namen Karl Philipp beabsichtigte Karl zu einer bemonftrativen Feier zu gestalten, indem er ju ber am 17. Mai in Reval ftattfindenden Festivität bie Ritterschaften von Eftland, Bernau, Dorpat und Wenden und die vier Städte zu Gevatter lub. hier follte zu gleicher Beit ein Landtag ftattfinden. Man fieht, Rarl fühlte fich bereits völlig als Berr bes Landes. Antworten ber Ritterschaften find zum Teil von höchst braftischer Form. Die von Benben bevollmächtigen Johann von Tiefenhaufen und Georg von Rofen, die von Bernau Tiefenhaufen und Georg Abertas: Sie haben mit Freuden vernommen, "daß ber allerhöchste G. fl. In. uns armen verlaffenen Livlandern, Die wir faft lange Beit bero unter ben Papisten und Polen als in der babylonischen Gefangenschaft gesessen, zu einem rechten Josua gefandt habe, ber uns aus solchem unfern Betrug und Finfterniß erretten thut, wofür wir ber behren Allmächtigkeit Gottes unfterbliches Lob und Dant fagen". Indem fie ben Bergog bitten, in allem, was ihre Deputierten wegen ber Bebrangnis bes Landes vorbringen werden, ein gnädiges Bebor zu ichenten, fprechen fie bie Hoffnung aus, daß er in Berfon in ihrer Mitte erscheine, "um fie vollends von aller Dienftbarfeit und bem Born ber Bapiften und Polen zu erretten". In gleicher Weise äußert sich auch die Ritterschaft bes pernauschen Kreises vom Felblager zu Wolmar aus, Karl möge in Berfon herbeieilen und fie "vollends von der Baaliften und des beichorenen Saufens unerträglicher Laft und Dienftbarkeit erretten".

In Reval, wo die Taufe solenn gefeiert wurde, haben bann ein=

gehende Verhandlungen zwischen Herzog Karl und den durch Abgesandte dort vertretenen Ständen Livlands stattgefunden, die Ende Wai und Anfang Juni geführt wurden. Wir besitzen die Propositionen Karls an die Nitterschaften und die nicht weniger charakteristische Antwort der Stände auf die schwedischen Forderungen, welche deutlich die nicht so leicht zu verrückende Stellung der Livländer zu ihnen erkennen läßt. Wir werden gut tun ihnen uns genauer zuzuwenden.

Mit ftarfem Selbstgefühl erklärt Rarl eingangs, daß bant ibm und dem Reiche Schweden biefes Land nunmehr wieder in ein Corpus gebracht worden sei und es nunmehr an der Zeit ware, bag die Gin= geseffenen biefes Landes sich mit ben schwedischen Ständen so vereinigen und verbinden möchten, daß sie sich in Butunft nimmermehr von einander icheiben könnten und gleich als ein Gliedmaß bes Leibes eins bem andern beiftändig zu fein verpflichtet sein sollten. Die livlandischen Deputierten betonten den schwedischen Artikeln gegenüber prinzipiell, daß fie nur in geringer Anzahl beisammen wären und die definitive Entscheidung nur einem allgemeinen livländischen Landtage bes nunmehr bant bem Belbenmute Rarls, eines zweiten Gibeon, vereinigten überbünischen Bergogtums Livland zustehen könne, willigten ihrerseits aber gleichwohl in ebenso allgemeinen wie überschwänglichen Worten in eine enge Gemeinschaft mit ben schwedischen Ständen. Einer folle bem andern durch die Bande der Liebe Gutes vertrauen und verftandnisvoll hilfreiche Sand leiften und beifteben. Daß fie aber beshalb nicht geneigt waren, bestimmter formulierte Abmachungen zu afzeptieren, ergab fich aus ber Antwort auf Bunkt 2, bag Livland verpflichtet fein folle, Kontribution zu leisten, wenn zur Berteidigung bes Landes nicht allein, sondern auch des Reiches Schweden eine folche nötig fein follte. Ausweichend erwiderten die Livlander, daß fie glaubten ein allgemeiner Landtag würde barüber fo entscheiden, daß es Rarl zufrieden mare. Noch beutlicher zeigte sich das Widerstreben der Livländer gegenüber ber weiteren Forberung, Deputierte ber livländischen Stände möchten fich auf turze Zeit nach Schweben hinüber begeben, um bort mit ben schwedischen Ständen wegen der Bereinigung beider Reiche zu beraten und fie "mit einhelligem Confens confirmiren und befräftigen". Sierzu die Deputierten: es wäre wegen der weiten Entfernung und allerlei andern Gefährniffen halber, vor allem aber, weil der Bergog felbft im Lande sei, beffer, die in Aussicht genommene Beratung in Reval ftattfinden zu lassen, jedoch sei das schließlich Sache des Herzogs und des allgemeinen Landtages.

Der vierte Artikel, ben Rarl vorlegen ließ, verlangte, daß zur Bebung bes Rirchen- und Schulmefens, zur Errichtung von Atademien und Hofpitälern "nach ber Ordnung, wie S. fl. Dt. biefelben ftellen laffen", Abel und Bauerschaft feste materielle Leiftungen übernehmen Mit nicht geringem biplomatischem Geschick wußten hier bie Livlander die verlangten Laften teils dem Bergog felbst juguweisen, teils ihre Bereitwilligfeit in die unverbindlichfte Form zu fleiben. Die Delegierten stimmen zwar prinzipiell völlig mit Karl überein: Timor Domini initium sapientiae est (bie Furcht Gottes ift ber Anfang ber Weisheit) und bas chriftliche und weltliche Regiment wurden durch Darbringungen zu Ehren Gottes erhalten. So hätten benn auch in früheren Zeiten bie hiefigen Stände mit großem Gifer teilgenommen an ber Erbauung und Ausstattung ber Rlöfter und Stifte, so in Riga, Dorpat, Reval, Pernau, Fellin, Lemfal, Rotenhufen, Faltenau, Badis, Sapfal und anderen Orten errichtet worden seien. Jest waren diese von des Papstes Gräueln gereinigt und Herzog Karl sei ihrer Herr geworden. Da es nun gelte: "Quod semel Deo dedicatum est, ad prophanos usus transferri non debeat" [was einmal Gott geweiht, könne nicht wieder zu weltlichem Gebrauch verwandt werden (!)] so bote fich ja hier die beste Gelegenheit, die Mittel für Afademien, Schulen und Hospitäler zu beschaffen. Bas aber bie Kirchen anlange, von benen so viele wegen bes Kriegswesens gar verwüftet baftanben, so wurden die vom Abel und Ritterschaft die auf ihrem Boben und unter ihrem Patronat stehenden Rirchen, den Fußtapfen ihrer Boreltern folgend und Gott für die Errettung aus ber Seelen=, Ehren= und Guter= Drangfalierung bantenb, zu reftaurieren und mit tuchtigen Seelsorgern wohl zu verfeben fich aufs höchste angelegen sein laffen und waren ber Hoffnung, bag auch ber Bergog bie auf feinem Grund und Boben stebenben Rirchen, an benen jedoch so manchem Edelmann als Rirch= spielsverwandten Anteil gebühre, auch wieder in ftand feten und ben in Rebe stehenden Ebelleuten ihre Prarogation und Freiheiten nicht schmälern werbe.

Ganz offen trat die Opposition der Livländer aber in der Bauernsfrage, einem, wie wir wissen, sehr heiklen Bunkte, hervor. Die alten schwedischen humanen Strebungen, die schon Erich und Johann in

Eftland durchzuseben versucht hatten, klangen aus Rarls Bunichen ben Deputierten entgegen: "Bum fünften wollen wir, daß auch die Bauern bes Abels und die andern allhie im Lande die Freiheit haben follen, ihre Rinder zur Schule zu fenden und Sandwerte erlernen zu laffen, was biefem Lande nur guträglich und von Rugen fein tann, ba bie Bauern mehr Sohne haben, als zur Besetzung des Gefinde nothig find. Wir wollen ferner, daß ihnen ungehindert erlaubt fei, fich bazu gebrauchen zu lassen, wozu es ihnen beliebt, benn bie Rinder wie Sclaven zu halten ift in der Chriftenheit nicht gebräuchlich und in ihr seit vielen Jahren abgeschafft worben". Erregt antworteten die Deputierten, ein folches Berlangen, wie es ber König geäußert, sei nicht neu, sondern schon von Rönig Stephan Bathori, bann aber wieder vor zwei Jahren von der polnischen Generalkommission der Ritterschaft zugemutet worden. Diese aber habe mit Grunden, welche in ben alten hiftorien enthalten und geftütt auf ihre uralten Brivilegien und Freiheiten, bermaßen geantwortet, daß sowohl ber König wie später die Rommissarien bavon ein Genüge gehabt hatten. Dag bie Bauern eine Underung ihrer Lage gar nicht erftrebten, gehe baraus hervor, wie fie fich geftellt, als Stephan Bathori an Stelle ber Leibesftrafen für die Bauern Gelbstrafen habe einführen wollen. Sie hatten ben König bringend gebeten, fie nicht mit solcher neuen Gerechtigkeit zu beschweren, sondern bei ihrer alten Gewohnheit, wie fie bei Eltern und Borfahren üblich, zu erhalten. Darauf habe ber König geantwortet: "Phryges plagis emendantur. Lasset sie nach dem alten Holzhauer und Wasserträger bleiben." Chronist aber habe voll Berwunderung geschrieben: "Die livländischen Bauern hatten beffer auf ihr Servitut gehalten, als die Stadt Riga auf die Religion und ihre Freiheiten." Der Ronig habe fpater auf die Nachricht von Bauerntumulten in Eftland feine Meinung auch völlig geandert und verboten, daß die Bauern Waffen tragen durften, babei bemerkend, daß man Rarren und Kindern keine Stecken in die Hand Sollten fich aber, schloffen die Deputierten, einige unter ben Bauern finden, welche fich zu befferer Musbilbung eignen follten, so läge fein hindernis vor, daß ihre Gutsherrschaft sie freigabe und ju ehrlichen und bem Lande bienlichen Sachen zulaffe. Beise würde ben richtigen Personen geholfen und boch ben abeligen Freiheiten fein Gintrag geschehen.

Derfelben Opposition begegnete begreiflicherweise bie Forberung

Karls, daß in Zukunft das schwedische Recht in Livland in Gebrauch genommen werden, und bestimmte Termine im Jahr wie bestimmte Gerichtsstellen sestgestellt werden sollten. Die Vertreter der Ritterschaft protestierten unter energischem Hinweis auf ihre alten Rechte, in denen sie auch von der polnischen Regierung geschützt worden seine. Wenn der Herzog meine, die Einführung des schwedischen Rechts sei notwendig, weil es in Livland überhaupt kein sestes Recht gebe, so müsse ihm solches von Personen erzählt worden sein, welche damit ihre bestimmten unsauteren Absichten verbunden hätten. Desinitiv darüber zu entscheiden, werde Aufgabe eines künstigen allgemeinen Landtages sein müssen. An dieses Forum verwiesen die Delegierten auch Karls Proposition, daß zur Unterhaltung der Richter die Stände verpslichtet sein sollten, nach der Ordnung wie im Reiche Schweden sesteräge zu leisten.

Ferner munichte ber Bergog, daß zur Regelung bes fo wichtigen Rogdienstes ein jeder unter seinem Gibe angeben folle, in welcher Bobe er benfelben feit alters her zu leiften verpflichtet mare. Die Deputirten erwidern, bisher fei ber Rogbienst auf fehr verschiedene Art beftimmt gewesen, es wurde fich empfehlen, ihn in fester Weife vom haten Landes zu erheben. Entgegenkommend, wenngleich die definitive Ent= scheidung auch dem allgemeinen Landtage zuweisend, erklärten sich bie Livlander zu bem Bunfche, daß eine beftimmte Abgabe von jedem Saten zur Aussteuer ber schwedischen Prinzessinnen erhoben werbe. Im zehnten Buntte hatte Rarl barauf hingewiesen, daß bei bem Mangel an Krügen und Gafthöfen an ben Lanbstraßen, jowohl Abel als Raufleute wie andere fich mit Gewalt bei ben Bauern bes Rönigs, welche der Strafe junächft lebten, eindrängten und ihnen Beschwerung aller Art zufügten. Es fei auch teine Bortehrung getroffen, bag bie Bost und die Briefträger, insonderheit die in Amtsgeschäften geichickten, rasch befördert wurden. In beiden Runkten verlange er Abhilfe. Die Deputierten gaben zwar zu, daß Beranderungen zum Befferen notig waren, erklärten vor allem wegen Errichtung von Rrugen im eigenen Intereffe ihr Entgegenkommen, wiesen aber die ihren Bauern zugedachte Berpflichtung ber Boftbeförberung, unter bem Bormanbe ber Rachläffigkeit berfelben, ben fürftlichen Umtsleuten zu, welche bie Freibauern und andere feit alters dazu verpflichtete Berfonen hierzu gebrauchen konnten. Im Artitel 11 fam Rarls Fürforge für bie Bauern zu erneutem Ausbruck. Da oft über Unrecht und Gewalt fo ben Bauern zugefügt werbe, geklagt wurde und er nicht vernommen habe, daß darin Wandel geschaffen worden, so verlange er, daß endlich ihnen Recht geschehe wie den andern im Lande, sei es auf Grund des schwedischen Rechts oder wie es sonst recht und billig sei. Hiergegen wandten sich die Livländer mit der Erklärung, auch diese Vorwürfe könnten dem Herzog nur von Leuten hinterbracht worden sein, die die wahre Sachlage nicht verständen oder wissen wollten, wie unbegründet die Anschuldigungen seien, ergebe sich aus folgendem: bei Zivilklagen gegen Bauern würde das Urteil nach alter Gewohnheit durch die ältesten Bauern, die sogenannten Rechtsfinder, also von ihresgleichen, bei Kriminalklagen durch diese und drei von der hohen Obrigkeit verordnete Eingesessen vom Abel gesprochen.

Schließlich verlangt Rarl, bag die Ebelleute und Stänbe, welche ihren Gib noch nicht geleiftet haben, biefe Berpflichtung fofort erfüllen und daß alle, wie redlichen Leuten gebührt, mit Bferben, Baffen und Wehren fich auf ben 12. Juni zu Wenden einfinden und bag endlich bestimmt werbe, welche Strafe ben dem Aufgebot Richtfolgenden aufjulegen fei. Die Livlander antworten, ben Gib, fofern barunter nur ber Lehnseid verstanden sei, musse unverzüglich geschworen werden. Dasselbe gelte natürlich auch vom Rogdienft, ob aber ber Abel schon am 12. Juni werbe fich in Wenden einfinden können, fei doch ju be-Ein Teil befinde sich im Lager von Rotenhusen und werbe schwerlich so schnell benachrichtigt werben können, ein anderer Teil habe bereits Sommer, Berbft und Winter im Felde gelegen und muffe seine Ausruftung erft wieder herftellen. Bielen mangele es auch an Belb, fo bag fie gern Sold vom Bergoge nehmen murben, überhaupt würde der Rogdienst ein weit allgemeinerer sein, wenn der Abel den Bufagen bes Bergogs zufolge wieder in ben vollen Befit feiner ibm von den Bolen genommenen Güter gelangen würde.

Wir haben ben Verhanblungen zwischen bem Herzog und ber Ritterschaft einen größeren Raum gegeben, weil aus ihnen ber in vielen Stücken kaum überbrückbare Gegensatz zweier Anschauungen spricht, ber sich durch das ganze 17. Jahrhundert in wechselnder Form versfolgen läßt. Zu einer Einigung ist man denn auch damals nur ganz im allgemeinen gelangt, indem am 8. Juni Herzog Karl den Ritterschaften im pernauschen, dörptschen und wohl auch im wendenschen Kreise (letztere Urkunde ist freilich nicht erhalten) eine Erklärung aus-

sertigte, daß er die erbetene Bestätigung der Privilegien wegen anderer wichtiger Geschäfte, namentlich seines nötig gewordenen Ausbruchs nach Kokenhusen, nicht habe aussertigen können, dis das geschehe aber sollten sie ihre vorigen Privilegien genießen und wiederhole er sein früheres Bersprechen, daß er sie bei denselben Rechten und Privilegien belassen werde, welche die Ritterschaft zu Harrien und Wierland von alterscher besitze.

So schien es, daß die ersten folgenschweren Schritte zum dauernden Anschluß ganz Livlands getan waren, als der jähe Umschlag des Kriegs=glücks, welcher sich vor den Mauern von Kokenhusen vollzog, den Polen auf geraume Zeit wiederum das Übergewicht in Livland sicherte und von neuem Rot und Jammer über das Land brachte, eine voll=ständige Änderung der Situation herbeiführte. Es zeigte sich, daß Polen so morsch doch keineswegs war, daß es den Verlust einer so wichtigen Provinz wie Livland ohne verzweiselte Gegenwehr hinzunehmen gewillt war — erst ein fast dreißigjähriger Krieg besiegelte der sarmatischen Großmacht endgiltige Niederlage.

Nachdem Karl von seinem oben erwähnten Streifzuge nach Birsen zurückgekehrt war und persönlich noch die Operationen geleitet hatte, welche zur Eroberung des Städtchens Kockenhusen führten dagegen die Erstürmung des aufs tapferste verteidigten Schlosses nicht hersbeizuführen vermochten, hatte er bei seinem Ausbruch nach Norden eine Abteilung von 300 Knechten zurückgelassen, um die Veste durch Hunger zu bezwingen, die übrigen Truppen, darunter das livländische Ausgebot, entlassen oder in Garnisonen verlegt, weil man die Polen sür zu geschwächt hielt, um zur Offensive vorzugehn. Johann von Tiesenhausen, der Kitterschaftshauptmann, soll Karl versichert haben, daß vor Jakobi d. h. Ende Juli kein Pole ins Land kommen würde, "und da sie ja kämen, wollte er sie wohl abhalten". Nur zu bald sollte sich zeigen, wie irrig diese Meinung war. Die im Schloß Kokenhusen belagerten Polen waren Ende April durch Fehlen von Proviant und Wasser aufs äußerste erschöpft. Sie sandten deshald einen Brief an den bei Birsen stehen Hauptmann Sissinsky, ein des herzet Mann, sammelte alle zur Versügung stehenden Truppen, vier Fähnlein, etwa 800 Pserde und brach in Eilmärschen nach Kokenhusen

Die Beschwerden bes Weges, die Schwierigkeit, die vom Fruhjahrsmaffer ausgetretenen Flüffe in Rurland zu forcieren, wußte er burch sein personliches Beispiel zu überwinden. Als fie an die kurische Memel tamen und bas Kriegsvolt, ba Bote fehlten, sich weigerte ben breiten Fluß zu durchschwimmen, sette er in voller Ruftung als erfter in den Fluß, worauf die Ariegsleute nachfolgten. Blündernd und mordend durchzogen die Bolen das Semgaller Land, das Sissinsty, ein persönlicher Feind bes Herzogs Friedrich von Rurland, ben Seinen preisgab. Dbgleich bem Namen nach in Freundesland, hatten die Bolen es auf Bauern wie Deutsche in gleicher Weise abgesehen. Es wird erzählt, daß Sissinsty etwa zwölf Personen "so er bei Rotenhusen erhaschet, erbarmlich hat umbringen laffen, indem er fie lebendig fpießen laffen und die Spiege recht gegen die Beste aufgerichtet, ba bann etliche zu zwei Stunden ja wohl länger gelebet und sich gemartert". Als Siffinsty fah, baß er bei Rotenhusen bes hohen Bassers wegen die Duna nicht überschreiten konnte, zog er etwa brei Stunden abwärts in die Rähe des heutigen Friedrichstadt, brach eine Angahl ber hölzernen Baufer bes Städtchens ab, aus benen er Flöße zum Überfeten verfertigen ließ, und erschien am 1. Mai mit fliegenden Fahnen im Angeficht Rofenhufens, wo die Polen bereits seit drei Tagen ohne Wasser maren. Augenblick erhielt Siffinsty aber auch die Melbung, daß ein Teil bes livländischen Aufgebots des wendenschen Kreifes unter Johann von Tiefenhaufen und Georg von Rofen heranziehe, um einen großen Broviantzug für bie Schweben nach bem Städchen Rotenhufen zu bringen. Sofort brach Siffinsty auf und überraschte die nichtsahnenden Livländer nicht weit von Stockmannshof, "da sie etzliche Tage ihrem Brauch nach gefoffen". Obwohl sich die Überraschten zur Wehr festen, fo vermochte boch bas taum 60 Mann ftarte Aufgebot gegen bie 800 Polen nichts auszurichten. Es gab baber ben Proviant preis und suchte fein Beil in ber Flucht. Reiche Beute fiel ben Bolen gu, barunter bas Silbergeschirr Johann Tiesenhausens. "Ift alfo", schreibt bekümmert ein Zeitgenosse, "durch der Livlander Rachlässigkeit und schandloses Saufen die Stadt Rofenhusen unproviantirt geblieben, baburch benn so ein hunger in ber Stadt verursachet, daß etliche nicht allein das Leder oder Häute, sondern was abscheulich ift anzuhören, auch hunde und Raten gefreffen". Go faben fich bie zur Bezwingung von Schloß Rofenhusen zurückgelassenen Schweden selbst von den

Polen eingeschlossen und ihre Lage wurde vollends bedrohlich, als der Herzog Christoph Radziwill mit einer Armee von 6000 Litauern, 300 deutschen Knechten und etlichen schweren Geschützen am 12. Mai gleichsalls vor Kokenhusen erschien und am 19. die Beschießung der Stadt begann. Vergebens hossten die eingeschlossenen Schweden, denen es an Speise und Trank zu sehlen begann, daß die Polen einen Sturm auf die Stadt wagen würden. Um sie dazu anzuspornen, zerstörten sie selbst ein Stück von der Mauer, ja sie sandten einen Vüchsenmeister heraus, der den Polen die schwächste Stelle der Mauer zeigen sollte. Liesen die Polen Sturm, so glaubten die Schweden zuversichtlich durch Pechkränze, Schlagkugeln und andere Vorrichtungen die Litauer dis zur Vernichtung zurückweisen zu können. Die Litauer aber wagten den Sturm nicht, sei es, daß sie ihn fürchteten, sei es, daß sie auf den Hunger im Städtchen vertrauten, sei es endlich, daß ter litauische Feldherr das Sturmgeld, das bei einem Sturm den Kriegstnechten gezahlt werden mußte, lieber in seiner eigenen Tasche behalten wollte.

Juzwischen aber nahte den Schweden Entsat. Karl Gyllenhielm hatte einige Böte mit Proviant auf der Düna nach Kokenhusen geschickt, von denen es einigen glückte das Städtchen zu erreichen, da die Polen durch eine von Gyllenhielm von Erlaa aus geschickt ins Werk gesetzte Diversion nicht nur beschäftigt wurden, sondern auch in einen Hinterhalt sielen und eine Abteilung von 400 Mann dis auf den setzen Mann ausgerieden wurde. Um diese Scharte auszuwehen, sandte Herzog Radziwill den tapferen Hauptmann Sissinskh mit 1000 Reitern und Fußknechten den sorglos auf Erlaa zurückgehenden Schweden nach. Ein Bauer führte die Polen auf die richtige Fährte. "Weil Karl Karlsen", berichtet der mehrsach zitierte Zeitgenosse, "den Sieg erlangt, hat er gemeinet, es habe keine Roth mehr; der Pole würde ihm nicht nachziehen; segen sich hier sein sicher unter das Schloß, sangen auch ein ziemliches Banket an, fressen und saufen von freien Stücken. Wie sie aber am besten gesoffen, werden sie von Sissinskh gestöret, der mit seinen 1000 Mann ihnen freudig unter die Augen gezogen. Der Schwede hat, sobald er des Feindes ansichtig geworden, das Gesaufe verlassen, zur Wehr gegriffen, sich mit den Litauern begonnen zu schlagen auch ihrer ein gut Theil erlegt. Karl Karlsen aber hat, sobald er gesehen, das die Polen freudig daran gesehet, anstatt der Standhaftigkeit ein

Hafenherz bekommen und sich auf die schandlose Flucht begeben, sein Bolk verlassen und sich aufs Haus Erlaa gemacht." Damit war das Geschick des Tages besiegelt. Vergebens wehrten sich die Deutschen aufs tapferste gegen die polnische Übermacht, vergebens suchten sie sich, nachdem das Lager erobert worden, in Kornspeichern von neuem zur Wehr zu sehen. Was nicht flüchten konnte, wurde niedergemetzelt oder in den Kornspeichern verbrannt. Unter den im tapfern Kampf niedergemachten Gelleuten besand sich auch einer der Vornehmsten des wendenschen Kreises, ein treuer Freund der schwedischen Sache, Fabian von Tiesenhausen, den eine polnische Lanze durchbohrte. Gyllenhielm flüchtete in der Nacht und ließ nur neun Personen auf dem Schloß, das natürlich auch eine Beute der Polen wurde.

Die Niederlage bei Erlag war von bedeutenden Folgen, die Bolen, beren Streifscharen weit nach Norben ausschwärmten, eroberten und verbrannten Schloß Sunzel, Jürgensburg, Ritau und Lemburg und ließen durch "ihr barbarisches Borgeben gegen die abgefallenen Livländer keinen Zweifel barüber, wie furchtbar beren Geschick bei einem endgültigen polnischen Siege sich geftalten würde." Wer von ben Livlänbern, Abel und Unabel, ergriffen wurde, mußte über die Rlinge springen "und ba nur jemand vornehm gewesen, hat er ohne Gnade müffen lebendig gespießt werden, so daß fast tein Tag vorbei gegangen, an dem unschuldig chriftlich Blut vergoffen worben. Die Blünderung ber Bäufer, bie Gewalttaten gegen Frauen und Jungfrauen, und bie Niedermetelung so mancher tapferen Männer brachten unter ben Livländern eine gewaltige Erregung hervor und als Rarl Gyllenhielm mit taufend Fußtnechten und 1500 Reitern, um Rotenhufen zu entsepen, sich aufmachte, stießen auch etwa 1000 Livlander, meistens natürlich ausgehobene und bewaffnete Bauern, zu dem schwedischen Beere. Um 12. Juni tam Gyllenhielm eine Meile vor Rofenhusen an und schlug in der Morgenfrühe des folgenden Tages ein Lager auf, das burch eine Wagenburg zur Verteidigung hergerichtet wurde. Litauer waren burch Rundschafter benachrichtigt und zogen auf ber Straße nach Berfon bem Beinbe entgegen, waren aber nicht wenig erstaunt die Wagenburg zu erblicken, aus ber ihnen die langen Spieße ber Landstnechte entgegenstarrten. Blöglich sprengten mit verhängtem Baum hundert beutsche Reiter aus bem Burglager. Ihnen entgegen jagten auf ihren schönen turkischen Bferben bie Bolen, "aber ihnen

betam ber Markt übel, benn bie Deutschen begaben sich, sobald sie Saben, daß die Bolen ihnen nacheilten, in die Wagenburg und blieben Die Polen, die ihnen ftreitbar nachsetten, etliche an den Spießen, die anderen aber mußten zurüch". Nach diesem Scharmützel stellten sich beibe heere um fieben Uhr morgens in Schlachtorbnung auf. mann Brangel, der Rittmeifter ber borptichen Abelsfahne, eröffnete ben Kampf, ihm folgte Johann Tiesenhausen mit ber wendenschen Fahne. Bor ihrem Anprall wandten sich die Litauer zur Flucht und ließen einige Geschütze zurud, die von ben Deutschen vernagelt wurden. Dann aber tam bas Gefecht jum Stehen, ba Siffinsty, ber bem ichwedischen Fußvolt gegenüber befehligte, ungeachtet aller Berlufte nicht um einen Fuß breit gurudwich. Den ben Litauern nachsetenben Livländern aber warf sich mit frischen Truppen Karl Chobkewicz den Weg, "die sich dann ritterlich hielten, eingebenk dessen, daß es sich um ihre Sache handele und viele Polen erlegten, so daß man in Wahrheit sagen kann, wo ein Deutscher fiel, mußten wohl drei oder vier Polen ihre Haare laffen". In biefem Augenblick, wo ber Sieg sich ber schwedischen Sache zuzuwenden begann und alles darauf an= tam, daß Syllenhjelm mit ben noch ungebrauchten schwedischen Reitern entscheidend ins Treffen eingriff, riß er durch seine Feigherzigkeit alle ins Berderben. Unter dem Ruf: "Wer laufen kann, der lauf"! warf er sein Pferd herum und suchte mit ben Reitern, ohne daß diese auch nur ihre Gewehre losgeschossen, das Weite. "Also hatte er die schwedi= schen Fußtnechte mit ben livlandischen Abelsfahnen im Stich gelaffen, Die fich aber ritterlich gewehret, auch nicht einen Schritt gurudgewichen, sondern ihr Blut ehrlich für das Vaterland vergoffen haben, und ift Dies merklich, daß die Deutschen so erbittert auf die Bolen wegen ihrer Tyrannei waren, daß, obschon sie gesehen, daß ihr Fähnrich erschossen, Die Fahne am Boben gelegen und von einem polnischen Fußknecht schon aufgehoben worden, ein Reiter herangesprengt, vom Pferde gesprungen und ben Polen niedergeschlagen, die Fahne herausgeriffen und bas Bolt wieder ermahnet hat". Den Tag zu wenden gelang den Livländern so wenig wie ben helbenmütig auf dem Plat ausharren= den schwedischen Fußknechten, die meist mit dem Leben ihre Treue be= zahlten. Ihnen voran tat es einer ihrer Rittmeifter, der lieber ehrlich sterben als schandlos fliehen wollte. Allein verschanzte er sich in ber verlaffenen Wagenburg und schoß die Polen, die fich ihr näherten, mit Seraphim, Beichichte II.

sicherem Gewehr herunter. "Die Polen, weil fie gesehen, bag von ben Ihrigen epliche heruntergeschoffen werden, wobei jedoch Riemand mußte, wer es gethan, waren fehr befturzt und wollten bavon, bis einer unter ihnen ben Schweben gewahr wurde, sich geschwinde an ihn gemacht und vermeint mit der Lanze ihn zu durchrennen, er wird aber vom Schweben bermaßen empfangen, daß er nicht weiß, wie er vom Pferde kommt, da der Schwede zwei Musketen bei Seite hatte. Diesem folgte ein anderer Pole und wird gleichfalls empfangen, der dritte fommt ihm schleunig auf den Hals, ehe er zu laden vermochte. Schwebe aber, ber bas wohl spuren und merken konnte, machet sich auf, schlägt ben hartnäckigen Polen mit bem Gabel allein vom Bferbe und schlägt ihm mit ber Mustete, die er nicht mehr zu laben vermochte, daß ihm Boren und Seben verging, läßt fich auch burch feine Gefahr abhalten, obwohl er wohl fieht, daß die Bolen aufreiten, die ihn bann in fleine Stude gerhauen und alfo bie Gefellen rachten." So endete die Schlacht bei Rofenhufen, die von ber fiebenten Morgen= ftunde bis Nachmittag um zwei Uhr gedauert, mit einer geradezu vernichtenden Riederlage ber Livlander und Schweben, von benen nicht weniger als 2000 das Schlachtfeld beckten, unter ihnen viele vornehme Livlander, wie Georg Rrubener, ber Rittmeifter ber pernaufchen Abelsfahne, Hermann Wrangel, "ber fühne Kriegsheld", ber die dörptiche Fahne kommandierte, vor allem aber Johann von Tiesenhausen, der Ritterschaftshauptmann, der umfichtige Bortampfer der schwedischen Sache in Livland - ein unersetlicher Berluft. Bei ber Erbitterung, mit der gefochten worden war, waren Gefangene nur wenig gemacht worben, unter ihnen Beinrich von Ungern, ein rühriger Parteiganger Aber auch die Bolen hatten furchtbare Berlufte zu beklagen, follen fie doch 4000 Mann verloren haben.

Die Schlacht von Kokenhusen besiegelte das Geschick der in dem Städtchen eingeschlossenen Schweden, die bisher stand gehalten hatten. Auf Radziwills seierlichen Eid, ihnen sicheres Geleit zu gestatten, den er im Beisein des Heeres schwur, kapitulierten die Tapfern. Aber insam brachen die Polen den Schwur: "Sobald nur etliche Polen in die Stadt kommen, beginnen sie sofort das wehrlose und erschrockene Bolk, das die Wassen in der Kirche niedergelegt hatte, niederzuhauen, darauf öffnen sie das Stadtthor und jagen sämmtliche Bewohner, klein und groß, arm und reich, jung und alt, Bürger und Fremde, Hals

über Ropf in die Düna, welche bann alle jämmerlich erfoffen, immer ben Ramen Jefu anrufend, und haben die polnischen hunde fich fo thrannisch biesmal gezeiget, daß wenn etliche Frauen und Rinder zu retten fich vermeinet, und fich an die Rahne und Bööte gehalten, fie hinzugelaufen, ihnen bie Sande abgehauen, damit fie möchten herauffommen. Seint, schließt unfer Gewährsmann, also an diesem Tage über 2000 Seelen im Baffer umgetommen, barunter viele fleine Rinder. Das ist geschehen am 17. Juni um 7 Uhr Abends. — Die ehr= lichen Leute, nachdem sie sich nun weidlich gefättigt und ihren Durst gelöschet, haben sie herrlich Bankett gehalten, das Te Deum laudamus gesungen, Freudenschüffe gethan und fo fort an. Bermuthen, sie haben's wohl ausgerichtet, aber ber im Himmel wohnt, lachet ihrer!" Herzog Karl, dem die Borgänge offenbar in ganz entstellter Weise be-richtet worden sind, hat den Livländern, die anders als sein Sohn Ghllenhjelm ftand gehalten, das wenig gelohnt. Richt Anerkennung, sondern harte Worte des Vorwurfs für die "verblendeten Livländer" und ihre "Rachläffigfeit" hat er damals gefunden. Die Folgezeit hat aber gezeigt, daß die fo arg Gescholtenen in Rot und Trübsal zum großen Teil bei ihm ausgehalten haben und beffer waren als der Erzürnte damals wahrhaben wollte. Eine Anzahl Schwachherziger freilich gab Karls Sache schnell verloren, als die Bolen in schneibigen Streifzügen sich in den Besitz einer ganzen Anzahl fester Schlöffer setzten, wobei die in Gefangenschaft geratenen Livländer teilweise zu Briefen gezwungen wurden, in benen sie die Widerstand Leistenden von der Aussichtslosigkeit ihres Borhabens überzeugen follten. Go ging Anfang und Mitte Juli der ganze wendensche Kreis mit dem noch vom Russenkriege arg mitgenommenen Wenden, Treiden, Lemfal, Cremon, Roop, Mojan und Rosenbeck verloren, wobei die Polen die schwedische Befatung zu schonen, die gefangenen Livlander aber niederzuhauen pflegten. seklich hausten sie auf Schloß Hochrosen, wohin sich viele Livländer mit Habe und Gut geflüchtet, und 30—40 Meilen im Umkreis war "kein Haus, kein Mensch, kein Hund zu finden". Doch Herzog Karls persönliches Eingreifen schuf noch einmal Wandel. Die wackren Ver-teidiger des Schlosses Konneburg hielten monatelang den vor ihren Mauern liegenden Feinden stand, wiesen alle Aufforderungen zur Kapitulation mit Energie von sich und blieben des Plates Herr, bis Karl, der im Pernauschen eine Truppenabteilung, bei der sich

auch die livländischen Fahnen befanden, zusammengezogen, in Gilmarich herbeigezogen fam und Ronneburg befreite. Die Bolen, in beren Lager heftige Reibereien zwischen Radziwill, Chodfiewicz und dem jungen Bergog Friedrich von Kurland, ber mit 200 Reitern ben Bolen augezogen mar, ausgebrochen maren, murben überrumpelt und fuchten ihr Beil in wilder Flucht. Rarl aber fiel reiche Beute zu, fo ber polnischen Bornehmen Silbergerät, ihre Streitroffe und andere wert-Biele Polen fanden auf der Flucht ihren Tod, die volle Dinge. andern retteten sich hinter die Mauern des festen Riga. Ihnen nach ruckte Rarl felbst. Gelang es ihm unter bem Gindruck bes jungften Erfolges und burch perfonliches Erscheinen Riga jest jum Anschluß an seine Sache zu bewegen, so fonnten die früheren Migerfolge leicht vergessen werden. Bereits aus Salis hatte er am 28. Juli Riga ein Ultimatum gestellt, das am 5. August burch einen Trompeter dem Rat überbracht wurde. Am 30. August erschien er selbst vor ber Stadt bei Mühlgraben, warf auch hier bie Bolen mit leichter Mühe gurud und trieb fie aufs andere Ufer ber Dung, wobei bie Borftadt in Flammen aufging. Die Schanze auf dem Rubsberge ber heutigen Explanade - fiel in feine Sande und die Flotte ichicte fich an von Dunamunde her ben Strom zu forcieren. Bugleich erging ein bräuenbes zweites Ultimatum Rarls an bie Stabt. Er ichalt fie ihrer Bartnädigkeit wegen, mit ber fie ihrer Seelen Seligkeit in Gefahr bringe, die Jesuiten und Baalspfaffen behause, wodurch ihre Jugend täglich verführt und mit falscher Lehre betrogen werde. Wenn Riga nicht davon ablasse, werde er ihr bald "besser einschenken", werde die Stadt fich aber ihm zuwenden, so wolle er seinen wohlbefugten Born nicht ins Werk fegen. Der Rat gab, obwohl er den Bolen gegenüber eine abwartende Stellung einzunehmen begann und sich weigerte, das polnisch-litauische Kriegsvolf in die Stadt zu laffen, auf Karls Schreiben keine Antwort, worauf am 5. September eine nochmalige Aufforderung zur Ergebung — Diesesmal an Die Bürgerschaft gerichtet, erfolgte. Der Rat und andere lofen Leute hatten offenbar des Herzogs Brief unterschlagen, besgleichen falfche Gerüchte ausgesprengt, daß er unbillig gegen die Städte Bernau, Dorpat und Reval verfahren jei - fie möchten bem nicht glauben, fonbern bagu helfen bem armen Livland endlich Rube und Einigfeit wiederzugeben. Doch auch jett ließen die Städter auf Antwort warten und ba das von Farensbach

an der Dünamündung errichtete Blockhaus den schwedischen Orlogichiffen die Einfahrt nach Riga versperrte, sanken Karls Aussichten
rasch. Die mit der Mißernte im Zusammenhang stehende Hungersnot,
die sich überall zeigte, die Ansang September einsehende Kälte und
nicht zum letzen die bedrohlichen Nachrichten von dem Heranzuge eines
großen polnischen Heeres unter Johann Zamoisky, dem berühmtesten
polnischen Helden jener Tage, von Kokenhusen aus, zwangen ihn
Ende September zur Aussehung der Belagerung. Eine drastische
Episode schloß sich daran: Zamoisky ließ Karl, der im Frieden das
Land heimtücksisch überfallen hätte, zum Zweikaupf herauskordern, worauf ihm Karl antworten ließ, er würde ihm mit einem Prügel, wie
wie ihm gebühre, heimleuchten.

Schon bei dem Unternehmen gegen Riga war ein Mann im ichwedischen Lager besonders hervorgetreten, dem auch in der Folgezeit es vor allem zu banken war, daß trot ber Leere ber schwebischen Kaffen, trop Kalte, Krantheit und Mangel aller Art, trop ber numerischen Schwäche ber Truppen bie Schweben sich in den Hauptposi= tionen wenigstens ju behaupten vermochten: ber Graf Johann von Raffau = Ratenellenbogen, einer der erften Kriegshelben einer friegs= Ein Better bes genialen Prinzen Mority von Orabewegten Reit. nien, bes Erbstatthalters ber Nieberlande, hatte er fich als Erfinder der erften Explosionsgeschoffe und Berfasser eines vortrefflichen Exerzier= Reglements auf dem niederländischen Rriegeschauplat gegen die Sispanier bewährt, als ihn ber Tob seiner heißgeliebten Gemablin in ber Ferne Bergeffen zu suchen autrieb. Wo hatte er sein gutes Schwert und sein Geschick als Feldherr besser zu zeigen Gelegenheit haben fonnen, als in Livland, wo zubem berfelbe religiofe Gegensatz lebenbig war wie in den Niederlanden? Schnell entschloß er sich, "um wider das unerträgliche papistische und spanische Joch zu dienen" nach Livland aufzubrechen. Er schiffte fich in Travemunde ein und landete am 12. Juli 1601 in Pernau.

Gegen feste Bedingungen — namentlich die Einführung seiner in den Niederlanden erprobten Waffen — übergab ihm Karl auf drei Monate den Oberbefehl über alle in Livland stehenden Truppen und fast schien es, als ob sein Name Wunder wirkte. Rasch brach Nassau nach Süden auf, eroberte aufs neue Wenden und Schloß Roop und nahm dann an den Operationen gegen Riga hervorragenden Un-

Unmutig über das Fehlschlagen berselben, begab er sich nach Reval und erklärte Rarl, daß er nach Deutschland gurudreisen muffe. Es bedurfte inftändiger Bitten Karls, um ihn zum Abschluß eines neuen Bertrages auf 3 Monate zu bewegen, worauf Graf Johann mit einer Sandvoll Solbaten fich Farensbach entgegenwarf, ber von Suben her auf Fellin und Beigenftein im Anmarich war. Karl bagegen begab sich nach Schweben zurück, wo seine perfönliche Anwesenheit dringend von nöten geworden war. Auch sein Better und Gegner Rönig Sigismund von Bolen, der im Oftober in Livland erschienen war und Riga besucht hatte, um die Burger in der Anhänglichkeit an seine Sache zu bestärken, ging gegen Enbe bes Jahres nach Wilna zurud. Zwar hatte er eine Zeitlang bei der Armee geweilt, Die Wolmar belagerte, wo Carl Gyllenhjelm eingeschlossen war, aber bei bem Mangel an Geschüt machte die Ginschließung nur geringe Fortschritte und Sigismund war froh aus bem ausgesogenen Lande nach Litauen abreisen zu können. Erft am 17. Dezember kapitulierte Wolmar, mo ber leichtfertige Gyllenhjelm und Jakob be la Gardie in langdauernde Gefangenschaft gerieten, die übrige Befatung aber freien Abzug er-Den Bolen, die soeben erft von Marienburg mit blutigen Röpfen heimgeschickt worben waren, schwoll ber Ramm von neuem und ihre plündernde rohe Soldatesta raubte in Keindes- und Freundesland in schamlofer, entsetlicher Beife. Was damals gerabe bas Bergogtum Rurland zu erleiden hatte, spottet jeder Beschreibung: Wer sich im beutschen Sabit seben ließ, wurde aufgegriffen und gemartert: Etliche schraubet man bermagen die Banbe gusammen, daß ihnen bas Blut unter ben Nageln ausspringen mußte, etlichen band man bie Finger mit kleinen Striden fest jusammen, stedet ihnen Fligen bagwischen und brach ihnen die Finger aus den Gelenken, eplichen legte man Krummhölzer um ben Sals, spannte fie bei ben Banben an und brannte fie mit Feuer unter ben Armen. Die etwas Uebriges verborgen hatten, mußten es unter großen Martern herzeigen, schlugen sie bann noch jam= merlicher und ließen fie halb tobt liegen, die bann weber leben noch Eine Frau von Abel, die fast 80 Jahre alt war, sterben fonnten. wurde zu Tode gebrannt, andere Edelleute nackend in die Erde gegraben und nach ihnen geschoffen, ober fie an Pfoften gebunden und ihre Frauen und Linder vor ihren Angen geschändet. Das Korn aber, das nicht aufgebraucht wurde, ließ man durch Bferde zerftampfen.

damit nur ja nichts im Lande bleibe. Von Dünaburg bis Bauske war Alles eine Trümmerstätte, "benn wo das Gesindlein hingekommen ist, blieb nichts übrig als Stein, Wasser und eine rothe Stätte, wo früher ein Osen gestanden hatte". Schließlich rotteten sich die Bauern, wohl an 4000, zusammen und übten schreckliche Vergeltung. Wehe den Polen, die im Walbe in ihre Hände sielen.

In Livland sah es nicht besser aus. Schon im Oktober 1601 sandte der wendensche Abel ein herzbewegendes Schreiben an den Grasen Johann von Nassau und baten ihn um Vermittlung bei Karl: aus ihren Gütern seien sie vertrieben, sie bäten um Kleider und Geld, wüßten nicht, wie sie sonst den Winter überleben sollten. Johann konnte ihnen freisich nicht helsen. War er doch mit Proviant sür höchstens drei Tage und tausend Talern in der Kriegskasse ins Feld gerückt. Den surchtbaren Unbilden der Natur gegenüber war auch er völlig machtlos.

War boch ber Herbst und Winter 1601 eine so schlimme Zeit, wie sie Livland seit endlosen Jahren nicht erlebt hatte. Gar beweglich schiebert der Chronist') die grausigen Tage, in denen die furchtbarste Hungersnot, die unsere Geschichte kennet, unsere Heimat heimsuchte: "Und ist damals den Herbst und Winter über in Livland, auch aufwärts der Dung, ein erbarmlicher Buftand und Hungersnoth gewesen, daß auch viel Bolks Hungers halber gestorben, ja bei Haufen ist bas arme Bolk, sowohl Teutsche als Unteutsche mit den Kindern nach Riga gekommen, fich bes hungers zu erwehren, davon bann viele zum Theil vom großen Frost, theils vom großen hunger so hart benommen, daß, ba fie Speife ins Leib bekommen, wie das Bieh weggefallen und auf ber Gaffen in und außer ber Stadt tobt liegen blieben; man benn täglich zusammengesuchet, mit Wagen hinausgeführet und bei St. Jürgen auf bem hohen Sandberge bei ber Windmuhlen gar häufig begraben worden. Ja fie haben tobte Raten von den Gaffen genommen und sie verborgen, damit es keiner sehen möchte, ja, da ein tobtes Mas an Rühen oder Pferden hinausgeführet, find fie häufig zugefallen, haben das todte Aas getheilt und es also ungesotten nach bem Maul ge-bracht und bavon gegessen auf der einen Seiten die Hunde, auf der andern Seiten die Menschen. Und obwohl E. Erb. Rath von Riga eine Riege braugen bei St. Jurgen bauen laffen, daß fie mit warmen

<sup>1)</sup> Bobeders Chronit edid. A. Napiersth. 1890, pag. 7.

Stuben und mit warmer Speise Trank möchten und könnten erhalten werden, haben sie doch allda nicht bleiben wollen, sondern sind wieder nach der Stadt gesausen. Ja man hat seider Gottes in dem Dünaburgischen ersebt, daß ein Bauer seine eigenen Kinder in der Babstuben gedempset, nochmals sie gekochet und gegessen, seinen Hunger damit zu stillen. — Damals hat zu Riga gegosten die Last Malz 120 bis 150 Kth., oder eine Last Häringe 120—125 Kth., ein Los Weizen  $4-4^{1}/_{2}$  Kth., ein Los Erdsen 3—4 Kth. Gott der Allmächtige sasse ja selbanige Hungersnoth nicht wiederkommen."

40,000 Menschen sollen in jenem Winter umgekommen sein und so groß war der Jammer, daß felbst ein wetterharter Mann wie der Graf von Nassau an seine Mutter schrieb: "In Summa ift es nicht auszusprechen, noch Fremden glauben zu machen, wie großes Elend in biefem Lande ift". Im Gefolge der allgemeinen Not bilbeten fich überall auf dem flachen Lande marodierende und plündernde Bauern= banden, die oft mehrere Sundert Mann ftark waren. Zeitgenöffische Aufzeichnungen erwähnen sie nur zu oft; so erzählt der schwedische Barteigänger Philipp Uraber, daß er mit 28 Bersonen im Bernau= schen von 300 Bauern ausgeplündert worden sei und nur das nackte Leben nach Reval gerettet habe. Unter solchen Verhältnissen verzweifelte selbst Johann von Rassau baran, etwas ausrichten zu können und verließ über Weißenftein Livland. In Reval rief die Rachricht, er gehe über Schweden in seine Beimat zurud, die außerste Befturzung hervor, ba die Kriegslage mit Beginn bes Jahres womöglich noch schlimmer für die Schweden geworden war. Die zu Anfang Januar von der im Lager zu Weißenstein stehenden Dorpater und Bernauer Ritter= und Landschaft an Rarl nach Schweben gerichteten flebentlichen Bitten, fie nicht im Stich zu lassen, sondern ihnen in ihrer verzweifelten Lage durch fein perfonliches Erscheinen an der Spite eines Beeres ju helfen, zeigen aufs beutlichste, wie schlimm es mit ber schwedischen Schon zeigte fich in ben Reihen bes Abels Schwanken Sache stand. und beginnender Abfall, schon war Anfang Februar auch ein polnischer Aufruf an die Livlander erschienen, der aus der Reder David Bildens stammend, durch Farensbach und Zamoisty an die Pforten und Schlagbäume von Reuhausen, Kirrumpah, Marienburg, Absel und anderen Schlösser angeschlagen worben war. Bier hieß es, Rarl habe burch schnöben Überfall, als feine polnischen Garnisonen im Lande gewesen.

Livland in seinen Besitz gebracht. Jetzt aber verlasse er die Livländer, ohne ihnen zu helfen, schelte sie gleichwohl ehrenrührige Leute und plage fie mit boppelten Rogbienften. Wenn fie fich jett Bolen qu= wenden wurden, fo murbe nicht nur jeder das Seine wiederbetommen und ihnen Schut gegen Schweben werben, sondern es wurde auch alles vergeben und vergeffen fein. Ferner würden die Beschwerden des Landes abgeschafft werden. Der Gid, den sie Karl geschworen, sei nicht binbend für fie, ba man einem Tyrannen und Gewalthaber ben Eib nicht zu halten brauche. Wer aber von den Livländern biefer Aufforderung nicht Folge leiste, der folle sich die Folgen selbst zu= ichreiben; er werbe nicht allein für feine Berson teine Gnabe finden, sondern auch Weib und Kind würden jämmerlich umkommen, in Summa Elend, Jammer, Not und allerlei Unglud wurden fie plagen. Bas die Fremden im Lande anbelange, es seien Deutsche, Schweben oder Finnen, so werde benselben ein freier und sicherer Abzug zuge= sichert, falls fie nicht vorzögen, in königlichen Dienft zu treten. Diefer Aufruf, ber schmeichlerische Worte mit Drohungen wohl zu vereinigen wußte, blieb nicht ohne Wirfung. Schon am 2. Februar ergab fich Reuhaufen, beffen Befehlshaber Otto von Bietinghoff bis dahin eine ber Stüten ber schwedischen Partei in Livland gewesen war. Im Juli 1601 hatte er noch auf die Aufforderung der Polen zur Kapitulation an Herzog Karl geschrieben: "Gott bewahre mich und andere ehrliche Leute vor folcher Cidvergeffenheit. Biel beffer leib= und gutlos, als eib- und ehrlos". Aber schon Anfang Januar ging bas Gerücht in Dorpat, daß er auf Reuhausen und in ber Marienburg mit ben Polen praktiziere und seltsame Konspirationen betreibe. Daß man den Abfall Bietinghoff's als einen befonders schweren Schlag auf schwedischer Seite ansah, ergiebt fich aus einem Brief an Bergog Rarl, in bem es heißt: "Solches habe ich mein Lebtag dem Manne nicht zugetraut und eher ben Einfall des Himmels vermutet, als eine solche Leicht= fertigkeit". Um das Schlimmste zu verhüten, sandte man aus Dorpat einen schottischen Offizier mit einer kleinen Abteilung eilends nach Reuhausen mit der Weifung, sich Bietinghoffs lebend oder tot zu be-Das beschleunigte aber nur die Ratastrophe, da Bieting= hoff für sein Leben fürchtend, am 2. Februar bas Schloß Farensbach übergab. Die aus Dorpat gekommenen Knechte waren zu wenig und ju unzuverläffig, um bem zu wehren, bezeichnet fie boch Bietinghoff

selbst als "40 kahle Kerls, meistenteils Jungen und Bengel, unter benen nicht 5 gewesen, die ein Rohr recht laden und abschießen können". Einige Tage darauf kapitulierten auch Marienburg, Kirrumpäh, Absel und andere Schlösser, am 24. Februar nach längerem Widerstande durch Hunger bezwungen Schloß Ronneburg, worauf Otto von Vietinghoss nicht ohne Einsluß gewesen war, der sich mit großem Eiser der wenig rühmlichen Aufgabe unterzog, die Livländer der schwedischen Sache abwendig zu machen. "Habe die Zeit meines Lebens", heißt es bezeichnender Weise in einem damaligen Brief an Karl, "nicht soviel von Verräterei gehöret wie zu dieser Zeit". Die meisten aber blieben damals auch bei sinkendem Kriegsglück der schwedischen Sache treu und Karl war seinerseits unermüblich, sie von Schweden aus zu Rüstungen anzuspornen, sie zur Treue zu ermahnen, ihnen Gelb für den Roßdienst zu versprechen und sein baldiges persönliches Erscheinen in Aussicht zu setzlerechen und sein baldiges persönliches Erscheinen in Aussicht zu setzlere.

Bei ber großen Überzahl ber Polen vermochten die Schweben beren Vordringen nach Nordlivland nicht zu verhindern. Während Zamoiskh seit Mitte Februar Stadt und Schloß Fellin umzingelt hielt, konnte der Graf von Nassau, der auf inständiges Bitten der Estländer noch einmal den Oberbesehl übernommen hatte, es nicht wagen, etwas Entscheidendes gegen ihn zu unternehmen, da er kaum 500 Mann um sich hatte und seine Kassen leer waren.

Auf die immer brohender lautenden Nachrichten von Fellins Lage versammelte sich am 26. April in Reval ein Landtag und hier wurde einstimmig beschlossen, die gange Abelsfahne aufzubieten und zum Entfat von Fellin aufzubrechen. Trothem fonnte bei der anberaumten Musterung in Reval nur ein Drittel ber Mannschaft aufgebracht werden, wie benn auch schon im Dezember 1601 barüber geklagt wird, baß ein großer Teil ber börptichen Abelsfahne fich bem Roßbienft entzöge. Dennoch brach ber Graf von Nassau mit etwa 800 Mann zum Entfat ber wichtigen Festung auf, um die unter Jürgen Farensbach vor biefer Nordburg Livlands lagernden Bolen zu vertreiben, aber bas furchtbare Sterben im Beer, Die riefigen Überschwemmungen, Die jede militärische Bewegung hemmten, überzeugten ben Grafen von ber ganglichen Unmöglichkeit etwas auszurichten, wenn nicht Schweben seine gesamte Kraft in die Schanze schlug. Um 20. Juli verließ ber ritterliche Raffauer, von den Segenswünschen aller begleitet. Reval und fehrte über Stockholm nach feiner Beimat gurud.

Noch ehe seine Abreise erfolgte, war am 17. Mai das feste Fellin von den Bolen erobert worden. Das kleine Städtchen hatte, obwohl mit Ringmauern und Turmen verseben, ben Polen natürlich nicht Stand halten konnen, bas fefte Schloß bagegen, bas im Suben und Dften durch den See gebectt, im Norben und Weften durch tiefe Doppelgraben geschütt wurde, trotte allen Angriffen und Sturmen. gebens faß die Reiterei ab, um die gelichteten Reihen bes Fußvolks zu verftärken, an der zweiten Mauer und dem zweiten Graben brach sich der Anprall. Ungeduldig hatte Farensbach das Zurudwerfen seiner Tapferen beobachtet, sein rasches Blut drängte ihn, fich selbst an bie Spite ber Stürmenden zu ftellen. Nur mit Muge hielt ihn Zamoisth Als aber immer wieder die Knechte weichen mußten, über= mannte ihn ber gorn und begleitet von Wolbemar von Mengben fturzte er fich ins Schlachtgewühl. Doch nach wenigen Augenblicken schon traf ihn die tötliche Rugel, die ihm die rechte Hand zerschmetterte Sterbend erfuhr er, daß die feindliche und den Leib durchbohrte. Feste, beren wackerer Rommandant sie in die Luft sprengte, in polnische hand gefallen war. Farensbachs Leben zu retten gelang nicht: am 17. Mai 1602 bruckten ihm seine Kameraden die Augen zu. Mit ihm ging ber unftreitbar Begabtefte und Befte berer jugrunde, die ihr Beschick mit Polen verknüpft hatten, erft 50 Jahre alt hatte ihm die schwedische Rugel nach einem vielbewegten Leben ein Biel geboten 1).

Dem schweren Verlust Fellins folgte im selben Jahre die Übersgabe von Oberpahlen, Wesenberg und im September nach vergeblichen Entsatversuchen der Schweden die Weißensteins, eines der wichtigsten Stützunkte Karls in Estland.

An den Erfolgen dieses und der folgenden Jahre hatten nicht zum wenigsten die Tatkraft und der patriotische Eifer des neuen polnischen Generalissimus Jan Karol Chodkewicz ihren Anteil, in dem
uns der Thpus eines in der Wissenschaft jener Tage nicht unerfahrenen,
von leidenschaftlicher Begeisterung für Rom und Polen erfüllten Jesuitenzöglings entgegentritt. Wie seines Baters, des Administrators, Wirksamkeit in Livland, ist auch seine Tätigkeit im Lande nicht in freudiger Erinnerung geblieben. —

Es ist nun aber charafteristisch, daß trot all dieser Mißerfolge

<sup>1)</sup> Das Leben Jürgen Farensbachs hat Th. Schiemann in feinen Charafter-topfen feffelnb zu erzählen gewußt.



gerade im Jahre 1602 Karl die staatsrechtliche Berbindung Livlands mit Schweben, burch die einmal das Interesse ber schwedischen Stände für ben Krieg um Livland erhöht, zum andern die Livlander felbst fester an Schweben geknüpft werden sollten, durchseten wollte. Schon im Frühjahr waren von ihm bahingehende Beisungen an die pernausche, börptiche und wendensche Ritterschaft ergangen, Delegierte aus ihrer Mitte nach Stockholm zu fenden, um dort mit ihm und bem schwedi= schen Reichsrat zu verhandeln. Schweren Bergen folgten die Livländer - ob die wendenschen Deputierte abzusenden vermochten, fteht nicht fest - und beauftragten ihre Abgesandten auf schleunigen Ent= fat und bie befinitive Bestätigung ber Brivilegien ju bringen. haben sie zum Teil wenigstens erreicht. Um 13. Juli 1602 unterzeichnete Rarl ein feierliches Brivilegium für die Ritterschaft bes Stiftes Dorpat, die er darin bei allen ihren "alten abeligen Freiheiten, Brivilegien, Rechten, Gerichten, Gerechtigkeiten, Recessen, Statuten, löblichen Landesgewohnheiten" in Gnaben beftätigte und zwar "von Worten zu Worten, in allen und jeden Buntten, Claufeln und Artifeln". lange die Welt stehet", sollte die borptsche Ritterschaft alle Rechte der harrisch-wierischen Ritterschaft genießen, auch bas Gericht über Bals und Band haben, ein jeder Ebelmann in seinen Grengen mit ber Einschränfung lediglich, daß in Fällen, die Leib und Leben ber eignen Bauern beträfen, sechs vom Abel und die Berwalter bes Schlosses Dorpat - ein Livlander und ein Schwede - babei fein mußten. Karl bestätigte ferner das Landratstollegium — Georg Stackelberg, Reinhold Taube, Fabian Wrangel, Christoffer Stadelberg und Dietrich von Tiesenhausen —, bas zugleich unter bem Bräfibium bes borptschen Statthalters den höchsten Gerichtshof bilben follte. wähnt darf endlich bleiben, daß in Bunkt 2 die Errichtung einer hohen Schule in Dorpat beschloffen, zu ihrer Installierung bas alte Ronnenflofter baselbst angewiesen und versprochen wurde, die Schule mit Land und Leuten, Gütern und Gintunften zur Unterhaltung ber Brofefforen und armen Studiofi auszustatten. Tags zuvor hatte Rarl auf die Eingaben ber Ritterschaften bes wendenschen, pernauschen und borptschen Kreises — von welch letterer die dörptsche Stiftsritterschaft offenbar abgesondert war — eine gnädige Resolution ergehen lassen, in der die alten Rechte der Ritterschaften anerkannt, Erfat für die verlorenen Güter versprochen und Sold für diejenigen, welche ben Rogbienst wegen Berarmung nicht mehr leisten könnten, und die Auslösung der Gefangenen in Aussicht gestellt wurde. Gine förmliche Privislegienbestätigung verhieß Karl für die Zeit, "wenn das Land zur Ruhe und in bessern Zustande gekommen wäre".

Wie ernst die Livländer selbst den Zustand des Landes ansahen, dafür spricht eine beredte Sprache der in den Resolutionen wiederstehrende Schluß: "Da aber über alle Zuversicht, welches der allmächtige Gott gnädig verhüten wird, Pernau (oder Dorpat) wiederum in des Feindes Hand gerathen sollte, so erbieten sich J. sl. Durchl. auf einen solchen unverhofften Fall die Livländer endweder im Reiche Schweden oder in Finnland mit Unterhalt gnädig zu versehen".

Rur zu bald follte fich bas Gefürchtete erfüllen. Denn es war nicht übertrieben, wenn die Bernauer Ritterschaft im Juni 1602 au Karl schrieb, "fie seien alle mit Weib und Kind in großem Elend und hatten all bas Wenige und Lette, fo fie bei ber Seelen gehabt, verzehrt, so daß sie jest mehrentheils nicht mal ein Kleid auf dem Leibe hätten". Go begannen ichon im Berbst 1602 zahlreiche Ebelleute bie verwüstete Beimat zu verlassen und nach Finnland und Schweben zu emigrieren, wo fie fich in elenbefter Beife um ihren Unterhalt muhen mußten und froh fein tonnten von Gelbfpenben und Raturaliengaben ber schwedischen Gönner ihr Leben fristen zu können. Gibt es ein braftischeres Bilb bes Jammers, in ben ber Krieg bie Gbelleute gefturgt hatte, als bas Beispiel bes ichwebischen Barteigangers Philipp Uraber, ber, einst ein wohlhabender Ebelmann, ber noch vor turgem fein Gut mit brei gerufteten Pferben geroßbienftet hatte, jest fich ein paar Taler, Strümpfe und Schuhe, ein Schaf, Kase und ähnliche Dinge zusammenbetteln muß, bis ihm Karl endlich ein kleines Bauerngütlein zu Lehen gibt.

Und so wie ihm ist es gewiß noch vielen andern Livländern ergangen. Wir kennen die Namen von zahlreichen Landsleuten, die damals sich in Estland, Finnland und Schweden aufgehalten haben, so Iohann Plater, Brun Tiesenhausen, Heinrich und Otto Ungern, Anrep u. v. a. Auch von der bösen Gewohnheit, die Bauern zu plagen, haben die Livländer in der Fremde nicht lassen können, so daß Karls Sohn Gustav Abolf ihnen droht, die aus Gnaden verliehenen Gütlein sortzunehmen. Dagegen protestierten natürlich "die sämmtlichen Answesenden von Abel des Ueberdünischen Fürstenthums des Wendenschen,

Dörptschen und Pernauschen Kreises", welche Bezeichnung beutlich für bie große Zahl ber livländischen Emigranten spricht. —

Erlangten bie Livlander, wie erzählt, jum Teil eine völlige, jum Teil eine wenigstens provisorische Privilegienbestätigung, so erreichte Rarl auf jenem Stockholmer Reichstage bei feinen bes Rrieges unluftigen Ständen nicht die von ihm vorgeschlagene Aufnahme von sechs ftanbigen liv= und eftlanbischen Reichsraten, als welche er Dietrich Strud, Ewert Delwig, Georg Stadelberg, Ronrad Taube, Georg von ber Bale und Georg Arübener vorgeschlagen hatte. Die zwölf schwedischen Reichsräte, die wohl fürchteten, daß die Livländer ausgesprochene Anbanger Rarls fein wurden und glaubten, daß die neuen Provinzen nicht zu behaupten sein würden, lehnten Karls Broposition ab. Karl empfand die Stellung der Stände fehr tief und folgerte aus ihr eine fo nachteilige Einwirkung auf bas Rriegstheater, baß er sich zu fehr weit= gehendem Entgegenkommen gegen die Polen bereit finden ließ. Winter 1602 follten barauf abzielende Berhandlungen stattfinden, boch blieben die polnischen Kommissarien fort. Was sollten fie auch verhandeln, wo die Lage für fie so günstig war?

Den polnischen Waffen blieben auch in den folgenden Jahren die Erfolge treu, besonders der glänzende Sieg Chodewicz' bei Weißenstein im September 1604 machte auf die Schweden einen tiefen Einsbruck, ja Karl selbst segelte eilends von Reval nach Finnland heim, um die letzten Kräfte aufzubieten, damit nicht alles verloren gehe.

Wer hätte einen solchen Umschwung für möglich gehalten! Livland in erster Reihe sollte an ihn glauben müssen: Kosaken und Jesuiten wetteiserten mit polnischen Reduktionskommissionen das unglückliche Land, das jetz Feindesland war, zur Verzweislung zu treiben. Aber den ganzen Abel zum erneuten Anschluß an Polen zu bringen, glückte nicht. Wochten die Koskull und Wrangel, die Brinken, Krüdener, Patkul und Grotthuß, die Tiesenhausen, Pahlen, Vietinghoff und Rosen auch all ihrer Güter beraubt werden, eher eilten sie als Flüchtlinge zu Boris Godunow, der kein Wittel sparte, um sich Anhänger zu werden, als daß sie Frieden machten mit dem eidbrüchigen Sigismund.

Wie sehr sich dieser aber als Herr der Situation fühlte, geht am schlagendsten aus den Briefen hervor, die er im Frühjahr 1604 dem Revaler Rat und der eftländischen Ritterschaft zugehen ließ und in denen nichts Geringeres als der Abfall von Schweden gefordert wurde.

Eftlands Stellung in dem Konflikt zwischen Sigismund und Karl war von Beginn an eine wesentlich andere als die Livlands, bas burch die polnische Drangsalierung Rarl von Sübermannland in die Arme gedrängt wurde, in dem es ben protestantischen Berteidiger gegen die fatholisierenden Strebungen Polens fah. Für Estland bagegen, bas ichon über ein Menschenalter Schweben unterftanb, hatte ber Streit unter ben Wasabrübern und später ber Karls mit seinem Reffen Sigismund mehr ein dynastisches Interesse. Es hatte sich unter Johann III. leiblich zufrieden gefühlt und ber burch polnische und schwedische Fragen genugfam beschäftigte Sigismund, bem wenig Zeit blieb fich um eftlanbifche Dinge zu bekummern, war bem Abel und ber Stadt Reval gerade der bequemfte Herrscher. Sie zogen ihn dem herrischen Autofraten Karl entschieden vor und zögerten so lange wie möglich mit dem Anschluß an letztern. Es waren wohl weniger ethische Motive als die militärische Überlegenheit Karls, die schließlich auch die Estländer zu seiner Anerkennung brangte. Als nun aber ber jahe Rudichlag eintrat, Kriegsgreuel und Hungersnot und Seuchen bas Land zur Einöbe machten, wagten sich bie oppositionellen Elemente in Estland wieder hervor<sup>1</sup>), benen Karl eigentlich ein Usurpator und Sigismund der recht= mäßige König war. Ein Vorbote dieses sich anbahnenden Umschwungs war die Flucht Kaspar Tiesenhausens auf Sit in Jerwen zu den Polen. Im Frühjahr 1604 erfuhr dann der Gouverneur Andreas Lenartson von insgeheim obschwebenden Verhandlungen eines Teils des eftlän= dischen Abels mit Polen. Genaueres zu erfunden gelang ihm nicht, er beschräufte sich baber, bevor eine Amtsreise ibn nach Schweden führte auf eindringliche Mahnung an die versammelten Landräte, etwaige Aufforderungen zum Abfall der Regierung mitzuteilen. Gine Unter= laffung würde ihnen große Gefahr bringen. Als er wohl Ende bes Jahres nach Reval zurückkehrte, hörte er, Briefe aus Polen seien in ber Tat eingetroffen und wurden ihm vorenthalten. Aber erft das frei= willige Geständnis des einen Teilnehmers an der Verschwörung, des ehemaligen Ritterschaftshauptmanns und damaligen Landrats Heinrich Christof Treyden auf Riesenberg, enthüllte die furchtbare Gesahr für die schwedische Sache. Es stellte sich heraus, daß bereits seit sieben

<sup>1)</sup> Bgl. Friedr. Bienemann sen.: Ein eftlanbischer Hochverratsprozeß im Jahre 1605 (Balt. Monatsichrift LVI, 1903).

Monaten brei ober vier Briefe - Aufforderungen Sigismunds an Die Landräte, die Ritterschaft, die Stadt und ihren altesten Burgermeister - in den Händen Trendens und einer Anzahl von Sdelleuten bekannt Als Trenden am 26. Januar 1605 beghalb verhaftet wurde, gaben die anderen die Sache verloren und suchten sich durch die Flucht zu retten: der einflugreichste von ihnen war der Obrift Seinrich Liven, der bei Karl wie in der Armee in hohem Ansehen stand und mit dem Gouverneur im Rang fast gleich war. Mit seinem Diener war er beimlich aus Reval entwichen, nachdem er den Landrat Johann von Rofen zu Sanorm verftändigt, der sich ihm bann angeschloffen hatte. Eilends fandte man ihnen eine Reiterabteilung nach, die Rosen bei Weißenstein einholte und bingfest machte, Liven, ber ohne Duge im Dunkel ber Nacht entwich, schließlich in ber Wiek auf dem Gute seines Betters Reinhold Liven im eingefallenen Ofen einer Bauerntate gefangen nahm und am 6. Februar in Reval einlieferte. Ginem vierten, Morit Wrangel, herrn zu Obentop und Podis, war es geglückt, von Bernau nach Diel, also auf banisches Gebiet, zu entfliehen. Er war ein alter Kriegsmann, ber als schwedischer Feldmarschall unter Johann von Raffau die deutsche Reiterei befehligt hatte und in gleichem Rang wie Karl Gyllenhjelm ftand. Er wurde in Arensburg, wo er fich felbst ftellte, nach abeligem Brauch handfest gemacht, scheint aber nachher - er wird nie mehr erwähnt — nach Bolen entwichen zu fein. Die Affaire machte ungeheures Aufsehen, nicht zum letten in ber Stadt, ba bekannt geworben war, daß unter ben Briefen sich auch folche an Rat und Gemeinde befänden. Bürgermeifter und zwei Ratsherrn erschienen daher am 1. Februar vor dem Gouverneur, um ihn um Darlegung bes Sachverhalts zu ersuchen und eine Konfrontation mit Rofen zu erbitten, bei ber fie ihm heftig zusetten, warum er die an die Stadt gerichteten polnischen Briefe nicht ausgeantwortet habe. Während die Stadt völlig gerechtfertigt aus der Angelegenheit hervorging, erhellte aus einer in Reval geführten Untersuchung gegen die gefangenen Ebelleute, baß sie mit König Sigismund und Chobkiewicz in eifrigen Berhandlungen geftanden und von jenem bie Buficherung völligen Bergebens erlangt hatten, falls es ihnen gelänge, Schloß und Stadt Reval Karl von Sübermannland abwendig zu machen und ihrem augestammten Rönige zuzuwenden.

Am 12. Februar trat ein Kriegsgericht von 53 Richtern aller

militärischen Chargen auf bem Schloß zu Reval zusammen, bas ein= stimmig bas Todesurteil gegen Obrift Liven aussprach. Um Tage barauf fiel sein haupt. Langsamer wickelte sich bas richterliche Berfahren gegen die beiden gefangenen Landräte, Treyden und Rosen, ab. Nachbem Rosen auf Befragen bes Landrats Dietrich Farensbach und Georg Stadelbergs, die im Ramen ber eftländischen, borptichen, pernauischen und wendenschen Ritterschaft handelten, eidlich versichert hatte, baß niemand fonft von den Briefen irgend welche Runde gehabt habe, wurden er und Trenden nach Stockholm übergeführt, wo fie erst am 28. Mai vor ein hohes Tribunal schwedischer Magnaten gestellt wur-Schwankend und angstvoll wurden fie ber schändlichen Sitte jener Zeit nach ber Tortur unterworfen und hierbei ju zweifellos falfchen und weitgehenden Anschuldigungen gezwungen. Der eine fagte u. a. aus, daß die Landräte Tonnies Affern und Belwich Saftfer und ber Bürgermeifter Beinrich von Loën von ben Blanen Renntnis gehabt hätten, der andere wiederum, daß die Landrate Ludwig Taube zu Maydell, Robert Taube zu Maart und Neuenhof und Bernd Scharenberg zu Sad und Saus nicht gut fürstisch, selbst seinen Tochtermann Jochim Berends gab er schändlicher Beife als Berrater an. Alle bie unter Bentershand genannten wurden in Stockholm eingekerkert, fieben Landräte und Jochim Berends. So weit aus ben fehr verftummelten Prozefakten zu ersehen ist, wurden nur Trenden und Rosen als Mein= eidige und Berräter verurteilt, doch find auch fie später begnadigt worben. In Eftland aber wirften bie nieberdrudenden Eindrude bes Prozesses noch lange nach. Gegen Karl sich zu erheben wagte aber feiner mehr. Es war ihm gelungen durch eiferne Strenge Gelüfte jum Abfall in großem Umfange wenigstens im Reime zu erfticken, im Felde dagegen seine Lage zu bessern glückte ihm nicht, vielmehr erfolgte fast ein Jahr nach ber Weißensteiner Ratastrophe bie furchtbare Schlacht bei Kirchholm'). Im Sommer 1605 nämlich war Karls Feldherr, Johann Graf Mansfeld, zur Offensive vorgehend, mit 40 Schiffen und etlichen taufend Mann bei Dunamunde gelandet, hatte Riga eingeschlossen und die neue Gertrudkirche hierbei in Brand geschossen. Am 13. August erschien hierauf ein schwedischer Trompeter

<sup>1)</sup> Bgl. auch E. Seraphim. Aus Aurlands herzoglicher Zeit pag. 27 und bas urfundliche Material bei Bobeder 19—28.

Seraphim, Gefchichte IL

auf dem Rathause und forderte die Stadt zur Ergebung auf, der König wolle ihre Freiheiten schirmen und erhalten, sollte sie aber nicht mit Gutem sich fügen, sie zu zwingen wissen, "denn Ihr. Königl. Majseien gänzlich dahin bedacht, die Stadt Riga und die Provincia Livsand in ihren Schutz und Protection zu haben". Doch hatte diese Aufforderung ebenso wenig Erfolg, wie ein Versuch Mansfelds in der Nacht auf den 17. August bei der Sandpforte die Stadt zu stürmen und die Anschläge auf Dünamünde.

Am 3. September erschien König Karl in Person vor der Stadt und begann eine regelrechte Belagerung. Doch hoffte er sichtlich, daß die Stadt in Ansehen seiner etwa 10000 Maun starken Truppensacht und der die Düna sperrenden Flotte es auf das äußerste nicht werde ankommen lassen und sandte am 13. September ein in diesem Sinne abgesaßtes Schreiben an den Rat. Aber wie schon 1600 und 1601 begegnete ihm ein rundes Nein: "Sie hätten", gaben Rat und Gemeinde zur Antwort, "dem Könige in Polen und Schweden einen Eid gethan, ihm treu und hold zu sein, das wollten sie halten und darüber vorlieb nehmen, was der allmächtige Gott über sie verhängen würde, es wäre Gutes oder Böses."

Diese Haltung ber Stadt bewog Karl am 16. September in ber Nacht bei starkem Regenwetter nach Kirchholm aufzubrechen, um die hier stehende polnische Armee unter Chodfewicz zu überraschen, ein Blan, ber aber burch Überläufer in Riga bekannt und vom Rat burch eine schnelle Bost dem polnischen Feldherrn rechtzeitig gemeldet murde. Laffen wir nun über den Verlauf der Schlacht einen Chroniften 1) bas Wort, beffen Bericht erft neuerdings bekannt geworden ift: "Den 17. September auf Lamberts Tag des Morgens zwischen 9 und 10 Uhr ift Bergog Carol von Schweben mit feinem Kriegsheer vor Rirchholm angekommen, auf einem Berge haltend. Wie folches bie Bolen erfahren, find fie etwas zurudgewichen, ben Schweben mit feinem Bolle auf das ebene Feld vor dem Berge herunter zu loden. Nachdem nun ber Schwebe mit seinem Bolt von bem Berge auf bas ebene Relb fich begeben, ift also bermalen eine Schlacht angegangen und ein Treffen zwischen Schweben und Bolen geschehen und hat Bergog Carol mit seinem Bolte guvorberft zu ben polnischen Speerreutern tapfer angesetet,

<sup>1)</sup> i. e. Bobeder.

also bağ Biele ber Polen erleget und es gar sauer an ber polnischen Seiten ausgesehen. Die Polen haben aber einen Stand und Muth gefasset und zu den Schweden wiederum angesetzet, welchen Herzog Friedrich aus Curland, der durch die Düna reitend mit 300 Reitern auf Leibes Gesahr angelanget, zu Hilfe kommen und die schweden losgeschossen, dieselben zum Wiederladen nicht haben kommen können, sondern die Polen zur Stund mit Niederhauen und Zertreten durch die Pferde viel Volks erlegt und sie verfolgt haben, bis nicht ferne von Jungsernshof. Und obwohl die Schweden zu unterschiedlichen Malen einen Stand gefaßt und aus der kirchholmschen Kirche sich tapfer zur Gegenschaft wehr geset, haben sie, die Schweden, doch nichts beschaffen mögen. Wie solches die andern Schweden vernommen, hat ein jeder, wer nur konnte, die Flucht genommen, welchen die Polen tapfer nachgeeilet und, was sie könnten mächtig werden, niedergemețelt, also daß die todten Körper von Kirchholm dis nicht fern von Jungfernhof gar häusig ges Körper von Kirchholm bis nicht fern von Jungfernhof gar häufig ge-legen. Etliche wenige Neiter haben sich nach den schwedischen Schiffen begeben, etliche nach der Pernau, unter diesen der Graf von Mans-feld. Herzog Carol ist in eigener Person davon und nach den Schiffen gekommen und wie sein Pferd müde geworden, hat ein schwedischer Edelmann Namens Brede sein Pferd verlassen und dasselbe dem Herzog Carol übergeben, also daß er davongekommen, der Edelmann aber ist niedergehauen worden von den Polen. Etsliche Schweden haben sich über die Düna schwimmend begeben, deren dann viele ersoffen, und ob über die Düna schwimmend begeben, beren dann viele ersossen, und ob schon etzliche zu Lande gekommen, seind doch von den curländischen Bauern nochmals Viele erschlagen worden". Also endete die Schlacht bei Kirchholm trot der zum mindesten dreisachen Überzahl der Schweden mit deren völliger Niederlage. Am 19. September kounte Chodkewicz mit vielen Gefangenen, darunter vielen schwedisch gesinnten Livländern, 56 schwedischen Fahnen, 9 Feldgeschützen und großer Beute seinen Einzug in die befreite Stadt halten. Zwei Tage später lichteten die auf der Rhede liegenden schwedischen Orlogschiffe die Anker — sie trugen den König und die Trümmer seines Heeres nach Schweden zurück. Die livländischen Sebelleute, die dis dahin, in der Kittersahne vereinigt, unter Karl gesochten hatten, verloren von nun an diesen Zusammenhalt: "das Corps der Kitterschaft wurde" — heißt es in einer spätern Auszeichnung — "zerrüttet und zerstört, der eine hat

hier, ber andere borthin in redlicher Treue gegen die Krone Schweden Diese - zwei Drittel etwa des Abels - blieben, flieben muffen." wenn auch verarmt und heimatlos ber Sache bes evangelischen Schweden treu bis zu beffern Tagen. Nicht leicht freilich ift es bem einzelnen oft geworben, seine Stellung in bem Gebrange ber Beit zu finden. So mancher, der sich Rarl zugewandt, fiel von ihm ab, ba er die Hoffnung auf Schwebens Stern verloren gab. Wir fprachen ichon von Bietinghoffs Abfall. Aus einer anderen Quelle wissen wir, daß Detlef Tiesenhausen von Obensee, Reinhold Tiefenhausen von Schteln, Fromhold Tiesenhausen und bes alten Obristen Buttlers Sohn trot aller Abmahnungen Karls von ihm absielen. Bergebens war bes Bergogs Drohung, daß, wer jest seiner einmal übernommenen Gibespflicht untreu werbe, späterhin bei bes Landes befferem Buftande nimmermehr zu dem Seinigen gelangen folle. Tropdem wandten eine ganze Anzahl Livländer ihm den Rücken — zu ihrem eigenen schweren Schaben, benn was Karl angebroht, hat sein großer Sohn Gustav Abolf in beffern Tagen zur Wahrheit gemacht 1).

Nach menschlicher Berechnung war Livland verloren, das arme Schweben ruiniert. Da kam unerwartet von anderer Seite die Abwendung des Schlimmsten: die Aufstände der Kosaken in der Ukraine, die ein volles Menschenalter (—1638) hindurch die Kräfte Polens nach Südosten ablenkten und absorbierten.

Trogalledem waren auch Karls Machtmittel so sehr reduziert, daß im Jahre 1609 die letzten schwedischen Waffenplätze in Livland, Dünamünde und Pernau, in polnische Hände sielen.

Bon wesentlichem Einfluß barauf, daß in Livland die schwedische Sache saste saste völlig verloren ging, war auch der große innere Krieg in Rußland, der sowohl Karls wie Sigismunds Ausmerksamkeit ganz und gar in Anspruch nahm. Hier war nach dem Aussterben der Ruriks die Zeit jener falschen Dimitrii angebrochen, deren zweiten gegen den Bojarenzar Wassilji Schuiski (1608—1610) zu unterstützen Sigismund nötig erschien: schwebte ihm doch, ohne daß er deshalb die Ansprüche auf Schweden aufgab, die Idee vor, sich selbst oder wenigstens seinem Sohne Wladislaw die Zarenkrone zu gewinnen.

<sup>1)</sup> Fr. Bienemann: Ein polnischer Inder ber schwebischen Anhanger in Livland vom Beginn bes XVII. Jahrh. (Gig.-Ber. ber Altert. Gef. 1894 pag. 86).

Karl entging die furchtbare Gefahr einer solchen Union keinen Augenblick. Sofort beschloß er berselben mit Entfaltung aller Kräfte entgegenzuwirken. Am 29. Februar 1609 unterzeichnete er mit Zar Schuiski ein Bündnis, bald darauf entsandte er 5000 Mann unter Jakob de la Gardie und Ewert Horn nach Nordrußland, die das Land in schnellem Zuge dem Zaren unterwarfen. Während Sigismund nun gleichfalls zur Offensive vorging, erfolgte in Moskau eine neue Palastrevolution, die Schuiski den Thron koskau führte, wo eine große Bojarenpartei die Wahl Wladislaws betrieb. So schien auch Karl hier um die Früchte seiner Siege zu kommen! Aber schnell entschlossen eroberten seine Feldherrn auf sein Geheiß, um wenigstens ein sestes Pfand zu haben, Nowgorod und eine Anzahl sester Plätze in Ingermanland.

Bu ben beiben Gegnern gesellte sich in elster Stunde noch ein britter Feind: König Christian IV. von Dänemark, dem der russisch= polnisch=schwedische Konslikt vortresslich geeignet erschien im Trüben zu sischen. Plöplich erklärte er Schweden den Krieg und brach von den in Südschweden belegenen dänischen Besitzungen, wie von Ösel aus vor. Doch diesmal zeigten sich die Schweden als die Stärkeren, sie landeten 1610 auf Ösel und erorberten die das Eiland beherrschende Sonnebura.

Also wogte der Kampf auf gewaltigen Kriegstheatern verteilt nun schn zehn Jahre und ein Ende ließ sich nicht absehen, da starb am 30. Oktober 1611 König Karl IX. Mübe war sein Körper geworden, kaum mehr vermochte die Zunge ihren Dienst zu tun, doch sest war der alle Zeit stahlharte Geist dieses seltenen Mannes, der an dem endlichen Sieg seiner Sache nie verzweiselt hat.

endlichen Sieg seiner Sache nie verzweifelt hat. Er hinterließ das Reich einem Größern, seinem Sohne Gustav Abolf, dieser sollte vollenden, was er begonnen. Und er hat es getan.

## 11. Kapitel.

## Schweden gewinnt Tivland'). (Die Fage Gustav Adolfs.)

"Jahre mögen kommen, geh'n, Erdenruhm wie Rauch verschwinden, Doch Dein Bame wird besteh'n, Allen Beitlauf überwinden. Ja, Du Leu aus Witternacht: Ewig Auhm hast Du zu Lohne, über Cod und Grabesnacht Leuchtei Deine Siegeskrone".

Wie seltsam verkannt, wie gehaßt und bekämpft ist doch zu Lebzeiten sowohl, wie in spätern Tagen der große Schwedenkönig worden, dem im Chor vieler andrer Poeten Theophilus Sincerus bei seinem Tode ein Klagelied geweiht hat, dessen Schlußzeilen diesem Kapitel voranstehen! Wie viel Tränen sind ihm aber auch gestossen, wieviel Dank hat man ihm, dem Heros des evangelischen Glaubens, nicht auch gesagt, wie viele hat er nicht gestärkt und angeseuert im ernsten Kampf für Glaube und Recht, wie menschlich nahe steht er nicht all benen, die sich in das Bild dieses ebenso großen, wie liebenswerten Wannes zu versenken wissen!

<sup>1)</sup> Neben der Bodederschen Chronik seien hier an Quellenliteratur und Monographien angesührt: E. Seraphim: "Wolmar Farensbach" l. c., serner desselben: "Aus den Tagen Elisabeth Magdalenas" l. c., und desselben: "Hus den Tagen Elisabeth Magdalenas" l. c., und desselben: "Herzog Wisselms Exil und Ende". — Dr. Fr. Vienemann jun.: "Gustav Adolf und Livland". 1894. Ferner desselben: "Jur Geschichte und Kritik der historisch-politischen Schrift: von Eroberung der Hanptstadt Riga 1621", 1893 und desselben: "Über Rigas erste Deputation nach Stockholm unter schwedischer Herrschaft". 1894. — A. Poclchau: "Rigas Belagerung durch Gustav Adolf im Jahre 1621" in Balt. Mon. Band 27, sowie Arend Buchholtz: "Die Korrespondenz König Gustav Adolfs mit der Stadt Riga um die Zeit der Belagerung von 1621" und "Berichtigungen" in Mitt. XIV. 4. Eine sehr lesbare Übersicht bietet Ehr. v. Bornhaupts Aussach: "Gustav Adolf vor seinem Austreten in Deutschland" in Velhagen & Klasings Monatsheften. März 1895.

Es ist merkwürdig, daß auch noch heute die unbefangene Würdigung des Helden nicht wenigen schwer fällt, daß selbst von deutscher protestantischer Seite der ideale Zug Gustav Abolfs geleugnet oder wenigstens gemindert worden ist, indem man ihm Beweggründe rein politischer Natur untergelegt hat. Und doch sollte ein Blick auf sein Leben und seinen Charakter, wie auf die Zeit, in die hinein das Geschick ihn gestellt, zu einer gerechteren Beurteilung König Gustav Abolfs wie von selbst führen!

Gewiß war Schwebens Rönig alles andere als ein religiöser Schwärmer, er war vielmehr befeelt von bem Gebanten, Schwebens Große mit allen Mitteln auf bem Wege, ben fein Bater ihm gewiesen, aufzurichten, Polen und das Saus Babsburg, Diefe Pfeiler ber tatholischen Bestrebungen, von den protestantischen Ländern abzudrängen und seiner Heimat die Herrschaft über die Oftsee — das Dominium maris baltici — zu erringen. Zweifellos waren das sehr politische Ziele, aber sie hingen mit dem Luthertum aufs innigste, ja untrennbar zusammen, sie gehörten, wie wohl gesagt worden ist, so zusammen, "wie die Klinge des Schwertes mit dem Griff". War doch Schweben emporgekommen durch die Reformation, beruhte doch das Königtum Karls IX. und ber von ihm begrundeten jungern Linie Bafa einzig auf dem protestantischen Prinzip, während die Anerkennung des Jesuiten-zöglings Sigismund die Auslieferung Schwedens und Livlands an Rom bedeutet hätte. Nichts entspricht ben Tatsachen baher weniger, als Guftav Abolf als ehrgeizigen Eroberer hinzustellen. Er zog sein Schwert nicht zum Angriff, sondern zur Berteidigung seines Bater= landes, seines Hauses und bes Protestantismus, zu bessen religiösen Lehren er mit standinavischer Zähigkeit und deutscher Innigkeit sich sein Leben lang bekannte. Weil Sigismund seine Thronfolge nicht anerkannte, weil er das Luthertum wie den territorialen Beftand Schwedens nicht respektierte, griff Gustav Abolf zu den Waffen, zog er hinaus in den Kampf erst um Livland, bann um die ganze Oftsee= fufte, hinaus endlich in ben großen beutschen Krieg. In Diesem Sinn schreibt er benn auch Anfang 1629 an Axel Drenftierna, seinen vertrauten Freund und Rangler:

"Guch bitte ich nur frischen und stätigen Muth zu behalten in allen Wiberwärtigkeiten, nicht irre zu werden, nicht zu ermüben und ben Lasten zu erliegen, die diese beschwerlichen Zeiten mit sich bringen,

sondern daran zu denken, daß unseres Vaterlandes Majestät und Gottes Kirche, welche darauf beruht, wohl werth sind, daß man Mühsale, ja selbst den Tod für sie erleide." —

"Mit leeren Händen", so hat von dem ebenso frommen, wie politisch hochbegabten Monarchen später der Prediger in der Leichenzrede gesagt, übernahm er 1611 das Reich, das er gegen drei Mächte verteidigen sollte, von denen jede Schweden überlegen schien. Gehörten doch damals weder Norwegen, noch die volkreichen südschwedischen Landschaften Schonen und Bleckingen, Halland und Bohuslehn zu Schweden. Nur dei Goeteborg erreichte das Königreich Karls IX., dessen. Nur dei Goeteborg erreichte das Königreich Karls IX., dessen. Nur dei Goeteborg erreichte das Königreich Karls IX., dessen. Nur dei Goeteborg erreichte das Königreich Karls IX., dessen. Nur dei Goeteborg erreichte das Königreich Karls IX., dessen. Nur dei Goeteborg erreichte das Königreich Karls IX., dessen. Nur dei Goeteborg erreichte das Königreich Karls IX., dessen. Nur dei Goeteborg erreichte das Königreich Karls IX., dessen. Dessen. Des gesamten nach und aus der Ostsee komsmenden Handel, der durch den Sund ging, beherrschte und sowohl durch die in seiner Hand befindlichen, oben genannten Landschaften Südschwedens, wie durch die nach Osten gerichtete Festung Kalmar, wie endlich durch die Inseln Öland, Gothland und Ösel auch in der Ostsee von nicht geringer Bedeutung war.

Wie gefährlich die polnische Macht der schwedischen war, hatte Gustav Adolf an dem verzweiselten Ringen seines Baters gegen die Heere Farensbachs, Chodkewicz' und Christof Radziwills zur Genüge erfahren und auch in Rußland hatte die Eroberung Moskaus durch die Polen der schwedischen Sache einen Verlust zugefügt, der durch die Einnahme Nowgorods kaum ganz ausgeglichen wurde.

Wie sollte der junge Monarch sich all den dräuenden Feinden gegenüber behaupten, wie die bankerotten Staatskassen füllen, wie den noch immer vielsach grollenden Adel zu sich herüberziehen? Wahrlich nur ein ganzer Mann konnte hier nicht verzweifeln, nur ein großer Mann das vollführen, was Gustav Abolf getan hat!

Nicht ohne Opfer beenbete er ben lästigen bänischen Krieg. Der Mitte Januar 1615 zn Knaröb (in Halland) abgeschlossene Friede gab die Sonneburg auf Ösel den Dänen wieder, die ihrerseits Kalmar, Öland und gegen eine Million Taler Elfsborg an der Nordsee freigaben und Schweden vom drückenden Sundzoll lösten. Zwar schloß Dänemark gleich darauf einen Bündnisvertrag mit dem katholischen Spanien, doch wurde weder dadurch, noch durch das 1614 unters

zeichnete Bündnis Schwedens mit ben Generalstaaten ber Friede gebrochen. Guftav Abolf hatte sein Augenwert vielmehr gang ben ruffi= steigen Juftänden zugewendet, ja den kühnen Plan gefaßt, sei es nun selbst die Zarenkrone sich aufs Haupt zu setzen, sei es sie seinem Bruder Karl Philipp zu erobern. Aber die realen Verhältnisse waren mächtiger als alle Kombinationen: im Februar 1613 erwählten bie Bojaren, um bem gerrüttenden Burgerfriege und ber Ginmischung ber Fremben ein Ende zu machen, ben erft fechzehnjährigen Michael Feborowitsch Romanow zum Zaren. Gegen die in der Person bes neuen jugendlichen Herrschers verkörperte nationale Einigung hat Gustav Abolf nicht auftommen können. An augenblicklichen Erfolgen hat es ihm freilich nicht gefehlt; selbst zog er 1614 über Estland nach Rußland und eroberte das start befestigte Gbow am westlichen Peipus, boch vermochte er Pleskau nicht einzunehmen. Vergeblich legte er sich 1615 nochmals vor die Stadt, vergeblich errichtete er fünf befestigte Lager um sie, vergeblich setzte er sich persönlich allen Drangsalen und Gefahren aus, um die Seinigen anzuseuern, Lagerseuchen, mangelnder Broviant, vor allem aber die helbenmutigen Berteibiger ließen feine Anftrengungen scheitern. Bas später bem Ballensteiner Stralfund, wurde Pleskau dem Schwedenkönig. Noch dauerte der Krieg, in dem Jacob de sa Gardie mit gewohnten Glück focht, über ein Jahr fort, bis endlich 1617 am 27. Februar der Friede zu Stolbowa diesen Kämpfen ein Ende machte. Schweden konnte mit den Festsetzungen besselben wohl zufrieden sein. Die Zarenkrone sowohl wie Nowgorod ließen sich zwar nicht behaupten, aber die von Iwan dem Grausamen und Boris Godunow versochtenen Ziele, die Besitznahme der Oftseefüste durch Mostau, zerrannen in nichts. Durch die Bunkte Regholm, Iwangorod, Jamburg, Koporje und Röteburg (das heute Schlüsselburg am Ausssluß der Newa aus dem Ladogasee) griff Schweden in Ingersmanland sest zu, durch die Abtretung seiner Ansprüche auf Livland gab Mostau die Oftfeetufte notgebrungen felbst auf. Das war wahrlich nicht wenig und mit berechtigtem Stolz konnte Gustav Abolf beshalb im Frühjahr 1617 zu den versammelten Ständen sagen 1): "Richt die geringste der Wohltaten, die Gott Schweden erzeigt, ist die, daß der Ruffe auf ewig bas Raubnest muß fahren lassen, von dem aus er

<sup>1)</sup> Zitiert nach L. Häuffers Reformationszeitalter. pag. 543.

uns so oft beunruhigt hat. Er ist ein gefährlicher Nachbar, seine Grenzen erstrecken sich bis an das nördliche und das Caspische Weer und kommen nahe dem Schwarzen Weer; er hat einen mächtigen Adel, Übersluß an Bauern, reichbevölkerte Städte und kann große Heere in's Feld stellen. Aber ohne unsern Willen kann er mit keinem Boot in die Ostsee sahren. Die großen Seen Ladoga und Peipus, die narwische Au, 30 Meilen breite Sümpfe und starke Festungen trennen uns von ihm. Außland ist von der Ostsee ausgeschlossen und ich hoffe zu Gott, es wird dem Moskowiter künstig schwer werden, über diesen Bach zu springen."

Von Moskau hatte Schweben nichts mehr zu fürchten, aber Livland war deshalb noch nicht in seiner Hand. Es galt vielmehr noch einen langen und mühevollen Krieg zu führen, ehe das Land, ehe namentlich Riga und Dorpat sein wurden.

Richt leicht wurde es Guftav Abolf muffiger Zeuge beffen zu fein, in welcher Beife die Bolen in bem Lande, daß fie bei feines Baters Tobe völlig erobert hatten, schalteten, wie hart das Joch der Gegenreformation auf allen laftete, aber zu helfen war ihm anfangs Die beiden andern Kriege, die gangliche finanzielle Berunmöalich. rüttung Schwedens machten es ihm zur Pflicht, bas Austragen bes Ronflitts auf eine gelegenere Zeit zu verschieben und durch Baffenstillstände, die von 1612 an immer wieder erneuert wurden, sich auf ben Entscheidungetampf vorzubereiten. Ja, fo groß waren bie Schwierigfeiten, Die fich allenthaben ihm entgegenturmten, daß er auf ben Erwerb Livlands völlig verzichtet hatte, wenn er baburch bie Unerkennung feiner Krone von feinem polnischen Better hatte erlangen In biesem Sinn war benn auch die Antwort abgefaßt, Die er ber livländischen Ritterschaft erteilte, als diefe 1614 Frombold Patkul zu ihm entsandte: er wolle sich bemühen, daß bei den Traktaten Livland bei Schweden bleibe und mit Eftland in ein Korpus dirigiert Erreiche er das nicht, so werde er wenigstens bafur Sorge tragen, daß die Rechte des Landes im Frieden ausdrücklich garantiert würden. Db er ahnte, wie geringen Wert berartige Garantien haben? Doch bei ber Unbeugfamteit, oder fagen wir beffer Salsftarriafeit. Sigismund Bajas war biefes Zugeftanbnis nicht zu erreichen. fühlte König Guftav Abolf und ruftete mit Aufbietung aller Rrafte. um den Gegner niederwerfen zu können.

In ganz eigentümlicher Weise bot sich ihm zur Gewinnung nicht nur Livlands, sondern auch des Herzogtums Kurland ein Mann dar, der wohl imstande schien den Schweden bedeutsamen Vorschub zu leisten: es war kein Geringerer als der polnische Gouverneur von Livland selbst, Wolmar Farensbach, von dessen Schandwirtschaft wir an anderer Stelle schon geredet haben. Von der Episode, die sich an seinen Namen knüpft, joll hier kurz berichtet werden.

Die unglaublichen Übergriffe, die sich Farensbach hatte zu Schulden kommen lassen, die an Rebellion grenzende Widersetlichkeit gegen alle Ratschläge seines Schwagers Chobkewicz', gegen alle Befehle bes er-zürnten Monarchen, hatten schließlich seine Stellung unhaltbar ge-Mit der Absehung bedroht, von seinen ehemaligen Gönnern aufgegeben, schien bem Berwegenen nichts anderes übrig zu bleiben, als fich bem Feinde in die Arme zu werfen und bei Schweden An-ichluß zu suchen, wo er ficher fein konnte nicht zurückgewiesen zu werben. Es war im Lager zu Plestau, wo er, der bei den wiederholten Waffenstill= ständen als polnischer Rommisfar mit ben schwedischen Staatsmannern in perfonliche Beziehung getreten war, zuerft mit Guftav Abolf an-Aber der schwedische Mißerfolg vor diesem russischen Stralsund bewog ihn sich vorsichtig wieder zurückzuziehen, bis ihm zu Unsfang 1616 seine sich verschlimmernde persönliche Lage erneute geheime Berhandlungen nötig machte. Gewohnt überall da einzugreifen, wo perfönlicher Borteil und abenteuernder Sinn Befriedigung finden tonnten, hatte Farensbach fich in die Sändel gemengt, die in Kurland zwischen bem jungern Sohne Herzog Gotthards, bem in Gol-bingen residierenden Berzog Wilhelm, einem von bem Gefühl seiner Burde durchdrungenen, beigblütigen Fürsten, und einem tleinen, aber mit Rudfichtslosigfeit auf ihren ftanbischen Borrechten beharrenben Teil der Ritterschaft ausgebrochen waren. Die Borkampfer der ftanbischen "Libertät", die in der Ohnmacht der Herzöge und der zügelslofen Allmacht der Stände das Heil des Ländchens sahen, die Gesbrüder Nolde, waren im Oktober 1615 auf Befehl Herzog Wilhelms in Mitau ermordet, im Januar 1616 Farensbach an die Spite ber Truppen berufen worden, die den Fürsten gegen seinen rebellischen Abel, wie gegen die beffen Partei nehmenden polnischen Kommissarien verteidigen sollten. Gegen drei Monate blieb der polnische Gouverneur in Livland in Diensten des polenfeindlichen Herzogs und, als er im

März 1616 nach Riga zurücklehrte, nahm er die Überzeugung mit sich, daß jener fich auf die Dauer mit eignen Rräften nicht wurde behaupten können, ihm vielmehr nichts anderes übrig bleiben würde, als abzudanken ober aber sich mit frember, b. h. schwedischer Hilfe zu halten. Wie, wenn es Farensbach gelang, König Guftav Abolf bas Land in bie Sande zu spielen? Mußte ber Berraterlohn nicht um fo größer bemeffen fein, wenn ber Berrater nicht mit leeren Sanden tam? Schnell entschlossen erklärte fich Farensbach im Frühjahr 1616 bereit, bas wichtige Dunamunde den Schweden zu übergeben und bas Seinige bazu zu tun, um Guftav Abolf Kurland zu gewinnen. zögernd ging man schwedischerseits auf bas lockende Anerbieten ein; Miktrauen gegen einander, die fortbauernden Waffenstillstandsverhand= lungen, sowie ber Umftand, daß Guftav Abolf bamals die friegerischen Auseinandersetzungen mit Bolen noch verschoben wissen wollte, ließen es lange zu keinem rechten Abschluß kommen. Farensbach war natürlich barauf bedacht für sich ben Löwenanteil zu erlangen, Guftav Abolf bagegen ebenso natürlich bemüht, ben Berrater nur als Werkzeug aufzufassen, bas bei Seite geschoben werben sollte, nachdem es feinen Dienst getan hatte. Ihm bas "Goubernament" und bie Verfügung über bie militärisch wichtigen Bunkte bes Landes, wie etwa Dünamunde, zu lassen, war der König jedenfalls nicht bereit, dem zudem ein in geheimer Mission nach Kurland entsandter Bevollmächtigter die Lage des Herzogs Wilhelm keineswegs berartig verzweifelt vorgestellt hatte, wie Farensbach es getan. Erft bie Absetzung Wilhelms auf bem polnischen Reichstag und beffen Flucht nach Deutschland, um hier beim Raifer und befreunbeten Fürsten seine Restitution zu betreiben, sowie die von ihm hierbei Anfang 1617 vollzogene Ginfegung Farensbachs jum Gouverneur von Kurland bis zu seiner, des Fürsten, Rückfehr brachten die stockenden Berhandlungen in schnellern Fluß. Während ber König an die Herzöge Friedrich, den ältern in Mitau refibierenden Fürsten, und Wilhelm Handschreiben richtete, in benen er ihnen mit starker Betonung bes evangelischen Standpunkts, auf bem fie alle ftanben, ben Anschluß an Schweben nahelegte, bemächtigte fich Farensbach durch einen Bandftreich im April 1617 ber Schlöffer Golbingen und Windau und lieferte bas feste Dunamunde, gegen bas Guftav Abolf im Mai bereits eine Flottendiverfion versprochen hatte, ben Anfang Juni landenden schwedischen Truppen aus. Bezeichnend für die Berfahrenheit ber

Dinge bleibt babei immer, daß alle diese Dinge vor sich gehen konnten, ohne daß Farensbach die Maske eines Anhängers an Polen hätte fallen lassen: erst als am 1. August die erwarteten schwedischen Verstärkungen auf der Rhede anlangten, als am 2. August das von den Polen auf der kurländischen Seite errichtete und von den rigischen Stadtknechten verteidigte Blockhaus von den Schweden erobert wurde, warf der Verräter die Maske von sich und bekannte sich offen als einen Freund Schwedens. Am 3. August eroberte er Neuermühlen, am 7. August das wichtige Pernau.

Es war nicht das Verdienst bes polnischen Feldherrn Christof Radziwill, der mit einer kleinen Truppenmacht südösklich von der Stadt lagerte, wenn die für Riga so drohende Gesahr schnell vorüberzog, — wie so oft, handelte die Stadt auch jett selbst, wo die Polen zu energischem Handeln nicht zu bewegen waren. Schon am 2. September glückte es den Rigischen das Blockhaus zurück zugewinnen, ein um so bedeutsamerer Ersolg, als eine starke schwedische Flotte im Anzuge war, die nunmehr, als sie am 10. September auf der Rhede ankerte, ihre Truppen nicht auszuschiffen wagte und wieder in hohe See stach. Damit war das Schicksal des von den Schweden noch immer besetzen Dünamünde entschieden.

Der Fall bes festen Plates wurde durch den abermaligen Verrat bes Verräters noch beschleunigt. Farensbach war nämlich durch gesteine Verhandlungen, deren Fäden die Jesuiten in ihren Händen hielten, zum Abbruch der Verhandlungen mit Schweden verwocht worden, hatte sich im Oktober 1617 gegen das Versprechen vollkommenen Versgebens und Vergessens und Schadloshaltung für seinen verlorenen livländischen reichen Besit, mit Radziwill ausgesöhnt und ihm die Schlösser des slüchtigen Herzogs Wilhelm ausgesiefert. Noch im November traf der selbst jener gewissenlosen Zeit in schwärzestem Licht erscheinende doppelte Verräter in Dünamünde ein und spielte es Radziwill in die Hände.

Seines Lohnes sollte er sich freilich nur sehr kurze Zeit erfreuen: noch vor Dünamünde veruneinigte sich der unruhige Mann mit Radzi-will und verweigerte den Treueid. Doch seine Truppen sagten ihm den Gehorsam auf und, nur von einigen wenigen begleitet, mußte er, von den Rigischen aufs schärfste verfolgt, fliehen. Die Schnelligkeit seines Rosses rettete ihn zwar selbst, sein Gepäck aber, darunter alle

seine Beziehungen zu Schweden kompromittierenden Papiere, fielen ben nachsehenben Städtern in die Hand.

Die weitern Schickfale bes abenteuernden Offiziers, der bald darauf in das Getriebe des dreißigjährigen Krieges geriet und schließlich in Regensdurg 1633 enthauptet worden ist, gehören nicht mehr in die knappe Darstellung einer livländischen Geschichte, in der sein Name eine nur zu schlimme Spur hinterlassen hat.

Für Guftav Abolf bedeutete der Abfall Farensbachs einen argen Migerfolg, auch die Blane auf die Eroberung Kurlands zerrannen für ben Augenblick und bamit für immer in nichts. Berzog Wilhelm, ber in Deutschland vergeblich nach tatträftiger Unterftutung fich umgeschaut hatte, erschien zwar hilfeflebend in Stockholm und wurde hier ehrenvoll aufgenommen und mit Landbesit entschädigt, mehr als Vertröftungen für bie Zukunft konnte ihm ber König aber auch nicht bieten. War doch im November 1618 ein neuer Baffenftillftand zwischen ihm und Sigismund abgeschlossen worden, der für zwei Jahre den Ausbruch des Krieges unmöglich machte und nach bem Willen Guftav Abolfs in einen endgiltigen Frieden verwandelt werden follte. Auch Rönig Sigismund III. machte einen Augenblick Miene nachzugeben, ba feine Lage ben aufftanbischen Rosaken, den Russen, Tataren und Türken gegenüber sich mahrhaft verzweifelt zu geftalten brobte. Aber schon im Dezember 1618 verbefferte sich seine Situation durch ben Abschluß des Friedens zu Deulino, ber ihm Rufland gegenüber auf 14 Jahre Luft schaffte und feiner Biberftandetraft neue Nahrung gab.

Als dann der Waffenstillstand ablief, als in Deutschland durch den der protestantischen Sache so unheilvollen Berlauf des böhmischen Krieges, die Schlacht am weißen Berge, die Macht des Hauses Hadsdurg einen gewaltigen Aufschwung nahm und eine Unterstützung Polens in seinem Andrang gegen Schweden jeden Augenblick durch den Kaiser zu erwarten war, hatte die Stunde geschlagen, da Gustav Adolf den sorgfältig vorbereiteten Entscheidungskampf gegen Polen aufnehmen konnte.

Über 150 schwebische Fahrzeuge lagen im Hafen von Elsnabben friegsbereit, bestimmt 16000 Mann wohlausgerüsteter Truppen nach Livland zu bringen, dessen Hauptstadt Riga der erste Angriff gelten sollte. Der König selbst, sein Bruder Karl Philipp, der Sohn des großen Feldherrn Pontus de la Gardie, Jakob, begleiteten die Armee.

Der Augenblick zur Aftion war so günstig gewählt wie nur möglich: die militärischen Kräfte Polens waren in der mörderischen Schlacht bei Jassh (20. September 1620) durch die Türken aufgerieben worden, die Truppen, die zum Schutz Rigas bereit standen, an Zahl so gering, daß sie nicht in Betracht kamen. Im Vertrauen auf die ausgesprochene Polenfreundlichkeit des Rates und gehemmt durch die Unluft ber pol-nischen Stände hatte König Sigismund so gut wie nichts getan, um den wichtigen Platz zu sichern, von dem noch im Juli 1621 König Christian IV. von Dänemark in Bezug auf Gustav Abolf geschrieben hatte: "Gott verhüte, daß er es nicht in seine Gewalt bekommt, denn es wäre unsere Rüstkammer gesperrt, was Taue und Takelage anlangt, wenn wir, was Gott verhüte, mit Schweben zu thun bekommen sollten," und von dem der Schwebenkönig gesagt, daß von ihm, "wie aus dem trojanischen Roß alle Expeditiones wider ihn und seinen Bater hervorgegangen und aller Schabe und Nachteil entstanden sei". Bergeblich baten die rigischen Deputierten auf dem Warschauer Reichstage 1620 um hilfe und Unterstützung, vergeblich brauchte ber Syndifus Ulrich bie drohenden Worte, "es ftunde zu befürchten, daß, wenn aus Polen feine hinreichende Befatung tame, um ben Feind abzuhalten, Die Stadt in Berzweiflung gerathen muffe und bas Aergfte geschehen könne", ber König wußte keinen andern Bescheib, als "die Stadt möge sich selbst helfen". Wie so oft in frühern Tagen sah sich Riga auch biesmal auf die Tüchtigkeit seiner Bürger beschränkt und konnte mit Recht später den Polen entgegenrufen: "Wir haben mit unterschiedlichen vielfältigen Briefen und Boften an die Königl. Mant und die Herrn Senatoren um Hilfe und Rettung gebeten, es find aber aller Ohren verstopfet gewesen und haben wir bas alte Glück, bas Livland allewege gehabt, jeto auch empfinden mussen, daß, wie vorhin nimmer die Hisfe zeitig geschickt und das Land wider die Feinde des gemeinen Bestens befendiret, fondern dem Feinde gleichsam hingegeben, so auch jett geschehen."

Trothem verzagte die Stadt nicht. Wälle und Befestigungen wurden ausgebessert, ein Fähnlein von 300 Knechten unter einem lübischen Hauptmann angeworben, zwei polnische Fähnlein, die der Stadt zur Hilfe gesandt worden, aber widerspenstig waren, durch großen Sold zur Verteidigung bewogen, die Bürgerschaft und Dienstboten zu den Wassen und auf die Wälle gerufen. Also vorbereitet erwartete

man den Feind, deffen Flotte am 1./11. August bei "regnenhaftem un= geftumen Wetter" auf ber Rhebe anlangte, mabrend ber Konig mit seinem Gefolge, nach Pernau hinauf verschlagen, erst am 9. August auf bem Landwege vor Riga eintraf, Jakob be la Garbie noch sväter am 11. August, sich mit ber hauptarmee vereinigen fonnte. Schon am folgenden Tage (12. August) sandte hierauf ber König einen Trompeter mit drei Schreiben in die Stadt. Das erste Schreiben war an Burggraf, Bürgermeifter, Stadt- und Landvögte, Rämmerer und fämtliche Ratmannen der Stadt Riga gerichtet, das zweite an Alterleute und Altefte ber Großen und Rleinen Gilbe wie ber ganzen Stadtgemeinbe, bas britte an Alterleute und Altestem der Schwarzen Bäupter und alle andern fremden Raufleute, Schiffer und Seefahrer, Die fich in Riga aufhielten, benen freier Abzug aus der belagerten Stadt angeboten wurde. Das erfte Schreiben forberte ben Rat auf, ungefäumt Abgeordnete ins Felblager zu Unterhandlungen zu entsenden, bas zweite ermahnte bie Gilben und die Gemeinde ben Rat hierbei zu unterftuten.

Doch in würdigster Weise antwortete ber Rat: ohne Vorwissen und Willen ihres Königs und ber Kronen Polen-Litauen könne die Stadt sich in keine Verhandlungen einlassen, Gewissen und Ehre verbiete ihr anders zu handeln, wie sie denn in allem, was kommen möge, bem Schutze des gerechten Gottes sich übergebe.

Run begannen für die Stadt alle Schrecken ber Belagerung. Fenerfugeln von 25-100 Bfund wurden aus ben schwedischen Batterien hineingeworfen, an verschiedenen Stellen schlugen bie Flammen aus ben in Brand geschoffenen Saufern gen Simmel, auf ben Ballen ober bei ben Ausfällen fiel fo mancher wackere Bürgersmann. feindliche Feuer richtete sich namentlich auf die Baftionen und "Runbele" bei ber Jakobspforte und Neupforte, wo die Berteibiger nur mit Unspannung aller Kräfte ber Angreifenden Berr zu werben vermochten. Noch hoffte man in ber Stadt auf Erfat burch Chriftoph Radziwill, ber mit seinen ungenügenden Streitfraften in ber Tat am 30. August am Nachmittag jenseits der Düna sichtbar wurde. "Hat, bemerkt ber Chronift, tapfer auf die Schweden anfänglich jugefetzet, weiln aber fich bie Schweben wohl vergraben und verschanzet, hat er an ihnen nichts beschaffen können, ift ben 31. dito mit seinem Rriegsvolf wieder abgezogen und haben bie Schweben abermals gewaltig geschoffen und viel Bolf in ber Stadt beschäbiget."

Der Abzug Radziwills machte jede Hoffnung auf baldigen Ersatzu nichte. Gustav Abolf sandte deshalb am 2. September von neuem einen Parlamentär in die Stadt und hielt dem Rat vor, er möchte doch den Widerstand einstellen. Der polnische Succurs sei davonzelausen, Entsatz nicht zu erwarten. Obwohl der allmächtige Gott die Stadt bereits in seine Hand gegeben, so wolle er als ein christlicher Potentat der Glaubensverwandnis halber alles tun, um Riga zu ershalten, statt zu ruinieren. "Solltet Ihr aber", hieß es zum Schluß des Schreibens, "bei Eurer Halsstarrigkeit verharren, in der Meinung das extremum belli abzuwarten und Eure Stadt, ja Weib und Kinder dem soldatischen Sinfall und darauf unwandelbarem Unglück überstommen zu lassen, so habt Ihr auch von nun an nichts mehr zu erwarten, als was der Krieg in solchen Fällen allezeit mit sich einzutragen psiegt. Wir aber wollen in allem vor Gott und der Welt nunmehr entschuldigt sein."

Diesem Schreiben ward keine bessere Antwort zu teil, als dem ersten: der Rat erwiderte namens der Stadt, es liege zwar offen am Tage, "daß der Feind der schriftlichen Andeutung nach es dishero an allem und jeden seindlichen, gefährlichen Beginnen, Fürnehmen und Thaten mit Berennen, Graben, Schanzen, Schießen, Feuerwerken, Miniren, Anlausen an nichts habe ermangeln lassen, sodießen, sederwerken, Winiren, Anlausen an nichts habe ermangeln lassen, sodießen, bas mit ungespartem Fleiß jedesmal vorgenommen, was zum Verderben und Bezwingung dieser Stadt ihm fürträglich gedeucht", doch hätten sie alles nicht so weit empsunden, daß sie deshalb vor dem Gericht Gottes und dem der Welt als Eidbrüchige an der Krone Polen dastehen und der lutherischen Religion, wie der deutschen Nation ein Ärgernis bereiten sollten. Sie müßten daher jede weitere Verhandlung von der Hand weisen.

So nahm benn die Beschießung der Stadt ihren Fortgang. Immer enger legten sich die Schweben um die Manern, immer größer wurden die Verluste, die Krankheit und die Kugeln der Feinde anrichteten, immer geringer die Aussichten auf polnischen Entsat, nach dem die Bächter von den Stadttürmen und den Kirchen sehnsüchtig ausspähen mochten. Im schwedischen Lager wurden während dessem Siefer die Vorbereitungen zum Generalsturm betrieben, der auf den 13. September sestgeset war. Kam es zu ihm, so war die Stadt, in der kaum 1000 waffensähige Männer noch übrig waren, verloren, den Greueln einer plündernden Soldateska ausgesetzt. In der bangen Sorge,

18

bie alle Bemüter ergriffen, mußte ein neuer, am 12. September ein= treffender Brief Guftav Abolfs, trop ber scharfen, brohenben Borte, Roch einmal forberte ber Schwebenkönig, wie eine Erlöfung wirfen. als ein driftlicher Potentat, zur Berhütung von Blutvergießen, und bamit nicht ber äußerfte Berberb über die Stadt, beren Beiber und Rinder tomme, schleunige Entscheidung bes Rats und ber Gemeinde. Run zögerte man nicht langer und erwiderte mit ber Bitte um eine breitägige Frift zur forgfältigen Überlegung. Es liegt auf ber Band, baß bie Stadt jur Rapitulation bereit war, baß bie breitägige Frift nur noch in der Hoffnung erbeten murbe, daß mahrend diefer Beit Radziwill zur Befreiung heranziehen könne. Obwohl Guftav Adolf "nicht ohne fonderbaren Wohlgefallen" ben Beschluß Rigas aufnahm, so wies er den Aufschub von 3 Tagen sofort kategorisch ab. 24 Stunden zu bewilligen mar er bereit, mahrend berfelben follten bie Waffen schweigen. Nach mehrfachen Verhandlungen wurde ber 14. September 12 Uhr mittags als letter Termin festgesett; ba noch immer bie Polen nicht in Sicht waren, begaben fich ber Burgermeifter Beinrich von Uhlenbrock, ber Stadtfynditus Johann Ulrich, wohl ber bedeutendfte Ropf bes bamaligen Riga, und bie beiden Alterleute hinaus ins fonigliche Feldlager, wo man schnell einig wurde. Der König versprach ber Stadt ihre Rechte und Freiheiten zu beftätigen, worauf fie fich unterwarf, jebod) unter ber ausbrudlichen Bedingung, bag, wenn während breier Jahre ber König mit Polen Frieden mache, Riga au feinen alten Berrn gurudfalle.

So war das Große erreicht, die mächtige Stadt nahm den siegreichen Schwedenkönig in ihre Mauern auf: "Den 16. September
um 3 Uhr Nachmittag", erzählt ein Augenzeuge, "ist Ihr. Königl. Maj.
in Schweden Gustavus Abolsus mit seinem Herrn Bruder Carolo
Philippo, wie auch mit 3 Fahnen Reuter und 4 Regimenter zu Fuß
in die Stadt gekommen. I. Königl. Maj. hat durch die Schalpforten
über den Markt nach S. Peters Kirchen zum erstenmal geritten, der
Cantor hat zu musiciren angesangen, darnach Herr Pastor Mag.
Hormanus Samsonius seine Predigt gehalten. Nach gehaltener Predigt
hat man gesungen "Herr Gott, Dich loben, Herr Gott, Dir danken
wir' und hernach der Cantor gemusiciret. Ihre Königl. Maj. ist
nebenst seinem Herne Bruder nach seiner Herberge bei Michael Schulten
in der Marstallstraßen begleitet worden.

Den 17. dito ist Ihr. Königl. Maj. nach der Jesuiten Kirchen, St. Jacob genannt, geritten, dieselbe aufschließen und allda aufschwedisch das "Te Deum Laudamus" singen, danach eine schwedische Predigt halten lassen. Ihr. Königl. Maj. hat in seiner eigenen Person dem Gottesdienst beigewohnet. Nach geendigter Predigt hat J. K. M. die patres zu sich fordern lassen und ihnen freigegeben, daß sie sicher wegziehen möchten.

Den 20. dito hat Hermanus Samsonius eine Hulbigungspredigt gehalten, nach der gehaltenen Predigt hat Ein Ehrbarer Rath nebst der ganzen Bürgerschaft J. K. M. auf einem Theatro, so auf dem Markt ausgebaut, unter freiem Himmel gehuldigt und geschworen. Die Schlüssel der Stadtpsorte, in einem seidenen Tuch eingewickelt, hat der älteste Bürgermeister, Herr Nicolaus Ecke Ihrer Königl. Maj. überantwortet, J. K. M. hat sie darauf dem gedachten Herrn Bürgersmeister wiederum überliesert. Dato sind der Stadt Privilegia von J. K. M. consirmiret".

Die Erinnerung an die Einnahme Rigas aber lebte fort im Herzen der schwedischen Armee. In so manchem Liede klang der Stolz auf das Waffenglück weiter und ein Legendenkranz schlang sich um des ruhmreichen Königs, mehr noch um Jakob Pontus de la Gardies Haupt, der schon durch die Taten seines großen Baters im Bolke bekannt war.

So tont es uns in einem finnischen Bolkslied 1) noch heute also entgegen:

"Lange brohten schon die Feinde, Schaarten sich die wilden horden, Schwedens Länder zu verheeren, Bu zerstören und zu morden, könige und Bolf zu tödten, Bürgermeister, Rath und Schreiber, Priester, Bauern und Soldaten, Ja die Kinder selbst und Weiber.

Da erhob sich Jacob Pontus, Wiborgs Schut, der mächt'ge Führer,

<sup>1)</sup> Mitgeteilt durch Oberl. Fr. Keußler von neuem in der Balt. Monatsschrift XXXXII, heft 2. p. 136 ff., nachdem es früher bereits im "Juland" abgebruckt worden war.

Ordnete die stolzen Schiffe, Wie das Hunden seine Eier. Masten drängten sich an Masten, Dichter als im Wald die Tannen, Und beim ersten günst'gen Winde Ließ er stint die Segel spannen; Fuhr hinaus, den Feind zu strasen, Steuerte nach Rigas Hasen.

Und ber mächt'ge Jacob Bontus Schidte Boten in die Festung, Ließ durch Schrift und Briefe sragen: habt Ihr Bier genug im Städtchen, Weth für meine Kriegskameraben? "Bier ift reichlich hier zu finden, Weth für Deine Kriegsgesellen; Laß sie aus bem Rinnstein trinken, In den Ruh- und Pferdeställen".

Und ber mächt'ge Jacob Bontus Ließ es Blei in Riga hageln, Ließ die Kugeln niederschlagen.

Sieh, da kam der Feind, der stolze, Nahte weinend sich dem Sieger, Neigte sich und sprach in Demuth: "Jacob Bontus, großer Krieger! Zieh in Frieden ein in Riga, Laß uns allen Streit vergessen; Sollft vom besten Biere trinken Und vom besten Honig essen, Laß uns Allen nur das Leben!"

Also sang und klang es wider in den Reihen der Soldaten, die der König schon am 26. September über die Düna zu neuen Siegen führte, denn sein Sinn war auf Kurland gerichtet, das Land zu ersobern, den flüchtigen Herzog Wilhelm zum alleinigen Herrn als schwebischen Basallen einzusetzen, sein Ziel.

Doch es sollte alles anders kommen!

Am 26. September rückte ber König in Kurland ein und nahm seinen Weg auf bas herzogliche Residenzschloß Mitau, aus welchem

Herzog Friedrich in das Feldlager des Fürsten Radziwill geeilt war, um diesen zum Entsatz des Schlosses anzutreiben. Doch ehe von dieser Seite irgend etwas unternommen werden konnte, hatte der vom Herzog zum Kommandanten des Schlosses eingesetzte Oberhauptmann Gotthard Schröders in unrühmlicher Weise kapituliert und die reichen Vorräte, wie das Privateigentum des Herzogs und seiner Gemahlin dem obseines unblutigen Sieges erstaunten Feinde am 3. Oktober übersantwortet.

Weiter nach Kurland hinein vorzudringen schien dem Könige jedoch unrätlich, da seine Abwesenheit von Riga genügt hatte, um ben Polen die Soffnung auf Wiedereinnahme Diefes wichtigen Plates ju Schon die Tatsache, daß Herzog Radziwill am 30. September ein scharfes Schreiben an ben Rat gerichtet und ben Wieberanschluß an die polnische Sache lebhaft befürwortet hatte, mußte Guftav Abolf bei ber unleugbaren polenfreundlichen Gefinnung bes Rates zu benten geben, als nun gar bie Bolen am 9. Ottober einen unvermuteten Überfall auf die Borftadt von Riga wagten, das Lager be la Gardie's anzündeten und nicht wenige niederhieben, hielt es ben Konig nicht länger sublich ber Duna. Mitte Ottober war er bereits wieber in Riga und hier war es auch, wo er am 7. November ein Schreiben bes landflüchtigen Berzogs Wilhelm erhielt, in welchem biefer die Aufforderung bes Königs, nach Rurland jurudzutehren und fein Lehnsmann zu werben, offenbar aus Furcht, Guftav Abolf werbe sich auf die Dauer in Rurland nicht behaupten konnen, von der Sand wieß für ben König ein Grund mehr, die Gebanten an eine Festsetzung im Gottesländchen vorläufig wenigftens aufzugeben.

Auch in Livland machte im folgenden Jahre (1622) die Ersoberung nur langsame Fortschritte, wozu die geringen Truppensmassen, die dem Könige zur Verfügung standen, nicht unwesentlich beitrugen. Zwar eroberte er am 4. Januar Wolmar, während Hersmann Wrangel den polnischen Obersten Korff, der einen Vorstoß über die Düna nach Norden gewagt hatte, siegreich zurückwarf, aber der nach langer Belagerung von den Polen Ende Juni herbeigeführte Fall von Mitau raubte den Schweden den einzigen Stüppunkt süblich der Düna.

Um diese Scharte auszuweten, erschien der König, den Reichsgeschäfte nach Schweden geführt hatten, Mitte Juni wieder in Riga und marschierte von hier aus nach Kurland. Zu einem größeren Treffen kam es jedoch nicht mehr, da bereits am 1. August ein Waffenstillstand für 10 Monate vereinbart wurde und der König, nachdem er de la Gardie zum Generalgouverneur von Liv= und Estland eingesetzt, abermals nach Schweden heimkehrte. Der Stillsstand wurde in der Folgezeit, da die polnischen Reichsstände dem Könige die Mittel zur Fortsührung des Krieges verweigerten, wiedersholt erneut, zuerst in Dahlen dis zum 1. Juni 1624 und dann auf ein weiteres Jahr.

Während dieses Zeitraums ist der große König nicht in Livland gewesen. Gewaltige Pläne, hervorgerusen durch das für die protestantische Sache verderbendringende Umsichgreisen der kaiserlichen Macht, bewegten gerade damals seine Seele: als "Kriegsgeneral" der evangelischen deutschen Fürsten, Englands, der Niederlande, Schwedens und Frankreichs wollte er den polnischen Krieg nach Schlesien und Mähren hinüberspielen und Kaiser Ferdinand dadurch zwingen, Nordbeutschland zu räumen. Schon schien die Berwirklichung des kühnen Gedankens gesichert, als die Eisersucht Dänemarks alles wieder schieren ließ. An Gustav Abolss Stelle trat Christian IV. von Dänemark, der, wie ein Zeitgenosse sich draftisch ausdrückte, "den Vortanz haben wollte", ohne doch an militärischen Gaben dem Schwedenkönig annähernd gewachsen zu sein.

Bom Westen zurückgewiesen, nahm Gustav Abolf ben Kampf in Liv- und Kurland noch einmal mit voller Energie auf. Und wäh= rend von des "füreilenden Jünglings Gustavi Wüthen", alle West redete, trat dieser damals wohl dem Gedanken immer näher, Liv- land Polen nicht mehr zurückzugeben, sondern definitiv seinem Reiche einzuverleiben.

Am 30. Juni 1625 erschien er zum britten Mal mit 66 Schiffen und 800 Mann in Riga. Noch einmal wurde der Weg gütlicher Bereinbarung beschritten, als derselbe aber, wie vorauszusehen gewesen, nicht zum Ziel führte, gab Gustav Adolf den Befehl die Operationen zu beginnen. Seine Generäle Horn und Jakob de la Gardie wandten sich nordwärts gegen Dorpat, das nach tapferer Gegenwehr die Tore am 26. August öffnete und sich Privilegien und Freiheiten bestätigen ließ. Bald darauf ergaben sich auch die übrigen Schlösser im Stift Dorpat, de la Gardie nahm Neuhausen, Horn Marienburg. Der

König hatte zur selben Zeit seinen Vormarsch gegen die festen Plätze an der Düna begonnen und bereits Mitte Juli Kokenhusen gewonnen. Fast wäre er hier durch teuflischen Anschlag ums Leben gekommen, da von den Fesuiten in einem der Festungskeller eine große Masse Pulver aufgehäuft worden war, um den mit seinen Truppen einziehenden Helden in die Luft zu sprengen. Dank dem Verrat eines polnischen Überläusers, der um den entsetzlichen Plan wußte, wurde derselbe vereitelt, König Gustav aber eilte den Krieg weiter nach Kurland, ja selbst nach Litauen zu verlegen. In schnellem Siegeslauf eroberte er Poswol, dann das stolze Birsen, Herzog Radziwills Residenz, und vereheerte Kurland, das sich eben erst von den Schrecken der Kriegsläuste zu erholen begonnen hatte.

Rur langsam sammelten sich die polnischen Streitkräfte unter dem neuen Generalissimus, dem fast 70 jährigen Leo Sapieha, der sich durch die Eisersucht Radziwills, der selbst nach Chodsewicz' Tode auf den Posten gerechnet hatte, in allen seinen militärischen Operationen auss empfindlichste gestört sah. Nicht ohne erhebliche Opfer führte der greise Feldherr sein Heer endlich nach Norden, dem Könige entzgegen, welcher, seinerseits dem Stoß ausdiegend, nach Kurland zurückzing und hierbei ohne große Mühe am 17. September das mächzige Schloß Bauske, auf das der Abel der Umgegend seine Habe gerettet, erstürmte und am 23. September auch das überaus schlecht verwahrte Witau durch Kapitulation einnahm, das der tapsere Kommanzdant Sacken vergeblich zu verteidigen gesucht hatte. Doch was vermochte die Kraft eines Einzelnen, da auf der verfallenen Burg sich saum 100 Berteidiger befanden, die vom Lande ausgebotenen Bauern aber seige und untauglich waren, und Proviant und Munition bald zu Ende gingen. Was konnte Sacken mehr, als mit allen kriegerischen Shren zu kapitulieren und mit fliegenden Fahnen, Geschütz und Gepäck daszusiehen? Das Geschick der Bürgerschaft, über die sich alle Greuel der damaligen Kriegsführung ergossen, vermochte Sacken freislich nicht zu wenden.

Es waren furchtbare Schläge, die das kleine, so lange schon von zuchtlosen Freunden und Feinden ausgesogene und mißhandelte Land zu ertragen hatte. Der Abel sah sich ruiniert, sein Vermögen, das er nach Bauske geflüchtet, war in Feindes Hand, seine Güter vernichtet. Die mittlerweile wieder aufgenommenen Verhandlungen zwischen beiden

Barteien gingen dazu noch einen wahren Schneckengang und hinderten ewige kleine Busammenftoße und Scharmubel nicht. Erfolge konnten bie Bolen freilich nicht für sich anführen: sowohl ein Borftoß auf Rotenhusen, wie ein geplanter Anschlag auf Riga führten nicht zum Riel, vielmehr mußten fie fich vor bem heftigen Unbrangen bes Konigs bis hinter die Ewst und, nachdem sie Mitte November in Treffen auch bier geschlagen worben waren, gang aus Livland gurudziehen. Sapieha mar zufrieben, wenn er nur die Dünalinie von Suben aus verteidigen konnte. Doch felbft barin fab er fich getäuscht: Die Schweben überschritten ben Strom, holten am 7. Januar Sapieha und Radziwill bei Wallhof ein und lieferten ihnen ein Treffen, bas nicht mit Unrecht als die Entscheidungsschlacht des ganzen livländischen Feldzuges bezeichnet worben ift: 3600 Polen becten bas Feld, zahlreiche Klüchtlinge ertranken in der Eckau, vornehme Gefangene, 600 Bagen mit Munition fielen in die Bande Konig Guftav Abolfe, ber nunmehr sein Hauptquartier nach Bauste verlegte, von hier aber nach wenigen Tagen schon wegen bes Tobes feiner Mutter nach Schweben abreifte, de la Gardie von neuem jum Dberbefehlshaber ernennend. Es war offenbar, daß ber König die Eroberung Livlands als gesichert ansah, mochte ber Kleinkrieg auch noch einige Sahre weiter fortdauern.

Immer notwendiger wurde ihm von Monat zu Monat bas perfönliche Erscheinen in Deutschland selbst und ba er für erreicht hielt, was ihm fein evangelisches Gewiffen für Livland geboten, zu verhinbern, daß "fo viele Seelen nicht wieder dem Joch des Antichriften unterworfen" murben, fo zögerte er nicht, ben Schauplat von Livland nach Preußen zu verlegen. Und fürwahr, es war höchste Zeit! jenen Jahren war Böhmen vom Kaijer überwältigt worden, bann die Bfalz, ganz Sübbeutschland stand bem Übergewichte ber Katholiten offen. Run streckt ber Raiser auch weiter nach Norben seine Sand aus. Mansfeld und Chriftian von Danemark werden geschlagen, in gang Nordbeutschland finden Ballenftein und Tilly feinen Biderftand mehr, Danemark unterliegt, bis an die Oftsee reicht bes Raisers Arm, ber, überall siegreich, sich nun auch anschickt, bem mit ihm in enger Berbindung stehenden, von gleichem Streben erfüllten Sigismund Silfe zu leisten. Wie hätte man den Zusammenhang der Dinge, die wachsende Gefahr übersehen können? — — Beide, ber Krieg in Deutsch=

land und der in Polen, waren eben in gewissem Sinne ein und dersselbe Krieg. Aus demselben Nährboden erwachsend, lausen sie in einem Punkte zusammen. Siegte Gustav Adolf über Polen, so wurde damit auch des Hauses Habsburg katholische Politik getroffen; unterslag der Kaiser in Deutschland, so war auch Sigismund damit mehr oder weniger unschäblich gemacht").

Auf den preußischen Krieg, der von dem König zum Teil in Person geführt worden ift, kann hier natürlich nicht eingegangen werben, es genüge zu fagen, daß eine Reihe wichtiger Blage, fo Elbing, Marienburg und Dirichau von ben Schweden befet wurden. Livland wirkte die Abwesenheit des Monarchen nicht glücklich, da bie beiden Generale, bie hier tommanbierten, be la Garbie und Guftav Horn, vor allem der erste, sich den lebhafter vordringenden Polen, die 1627 wieder nördlich der Düna, ja sogar bei Kirchholm vor ben Toren Rigas zu lagern wagten, nicht gewachsen zeigten, so baß Guftav Abolf im März 1628 wohl schreiben konnte, mit bem Kom= mando in Livland werbe so umgegangen, "daß diese Provinz, wenn man dort nicht Ordnung hineinbringt, sicherlich verloren ist, was auch die Hauptsache ist, daß ich mich dorthin begebe." Doch im April 1628 wandte fich bas Blatt wieder, Sorn fiegte bei Wenden und Lemfal und trieb ben Polen Gonfiewsti nach Rurland hinein, worauf der König, der ohnehin gefunden, daß es mit dem Kommando "seit einiger Zeit etwas seltsam hergegangen sei", und "Graf Jatob in seinen Konfilien und Handlungen etwas träge und saumselig ift und so schwach in seinem Kommando, daß, was jest seit einiger Zeit wirklich ausgerichtet wurde, meist durch Gustav Horn geschehen ist", Gustav Horn mit dem militärischen Oberbefehl in Livland bekleidete, de la Gardie aber provisorisch das Gouvernement in Riga übertrug. Zu großen kriegerischen Taten sollte Horn jedoch keine Gelegenheit mehr finden. Gebieterisch erheischten die Zustände in Nordbeutschland, wo vor Stralsunds Mauern um das Schicksal des deutschen Protestantismus gefämpft wurde, bas Eingreifen Schwedens, Gustav Abolf mußte daher in Livland zu einem Waffenstillstand zu tommen suchen, ber ben Befitftand, ben er seinen Waffen verbantte, auf Jahre hinaus sicherte. Im Dezember 1628 kam man zu einer Einigung, wenn auch

<sup>1)</sup> Fr. Bienemann jun.: Guftav Abolf und Livland 1. c. pag. 13.

auf furze Zeit, am 6./16. September 1629 wurde unter lebhafter Beihilfe Frankreichs, dem an Gustav Abolfs Erscheinen in Deutschland über alles lag, zu Altmarc ein sechsjähriger Stillstand vereinbart: Schweden behielt den Teil Livlands, den es erobert, und in Preußen Elbing, Braunsberg, Pillau, Memel und einige andere Punkte.

Also wurde Livland für ewig von Polen losgeriffen! -

## 12. Kapitel.

## Tiv- und Eftland zu den Tagen Gustav Adolfs').

"Wir danken Gustav Abolf einen neuen Morgen im Vasein Tivlands, wir danken ihm die Wöglichkeit, dast hier auf erneuten, sekgestigten Kulturfundamenten fortgebaut werden konnte, die Begründung einer geordneten Verwaltung in Kirche, Schule, Recht. Wir danken ihm auch, nach einer verworrenen, zuchtlosen deit, das framme Regiment, das er wohl gelegentlich ausgesicht hat. Und wir beklagen, das seine seine seine kand uns bei der Ausgestaltung des Begonnenen nicht noch eine Strecke weiter geführt hat".

Fr. Bienemann jun.: "Guffav Adolf und Tivland".

Der Lärm bes Krieges war endlich verstummt, nach einem breis viertel Jahrhundert sollten dem zerrütteten Lande einmal bessere Tage kommen. Weit hinaus dröhnten die Geschütze, diesmal zu friedlicher Feier, ihren ehernen Gruß von den Wällen, seierlich riesen die Glocken eine Generation, die nichts anderes kannte, als Wassenlärm und Unsuhe der Schlacht, ins Gotteshaus, um Gott zu danken, daß durch des großen Schwedenkönigs tapfern Arm Polennot und Gewissensein ein Ende genommen und "dies arme, lang geplagte Livland, dessen Sinswohner saft dünne geworden, wiederum grünen und florieren" konnte.

Ausdrücklich hat Livlands Ritterschaft es anerkannt, daß Gustav Abolf der Held sei, der sie befreit und vom polnischen Joch erlöst habe

<sup>1)</sup> Außer der zum vorigen Kapitel angegebenen Literatur siehe noch: 3. Christiani: "Bischof Dr. Johannes Rudbedius und die erste estländische Brovinzialsynode. Balt. Monatsschr. XXXIV. — Fr. Bienemann. Sitzungsb. 1894. l. c. — B. Greifsenhagen: "Heinische Konstitte mit Gustav Adolf". Beiträge III. 1. — Anonym: "Die deutsche Universität Dorpat". — D. Schmidt l. c. — F. Hermann Dalton: "Bersassungsgeschätzte ze." pag. 99 st. — Richter: "Gesch. d. Ostseeprov." II. I. und II. II. J. Edardt: "Livsand im 18. Jahrh." l. c. sowie Fr. v. Jannau: "Geschichte von Liv- und Estland" II. Teis.

und es im Ottober 1621 laut verfündet, "alle Einwohner des Landes werdens wie getreue Leute erkennen und mit Auffetzung Gutes und Blutes um Ew. Königl. Maj. als ihren Erretter verdienen."

Und das sind nicht bloß Worte gewesen, Land und Stadt haben in Livland mit Ausbietung aller Kräfte gewetteifert, um dem Könige, dem sie alles verdankten, seiner hohen Ziele Erfüllung zu ermöglichen. Zwar wissen wir von den Beziehungen des Königs zu Livlands Rittersschaft und von den Opfern, die letztere gebracht, im einzelnen nichts Genaueres, daß sie aber vollauf ihre Pflicht getan, sowohl als tapfere, schneidige Soldaten, wie durch sinanzielle Beisteuer steht fest.

Dafür spricht allein schon die Haltung der Ritterschaft mährend ber schweren letten Jahre Rarls IX., von welcher ber spätere Rangler Axel Drenftierna in einem Schreiben an ben Rat von Reval wohl fagen fonnte, Ritterschaft und Abel im Stifte Riga und Dorpat hatten, unangesehen sie in höchster Gefahr geschwebt, sich so standhaftig gezeigt, baß sie allein "zum Spiegel und Erempel anzuschauen" wären. Dafür spricht ferner die Gesandtschaft, welche inmitten ärgster Bedrängnis 1614 die livländische Ritterschaft nach Stockholm Schickte, damit bas Land bei Schweben verbleibe und mit Estland in ein corpus birigiert wurde, bafür endlich ber ingrimmige Sag, mit bem Sigismund Bafa ben Abel Livlands verfolgte, ber feinerseits But und Blut für Konig Guftav in die Schanze schlug. Wie gahlreiche Livländer in feinen Dienften standen und wie hoch er ihre Tapferkeit anrechnete, erhellt u. a. daraus, baß er bas Karriche Regiment beshalb nach Deutschland nachkommen ließ, weil in demfelben so viele Livlander dienten. Die Bingebung des Landes hat der König voll erwidert. Schon 1614 verheißt er. es nicht anders an Bolen gurudzugeben, benn unter Garantie feiner Rechte, und 1621 gibt er auf bes Abels Bitten zur Antwort, er werde fie nur durch "Traktate an den König von Polen kommen laffen, fie schützen und nicht verlassen," bis er nach 1626 sich fest entschließt Livland zu einem Beftandteil feines Reiches zu machen.

Auch zu Riga gestaltete sich das Verhältnis des Königs bald sehr freundlich, obgleich es der stolzen Handelsstadt nicht leicht wurde, dem ausgesprochenen Willen Gustav Adolfs sich zu sügen, zumal seine Forderungen mit den Jahren wuchsen. Nicht gern hatte der Rat Rigas, dem unter der polnischen Mißwirtschaft, die dem aristokratischen Stadtzregiment aufs weiteste entgegenkam, die Flügel gewachsen waren, sich

unter die stramme schwedische Zucht gebeugt, ausdrücklich hatte er bei der Übergabe der Stadt sich ausbedungen, innerhalb dreier Jahre an Polen zurücksallen zu können, unter dessen Szepter Männer wie der greise Eck, Ramm, Horst u. a. sich überaus zufrieden gefühlt hatten. Selbst eine so ausgesprochene Persönlichkeit wie Hermann Samson schien in den Augen Radziwills keineswegs streng schwedisch gefinnt und wie die große Mehrheit der Ratsherren dachte, das trat klar zu Tage, als es galt, sich in einer Schrift gegen die Anschuldigungen Radziwills zu verteidigen, der Riga den Vorwurf ins Gesicht geschleubert hatte, es habe an Polen Berrat geübt und seige die Tore geöffnet. Wit peinlicher Sorgsalt vermied man in der aufgedrungenen Verteidigung alles und jedes, wodurch sich Polen hätte verletzt fühlen können, ja man änderte sogar einen von dem Syndikus Ulrich versäßten und von Gustav Adolf mit einigen Wodistationen genehmigten Entwurf ab, um in Warschau nicht böses Blut zu machen.

Doch allmählich vollzog sich der Umschwung. Gewiß wirkte zu demselben der Tod des schon durch sein Vermögen einflußreichen Eck mit, der hochbetagt im August 1623 erfolgte; mehr noch wird den Rat die Einsicht geseitet haben, daß weitere Opposition seine Stellung in der Stadt gesährden und der von der schwedischen Regierung ohnehin begünstigten Gemeinde das Auswasser verschaffen könnte. Hatte doch schon im November 1622 der König an Oxenstierna geschrieben, er sehe, wie der gemeine Mann in Riga über den Kat mißvergnügt sei. Es sei zu erwägen, ob man nicht diese Uneinigkeit zur eigenen Sicherheit benutzen könne, denn es wäre gefährlich, Polenfreunde wie Eck in einer Grenzsestung zu haben.

Den Haupteinfluß aber auf den offenen und rückhaltslosen Anschluß der Stadt an den großen Schwedenkönig hat offendar der Syndikus Johann Ulrich ausgeübt, dem es bei seinem offenen Blick weit schweden seine Withürgern Grundsatz geworden war, daß allein Schweden seine Vaterstadt aus aller Not der Vergangenheit befreien könne. Ein Realpolitiker und doch auch ein Idealist, ein treuer Bürger der Stadt und ein aufrichtiger Verehrer und Bewunderer König Gustav Adolfs, der ihn mit seinem persönlichen Vertrauen beehrte, erscheint er als eine der erquickendsten Gestalten jener Zeit, die nicht arm an tresseine der erquickendsten Gestalten jener Zeit, die nicht arm an tresseine Männern ist. Seine Erhebung zum Bürgermeister im Spätherbst 1622 bewies auch äußerlich, welcher Anerkennung er sich erfreute. Ein

solcher Mann war für ben König aber auch von unschätzbarem Wert, wo es galt, von ber Stadt immer und immer wieder materielle Opser über Opfer zu sordern, um den Kampf mit Polen und Habsburg bestehen zu können. Ulrich und seine Gesinnungsgenossen erkannten aber, daß die Opser, scheinbar für Schweden allein gebracht, in Wahrheit ihrer Stadt nicht minder zu gute kamen, da sie "der Hahn sei, umb welchen hier getanzet wurde."

Es entspräche der Wirklichkeit nicht, wollte man erzählen, Riga habe die Lasten stets ohne Murren und Unzufriedenheit getragen. Besonders schwer fand man die Einführung der Licenten, "eines hohen Eins und Aussuhrzolles", eines Systems, von dem sein Schöpfer Drenstierna nach wenigen Jahren sagte: "Die Licenten sind ein größeres Geheimniß des Reiches Schweden, als mancher glaubt, und ich kann in Wahrheit sagen: bleiben die erhalten, so ist das Reich zweimal so start als es jemals war, und mächtig gegen seine Feinde zu ziehen." Die Stadt beschwerte sich in Stockholm, die Licenten seine schwer zu ertragen, sie verstießen auch gegen ihre Rechte, aber den Deputierten wurde die trefsende Antwort zu teil: "Ihr müsset nun nicht viel Eure privilegia allegiren. Es ist nun eine Zeit von beiden: wann Ihr seligion und Alles verloren, was sein sie Euch dann nutze?"

Und er hatte Recht! Ohne die 390000 Taler, die allein 1630 aus den livländischen Zöllen und Kontributionen einliefen, ohne das Getreidemonopol, das im selben Jahre weit über 80000 Taler Gewinn aus livländischem Korn allein abwarf, wäre dem König in diesem und andern Jahren die Kriegsführung unmöglich gewesen. Als dann dank der livländischen Beihilse sich die Lage Gustav Abolfs in Deutschsland günstig gestaltete, als nach der entscheidenden Schlacht auf dem Breitenselbe (7. September 1631) ihm auch aus Deutschland große Mittel zuflossen, da atmete Livland auf: schon 1632 zahlte es nur 1/2, 1633 gar nur noch 1/22 des Betrages von 1630, während der einträgliche Getreideexport sich gewaltig hob.

Allerdings es dauerte naturgemäß noch Jahre, bis sich ber innere Umschwung vollzogen hatte. Selbst Ulrich wurde insgeheim überwacht und bewies durch die Ablehnung einer seinem Sohne angebotenen Stelle am Hofgericht, daß er eine persönlich zu enge Berbindung mit ber

schwedischen Sache anfänglich für nicht zweckmäßig hielt. Andere Persiönlichkeiten zeigten sich materiellen Vorteilen geneigter, so Märten Wulff, den Gustav Adolf zum Faktor der Krone in Livland ernannte, womit ihm  $1^{0}/_{0}$  der Einkünste und Ausgaben in Livland zusiel, so die zur polnischen Partei gehörenden Schwiegersöhne von Eck, von denen Rotger zur Horst durch Güter in Ingermanland, der andere Thomas Ram durch das Angebot des Vizepräsidiums im Hosgericht gewonnen wurde. Vor allem aber vertraute der König auf die starke schwedische Garnison, die nach Riga gelegt wurde.

schwedische Garnison, die nach Riga gelegt wurde.
Es ist, troß mancher kleinen Berstimmung, die nicht ausgeblieben sein wird, ein erfreuliches Bild, das König und Stadt gewähren!
Dem Wort, das er nach der Eroberung 1621 sprach: "Ihr habt Euch aber bisher so gehalten, daß ich wünschen will, daß alle meine Untersthanen auf solchem Falle sich so bezeugen, denn Ihr mehr gethan und ausgestanden, als Ihr nach Kriegsrecht schuldig", hat Gustav Abols manch anderen ehrenvollen Ausspruch in späteren Jahren angereiht und Drenstierna hat im Frühjahr 1627 der Stadt das rühmliche Zeugnis ausgestellt, "daß bei solch' schwerer Zeit ihre Treue gegen die Krone Schweden sonderlich herfür geleuchtet" und "daß solches ihnen zu höchstem Ruhme bei männiglichen gereichet."

Was Livland und Riga ihm getan, hat Gustav Adolf nicht vergessen. Das Land, um das sein Bater gerungen, das er selbst mit schweren Opsern erkämpst, hat er liebgewonnen und mit der ihm eignen Schnelligkeit und Energie dafür gesorgt, daß es wieder "in Flor" käme. Er ist nicht nur der ruhmvolle Eroberer Livlands, er ist noch weit mehr, der sittliche Regenerator des Landes, der ein verkommenes und verlottertes Geschlecht, dald mit Güte, dald mit eiserner Strenge, emporhob und das Fundament zu einem Bau legte, dessen Festigkeit sich durch Jahrhunderte erwiesen hat. Auch wo er selbst, der schon 1632 im November auf Lügens Feld sein Leben lassen mußte, nicht mehr Hand anlegen konnte, hat er den Weg gewiesen, den seine Nachsfolger gehen sollten und auch gegangen sind. Erfüllt von der Hoheit seines Berufs, überzeugt, daß der Untertanen Wohl zu sördern seines Lebens Inhalt bilden müsse, abe der auch begeistert für die Lehren Hugo Grotius', denen gemäß die staatliche Prärogative überall voranzustehen habe, achtete er papierene Privilegien und vergilbte Pergamente wenig, wenn er sand, daß die neue Zeit neue Einrichtungen sorderte oder

daß die jetzt lebende Generation jene Vorrechte hatte verknöchern laffen und damit verwirkt hatte.

Rein Zweifel, er ift hierbei hier und ba Bahnen gegangen, Die wir bebauern können, er hat nicht immer das Berftandnis für das Historischgewordene gezeigt, das man erwarten möchte, doch das alles tritt gurud hinter bem großen bauernben Wert, bas er geschaffen: So konnte 1879 - also noch vor Beginn ber ruffischen Juftigreform und den anderen einschneibenden Umanderungen in Berwaltung und Berfassung - behauptet werben 1): wenn wir ben innern Organismus unferes Landes ber hiftorischen Analyse unterzögen, trafen wir überall Überreste an aus jener Zeit. "Es ist tatsächlich schwer irgend ein größeres Gebiet unserer Administrativ= und Justizverwaltung, unseres Ständerechts und unferer Behördenverfassung, unferes Brozesfes, unferes Berkehrs= und Braeftanbenwesens, unserer Agrarverhältnisse und unserer Organisation in Kirche und Schule ausfindig zu machen, wo solches nicht zuträfe; ja sogar die rechtliche Grundbafis ber Regierungsorgane batiert ihrem Ursprunge nach aus jener Zeit. Trot der anscheinend staunenswerten Raschheit, mit welcher die organisatorischen Funbamentalarbeiten burchgeführt wurden, trug bennoch feine unter ihnen ben Stempel ber haftarbeit. Groß angelegt, wurden fie famtlich ausgeführt mit einer bis ins fleinste gebenben Sorgfalt. Unabläffig wurde aus- und fortgebaut; auf teinem einzigen Gebiete erwies sich irgend ein Fundament als unsicher gelegt, als schwach und unzweckmäßig begründet."

Ein Blick auf bes Landes Einrichtungen und Pläne wird das beweisen. An der Spiße Liv- und Estlands standen seit des großen Königs Zeiten Generalgouverneure, die anfänglich in Dorpat residieren sollten, sehr bald jedoch ihren Sit in Riga nahmen. Unter dem Generalgouverneur hatte sowohl Livland wie Estland noch besondere Gouverneure in Riga und Reval sowie Statthalter oder Schloßstommandanten. Der erste Generalgouverneur beider Provinzen war der bekannte Jacob de la Gardie, an dessen Stelle 1629 der Reichsrat und Freiherr Johann Bengtson Skytte trat, nach allem, was wir wissen, ein bedeutender und gebildeter Mann.

Als Schweden Livland gewonnen hatte, war im Laufe ber tur-

<sup>1)</sup> S. Baron Bruiningt. Livlanbifche Rudichau. pag. 120. 121.

bulenten Zeiten die ganze alte Gerichtsordnung, mit Ausnahme des städtischen Gerichtswesens, völlig umgestürzt. Eine Reorganisation dar nicht nur notwendig, sondern konnte auf dem slachen Lande ohne gar zu scharfe Eingriffe in bestehende Formen durchgeführt werden. Die schwedische Regierung hob daher die zur polnischen Zeit bestehenden drei Landgerichte, von denen übrigens sehr zweiselhaft ist, ob sie noch sunktionierten, völlig auf und übertrug die ganze Gerichtsbarkeit auf dem slachen Lande 1626 den Schloßamkmännern. Gleichzeitig aber gab sie ihren Plan zu erkennen, Livland nach schwedischem Muster in "Härad" einzuteilen und in diesen ordentliche Gerichte einzusehen. Aus dem Stadium der Enkwürse kam die Organisation des livländischen Gerichts= wesens aber erst, als 1629 der Reichsrat Johann Stytte zum General-gouverneur von Ingermanland, Karelien und Livland ernannt und ihm die Weisung zu Teil wurde, das Gerichtswesen in Stand zu sehen, insbesondere ein Hossericht einzusehen und alle Verwaltungs= und Erwerdszweige neu zu gestalten, damit aus den Mitteln der "über alle Beschreibung heruntergekommenen Provinz" der König Veisteuer zu dem bevorstehenden deutschen Kriege erhalten könne.

Im März 1630 kam Stytte nach Livland und ging mit dem

Im März 1630 kam Skytte nach Livland und ging mit dem ihm eigenen Eifer sofort an die Gerichtsresorm. Er fand die Einzteilung des Landes in das Gouvernement Riga und die Statthalterschaften (Län) von Kokenhusen und Dorpat vor, von denen nicht recht bekannt ist, wann sie sich herausgebildet hat. Diese drei Bezirke zerssielen wiederum in Schloßlehen, die im allgemeinen den polnischen Starosteien entsprachen und einen eigenen Gerichtsbezirk bildeten. Skytte wollte zuerst an diese bestehenden Verhältnisse anknüpsen, beschloß dann die Bildung von sechs Landgerichtskreisen, die aber auch bald aufgegeben wurde, um der Einteilung des Landes in drei rigische Landgerichtskreise, einen dorpatschen und einen kokenhusenschen zu weichen. Aber auch diese Anordnung blieb nicht ungestört. 1632 wurde das frühere Vistum Wenden mit einem eigenen "Häradsgericht" ausgeschieden, weil dieses Sebiet an den Reichskanzler Axel Oxenstierna verlehnt wurde und er damit die Jurisdiktion über den Bezirk erhielt.

Seraphim, Gefcichte II.

19

<sup>1)</sup> Bgl. F. Laeftabius: Beitrage zur Kunde ber Organisation bes Livl. Gerichtswesens burch Johan Stytte, übers. burch B. Girgensohn (Balt. Monatssichrift 1897).

Einer ber wichtigsten Momente in ber Gerichtsresorm war, daß die gutsherrliche Jurisdiktion über die Bauern auf die "mit christlicher Bescheidenheit" auszuübende Hauszucht beschränkt wurde, in allen übrigen Zivil- und Kriminalsachen von nun an das Landgericht als erste, bei Zivilklagen bis 50 Tlr. Wert als definitive Instanzu gelten hatte. Bei Kriminalsällen richtete sich das Versahren nach dem Stande der Angeklagten. Bei einem Edelmann sührte das Landsgericht nur die Voruntersuchung und gab die Akten weiter an das oberste Gericht im Lande, das Hosgericht in Riga. Bei nichtadeligen Beklagten stand dem Landgericht auf Beschluß des Hosgerichts die Anwendung der Tortur bei der Untersuchung zu, es fällte hierauf ein Urteil, das aber nicht publiziert wurde, sondern vorschlagsweise ans Hosgericht ging, das es verwarf oder bestätigte, worauf es vom Gouverneur oder Statthalter exekutiert wurde.

Die zweite Instanz bei Zivissachen über 50 Ar. bilbeten die brei Schloßgerichte in Riga, Dorpat und Kokenhusen unter dem Borsit des Gouverneurs oder der Statthalter. Ihre Urteile erhielten sofort geltende Kraft, wo es sich um Streitfälle dis 100 schwedische Arr. handelte, in höhern Fällen war stante pede oder in 8 Tagen Appellation ans Hosgericht gestattet. Bei der Ernennung der Glieder der beiden Unterinstanzen scheint der Abel im Gegensatz zu dem in polnischer Zeit noch üblichen Modus kein Mitbestimmungsrecht gehabt zu haben.

Dem Hofgericht, dem Gustav Adolf am 26. August 1630 inmitten des 30 jährigen Krieges im Feldlager zu Alten-Stettin Dorpat
als Sit anwies, unterstand der rigische Rat nicht, was 1631 ausdrücklich nochmals festgestellt wurde. Bon ihm ging die Appellation direkt
ans Hofgericht in Stockholm; dasselbe galt von Reval und nach hartem
Widerstande seitens des estländischen Landratskollegiums, das seit 1617
in seiner juristischen Kompetenz zum Oberlandgericht umgebildet worden,
auch von diesem. Stytte war mit diesem Zustande aber wenig zufrieden
und wollte für Estland und Livsand, die Städte sowohl wie das
slache Land, einen gemeinsamen höchsten Gerichtshof in dem Dorpater
Hofgerichte schaffen und der Jurisdistion des Stockholmer Hofgerichts
ein Ende machen. Er bezeichnete diese Absicht ausdrücklich als die
Grundlage der ganzen Resorm. Anfänglich ließen sich die Aussichten
für den Plan auch günstig an. Stytte sand in Reval in dem Bürger-

ineister Johann Dedenthal, einst dem Leiter der Opposition gegen Schweden, einen eifrigen Anhänger, der hoffte durch die neue Institution den estländischen Abel zu "gesundern Gedanken" (ad saniorem mentem) bringen zu können. Auch inmitten dieser Ritterschaft scheint eine Minorität Stytte günstig gewesen zu sein. Der Generalgouverneur erhielt sogar eine Einladung, in Person auf dem Landtage den Plan eine Minorität Stytte günstig gewesen zu sein. Der Generalgouverneur erhiest sogar eine Einladung, in Person auf dem Landtage den Plan zu vertreten. In Riga hosste er auf den Einstuß Th. Rams und seines Anhanges. Es läßt sich wohl kaum in Abrede stellen, daß Stytte sehr gute Gründe für die Errichtung einer Oberinstanz im Lande selbst ansühren konnte. Für sie spräche solgendes: 1. die langen und ost gefährlichen Reisen nach Stockholm, welche immer teuer und namentlich für die Armen beschwerlich seien, würden aushören; 2. am dörptschen Hossericht könnten die Parten ihre eigene Sprache anwenden; 3. es werde eine genauere Untersuchung besonders durch Zeugenvernehmung möglich sein und 4. das Dorpater Hosgericht könne mehr Rücksicht auf die Rechtsgewohnseiten der Parten nehmen. Dazu kamen gewichtige Gründe politischer Ratur: Stytte betonte dem Könige gegenüber nachdrücklich, daß die Opposition gegen ein gemeinsames Obertribunal nur eine Außerung der Herschlicht der städtischen oder absligen Korporationen sei, daß ihr willkürliches Versahren im Gerichtswesen durch das Hosgericht an den Tag gebracht und für die Zusunst unmöglich gemacht werden würde. Er nannte die Magistrate geradezu die "officina" alles Unrechts und erklärte die Appellationsmöglichzeit des ganzen Landes nach Dorpat für die Grundbedingung alles Fortschritts. Es dürste nicht zweiselhaft sein, daß König Gustan Abolf Styttes Debustionen durchaus beistimmte, sie durchzuspsen vermochte er aber nicht. Den auf ihre Privilegien sich beruspeden einslußreichsten Ständen des Landes mußte er schon mit Rücksicht auf den großen deutschen des Landes mußte er schon mit Rücksicht auf den großen deutschen des Landes mußte er schon mit Rücksicht auf den großen deutschen des Landes mußte er schon mit Rücksichten Schonenschlichen Derlandsericht die Freiheit vom Dorpater Hosgerichts und bestimmte, daß Riga in jedem einzelnen Fall das Appellationsrecht nach Stockholm oder Dorpat haben sollte. Bei Rechtsverweigerung durch das estscholm der Korslandesgericht sein.

Am 6. Sept.

Unterhalt 16,200 fcm. Tir. ausgesetzt wurden, glich bem Stockholmer und beftand aus Prafibent, Bizeprafibent, feche abligen und feche gelehrten, rechtserfahrenen Affessoren. Die Glieber konnten Schweben, Livlander oder Deutsche sein. Der Brafident wurde vom Konig ernannt, die Glieber wurden anfänglich vom Hofgericht gewählt und bem Generalgouverneur einfach prasentiert, doch schon sehr bald vom Ronige aus brei ihm vom Hofgericht prafentierten Randidaten er-Ihm ftand auch bas Recht zu untaugliche Richter abzuseten. Bum ersten Brafibenten war der verdienstvolle schwedische Barteiganger Abam Schrapffer ausersehen, doch ftarb er bereits 1630. Sein Rachfolger wurde Ber Sparre, Affessor bes Stockholmer Hofgerichts. ift nicht zufällig, daß auch die andern Kandidaten zu dem hohen Poften Schweden waren. Der Bizepräsident mar Th. Ramm, unter den Affessoren finden wir Schweben, Livländer und Deutsche aus dem Auslande. Dem Bericht tompetierten alle Rlagesachen in letter Inftanz, ferner Rlagen von Bauern gegen Gutsherren und Beamte, Bergeben ber Statthalter und Richter, Majeftätsvergehen, adlige Erb-, Teftaments- und Guterprozesse und vom Ronige an ein Forum verwiesene Sachen. Formell war es inappellabel, doch war für 200 schw. Elr. das Revisionsrecht burch ben König zu erlangen. Wie notwendig die Errichtung des Hofgerichts gewesen, zeigte sich sofort, eine mahre Flut von Klagen und Zwiftigfeiten stürmte auf basselbe ein, nachbem es am 1. Sept. 1630 "cum subditorum summo applausu" burch Stytte eröffnet worden war.

Von großem Einfluß ist das Hosericht auch auf die Anderung des livländischen Rechts gewesen. Das schwedische Recht trat als dem livländischen gleichstehendes in Konkurrenz mit letzerem und bot der Krone die willkommene Gelegenheit Livland auch rechtlich Schweden näher anzugliedern. Gegen die Berufung auf die Privilegien beriefsich die Krone auf das jus superioritatis (Hoheitsrecht) und wollte, daß dei Differenzen nach schwedischen Konstitutionen, Reichstags-abschieden und Rechtsgewohnheiten entschieden und dem Könige das Recht der Gesetzstärung zustehen sollte. In diesem Zusammen-hang, "um zu zeigen, daß die Livländer bei weitem nicht so weitzgehende Kechte besäßen", wollte Skytte durch Ram eine Modifikation des siv- und estländischen Rechts vornehmen lassen. Doch kam es dazu nicht.

Die als zweite Instanz gedachten Schloßgerichte scheinen sich in

der Folge weniger bewährt zu haben 1). Bereits 1634 bat die livländische Ritterschaft um ihre Aufhebung, indem fie auch betonte, daß "durch diese ist angeordnete unterschiedliche instantien die langwierig= teit der processen in peinlichen sachen einem jeden sehr schwer" falle. Den Landrichtern könne nach Aufhebung der Schlofgerichte in öffentlichen unleugbaren Mighandlungen die Exetution geftattet werden, zumal ja die Hauszucht seit alter Zeit dem Grundherrn zustehe. Um 6. August bereits erfolgte die Antwort, in beren pct. 3. es bieß, "bie Ritterschaft könne es sich selbst sagen, zu welcher Konfusion es führen werbe, wenn das Schlofigericht aufgehoben und die Landrichter zugleich Richter und Exekutores sein sollten". Balb jedoch zeigten fich weitere Konflittspunkte und zwar zwischen bem rigischen Schloßgericht und bem Hofgericht, die fich so zuspitten, daß die vier Schlofgerichtsaffessoren 1635 ihren Abschied einreichten und ber Gouverneur Anders Erifffon vom Reichsrat ben Befehl an bas Hofgericht erbat, daß letteres nicht durch unzeitige Unnahme von Appellationen vom Schlofgericht ben orbentlichen Rechtsgang an biesem andere. Doch auch in Schweden muß fich die Einficht in die Unhaltbarkeit der Inftitution schnell durchgesetzt haben. Wahrscheinlich schon 1636 ift zunächst bas tokenhusensche Schlofgericht aufgehoben worben, nachbem für die Schlöffer zu Riga und Rofenhusen besondere Schloßhauptleute ernannt worden waren. 1639 erfolgte bann auch bie Aufhebung bes borpatschen Schlofgerichts; wie lange bas rigische noch bestanden hat, läßt sich 3. 3. noch nicht feststellen. -

So finden wir unter Gustav Adolf dieselben, nur weit präg= nantern Tendenzen, die schon unter Karl IX. uns begegnet sind und durch welche die Freude über die Maßnahmen zur Resorm des zer= rütteten Landes eine erhebliche Abschwächung ersuhr.

Denn so wohltätig man auch aller Orten die neuen Einrichtungen empfand, so wenig Gefallen fand man an den früh zu Tage tretenden, in der Tendenz des schwedischen Einheitsstaats liegenden Versuchen, das schwedische Reichsrecht in Liv= und Estland zur Geltung zu bringen. Wir erinnern uns, daß schon Karl IX. sowohl der estländischen wie der livländischen Ritterschaft die Zumutung gemacht hatte, das schwedische Reichsrecht an Stelle des angestammten einzuführen,

<sup>1)</sup> Fr. Bienemann jun.: Zur Geschichte der Schlofigerichte in Livland (Sis.-Ber. ber Alt. Ges. 1900, pag. 17ff.).

von beiben Ständen aber zurudgewiesen worden war. In Eftland hatte Karl feine Forberung bann barauf beschränkt, daß bas schwebische Recht wenigstens als Hilfsrecht an Stelle bes gemeinen, in Deutschland geltenben Rechts herangezogen wurde, ein Bedante, ben fein Sohn Guftav Abolf, wie oben ausführlich bargelegt worden ift, mit Energie zu verwirklichen ftrebte. Es liegt auf ber Sand, welchen Widerftand man damit heraufbeschwor. "Denn schon in der Ordensperiode hatte das römische Recht in der Geftalt eines neu sich bilbenden Gewohnheitsrechts Eingang gewonnen und war ben Brovingen als Teil bes geltenden Gewohnheitsrechts beftätigt worden. Bei bem Bufammenhang bes gesamten Kulturlebens in Liv= und Eftland mit bem in Deutschland hatte man sich an bas baselbst überall als gemeines Recht anerkannte römische und kanonische Recht zu fehr als Hilferecht gewöhnt, als bag man es fogleich mit einem andern hatte vertaufchen Es war baber natürlich, daß man in Livland und Eftland ftets beftrebt mar, in der Pragis das gemeine Recht als Silferecht beizubehalten" 1).

In Eftland führte die energische Opposition des Abels dahin, daß die Regierung erhebliche Zugeständnisse machte und, unter Anerkennung der "gemeinen kaiserlichen Rechte" als Hilfsrecht, nur da den Gebrauch des schwedischen Rechts forderte, wo es sich um Beziehung auf solche Rechtsinstitute handelte, die durch das schwedische Recht erst eingeführt waren, wie z. B. Appellation und Revision.

Um diese, welche dem alten Privilegium de non appellando des estländischen Oberlandgerichts direkt widersprach, ist schon unter Gustav Abolf ein Konflikt zwischen der Krone und der Kitterschaft ausgebrochen, der sich unter der Königin Christine erheblich verschärfte und mit dem Siege der schwedischen Anschauung endete. Als Esteland sich Erich XIV. unterwarf, war das Privilegium der inappellabeln Entscheidungen nicht ausdrücklich bestätigt worden, ebensowenig geschah desselben unter den nächsten Nachfolgern direkt Erwähnung — offensbar nicht ohne Absicht. Doch scheint es bis auf Gustav Adolf nicht geradezu angestritten worden zu sein, die unter Gustav Adolf wir auf zwei Prozesse stoßen, bei denen der unterlegene Teil sich mit der Bitte

<sup>1)</sup> Schmidt l. c. 243 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Landrat F. v. Samson: Über das privilegium de non appellando des Estländischen Landgerichts (Beiträge zur Kunde Est-, Liv- u. Kurlands II. 1. 1878).

um Revision bes Urteils an die Krone wandte. Der König forberte zwei Landräte nach Schweden vor, damit sie vor dem Reichstrat Ausfünfte geben konnten und sie erschienen auch, legten aber Berwahrung dagegen ein, daß aus dem Revisionsrecht der Krone ein Appellationsrecht der Parteien gefolgert werden könnte, worauf ihnen jedoch die Zusicherung wurde, daß "annoch J. K. Maj. solches nicht begehrten."
Fast zwanzig Jahre später wurde die Prinzipienfrage jedoch von neuem aufgerollt, indem in den Jahren 1638 und 1639 eine ganze Reihe Befchwerben von bem oberlandgerichtlichen Urteil nach Stocholm an die Krone gebracht wurden. Es handelte fich hier z. T. um Rlage= fachen, bei benen vornehme schwedische Magnaten, wie der Graf Jatob be la Gardie beteiligt waren, z. T. um Prozesse, bei benen ein Land= rat Beklagter war und der Borwurf ber Parteilichkeit seiner Standes= genoffen zu feinen Gunften erhoben wurde. In Stochholm ftellte man sich sofort auf ben Standpunkt, daß, wie vom Hofgericht in Dorpat, so auch vom eftländischen Oberlandgericht ben Parten die Revision au die Krone zustehen muffe. Man berief zwei Landräte nach Stockholm, und als der Abel sich weigerte, dem zu folgen und bat, ihn mit "einer folchen Abfertigung, welche biesem Lande unerträglich fei", gnäbigft zu verschonen, erging im Dezember 1639 ein neues, ftrenges Mandat, unweigerlich bis zum 15. Mai 1640 zwei Landräte ins Reich Wandat, unweigerlich dis zum 15. Mai 1640 zwei Landräte ins Reich zu delegieren, widrigenfalls man die Ritterschaft durch "unbehagliche Mittel" zwingen werde, dahin zu kommen. Das Schreiben gelangte jedoch erst am 2. Mai 1640 nach Reval, worauf dann Ansang Juni beschlossen wurde, "zur Desendirung ihrer Freiheit" zwei Landräte nach Stockholm zu entsenden und zwar Johann Dellwig zu Hebbet und Bernhard Taube zu Maidell, denen der Ritterschaftshauptmann Johann Ürfüll auf Herküll und der Sekretär Kaspar Meyer beigegeben wurden. Am 11. Juli reiften bie Deputierten, benen eine Inftruktion mitgegeben murbe, welche bie Bedeutung erfennen läßt, die die Ritterschaft dem Privilegium de non appellando beilegte, nach Schweden ab, schweren Diskussionen und bittern Worten entgegen. In harter Weise wurden die Estländer am 4. August in der seierlichen Audienz der Reichstäte unter dem Vorsitz des Reichskanzlers Oxenstierna von diesem angefahren: "es werde nicht unrevangiret bleiben, daß man sich wider= fett ben königlichen Befehlen zu gehorchen. Die Inftruction laffe fich jo an, als ob man mit 3. R. M. scherzen, ja ihr tropen wolle, mahrend

fie doch ihre hohe Obrigfeit sei. Die Königin aber verlange Gehorfam, und wolle baber Acta, Protocolle und Urtheil feben, gaben bie Eftländer nicht in Gute nach, so wurde man schon Mittel finden, um fie zu zwingen. 3. R. Maj. thaten gegen ber Ritterschaft Freiheiten nicht streiten, wie weit solche sich erftrecketen. Alleine ihre Unterthanen per querelam nicht zu hören, mare zuwider ber Ronigl. Sobeit." Als Dellwig sich mit Berufung auf die Instruktion noch immer weigerte, rief ihm Drenftierna erregt zu: "Solch Bitten tommt uns gang kindisch für, Ihr erkennt Euch für Unterthanen und wollet gleichwohl nicht präftiren, mas Unterthanen gebühret; wann Ihr fo verfahren wollet, so habt Ihr ja keinen König; Ihr prätendiret die ganze Ritterschaft und ift doch der mehrende Theil dawider; alles was Ihr Landrathe treibet, bas muffen fie gut beißen; wann bawiber etwas gefagt wird, thut Ihr benfelben in Strafe nehmen; wenn ich ba im Lande als ein Ebelmann wohnen follte, wollte ich verfluchen einen Landrath jum Nachbar zu haben." In biefer Beise verlief bie ganze Audieng, von ber es wie von einer folgenden hieß, die Landräte seien fo angefahren worben, daß fie nicht mehr reben wollten, sondern gang stille geschwiegen Was blieb ben Deputierten schließlich übrig, als, zumal man ihnen bie Beimkehr bis zur Erledigung verbot, am 27. Auguft die Brogefaften ben Reichsräten jur Ginfichtnahme vorzulegen. Auch hierbei fette es feitens Drenftiernas bofe und boch wohl ungerechte Worte: "Ich febe wohl", ließ er fich bei ber Rlage eines Anorring gegen ben Landrat Taube vernehmen, "wie die Herren in ihren Gerichten verfahren; wann einer mit einem Landrath zu thun hat, ber tann nicht Bu Rechte kommen, sondern wann der Landrath mit einem andern gu thun, da ginge er alsobald fort und der Landrath behielte Recht, der andere, wenn er auch eine gute Sache hatte, mußte verliren, follte einen also wohl grauen, ba im Lande als ein Ebelmann zu wohnen. Es wurde fo nicht bleiben konnen, fondern die Gerichte mußten reformirt werden." In der Sache selbst zeigten die Reichsräte aber viel Mäßigung und Berftandnis für ben Standpunkt ber Deputierten. "Gern wollten sie ber Herrn Landrathe Urtheil und Reputation erhalten und faben wohl ein, bag es ben Landrathen verdrieflich und widerlich fallen muffe, allein die Justitia ftande ihnen zur Seiten und wolle nicht leiden, daß man dem einen mehr favorable fein follte, als bem andern." Eine Aufhebung ber Urteile erfolgte benn

auch nicht, sondern eine Zurückverweisung zu nochmaliger Beratung an das Oberlandgericht zu eventueller gütlicher Vereinigung. Die schwedische Regierung rührte also nicht sowohl an dem Privilegium de non appellando und sprach nicht von einem Appellationsrecht der Barteien, legte wohl aber Nachdruck darauf, daß sie das Recht haben müsse, auf dem Beschwerdeweg an sie gebrachte Beschwerden der Parten anzuhören. Eine selbständige Justiz, die den Estländern als ein wohlbegründetes Privileg notwendig erschien, dünkte der souveränen Königssgewalt als ein unerhörter Eingriff in ihre Hoheit. Es kann uns nicht wundern, daß diese Anschauung, zumal sich mit ihr die weltlichen Wachtmittel verbanden, obsiegte. Wohl sträubte sich der Landtag, wohl sandte er 1643 nochmals Deputierte an die Königin, doch umsonst: "Das Recht der Beschwerdeführung dei J. K. Waj. sei ein unveräußersliches Hoheitsrecht, welches die Ritterschaft willig anzuerkennen habe; die Landesprivilegien wolle man aber keineswegs angreisen, sondern vielmehr deren Freiheit und Gewohnheit vermehren und verbessern."

Der unbestimmte Rechtszustand hat noch fast ein Jahrzehnt gedauert, bis im Jahre 1651 am 17. Januar gemäß einer königlichen Resos Lution nach vorausgegangener Bereinbarung mit der Ritterschaft die förmliche Revision von den Urteilen des Oberlandgerichts Eingang fand. —

Tiefere Wurzeln als in Eftland schlug bagegen bas schwedische Recht, wenngleich sehr allmählich, in Livland, ba das Hofgericht immer wieder darauf zurückgreifen mußte.

Demselben Streben, ben neuerworbenen Gebieten eine "gute politia und Ordnung" zu schaffen, die in der umfassenden Gerichtsresorm zum Ausdruck kommt, entsprang auch die Fürsorge der ersten Könige für die bäuerliche Bevölkerung Liv- und Estlands. Schon Karl IX. hatte, wie schon erzählt, 1601 dem Abel die Freilassung der Bauern und ihre Zulassung zu Schulen und bürgerlichem Handwerk vorgeschlagen, war aber rundwegs abgewiesen worden. Konnte es auch anders sein? "Konnte man wirklich verlangen oder erwarten, daß eine Ritterschaft, die ein Menschenalter hindurch unter demoralisierendsten Einstüssen gestanden, die sich in einem verwüsteten Lande, hart am Rande des Berderbens besand, mitten im Kriegsgetümmel habe einer Resorm zustimmen sollen, deren Folgen zur Zeit unberechendar schienen und die in den glücklichsten, reichsten und friedlichsten Ländern der abend= ländischen Kulturwelt erft fast zwei Jahrhunderte später und dann auch nur nach schweren Kämpsen durchgeführt ward?" 1)

Karls IX. großer Sohn war zu fehr praktischer Politiker, um mehr zu verlangen, als fich erreichen ließ. Die Befreiung ber Bauern und bie Schaffung eines freien Bauernstandes, wie er in Schweben bestand, lag ihm wahrlich nicht weniger am Bergen benn jenem, aber er wußte, daß sich ein so gewaltiges Ziel nur schrittweise erringen ließ. Der oben charafterifierten Befreiung der Bauern von der peinlichen Gerichtsbarteit bes Gutsherrn und ihrem Klagerecht beim Hofgericht lag gewiß ein ebenso gerechter und humaner Gedante zugrunde, wie ber schon im März 1630 befohlenen Taxation ber von ben Gutsberren ihren Bauern zugeteilten Ländereien, durch welche ber Grund zu einer zielbewuften Agrarreform gelegt wurde. Aber noch mehr als bas eine Berschmelzung ber so wenig homogenen Bestandteile bes Landes scheint, wie ein geistvoller Beobachter jener Zeit ausgeführt hat, Guftav Abolf beabsichtigt zu haben anzubahnen, als er baran ging, "bie Bauerschaft aus tiefer Erniedrigung jur Bobe eines freien Standes und wie fie in Schweben zu ben Reichsftanden gehörte, bier in bie Reihe der Landstände emporzuheben. Waren erft die Stände innerlich organisiert und erftartt, bann tonnte ber lette Schritt getan werben, fie zu gruppieren und fie zu vereinigen zur politischen Bertretung bes ganzen Landes. Damals, wir glauben in unserer Behauptung nicht zu weit zu gehen, mar Livland auf dem Wege, feine Bevolkerung zu einem Bolke werden zu sehen, und vielleicht war es nur die unselige Rugel von Lüten, welche biefes unfer Beil vernichtete."

Den gleichen Geist, den versahrenen Zuständen durch strenge Untersuchung und Feststellung der neuen Grundlagen ein Ende zu machen, finden wir auch bei dem Bemühen Gustav Adolfs, die materiellen Berhältnisse des adligen Großgrundbesitzes zu ordnen und durch eine Güterrevision die Besitztiel der Güterinhaber zu untersuchen.

Noch sind die Einzelheiten der Tätigkeit des Kommissarialgerichts2), das der König einsetze, nicht bekannt, doch läßt sich schon heute erstennen, mit welchem Ernst es die Aufgabe ersaßte. Schon im Oktober

<sup>1)</sup> S. Baron Bruiningt l. c. 124.

<sup>2)</sup> Die solgenden Angaben über bas Rommissarialgericht verdante ich der Liebenswürdigkeit meines Kollegen Oberlehrers Friedr. Bienemann jun.. der mir in von ihm gesammeltes urkundliches Material Ginblick gestattete.

1621 faßte der Monarch den Plan, die verwirrten Verhältnisse regeln zu lassen und beauftragte eine Kommission unter dem Vorsitz des Gouverneurs Jasper Kruse, zu der auch der bekannte Rat Adam Schrapffer, Johann Derfelden, Engelbrecht von Tiesenhausen, Heinrich Rehbinder, Georg von Wengden und Engelbrecht Weck gehörten, mit der Abnahme des Sides von der Ritter- und Landschaft und der Prüfung der Eigentumsverhältnisse.

Die Tätigkeit Diefer Romniffarien scheint jedoch Ronig Guftav Abolf nicht genügt zu haben, ihm nicht besonnen und "ohne furore" verlaufen zu fein. Jedenfalls erließ er am 23. Auguft 1622 eine ausführliche Instruktion für die Kommissarialrichter, unter benen diesmal auch der Burggraf und Bürgermeister Heinrich Uhlenbrock genannt wird, während manche andere Namen wiederum fehlen. "Dieweilen das das Fundament ift, auf welchem ein jegliches wohlverordnetes Regiment feft zu stehen gebührt, daß Recht und Gerechtigkeit gehegt und ausgeteilt werbe, und nun insonders, da seithero diese Stadt und der größte Teil Livlands erobert worden", habe der König es für nötig erachtet, genau die Gesichtspunkte aufzuzeichnen, die für die nunmehr verordneten Kommissarien giltig sein sollten. Obgleich nicht zu bezweifeln, daß biefe ihr möglichftes getan haben werben, fo ruckte bie Sache boch nur fo langfam von ber Stelle, daß auf königlichen Befehl be la Garbie im Januar 1623 auf ben 16. Februar einen "allgemeinen Landtag" nach Riga ausschreiben ließ, "daß ein jeder aus der Ritters nud Landschaft, wie auch andere redliche Leute, welche in diesem obs erwähnten Lande liegende Gründe besitzen, vor dem Kommissorial-Landgericht seine und ihre Privilegia und briefliche Urkunden producieren." Der Landtag fiel leider äußerst unbefriedigend aus. Erst 12 Tage Erft 12 Tage nach dem festgesetzten Termin versammelten sich im ehemaligen Kloster ber St. Jakobikirche die wenigen Erschienenen, benen der eröffnende Rat Schrapffer benn auch mit seiner "Berwunderung" nicht hinterm Berge hielt. Die Abwesenben hatten es fich felbst zuzuschreiben, wenn ihnen "heute oder morgen eine Molestation zustünde." Einige Tage später teilte der mittlerweile in Riga eingetroffene Generalgonverneur be la Garbie ben Bersammelten mit, es sei Zeit, daß die Kommiffarien mit der Prüfung der Urkunden begönnen: gewisse Verleihungen, so die-jenigen, welche von Erzbischof Wilhelm, Gotthard Kettler, Herzog Wagnus, Radziwill und Chodkewicz gemacht, von der Krone Polen aber nicht konfirmiert worden, sei der König auch nicht willens anzuerkennen; "bie anderen rechtmäßigen possessores aber, welche bei ber Krone Schweden ftandhaft sich erhalten, von den Polen ihrer Güter durch Gewalt entsetz gewesen", sollten ihre Besitztitel zur Prüfung vorlegen.

Auf biesem Landtage, wie auch auf andern, spätern, gelangte man bei ber Schwierigkeit ber Berhandlungen nicht zum völligen Abschluß, vielmehr bauerte bie Tätigkeit bes Kommissarialgerichts bis 1629, wo fie wohl vom neuen Hofgericht übernommen wurde, - immerhin erreichte man im Laufe einiger Jahre boch wenigstens eine verhältnismäßige materielle Stabilität, die bem politischen Leben nur zu ftatten Es war ein schweres Strafgericht, das über alle diejenigen Livlander hereinbrach, die nicht in Treuen bei Schweben in den wechselnben Kriegsläuften ausgehalten hatten. Ihre Guter galten als nach Kriegsrecht erobert und konfisziert und wurden andern vergeben. Es wurde jest genau untersucht, ob der, welcher ein Gut beanspruchte, ober auch seine Familie es nach jenen ersten Kriegsjahren unter Karl IX. wieder mit den Polen gehalten hatte und jedesmal, wo fich das nach= weisen ließ, legte ber konigl. Fistal Brotest ein gegen bie Zuerkennung bes geforderten Gutes und man scheint fonsequent banach gehandelt Bon 124 Gutern, beren Besither ihre Rechte nachweisen mußten, ist bei 20 ber Sachverhalt fraglich, 34 wurden eingezogen. 70 wurden den Befigern oder ihren Familien gelaffen.

So zerrüttet auch die materiellen Berhältnisse sein mochten, die landesstaatlichen waren es nicht minder. In jenen surchtbaren Jahren, da Karl IX. Livland wieder verlor und Gustav Adolf noch nichts für das Land tun konnte, hatte sich alles aufgelöst: die Kitterschaft und die Versassung, ohnehin in polnischer Zeit unterhöhlt, hatten tatsächlich aufgehört zu bestehen, die Privilegien, auf die man sich dem König gegenüber berusen wollte, waren verloren, verschollen, so daß man es Gustav Abolf wahrlich nicht übel deuten kann, wenn er auf die im Oktober 1621 vorgebrachte Bitte der Ritterschaft oder der Landsassen, die sich so nannten, sie dei dem Privilegio Sigismundi Augusti zu lassen, zur Antwort gab, "das Privilegium Sig. Augusti begehren J. Kgl. M. zu lesen".

Wäre es noch nötig den grenzensofen Verfall zu beseuchten, die Geschichte der livländischen Privilegien redete fürwahr eine traurige Sprache! Wo das Driginal des Privilegiums Sigismundi Augusti hinge-kommen, wußte man mit Sicherheit zu Beginn des XVII. Jahrhunderts

nicht mehr. Ob es bei der polnischen Generalrevision von 1599 noch hat vorgewiesen werben können, läßt fich nicht feststellen. Gine gegen Enbe bes XVII. Jahrhunderts weit verbreitete, aber nicht beweisbare Tradition behauptete, daß nach dem Tode des Ritterschaftshauptmanns Johann Tiesenhausen auf Berson, der 1601 die Augen schloß, nicht nur die Bersonsche Brieflade, sondern auch die "Lade der überdünischen Landschaft" ungeftort in Die Sande seiner Witwe gekommen fei, welche im Jahre 1606 beibe ihr boch mahrlich nicht gutommenden Dotumentensammlungen zur Aufbewahrung an Chriftof Biftramb nach Mitau Jene Witwe Tiesenhausen heiratete später zum zweiten gesandt habe. Male ben Abmiral Johann Derfelben, ber die Bapiere, Diese "rechte Saule ber livlandischen Ritterschaftswohlfahrt", in unerhörter Eigenmachtigkeit fich angeeignet und unter keiner Bebingung berausgegeben habe. Ob dem so gewesen? Ein Nachkomme des Abmirals, der Ritt= meifter Beinrich Derfelben ftellte, als er vom Generalgouverneur Axel be la Garbie auf Betreiben ber Ritterschaft um Herausgabe bes Dotuments, "welches ein Rleinob für bie ganze Ritterschaft in Livland" sei, kategorisch ersucht wurde, in Abrede es zu haben und leugnete jemals davon was gehört zu haben, daß es sich unter seinen Familien= papieren befunden habe. So ging bie Erinnerung an bas Driginal bes Privilegiums Sigismundi Augufti verloren, umfonft waren alle Bemühungen, es ber Ritterschaft wieder zu gewinnen1).

Kein Bunder, daß der König, in dessen Politik eine Begünstigung des deutschen Abels in Livland wahrlich nicht lag, sich weigerte Privilegien, die nicht durch Originale zu belegen waren, zu garantieren und konfirmieren. Als er sich 1629 kurz vor seiner Abreise nach Deutschland zu Dahlhasen am 18. Mai endlich zu einer Art Bestätigung bereit sinden ließ, lautete dieselbe so allgemein wie möglich: er wolle "daß obbemeldete Ritter- und Landschaft ihre alten Freiheiten vollkommen genießen und ein jeder absonderliche in seiner Possession verbleiben solle und möge und daß so lange, dis sie uns ihre Sache
Recht und Begehren zu einer bequemern Zeit und Gelegenheit umständlicher unterthänigst werden antragen und vorbringen können."

<sup>1)</sup> Bgl. Lossius: Zur Geschichte bes Originals bes Priv. S. Aug. in ber Balt. Monatsschr. XXII, serner Fr. Bienemann sen. in Briese und Urkunden Band V 511—514 und Alex. Bergengrün: Zur Geschichte bes Originals bes Privilegiums Sigismundi Augusti (Sip. Ber. ber Altert. f. Ges. 1892, pag. 21 ff.).



Die spezielle Konfirmation einzelner Punkte erreichte die Ritter= und Landschaft jedoch nicht, wenngleich die schwedische Regierung eine im selben Jahre angesertigte Brivilegiensammlung ausdrücklich anerkannte.

Bon großem Ginfluß auf den Großgrundbefit mußten naturlich auch die überreichen Dotationen werden, die Guftav Adolf seinen schwebischen Großen in Liv- und Eftland machte. Die Familien Drenftierna, Baner, Horn, de la Gardie, Brangel, Thurn, die Kruse, Löwenhaupt, Brabe u. a. besaßen neun Jahre nach des Königs Tobe nicht weniger als 1/, bes bebauten Landes, darunter bie meiften ber kleinen Städte, soweit biefelben mahrend ber enblosen Rriegeläufte, wie Roop und Rotenhusen, nicht aufgehört hatten zu bestehen, und die einträglichsten Buter, Die einft ben Bolen ober polenfreundlichen Livlandern gehort hatten. Die schwedischen Magnaten, die vielfach in Schweden blieben, schlossen fich bem einheimischen Abel, aus bem die polnischen Elemente natürlich ausgemerzt worden, nicht an, so daß man füglich von einem beutsch-livländischen und einem schwedischen Abel in Livland sprechen Aber auch der einheimische Abel1) trat mit dem Beginn der schwedischen Beriode in ein neues Stadium, bas fich bereits lange vorbereitet hatte: indem mit ber Beränderung bes Rriegswesens und bem Aufhören bes perfonlichen Lehnsbienstes bie "Berbindung bes Abels mit der ritterlichen Lebensart" wegfiel, blieb nur "ein ausgezeichneter Geburteftand" übrig, ber in Bufunft seinen Zuwachs ber landeshertlichen Verleihung verdanken follte. Borzugsweise maren es burgerliche Familien, die von dem schwedischen Monarchen mit Grundbesit begabt und geadelt wurden, wobei jedoch schon Guftav Adolf bei ber Berleihung von Lehngütern gewisse, Die Rechte ber Krone mahrende Vorbehalte machte. Geftütt auf ben Beschluß bes Norföpinger Reichstages von 1604 vergabte er Güter, beren Gigentumer nicht ihre Anrechte anders nachweisen konnten, nur noch als Mannlehne, mit Ausschluß ber Töchter, die von ber Obrigfeit ausgesteuert werden und auf beren Männer, nur falls fie ber Rrone genehm maren, Die Guter übergehen tonnten. -

Doch nicht nur der materielle Aufschwung Livlands bewegte Gustav Abolfs Seele, nicht minder beschäftigte sich sein von wahrer Frömmig-

<sup>1)</sup> Bgl. D. Schmidt: "Bur Geschichte ber Ritter- und Landschaft in Livland", in Dorpater Juriftische Studien III, heft I, pag. 10 ff.

feit und echter Bilbung erfüllter Geist mit einer großartig gebachten firchlichen und Schul-Reform.

Wer bachte babei nicht sofort an die hochherzige Stiftung ber Universität Dorpat, jener Hochschule, welcher nach ben Worten bes Königs die Aufgabe gestellt wurde, "das martialische Livland zur Tugend und Sittsamkeit zu bringen"? Nichts spricht mehr für den hohen umfassenden Sinn bieses protestantischen Helben, als daß er, erfüllt von Sorgen verschiebenfter Art, die Bedürfnisse keiner Proving, feines Standes aus bem Auge verliert: im Rriegslager bei Nurnberg, wo er bem triegsgewaltigen Friedländer gegenübersteht, unterzeichnet er am 30. Juli 1632 jene benkwürdige Urfunde, die die Academia Gustaviana ins Leben rief 1). Die Gründung knüpfte an das zwei Jahre früher errichtete Gymnafium in Dorpat an und erhielt in bem Generalgouverneur Stytte ihren ersten Kanzler, ber bann auch am 15. Oftober mit einer lateinischen Rebe bie neue Hochschule feierlich eröffnete. Das Borbild ber Alma mater war bie Universität Upsala, zum Unterhalt wurden ihr Landgüter in Ingermanland angewiesen, beren Erträge auf 5000 T. geschätt wurden. Als bezeichnend für ben streng evangelischen Charafter Dorpats mag noch erwähnt werben, daß in der theologischen Fakultät scholaftische Disputationen verpont waren, ba aus ihnen "vor Beiten papftliche Finfterniffe und Grauel entstanden waren".

Man hat wohl der neuen Hochschile den Vorwurf gemacht, sie sei mit dem ausdrücklichen Zweck ins Leben gerusen worden, die Schwedisserung Livlands zu betreiben. Das dürste über das Ziel schießen. Die Errichtung einer Akademie ist ein Wunsch, der bereits in den von Polen versprochenen Zugeständnissen zu sinden ist, den Gustav Abolf dem Lande längst verheißen hatte. Daß der erste Student ein Schwede war, daß auch unter den Professoren so manche dem Heimatslande des Königs angehörten, kann doch füglich aus den zerzütteten Zuständen Livlands seine Erklärung sinden. Mag auch spätershin ein gewisser nationalschwedischer Zug und ein gewisser Gegensatzwischen dem Lande und Gustav Adolfs Schöpfung bestanden haben, in der direkten Absicht des Gründers der Akademia Gustaviana hat derartiges sicher nicht gelegen, dasur bürste schon sprechen, daß zum

<sup>1)</sup> Bgl. auch Breußische Jahrb. Band 74, heft 2, pag. 212 ff.



ersten Prokanzler der livländische Superintendent Stahl bestimmt wurde, wenn auch nicht zu leugnen ist, daß auch die Hochschule ein Glied in der auf eine seste Angliederung Livlands an Schweden hinarbeitenden sesten Staatspolitik sein sollte.

Neben der Universität verdanken Gustav Abolf die Trivialschule in Dorpat, das Gymnasium in Reval und das am 18. April 1631 gestistete Gymnasium in Riga ihr Dasein. An letzterem wirkte der Superintendent Hermann Samson als einer der ersten Prosessore.

In trüber Verfassung besand sich bamals das Kirchenwesen in Liv- und Estland. Hier wie dort unwissende und moralisch anrüchige Prediger, zerfallene Kirchen und Pastorate, für deren Unterhalt nichts geschah, ein demoralisiertes, in krassen Aberglauben versunkenes Land- volk. Um dem Übel zu steuern, hatte der König bereits 1622 Her- mann Samson zum ersten Superintendenten von Livland ernannt, 1627 den Bischof Rudbeckius von Westeräs mit einer Visitationsreise nach Ingermanland d. h. Narwa, Estland und Livland betraut, die jedoch über Estland nicht hinausgelangte, und sich mit der Aus- arbeitung einer Kirchenordnung und einer Agende und der Einsehung eines Konsistoriums getragen — edlen und nühlichen Plänen, denen sein Helbentod ein vorläusiges Ziel, aber kein definitives Ende setze. Denn auch hier hat er das Fundament gelegt, auf dem seine Nachsolger weiter bauen konnten.

Fermann Samson <sup>1</sup>), bessen Ernennung zum Superintenbenten einmal durch seine in der polnischen Zeit bewiesene strenglutherische Gesinnung und seine Anhänglichkeit an Schweden, zum andern durch seine auf der Hochschule geknüpste Freundschaft mit Gustav Adolfs Reichskanzler Axel Dxenstierna zurückzusühren ist, erhielt bei seiner Ersebung zugleich das Recht, untaugliche Priester abzusehen, und neue, unter Beirat der Kirchenpatrone, einzusehen. Auf die kirchlichen Ginskünste sollte er ein wachsames Auge haben, über Schulen, Druckereien, Hospitäler die Oberaufsicht führen, kurz ohne sein Wissen und seinen Rat sollten keine kirchliche Angelegenheiten vorgenommen werden. Er selbst war von jeder Jurisdiktion befreit und direkt dem Könige unters

<sup>1)</sup> Fredr. Beftling: Beitrag gur livländischen Kirchengeschichte 1621 - 1656. Besprochen und referiert von E. Christiani in den Sig. Ber. der Gel. Eftn. Gefellischaft 1902, pag. 33 ff.

ftellt. Es war das eine gang außerorbentlich bedeutsame Stellung, welche die ganze Kraft eines Mannes in Anspruch nahm und leicht Reib hervorrufen konnte. Balb flagte man benn auch über Samfons Tätigfeit, über seine Berrichsucht und bie Bersplitterung seiner Beit, unter ber bas Ganze leibe. War er boch zugleich Oberpaftor am Dom und Professor am Immasium. So ging wohl bas Gerebe um, er vernachlässige sein Amt als Superintendent und "fite in Riga meift fo ftill, wie ber Ritter St. Georg auf feinem Bferbe in ber Nitolai= firche in Stodholm". Doch bas waren unbegründete Übertreibungen. Mag man von ihm auch mehr erhofft und mag bie Bereinigung mehrerer Umter bei ben Schwierigkeiten, Die zu bewältigen waren, nicht gunftig gewirft haben, so wissen wir doch von Erfolgen, die nicht abzuleugnen find. So gelang es ihm, bis 1630 bie Bahl der Prediger auf bem platten Lande von 5 auf 40 zu erhöhen, wenngleich der un= fittliche Lebenswandel vieler von ihnen auch den Gemeinden ein trauriges Beispiel gab. Ferner erfolgte schon vor 1629 bie Einteilung Livlands in Propstbezirke und die Veranftaltung von Visitationen, auch die regelmäßige Führung von Kirchenbüchern wurde eindringlich eingeschärft. Schon 1625 hatte ber große König bie Abhaltung von Synoben anbefohlen und bie Synobalordnung aufs genauefte burchgefehen. Stattgefunden hat die erfte livländische Synobe aber erft am 16. Febr. 1631. Die schwedische Regierung hat sich auch mit bem Gebanken getragen, ben in Estland eine Revision bes zerfahrenen Rirchenwesens ausführenben Bischof Rubbeckius 1) mit gleicher Bollmacht für Livland zu betrauen, es ift bagu aber, gewiß auch weil Samfon bem widerftrebte und feiner herrschgewaltigen Ratur nach widerstreben mußte, nicht gekommen.

Die Stellung Samsons erlitt aber eine wesentliche Beränberung, als 1630 der neue Generalgouverneur Johann Stytte nach Riga kam, der von Beginn an Hermann Samson mit großem Mißtrauen entgegenstrat und lediglich seine gutschwedische Gesinnung gelten lassen wollte. Den Plan, Rudbeckius zu einer gemeinsamen Visitation mit Samson nach Livland kommen zu lassen, nahm er aus Abneigung gegen Samson wieder auf, ohne freilich auch diesmal ihn durchsehen zu können. Wir werden nicht sehl gehen, wenn wir die gleichen Beweggründe bei Skyttes Wirken auf Schaffung eines Konsistoriums als Obergericht in kirchlichen

<sup>1)</sup> Bgl. weiter unten pag. 380 ff. Seraphim, Gefcichte II.

Angelegenheiten mit in Anschlag bringen: Samfon follte badurch bei Seite geschoben, ja überflüffig gemacht werben. In einem Brief an Guftav Abolf vom 18. November 1632 gab Stytte unumwunden feine geringe Meinung von Samfons Berson und Kirchenregiment tund. Guftav Abolfs Tod beförderte biefen Blan nur. Bereits am 16. Februar 1633 gab Stytte eine Konfiftorial- und Bifitationsordnung, bestimmte ein Oberkonsistorium mit dem Sit in Dorpat, bas aus einem weltlichen Direftor, dem Superintendenten und je 3 geiftlichen und weltlichen Affessoren bestehen und einen Monat im Jahr tagen sollte. wurde ber Hofrat Gotthard Welling, unter den Affessoren befanden sich Andreas Berginius, später Bischof von Eftland, Propft Mancelius in Dorpat, später furländischer Hofprediger und ausgezeichneter Kenner bes Lettischen, und ber Hofgerichtsaffessor Stjernhielm, als Gelehrter und Dichter später wohl bekannt. Außer bem Oberkonfistorium wurden zwei Unterkonsistorien in Riga und Kokenhusen errichtet. Die vormundschaftliche Regierung bestätigte im August 1634 die Einrichtung und entfleidete zu gunften bes Oberfonfistoriums ben Superintenbenten in der Tat seiner wesentlichen bisberigen Rechte. Unterlagen dem Roufistorium doch von nun an: Amtsvergehen der Brediger, Religions ftreitigkeiten, Zeremonialfragen, Chefachen, Übertretung ber 10 Gebote (!) Finangfragen ber Kirche, Die Oberaufficht über Kirchen, Schulen, Hofpitäler, das Urteil in diesen Angelegenheiten mar inappellabel, doch mar geftattet, beim König um Revision bes Urteils einzukommen. Erekutiert wurden die Urteile durch die Statthalter von Riga und Dorpat. Superintendent bagegen follte die Randibaten examinieren und ordinieren, barauf feben, daß die Propfte ihren Sprengel vifitierten, felbft alljährlich Visitationen vornehmen, Synoden abhalten und Kirchen, Schulen, Drudereien und Hofpitäler in Dbacht nehmen. Seine Richtschnur follten die Synodalordnung von 1625 und andere Kirchenordnung, insonderheit die von Magdeburg fein. Styttes Nachfolger Bengt Graf Drenftierna (1634-42) traf inbezug auf die Unterfonsistorien einige Abänderungen, indem er statt zwei sechs einrichtete und zwar in Riga, Dorpat, Kofenhusen, Bernau, Wenden und Narva, beren Tätigkeit mit ber bes Oberkonsistoriums konkurrierten, die jedoch verpflichtet waren, bie Aften zur endgiltigen Entscheidung an biefes einzufenden. jedoch wurden die Unterkonsistorien von Dorpat und Bernau wieder aufgehoben, und daß die übrigen auch nicht ordentlich funktionierten,

ergibt sich aus ber Klage bes livländischen Landtages 1643, daß sie gar keine Sitzungen abhielten.

Der Hauptgrund für bas Nichtarbeiten ber Maschine ift wohl in der heftigen Opposition zu suchen, die der Superintendent Samson Sofort hatte er gegen das Obertonsiftorium Ginwendungen erhoben, bann zwar die Reise nach Dorpat angetreten, aber seinen Gid nur geleistet, nachdem man ihm, wenigstens seiner eigenen Angabe nach, versichert hatte, daß seine Autorität nicht berührt werden würde. Mag bem sein, wie ihm wolle, sicher ist, daß balb die heftigsten Kompetenz-tonflitte zwischen Superintendent und Oberkonsistorium ausbrachen. Samson bestand namentlich auf das Suspensions- und Versetzungsrecht gegenüber ben Bredigern, bas Brafibium im Obertonfiftorium und feine Exemption von beffen Gerichtsbarkeit, die Ginfetjung der Pröpfte, alles Buniche, benen Generalgouverneur und Konfistorium auf Grund bes Gefetes widersprechen zu konnen glaubten. Samson "brannte vor Born" und flagte immer wieder bei Axel Oxenftierna, beschuldigte Berginius ber Regerei und Welling ber Ehrsucht, Sabgier und anderer Mängel. Unablässig brang er auf Ginschränkung ber Rechte bes Oberkonsistoriums und auf seine Verlegung nach Riga, bisweilen verstieg er sich sogar zur Forderung feiner völligen Abschaffung.

Ebenso leibenschaftlich gebärbeten sich seine Widersacher. Der dörptsche Propst Averdunck — offenbar ein persönlicher Gegner — charafterisierte Samson als eine Null in politischer Hinsicht, ein geringes Licht in kirchlicher Hinsicht, aber als groß im Prahlen und Potatiren und behauptete gar in einem Brief an Azel Drenstierna, in Livland sehnten sich die meisten Leute nach Samsons Tode, da er eine sür das Land besonders schädliche Persönlichseit sei. Andere beschulbigten ihn der Parteilichseit und Nachlässigseit, des Ehrgeizes und der Herrschsucht. Bengt Drenstierna nahm wie Stytte Partei gegen Samson und unterbreitete der vormundschaftlichen Regierung die Ernennung eines neuen Superintendenten in Dorpat, d. h. die Absehung Samsons. Aber in Stockholm schätze man Samsons Wirken doch weit höher ein und wenn Azel Drenstierna, der 1636 aus Deutschland nach Schweden heimgekehrt war, auch an eine Aussehung des Oberkonsistoriums nicht dachte, so schwedische Abel als Zeichen der Wohlgeneigtheit der Regierung verliehen wurde. Mannigsache Gründe werden dabei zusammengewirtt

haben: die persönliche Freundschaft beiber hochbegabten Männer, Samfons zweifellose Berdienfte um die Rirche Livlands, fein Gifer fur die schwedische Sache in Livland überhaupt und wohl auch der Umstand, daß Drenftierna die Unterkonsistorien vor allem nicht zweckmäßig fand, die durch ihre Organisation dem Abel allzuviel Ginfluß auf die firchlichen Verhältnisse in Livland einräumten. Wenn Arel Drenftierna ber Hoffnung leben mochte, es wurde allmählich burch bas Zusammenarbeiten Friede eintehren, fo irrte er fich in bem ftreitbaren Pralaten: Der Amist dauerte ohne Pause bis zu beffen Tode fort. Synobe zu Wenben 1638 veranlaßte Samfon die erschienenen Synobalen sogar zu einem Treugelöbnis, nur ihm in firchlichen Dingen zu gehorchen und sich bem Oberkonfistorium nur in gerichtlicher Sinsicht zu fügen. Aber gefruchtet scheint bas nicht viel zu haben, ba er bald barauf broht, er werbe überhaupt feine Synoben mehr abhalten. Hermann Samson starb 1643 im Dezember. Was man an ihm gehabt, lernte man erft schätzen, als 5 Jahre des Interregnums folgten, während beren Andreas Berginius ohne Energie als Bizesuperintenbent bie Bügel führte, Unordnungen aller Urt einriffen und ber Streit mit bem Oberkonsistorium gleichwohl fortbauerte. Rach längerem Bögern und Blanen über eine Umgeftaltung bes Dberkonfistoriums durch Ausschluß ber Laienelemente ernannte im Februar 1644 bie Regierung ben Professor der Theologie in Upsala Johann Stalenus zum Superintendenten von Livland und Profangler ber Universität Dorpat und etwa gleichzeitig erfolgte eine Resolution ber Königin Christine, burch bie bas Laienelement aus allen Konfiftorien völlig ausgeschieben wurde. Das führte aber schon im Janur 1649 zu einem Konflikt mit ber Ritterschaft, die auf Grund von Rezessen, die Karl IX. 1602 bestätigt hatte, sich nachbrücklich dagegen verwahrte, daß Bisitationen ohne Assistenz eines von ber Ritterschaft bestimmten Laien — balb wird von Landrichtern, balb von Landräten gesprochen — vorgenommen würden. Stalenus gab auf Anraten bes Gouverneurs von Riga, Erich Stenbod, nach und auch in Schweben erklärte man bie Haltung ber Ritterschaft Bon praktischer Bebeutung war ber ganze Zwischenfall aber taum, ba von Bisitationen burch Stalenus nichts berichtet wirb. Es waren üherhaupt keine frohen Tage, die er in Livland erlebte. ift voller Klagen, daß die Beschlüffe ber Konsistorien nicht ausgeführt würden, die Baftoren fein Gehalt erhielten und die Rirchen in elendem Berfall seien. Er war froh, als er im August 1649 zum Bischof von Weriö ernannt wurde und im Sommer 1650 Livland endgiltig den Rücken wenden konnte. Ehe er abreiste, nahm er noch an den Vershandlungen des Landtages von 1650 teil, auf dem wegen der Errichtung eines Oberkirchenvorsteheramts mit Ersolg verhandelt wurde. Wir wissen nicht, ob die Anregung dazu von der Nitterschaft selbst oder vom Generalsouverneur Magnus de la Gardie ausgegangen ist, in jedem Fall bebeutete das neuerrichtete Institut die, wenn auch bescheidene Heranziehung von Gemeindekräften zu der Leitung des Kirchenwesens. Sollte doch — so wollte es die Berordnung, die man früher irriger Weise ins Jahr 1668 verlegt hat, von nun an in jedem Kreise ein vom Abel bestellter Landrat als auf 3 Jahre gewählter Oberkirchenvorsteher zusammen mit dem Propst des Kreises und einem abligen Ussessonscheher Zusammen mit dem Propst des Kreises und einem abligen Ussessonscheher Zusämmen der Gemeinde die Patrone, die Geistlichen, die Kirchenvorsteher — eine Art Kirchenrat, von dem Patron und dem Pastor aus den Angesehenen der Gemeinde gewählt — und die eingepfarrten Gutsbesitzer des Kirchspiels zur Beratung zusammenrusen — fürwahr lebenssähige Keime einer gedeihlichen Entsaltung.

Bis der neue Superintendent, der Oberprediger in Nytöpings Weftgemeinde, Zacharias Klingius, erschien, von dessen Amtierung übrigens nichts bekannt geworden ist, versah Andreas Verginius die Stellvertretung. Es muß übel damals ausgesehen haben, schreibt doch ein Mitglied des Oberkonsistoriums ironisch: "Wie es damals mit dem Respekt beschaffen gewesen ist und welche große Dinge ausgerichtet sind, wird Euch wohl nicht unbekannt sein". Weder tagten Synoden, noch wurden Visitationen ausgesührt, sodaß die Prediger wohl sagten, sie wüßten weder vom Superintendenten noch von Konsistorien etwas. Klingius soll ein übermäßig orthodoger Mann von stolzem und hartem Sinn gewesen sein, der es nicht verstand, sich die Liebe seiner Amtsedrüber zu gewinnen. Diese traten mit schweren Klagen gegen ihn aus, so beschwerte sich z. B. der Nüggensche Pastor Müllerus, daß der Superintendent ihn einmal größlich beleidigt, ein anderes Mal sogar mit Schlägen bedroht habe. Auch der Abel war mit der Ausschließung der Laien aus den Konsistorien ungehalten und bat nicht nur um Herstellung des früheren Zustandes, sondern begegnete den Konsistorien

mit unverhüllter Berachtung. Vom Oberkonsistorium wurden daher soviel Revisionen in Stockholm angemeldet, daß die schwedische Regierung sich kaum zu helsen wußte. Als die Russen 1656 ins Land kamen, sloh Klingius mit Verlust seiner Habe aus Dorpat nach Reval und dann weiter nach Stockholm, von wo er nicht wiedergekehrt ist. Die Jahre des russischen Einfalls zerstörten das von Schweden Geschaffene zum großen Teil völlig, vermochten freilich "die einmal geschaffenen universalhistorischen Grundlagen doch nicht zu verwischen".

Weniger erfreulich gestaltete sich bes Gustav Abolfs Berhältnis zu Eftland 1). In Livland hatte man zu Schweres erlebt, war an Gewissen und Gut zu furchtbar gefnechtet worden, um Guftav Abolf anders als mit offenen Armen aufzunehmen. hier war alles fo völlig zerftort, daß ein völliger Neubau notwendig war, man daher die absolutiftische Seite seines Regiments wesentlich als bas empfand, was fie auch war, als einen Segen. Man fühlte es inftinktiv, bag wichtiger als alle Sonderprivilegien eine feste, tatfräftige Sand sei und gab fich baber mit der Generalkonfirmation der Privilegien zufrieden, obwohl biefe befanntlich nur befagte, daß "die Ritter= und Landschaft ihre alten Freiheiten vollkommen genießen und ein jeder absonderlich in seiner Poffession verbleiben folle". Anders in Eftland. Die Abgelegenheit des Landes, bas zwar auch unter der Kriegsfurie zu leiden gehabt hatte, aber wenigstens im Bergleiche mit Livland seit über zwei Menschenaltern ruhigere Tage genoß, vereinigte sich mit einer besonders ausgeprägten aristotratischen Schroffheit, Die in ber frühen Ausgestaltung ber harrifchwierischen Ritterschaft wohl ihre historische Erklärung findet. hatte zudem unter Erich XIV. und Johann III. ein völliges Souderleben geführt und empfand daher bie unter Karl IX. begonnene, von Guftav Abolf mit ber ihm eignen Rudfichtslosigkeit ins Werk gefeste Reform ber verlotterten Buftanbe als einen tiefen Gingriff. Frage — die oft überaus schroffe Form, in die ber König seine Befehle fleibete, ber hochmutige Ubereifer ber königlichen Diener tam ben Eftländern, die im Recht zu sein glaubten, wenn fie auf ihre Bapiere und Bergamente pochten, herzlich wenig entgegen und erbitterte, ftatt zu beschwichtigen. Aber ebenso zweifellos scheint es uns zu fein, daß

<sup>1)</sup> Dr. E. von Nottbed: Guftav Abolf und die Rubbediche Kirchenvisitation. (Balt. Monatsichr. 1896. I.)

bas mahre, sittliche Recht auf bes Rönigs Seite war, baß seinem hellen Geift es wie ein Unding erschien, dem materiellen und sittlichen Ruin Estlands nur beshalb teilnahmslos zuzusehen, weil dieses oder jenes alte Pergament ihm im Wege stand. Und wie wenig Berständnis für den großen Kampf, den er für Luthers Lehre socht, begegnete er in Eftland, wie in Reval. Ritterschaft und Stadt wurden nicht mube bei jeder Kontribution und jeder Steuer, vor allem bei Ginführung ber Licenten endlose Klagen und "Querelen" zu erheben und für jede Leistung eine Gegenleiftung zu forbern. Auch die übrigen Vorschläge des Königs zur Abstellung von "Abusen") in der Justiz, auf Errich= tung von Schule und Universität, auf Unterhaltung ber Barnifonen und bessere Leistung des Rogbienstes, nicht in letter Reihe auf eine Reform des verfallenen Kirchenregiments begegneten, wie schon zu Karls IX. Zeiten, schroffer Ablehnung. Während Riga sich ben Licenten, wenn auch nicht gern, fügt, weil es erkennt, daß ber König ohne fie ben Krieg nicht führen tann, bedurfte es in Reval erft fturmischer Szenen, um die Ratsherren und die Gemeinde zu überzeugen, daß man seine Privilegien am besten wahrt, wenn man ben gerechten Forde-rungen ber neuen Zeit entgegenkommt. Es waren bittre, harte Worte, bie Guftav Abolf ben Abgefandten Revals, als er von Birfen tommenb vom 22. Januar bis zum 24. Februar 1626 in ber Stadt weilte, ent= gegenschleuberte, als fie sich hartnäckig weigerten, ben fogenannten kleinen Boll, b. h. eine Ronjumfteuer von ben zum täglichen Leben nötigen Baren uud Lebensmitteln zu bewilligen: "Ihr beruft Euch fehr auf Eure Privilegien; wollt Ihr, so lebet von Euren Privilegien und freßt sie auf. Ich will, so wahr mir Gott helfen soll, die Hand von Such ziehen und auf ben Fall, daß Ihr den kleinen Boll nicht einführen wollt, verbieten, daß Euch auch nur eine Tonne Bieres vom Lande zugeführt werbe. Ich will Euch den Brodkorb so hoch hängen, daß Ihr ihn nicht erreichen sollt." Noch heftiger äußerte er sich wenige Tage später: "Wenn Ihr mir nicht gebt, was ich verlange, so werde ich Eure Stadt Bu einem Steinhaufen machen; ich werbe wegziehen und durch meine Ranoniere solche Patente anschlagen lassen, daß Euch die Augen über-geben sollen." Da endlich bewilligten alle "mit weinenden Augen und häufigen Trauern" den kleinen Boll, baten aber, daß die Stadt vom

<sup>1)</sup> i. e.: Digbrauche.

Sundzoll, der ihrer Schiffahrt beschwerlich sei, befreit bliebe, wie die schiffen Schiffe.

Mit der Ritterschaft gab es nicht minder erbitterte Debatten, fo um den kleinen Boll, die Gerichtsreform, die Errichtung von Akademie und Schule, nicht zum letten, weil ber Ronig ben Rehnten zugunfter ber Prediger wieder einführen wollte, ba es unmöglich fei, baß fie früher "bas Bettelbrod gefreffen, wie fie es jest freffen mußten". Die Ritterschaft gab zur Antwort, ber Zehnte sei zur Reformationszeit abgeschafft, jest befäme ber Prediger von jedem besetten Saten Landes jährlich 5 Küllmit reinen Korns, er sei zwar nicht wohlsituiert, aber habe damit fein bescheidenes Auskommen, wie alle im Lande sich nach ber Dede ftreden mußten. Der Ronig, zeitweilig zufriebengeftellt burch bie Bewilligung bes kleinen Bolls burch die Ritterschaft, gab barauf im Augenblid nach, benn befame ber Baftor wirklich bie angegebene Menge Korn, so habe er mehr benn in Schweden. Die große Reform vertagte er beshalb aber nicht, vielmehr ernannte er schon zu Beginn 1627 ben "erften Mann ber schwedischen Kirche", Johann Rudbectius, Bischof von Westeras, zum foniglichen Bisitator ber Kirchen von Ingermanland. Eftland und Livland. Rubbeck war eine hervorragende Perfonlichkeit, gelehrt und redegewandt, ein ausgezeichneter Seelforger und wahrer Bischof, "ber erfte Mann ber schwedischen Kirche". Schulen und Rrantenhäuser, Predigersynoben, Bibliothet und Buchbruckerei, Buchladen und botanischen Garten forgte er in Befteras, burch bie Einführung ber griechischen Sprache in ben schwebischen Schulen wirkte er bahnbrechend, als Begründer der Kirchenstatistik preift man Dabei war er ein Freund harmlofer Gefelligkeit, ber ihn noch heute. mit seinen Schülern bisweilen eine kleine Schmauserei nicht verschmähte. Trop all der hervorragenden Gaben war er aber nicht die richtige Berfönlichkeit zu der schwierigen Mission. Denn nicht nur, baf ber überaus herrschfüchtige und eigenwillige Bischof mit ben eigenfinnigen Eftländern aneinander geraten mußte, er tam auch voller Vorurteile gegen bas Land, in bem ber exflusive Abel eine solche Rolle spielte, nach Reval. War er doch der Hauptführer jener schwedischen hierarchischen Partei, "beren Streben auf möglichste Trennung von Staat und Rirche und Einschränkung ber Privilegien bes Abels ausging," was Bunder, daß Dinge wie adliges Patronatrecht und anderes mehr ihm ein Greuel waren. So wenig es fich also leugnen läßt, baß ber Bisitator mit

Eifer und sittlichem Ernst an die ihm gestellte Aufgabe herangehen würde, so sehr muß bedauert werden, daß es ihm an dem Takt und dem historischen Verständnis mangelte, die Vorbedingungen für einen glücklichen Ausgang der heiklen Sendung sein mußten, für welche, wie allerdings gerechter Weise bemerkt werden muß, eine vom König ent-worsene, aussührliche Instruktion, die der Mitwirkung der Landräte nur in der Frage des Unterhalts der höhern Geistlichkeit Erwähnung tat, nicht den geeigneten Boden abgab.

Schon die "Propositionen" der am 30. Juli 1627 zusammen= tretenden Synode bargen ben Reim zu heftigen Zusammenftößen in sich. Bon neuem wurde ber Behnte für Kirchen, Schulen und Hofpitäler gefordert, zum Unterhalt bes Pfarrers ein hafen Ackerland, sowie Balb und Wiese als Minimum angesetzt. Bei ben Kirchen follten Kirchen= rate eingesett, ben Bauern ber Besuch bes Gottesbienftes an Sonn- und Feiertagen burch den Abel ermöglicht werden. Bur Herstellung des Kirchenregiments wurde ein Bischof ober Superintenbent und ein geist= liches Konfiftorium in Ausficht genommen. Zweimal im Jahre follten Zusammenkunfte ber Pröpste mit bem Bischof, einmal im Jahre Synoben Niemand burfe von nun an Brediger werden, der nicht Theologie studiert habe und der estnischen Sprache mächtig sei. Schließlich sollte, wenigstens interimistisch, die schwedische Kirchenordnung an Stelle ber in Estland bisher üblichen furländischen treten. Gewiß war das alles sehr gut gemeint und die Ausführung der vom Bischof und ben Pastoren ohne legale Bollmacht gefaßten Beschlüsse erwünscht, ja notwendig, wie aber, wenn die Ritterschaft, die Rubbeck zu ignorieren beliebt hatte, obgleich sie bei der Fundation der Pfarreinkunfte ein sehr gewichtiges Bort mitzusprechen hatte, ihnen ein Rein entgegenstellte? Es war, als ob ber Bifchof burch brustes Berfahren bem boch auf feinen eignen Bunich im September zusammengetretenen Landtage gegenüber feine gute Sache unrettbar verberben wollte! Schon die Form der Eröffnung des Landtags, bei der Rudbeck, der Gouverneur und seine Kommissarien saßen, ber Ritterschaftshauptmann und bie versammelte Ritterschaft standen, der Bischof schwedisch sprach und seine "Proposition" schwedisch vorbrachte, und der Bitte um Gebrauch der deutschen Sprache seine Beigerung entgegensette, verlette aufs tieffte. Die Ritterschaft beschloß hierauf, felbft eine beutsche Übersetzung anfertigen zu laffen, ließ aber vorher nochmals durch ben Ritterschaftssefretar ihre Bitte wiederholen.

Doch Rudbeck gab folgenden groben Bescheid: "Unterthanen gebühre es, sich nach ihrem herrn zu accomodiren und nicht bas Gegentheil zu thun; hatten Landrate und Ritterschaft in ber Jugend nichts gelernt, so sollten sie es im Alter noch thun, sie waren nicht zu alt bazu; sie fuchten hierunter ihre fonderliche Hoheit, respectirten die königlichen Commissare nicht, sie waren unverständige Leute, bezeigten sich wie Tyrannen wider ihre Unterthanen, fie hielten ihre hunde beffer als ihre Bauerschaft, wollten nichts zu Gottes Ehre geben, nahmen 9 Theile und ließen ihren Bauern ben gehnten und könnten baber fein Gedeiben Die Antwort ber Ritterschaft, die am 3. Ottober schriftlich abgegeben wurde, wies in fehr energischer Beife alle "Bropositionen" als teils unbegründet, teils bei der Rotlage der schweren Beit unausführbar, zurück. Besonders scharf wandte sich die Ritterschaft gegen die brutalen Borwürfe, "daß die Landeseingeseffenen ein folch grob, unvernünftig Leben mit Verachtung Gottes Worts und ber hl. Sacramente, mit Abgötterei und Götendienfte, mit Leichtfertigkeit" führen "Obgleich fie feine Götter und feine Engel seien und mande Fehle und Gebrechen hatten", so hielten fie es für einen Frevel, "baf biefer weitberühmten Broving Rinder und Gingefessene für folche gottlose, heidnische und leichtfertige Leute und Maleficianten durch bojen und unwahrhaften Bericht bei J. K. Maj. als ihrer chriftlichen hoben Obrigfeit ober auch fonft in ber Welt follten ausgesetzt und gehalten werden". In Beziehung auf eine Proposition bes Bischofs, die Bauerr an Festtagen mit Arbeit zu verschonen und ihnen Freizugigkeit zu geben. erwiderte die Ritterschaft, die Leibeigenschaft sei eine Folge "der bojen Untreu und Natur, in welcher von Anfang ihre Borväter und noch fie Auch die schwedischen Bornehmen, die in Eftland beanito stecken". gütert seien, wären zur Überzeugung gelangt, "daß die Ration durch feinen andern Weg zu regieren, berowegen auch ihren Berwaltern hinterlassen, daß sie nicht anders, als nach alter Gewohnheit sie halten und regieren" sollten. Lebhaft protestierte ber Abel endlich gegen die Wiedereinführung des Kirchenzehnten, ben das Neue Testament ichon aufgehoben habe. Bu fatholischer Zeit hatten die Kirchen ihr Patrimonium und stattliche Landguter gehabt, von benen der Bischof und die Geiftlichen ihren Unterhalt genoffen, bei ber Unterwerfung unter Schweben seien aber biese Buter von dem Konige an verdiente Bersonen vergeben worden, so könne jest, zumal in Anbetracht bes Austandes bes Landes, der Zehnte boch nicht wieder eingeführt werden. Geschehe das, so werde der Abel völlig ruiniert.

Nach weitern fruchtlosen Berhandlungen verließen die Glieder der Ritterschaft — da Kriegsnot von den Polen drohe — die Stadt und am 15. Oktober segelte Rudbeck mit den Kommissarien gleichsalls ab.

"Finfteren Blides und voll tiefer Erbitterung fahen die Eftländer dem Bischof nach, als er in See stach, um heimzukehren. Sie fürchteten aus guten Gründen, daß die schon an und für sich übelwollende Gefinnung bes Königs gegenüber ber eftländischen Proving durch seinen Bericht nur noch gesteigert werben würbe." Sie täuschten sich leider nicht. Zwar hatte nach sechzehnjähriger Berschleppung der Abel mit der Klausel, "allgemeinen Privilegien und bes harrisch-wierischen Rechts unverfänglich" am 28. August 1627 gehuldigt, doch die zahlreichen weitern Differenzpunkte waren bei den kommissarischen Verhandlungen zu keiner Lösung gekommen. Um fo heftiger platten bie Gegenfate aufeinander, als im Februar 1629 ber Ritterschaftshauptmann Berend Metstaden, die Landrate Georg Maybell und Bans Delwig und brei andere Edelleute als Deputierte nach Stockholm reisten, um sich zu beklagen, daß sie über die bewilligten 20000 Taler Jahreskontribution hinaus mit neuen Auflagen beschwert und durch "etzliche übel affectionirte Personen", gemeint war Rudbeck, bei dem Könige verseumdet würden. Die Deputierten erhielten am 24. März eine Audienz, wurden aber vom Könige scharf angefahren. Bornig nahm er anfangs Rubbeck in Schutz, lentte aber in seinem gerechten Sinn so weit ein, daß er ihn gur Verantwortung zitieren ließ. Ende April erging dann eine königliche Resolution, in der hervorgehoben wurde, daß die Ritterschaft nicht Schuld trüge an dem Scheitern der Rudbeckschen Kommission und geneigt wäre, dem Könige zur Abstellung der Mängel in Schule, Kirche und Justiz entgegenzukommen. Der König versehe sich daher, daß die Ritterschaft, die auf den mürben und ganz gefährlichen Übelstand ihres Vaterlandes hingewiesen, sich eines bessern bebenken, die hohe Billigkeit der Restau-ration ihrer Kirchen etwas tieser beherzigen und sich des Zehnten halber, als des einzigen bequemlichen und bei der ganzen Christenheit üblichen Mittels hierzu oder an beffen Statt eines beftanbigen Aequivalents halber beffer erflären murbe.

War hier ber Austrag ber Differenzen hinausgeschoben worden, so ging es in ber zweiten Audienz am 25. April um so leidenschaftlicher

Mit jähzornigen Worten überschüttete ber König bie Eftlander. "Ihr klagt über Beschwer", erwiderte der König. "Also muß es zu: geben: wenn man den rechten Bater nicht hören will, so muß man den Stiefvater hören. — — Beim mahren Gott! wenn man nicht erführe, daß Ihr redliche Leute wäret und im Felde gedient hattet, ich wollte Euch was anders feben laffen; ich wollte Euch nicht bie Guter. aber die Balfer nehmen!" Je mehr die Deputierten auf ihrem Standpunkt beharrten, daß fie über Gebühr und wieder Recht bedrückt wurden, um fo höher ftieg bes Königs Born, ber ihnen am 25. April Dinge ins Gesicht warf, die selbst bei ber Offenherzigkeit ber Bafas peinlich berührten. "Haben also," berichtet Mandell, "am 25. April zu Schlof im Borgemach aufgewartet, bis wir burch herrn Beter Baner ju G. DR. in die Rammer geführt worden, allda wir bleich und roth, ja zitternd vor S. M. stehen muffen, indem S. M. solch eine scharfe und beftige Rebe gehalten, uns auch folche Werke, Lafter und Untugend unferer Landsleute vorgeworfen, daß fein hund (wie man fagt) ein Stuck Brot von uns hatte nehmen mogen, und haben S. M. wohl zugegeben, bag bie Livlander gute Solbaten maren, aber folche grobe, tolpische und unvernünftige Leute babei, als unter ber Sonne mochten gefunden werben. Weiln aber S. M. mit solch brennendem Born beladen, (hat er) jo heftig geredet und über uns ausgefahren, die gange Landichaft und uns, im Beisein ber sammtlichen Reichsrathe, gang vernichtet, als verftanden wir nicht, was zu unferm Beften bienet, und waren etliche unter ihnen, die ihm einreden wollten, aus benen wollten fie Rappierscheiben aus machen: - ""Ihr seid wie Thallferle"), die pochten auch auf ihre Freiheit und fetten es auf Schlagen und Schnauben und wollten feine Noth ansehen, aber ich habe fie gedemuthigt, daß ich fie um den Finger winden möchte; ebenso muß ich es mit Euch machen, es wird sonft che nicht gut!"" Bum Schluß ber Audienz murbe Buftav Aldolf, obwohl die Deputierten bei ihrer Meinung verharrten, milber und entließ sie schließlich, "indem er der Ritterschaft seinen gnädigen Bruß anmeldete, die Deputierten vielmals seguete und ihnen auftrug, Alles wohl zu verrichten und ihn nicht mehr zum Borne zu reizen".

Boller Sorge find die "Maulmacher", denen der König "viele Teufel" gegeben, aus dem ungaftlichen Stockholm in ihre Heimat zurückgekehrt

<sup>1)</sup> Die Dalefarlier.

— zum Austrag sind die tiefgehenden Meinungsverschiedenheiten, die im Grunde die unüberbrückbare Kluft zwischen aufgeklärtem Absolutis= mus und ständischer Aristokratie repräsentierten — weder jetzt noch im solgenden Jahre gekommen, als Gustav Abolf vor seinem Ausbruch nach Deutschland noch einmal eine estländische Deputation empfing.

Daß aber ber Kampf mit Gustav Abolfs Sieg geendet hätte, wenn ihn nicht im frühen Mannesalter die Kugel getroffen, dürfte nicht zweiselhaft sein. Erreichten doch die schwächern Nachfolger im wesentslichen das, was er gewollt, wie hätte ihm das Gelingen sehlen können?

Wer aber große geschichtliche Gestalten zu verstehen gelernt hat und sich losmacht von der Einseitigkeit rein lokalpolitischer Anschauung, wird sich das Bild des edlen und kühnen Vorkämpsers für Glaube und Recht deshalb nicht trüben lassen, weil er sieht, daß das Temperament und die sittliche Ungeduld ihn hier und dort zu weit geführt haben, er wird, das große Ganze im Auge behaltend, sich erwärmen und erquicken an der einzigartigen Natur dieser menschlich uns so nahestehenden Persönlichseit, die sich auch für uns, wie schon gesagt worden ist, weit erhebt über die besonderen Interessen unserer provinziellen Geschichte: "Was er der Menschheit gerettet, die Freiheit des Geistes, das kam auch uns zu gut. Daß er dem Zwang der Gewissen Ende gesetzt hat, das ist seine Unsterblichseit."

<sup>1)</sup> Fr. Bienemann jun .: Guftav Abolf und Livland. pag. 26.

## 13. Kapitel.

## Die Aushildung des livländischen "Tandesstaats").

"Das Alte flürzi, es andert fich die Beit Und neues Teben blüht aus den Auinen".

Die Saat, die Gustav Abolf dem Boden Livlands anvertraut hatte, sollte gute Frucht tragen: ein neues, besseres Livland entstand, das den Jammer der Tage des Verfalls und der Kriegsgreuel schnell zu überwinden wußte. Aus einem Chaos sondergleichen wuchs Ordnung und Gerechtigkeit empor und eine neue Generation wurde groß, welche im Ausbau des Niedergerissenen, in wahrer selbstloser Liebe zur Heimat und in trener Hingade an das Reich, dem man ein besseres Dasein verdankte, ihre Pflicht sah. Fürwahr, sowohl für unser Land, wie für Schweden sind die Jahre dis zum Tode Karls X. ein glänzendes Zeugnis wackeren Sinnes und rüstigen Schafsens!

Nicht zu trennen von dem größten Teil des Geschaffenen ist der Name des Geschlechts derer von Mengden, deren Glieder in vier auseinander folgenden Generationen die Würde des Landmarschalls wie eines Landrats in hochherziger Weise bekleidet haben.

<sup>1)</sup> Außer den bereits zitierten Werken von Edardt, Richter, D. Schmidt. Jannau, und der vortrefslichen "Livländischen Rückschau" H. Baron Bruiningks, sei hier besonders hingewissen auf Fr. Bienemann jun.: "Die Begründung des livländischen Landratskollegiums. Ein Gedenkblatt zum 4. Juli 1893" in der Düna-Ztg. 145., 146., 147. Jahrg. 1893 (auch Separatausgade) und auf das wertvolle Buch von Aftav v. Transehe-Roseneck: "Gutsherr und Bauer in Livland im 17. und 18. Jahrhundert." Strafburg 1890. Desgleichen Dr. Fr. Bienemann jun.: Otto und Gustav Mengden in schwedischer Darstellung" (Rigaer Tageblatt, 1894) und Wold. v. Bock: "Erinnerungen an Gustav von Mengden" in der Balt. Monatsschr. 8. Band, 215 ff.

Die ersten in dieser "Mengdenschen Periode" waren ber patriotische und rechtskundige Engelbrecht von Mengden und Otto von Mengden, von welch letzterem selbst ein sehr mißgünstiger, schwedischer Geschichtsschreiber gesagt hat, er habe im öffentlichen Leben einen Takt,
eine Würde und zugleich eine Klugheit und Selbstbeherrschung gezeigt,
welche ihn in ganz besonders vorteilhaftem Licht erscheinen ließen. Wie
man auch über ihn als Privatmann urteilen mag, seine schneidige,
rücksichtslose Art, seinen Stolz und seinen Familiensinn, "seine wunderbare Kunst im Beschwaßen, Verlocken und Verleiten", die ihm ein
Schwede vorwirft, kurz alle seine tiesen "Leidenschaften und Passionen"
hat er sein ganzes Leben hindurch in den Dienst Livsands gestellt
und viel erreicht.

Sein Bater Georg von Mengben hatte fich früh für die schwebifche Sache entschieden; 1621 schwört er allen voran ben Sulbigungseid an Guftav Abolf, ber ihn als treubewährten Diener fofort in bas Kommiffarialgericht beruft. Doch icon 1622 ftirbt er, mit seinem Ramen seinen Ginfluß bem Sohne, Otto von Mengben, hinterlaffenb. Erst 29 Jahre alt, ift biefer 1629 mit Fromhold Patkul in Schweben, um bie Bestätigung ber Privilegien zu erwirten - ein Zeichen Freundliche Beziehungen verbanden ihn mit ehrenden Bertrauens! bem großen schwedischen Kangler Agel Orenftierna, ber ihm 1635 bie Landrichterftelle des Rotenhufenschen Rreises antrug. In aller Munde war aber sein Name im selben Jahr, als er als Rittmeifter ber livländischen Abelsfahne im September bas Schloß Sunzel, bas bei einem unvermuteten Überfall ber über Düng und Ewst nach Livland einbrechenben Bolen unter Radziwill erobert worden, mit Bravour wiedergewann und die Befatung "bei 100 Saiduden" über die Klinge fpringen ließ.

Ein bebeutungsvolles Jahr brach mit 1634 an, in dem die ersten Steine zum Aufbau des "Landesstaates" errichtet wurden. Im Februar sollten die sterblichen Reste König Gustav Abolfs in Stockholm beigesetzt werden, die livländische Ritterschaft war auch in die Hauptstadt entboten und entschloß sich eilends bei dieser Gelegenheit der sür des heimgegangenen Monarchen unmündige Tochter Christine das Regiment führenden Vormundschaft Beschwerden und Wünsche vorzuslegen. Wiederum war Otto von Mengden der Mann, der für alle sprechen und um Vereinigung Livlands mit Harrien und Wierland "in ein corpus" bitten sollte. Doch drang er damit nicht durch. Die

Reichsvormünder meinten wohl, daß Livland noch gar nicht befinitiv, sondern nur durch einen Waffenstillstand an Schweden gekommen sei, sie wiesen wohl auch darauf hin, daß derartige einschneidende Waßnahmen vertagt werden müßten, bis die junge Königin selbst entscheiden könne. Nur zweierlei vermochte er zu erreichen: zum ersten die Livländer sollten "ihre Freiheiten und Gerechtigkeiten" weiter genießen, wie schon König Gustav Adolf sie ihnen provisorisch zugestanden habe; zum andern, sie sollten zu jedem Landtage sich einen Ritterschaftshauptmann, er wurde wohl auch wie in polnischer Zeit Landmarschall genannt, auf ein Jahr wählen dürfen.

Wie unfertig die Verhältnisse aber noch waren, wie langsam bas Emporringen vor fich ging, erhellt am schlagenoften baraus, bag trop ber Erlaubnis wir in ben nächsten Jahren von teinem zusammentretenben Landtage hören. Auch die 1637 versammelte Ritterschaft, "so viel ihrer bamals zusammentommen und zur Stelle fein konnen", fann schwerlich als ein wirklicher Landtag angesehen werden, immerhin war es nicht ohne Belang, daß man hier einig wurde, eine Landestaffe, "eine gemeine Labe", ins Leben zu rufen und bazu von jebem abeligen Butsbesiter 1/, Taler jährlich pro besetten haten zu erheben. abermals gingen fünf Jahre ins Land, ebe man im Jahre 1642 um Bestätigung bes Beschlusses in Schweden bat, wo man nicht nur ber Ritterschaft bereitwillig entgegentam, sondern fich ben Deputierten auch zu "Redreffirung und Berfassung biefes noch irregulirten Canbes - nicht ungeneigt" bezeugte, fo daß 1643 bie Frage ber Berstellung ber Verfassung enblich in schnellere Gangart tam. Schon am 5. Januar trat auf bes ben Livlanbern wohlgefinnten Generalgouverneurs Bengt Drenftiernas Berufung ein Landtag zu Riga zusammen - ber erfte, beffen Regeg wir tennen. Bier ift Mengden unbeftritten ber Berr ber Lage, ihn mählt bie Bersammlung einhellig jum Landmarschall, auf fein Betreiben wird mit ber "Labe" jest wirklich Ernst gemacht, auf feinen bringenden Vorschlag ein Musschuß von 4 Bersonen aus jedem Kreise gewählt, "welche allen Landsachen, so zu bes Baterlandes Beften zu berathschlagen, perfonlich beiwohnen und, mas zur fünftigen Ablegation nöthig, rathen und schließen sollten", er endlich wird nebst Gotthard Wilh. Budberg und Raspar Rostull für bie Gefandt= schaft bestimmt, die nötigenfalls in Stocholm die brennend gewordene Angelegenheit beschleunigen follte. Dit Gifer ging bie Rommiffion an



Candmarschall Gustav Irhr. von Wengden. nach einem digemälde im Dommuseum zu Nigs.

ASTOP, LEDGY
THE IN SCHOOL STATE ASTOPACE OF STA

bie Arbeit und einigte sich sosort dahin, daß die Hauptaktion nur in Schweden geschehen könne. Es gelte daher im wesentlichen die Deputierten gehörig zu instruieren, wie die Generalkonsirmation der Privilegien u. a. m. zu erwirken sei. In der Hauptsache aber, "wie man dies Land in einen leidlichen Staat" sehen könne, einigte die Kommission sich dahin, daß hierüber "eine Spezialinstruktion abzusassen uns daher unmöglich anniho gefallen, weiln uns hierüber der höchlöblichen Königl. Regierung Vorschläge, intentiones und Meinungen eigentlich annoch unwissend, sonsten auch dergleichen Sachen wohlzurichten und abzuhandeln virum praesentem et consilium in arena 1) requiriren thun". Rur einen Entwurf zu einem Landesrat aus 12 Landräten gab der Ausschuß als Material den drei Deputierten auf den Weg. Er war vom Generalgouverneur gebilligt worden und verlangte in geschickter Beise nicht zu viel, um das Mißtrauen in Stockholm nicht wachzurusen: der gebührende Vortritt und Einfluß war dem jedesmaligen Generalgouverneur gewahrt, die 12 Landräte — 6 Schweden und 6 Livländer, je 4 aus jedem der drei Kreise Wenden, Dorpat, Pernau — waren als seine Assessen der drei Kreise Wenden, Dorpat, Pernau — waren als seine Assessen der drei Kreise Wenden, Dorpat, Bernau — waren als seine Assessen der Kreise Wenden, Dorpat, dernau der diesen Kunktionen früherer Zeiten sehlten.

Also ausgerüftet und instruiert, erschienen die Delegierten vor der Königin mit der Bitte, daß "das versallene Livland mit einem guten, wohlresormierten Staat bedacht und soulagiret werden möge". Die Aufnahme in Stockholm muß eine überaus wohlwollende ge-

Die Aufnahme in Stockholm muß eine überaus wohlwollende gewesen sein, namentlich der Reichsschahmeister und spätere Generalgouverneur Gabriel Bengtson Drenstierna scheint ihnen liebenswürdig entgegengesommen zu sein. Wurde auch die Generalsonsirmation der Privilegien abermals verschoben, so genehmigte Königin Christine am 4. Juli 1643 doch — wenn auch alles provisorisch — mit Berufung darauf, "damit . . . . die Ritter- und Landschaft einige Form eines Staates und einer Regierung daselbst haben möge, daß daselbst in Livland ein Landrath sormirt werde von sechs der besten und geschicktesten ablichen Bersonen, die im Lande besitzlich sind . . . . und daß dieselbigen nach vorhergegangener ordentlicher Praesentation in J. R. M. Namen vom

<sup>1)</sup> Etwa "nur am entscheibenben Blat und im entscheibenben Augenblid ge-icheben tonne".

Seraphim, Gefchichte II.

Generalgouverneuren bestellet und normiret werben." Ausbrücklich wurde auch der jährliche Zusammentritt eines Landtages verheißen, beren nächster im Ottober 1643 im Rathaus zu Benben ftattfanb. Froben Bergens tamen Ritter- und Lanbschaft in bas fleine Stabtchen, um hier ben freudigen Deputationsbericht Mengbens zu vernehmen, ber ber vorigen betrübten Beiten und ber gegenwärtgen "gludfeligen" gebenken konnte. Es war ein benkwürdiger Tag, ba man in Wenden Die erften livländischen Landräte mählte: Arel Drenftierna und als seinen Bertreter Svante Baner im Benbenschen, Gabriel Drenftierna und als seinen Substitut Gotth. Wilh. v. Bubberg im Dorptiden. Jatob be la Gardie und ftellvertretend Magnus von ber Bablen im Bernauschen; von Livlandern Otto v. Mengben, Fabian v. Plater und Friedr. Wilh. v. Batkul. Um 28. Ottober tagten bie Erwählten bes Landes zum erftenmal, ftolg barauf, "baß fie biefe frohliche Beit erlebet, ba burch Milbe und Gnabe J. R. M. ihnen Lanbrate als Bater bes Baterlandes vorgefetet worden," ber Landmarfchall Otto von Mengden aber sprach hierbei bas "martige und ehrenvolle" Wort: "Denn die Libertat bes (all)gemeinen Rutens halt ben Abel in Schut und ift ein Ornamentum beffelben".

Unermüblich ift auch in all ben folgenden Jahren Mengben feinen Landsleuten vorangeschritten, um bie vielen, noch ungeklarten Fragen über die Befugnisse ber Landrate, über bie Berschaffung ber Brivilegienoriginalien - er selbst gab 2000 Taler zu solchem 3wed aus, b. h. ben britten Teil vom Berte feines Gutes Sinohlen - ju lofen. eine Landtagsordnung auszuarbeiten, die schwedischen Magnaten freund= lich zu ftimmen, vor allem um von ber mittlerweile munbig geworbenen Rönigin ftatt ber provisorischen eine befinitive Bestätigung bes Rechtszustandes zu erlangen. "Es ift hohe Beit — Diefes Wort wird ibm auf bem Landtage im Mai 1648 zugeschrieben -, daß bas verwickelte Garn unferer Verfassung einmal auseinander gelegt werbe." Mitbrüder ftimmten ihm bei: mit schweren Opfern entschloß man fic, noch einmal Abgefandte nach bem königlichen Soflager zu entfenden, unter ihnen abermals Otto von Mengben. Diesmal gelangte man Bon ben erften Burbentragern mit Liebenswürdigkeiten ans Riel. überhäuft, von bem jungen Gouverneur von Eftland, bem Grafen Erich Drenftierna, in warmherziger Beife beraten, wurden fie auch von Rönigin Chriftine mit Wohlwollen empfangen und die Erfüllung ibrer

Bitten ihnen zugefagt. Das Landratstollegium wurde auf 12 Glieber erweitert und ihm burch vier feiner Glieber, die ins Hofgericht belegiert wurden, der frühere Ginfluß auf die Juftig, wenn auch in anderer Form, wieber zugewandt, bie Bitte, bag nur Ablige bei ber Befetung von Umtern mahlbar fein follten, aber abgeschlagen. Dann erfolgte die Generalkonfirmation ber Landesrechte am 7. August 1648, wobei Die Rönigin erklärte: "Und wie Wir Dero Treue und Aufrichtigkeit von ben Zeiten an, ba fie unter bie Rrone Schweben gekommen find, in allen Fällen verspürt und vernommen haben, fie auch ferner zu aller Pflicht, Treue und Rechtsinnigkeit gegen Uns, Unsere nachfolgen= ben Ronige und die Krone Schweben verbunden fein follen", habe fie aus besonderer Gunft und Gnade bie Privilegien, Freiheiten, Immunitäten ber livländischen Ritterschaft bestätigt. Gin huldvoller Abschied folgte: "Es ist Uns lieb", ließ sich Chriftine vernehmen, "baß Ihr mit gnäbiger Resolution verabschiedet worden. Worinnen Wir der Ritter= und Landschaft, auch einem Jedweden in particulari ferner Snabe erweisen konnen, barinnen haben fie fich zu versichern, daß Wir es nicht unterlassen werden." König Gustav Abolfs Witwe fügte bann noch bie ehrenden Worte hingu: "Es hat mein in Gott ruhender König allewege ob ben Livlandern viel gehalten, weil sie alle Zeit bei ber Krone Schweden treu und beständig verblieben. Wir wissen solches auch bei 3. R. M. zu ihrem Ruhme zu erinnern."

Leider war der Fortgang dem vielversprechenden Anfang wenig gleich. Wollte das Landratskollegium dem Generalgouverneur das sein, was beabsichtigt wurde, so war es notwendig, daß es mit ihm in enger Fühlung blieb, daß, wie schon im August 1647 betont worden war, zwei Landräte in Riga "residierten". Aber vergebens erhob Mengsben dafür seine Stimme, die ewige Ebbe, die in der Landeskasse herrschte, der allgemeine finanzielle Druck, der auf dem Lande lastete, wirkten stärker als mahnende Worte. Wan säumte so lange, dis der Generalsgouverneur 1650 sich besondere besoldete Regierungsräte beilegen ließ und damit die geplante und dem Lande gewiß unendlich wohltätige Zweiherrschaft von Generalgouverneur und Landesrat für immer in die Brüche ging.

Die Ginsetzung bieser Rate — Uffiftenzräte genannt — hing mit einem ursprünglich anbers und weiter gebachten Plan ber schwedischen

Regierung zusammen1). Als bie auswärtigen Besitzungen Schwebens an Ausbehnung und Bebeutung gewannen, wurde 1634 in Ausficht genommen, die Berwaltung der neuen Provinzen der schwedischen Regierungeform zu "accommobieren" und in Livland und Breugen je einen Brovinzial-Staatsrat mit tollegialer Busammensetzung ins Leben zu rufen. Der neuernannte Generalgouverneur Bengt Drenftierna erhielt ben Auftrag ein folches "Consilium status und militare" unter feinem Borfit in Dorpat einzurichten. Aber aus bem Blane wurde aus Rudficht auf die schlechten Finangen und die Unterbilang bes livländischen Berwaltungsbudgets trot lebhaften Intereffes bes Generalgouverneurs nichts. Als Erfat für ben Provinzial-Staatsrat wurde ein neuer Boften geschaffen, ber eines Rommiffars, ber bem Generalgouverneur "in allen Civil- und Militarfachen treulich zur Sand geben und darauf zu sehen habe, daß die Juftig abministrirt werde, daß es mit ben Festungen und Garnisonen allzeit richtig bestellt sei und daß alle Kronsrenten und Ginfunfte in acht genommen werben." Bahl bes Generalgouverneurs zu biefem hochbebeutsamen Posten fiel auf einen ber beften Manner Livlands, auf Engelbrecht von Mengben, Sohn Fromhold von Mengbens von Altenwoga. Er war 1587 geboren und tam, als fein Bater 1602 auf Hochrofen fiel, nach Rurland, befuchte hierauf beutsche Universitäten und ließ sich bann wieber in Rurland nieder. Als die beiden Gebrüder Magnus und Gotthard Rolbe, die als Rönigl. polnische Rommissarien im August 1615 nach Riga reisen sollten, um einen Streit ber Stadt mit ben Refuiten gu schlichten, in Mitau auf Geheiß Bergogs Wilhelm von Rurland niedergemacht wurden (wovon unter Rurlands Geschichte näher gehandelt wird) befand er sich an ihrer Seite — und entkam nur burch ein Wunder bem Tobe. Roch breizehn Jahre blieb er nach jener Schreckensnacht in Rurland und zwar als Landnotarius bes piltenichen Kreises mit Stimmrecht im Landratstollegium, bis er fich von Polen lossagte und etwa 1630 ins schwedisch gewordene Livland, seine alte Beimat, zurudtehrte. Un ber Chrlichfeit seines Unschlusses scheint tein Ameifel geherrscht zu haben, ba ber Generalgouverneur Stytte ihm herglich entgegentam und fein Gesuch um Rucigabe bes

<sup>1)</sup> Friedr. Bienemann jun.: Bur Geschichte Engelbrecht von Mengdens und seines Lanbrechtentwurfs (Sig.-Ber. ber Alt. Ges. 1900, pag. 57 ff.).

alten Famliengutes Altenwoga bei Guftav Abolf lebhaft förderte, freilich ohne sofortigen Erfolg, da es erst Engelbrechts Sohn wirklich einge-wiesen erhielt.

Engelbrecht von Mengbens Name muß einen vortrefslichen Klang gehabt haben. 1631 nennt ihn Stytte in einem Brief an ben König "die Blume und Zierde des Abels von Livsand" (flos et decus totius nobilitatis Livonicae) und rühmt seine hohe Erudition und Geschicklichteit. Am 10. Januar 1638 wurde Mengden zum Kriegskommissamit 600 Taler S. M. und etwas später zum Kriegskat mit 1500 Taler S. M. ernannt, erhielt mithin jenen neukreierten Posten, desse beutung wir eben stizziert haben und den er dis zu seinem schon 1648 zu Dorpat erfolgten Tode ausgefüllt hat, als ein "guter und capabler Mann", wie ihn der Generalgouverneur zur Assistenz benötigte, "da es ihm beschwersich sale, so ausgebehnten Provinzen allein vorzustehen".

Rach seinem Tobe (1659) trat auf Betreiben bes Generalgouverneurs be la Garbie ein Provinzialkollegium von drei Kommissarien an
die Stelle des einen Assistants: es waren Johann von Weidenheim,
Harald Igelström und Paul Helmes. Die neue Institution hat dann
während der ganzen schwedischen Regierungszeit bestanden, anfänglich
freisich von der livländischen Ritterschaft mit Mißtrauen betrachtet,
die in ihr eine Minderung des durch das Landratskollegium soeben
erst gewonnenen Einslusses besürchtete und am 13. April 1650 deshalb bei der Königin Christine vorstellig wurde. Die schwedische Regierung erklärte jedoch, daß die Assistante, deren Pslichten genau bestimmt seien, mit den Landräten gar nicht in Kollision geraten könnten,
daher denn auch ihre Ernennung den Landräten nicht "zu einiger
Braejudice und Vorsang gereiche."

Damit war die Angelegenheit erledigt und die Folgezeit hat gezeigt, daß beide Institutionen neben einander zu wirken vermochten. Bertrat der Provinzialrat der drei Assistenzäte die Regierungsinteressen, so besaß die Ritterschaft im Landratskollegium eine beständige Repräsentation, deren Wert nicht hoch genug veranschlagt werden konnte. Zusdem erweiterte sich die Fühlung, die der Landesrat mit der Ritterschaft hatte, bald noch dadurch, daß in Fällen, wo die Erledigung der Angelegenheiten der Berufung des Landtages nicht zu bedürsen schien, einige Deputierte der Kreise zum Landratskollegium hinzugezogen wurden — Versammlungen, die Konvente hießen.

Der politische Mittelpunkt ber Selbstverwaltung blieb aber ber Landtag, ber sowohl in Estland, wie in Livland nicht allein ben Abel, sondern bie Ritter- und Landschaft, b. h. ben Großgrundbesit, ob adlig, ob burgerlich, umfaßte, fonft aber gegen bie fruberen Reiten feinen Charafter wesentlich verändert hatte, ba die Städte, welche als Landftande in alter Reit an ben Tagen teilgenommen hatten, nur noch in soweit zugelassen murben, als fie Gigentumer von Landbefit maren. Es wirft ein eigentümliches Licht auf die Runde, die man in Riga 1646 von ber eignen Bergangenheit hatte, bag man sich in biesem Jahre die Berechtigung ber Teilnahme am Landtage nicht burch ben Nachweis, daß Riga und die andern Städte immer auf der Städtebant gefessen, ju fichern suchte, fonbern barauf pochte, bag bie Stadt auch Grofgrundbesitzerin sei und bant Guftav Abolfs Donationen Lemfal, Urfull und andere Guter befige. Der Landtag ließ die Deputierten ber Stadt benn auch zu, aber nur als Glieder ber Landichaft bes wendenschen Kreises. Wahrte sich also bie mächtige Sanbelsstadt einen, wenn auch nicht weitreichenden Ginfluß, fo traten Dorpat und Bernau, von ben fleineren Gemeinwefen zu schweigen, gang gurud und gaben aus finanziellen und lotalpartitulariftischen Gesichtspuntten ibre Standschaft, wenn auch erft allmählich, auf. Sie tonnten sich bann freilich nicht beklagen, daß in des Landes hoher Bersammlung nur ber Grofgrundbefit tagte und bie Rluft zwischen Stadt und Land, allzeit im alten Livland lebendig, bisweilen bebenklich weit fich auftat.

Bei Bersammlungen, in benen das ablige Element so sehr überwog, wie in den Landtagen Estlands und Livlands, liegt es in der Natur begründet, daß das Bestreben, dieses numerische Übergewicht noch zu vermehren und äußerlich zum Ausdruck zu bringen, lebendig hervortritt. Ganz besonders läßt sich dieser bedauerliche Prozeß in Estland versolgen, wo die Ritterschaft immer wieder den Plan aufnahm, den Stadtbürgern das Recht, Rittergüter zu kausen, zu entreißen, und wirklich 1662 durch eine nach Stockholm entsandte Deputation von der vormundschaftlichen Regierung Karls XI. den Bürgern Revals gegenüber das Recht erlangte, "gleich wie keinem Edelmann einiges Haus in der Stadt möge zugelassen werden, also mag nicht weniger einigem Bürger in Reval einige ablige Güter auf dem Lande an sich zu handeln und als ein dominus oder Eigener, besondern nur hypothekweise zu besitzen zugelassen werden." Nur die Stadt Reval als solche sollte bas Recht bes Güterbesitzes behalten. Man war bamit in Bahnen gelenkt, die man erst in unserm Jahrhundert verlassen hat.

Weit liberaler handelte man in Livland, wo ber Ritterschaft bie Ausgleichung des oft auflodernden Zwists mit Riga sichtlich am Herzen lag. Genau im selben Jahr, in dem man in Eftland so engherzig vorgegangen, waren auch aus Livland Delegierte nach Stockholm geeilt, aber wie anders lautete hier ber Bergleich mit ber Stadt Riga: "Baufer und Plate in Riga möget ihr (ber Abel) hinführo erben, taufen, pfänden, heuren und besitzen, so wie die Bürger aus ber Stadt (Riga nämlich) Landguter an sich bringen und besitzen und seid forberft nicht mehr wie bishero vor Fremde in Riga zu halten." ferner, um noch eins hervorzuheben, jeber Cbelmann, ber in ber Stadt bürgerlichem Gewerbe nachging, alle ftabtischen Laften tragen und bem ftabtischen Gericht Rebe stehen. Als bann am 8. Januar 1663 ein allgemeiner Landtag zusammenkam, sprach Gustav von Mengden, der Landrat und Sohn Otto von Mengdens, Worte hoher Freude über bie Beilegung der Streitigkeiten und rief fast jubelnd in die Versamm= lung: "Du mein liebes Baterland Livland, ich habe Dir billig bei diesen Zeiten gar höchlich zu gratuliren, daß Du hierin zu der alten Freiheit wiedergelanget, daß Du aus der ofters ausgestandenen Be= unruhigung zur Bufriedenheit, aus ber Wibrigkeit ber nachtheiligen Rechte jum sichern Wege ber heiligen Gerechtigkeit und turz, daß Du aus ber finftern Ungewißheit in die himmelklare Gewißheit . . . . bift annu gesetzt worden...... Der Ausgang hat es auch dargetan und trag ich hier den Palmenzweig mit Freuden in meinen Händen und hoffe, es werde mit mir ein jeder von der edlen Ritter= und Landschaft nu= forderst fröhlicher und wohlgemuther zur Stadt tommen, da er in der alten gulbenen Freiheit und eblen Rechten das Seinige verteibigen -- - fann".

Der freie, weitere Blick, ber bamals Livland auszeichnete, trat auch sonft allenthalben erfreulich zu Tage. Zwar wurde, obwohl die Bitte der Ritterschaft im Jahre 1650, ihr zu gestatten eine Rittersbant ober ein Verzeichnis der Abelsgeschlechter zusammenzustellen, in Schweden, "damit der Abel bei seinem gedührenden Respekt und Honsneur konserviret und gehandhabet werde" Zustimmung fand, nichts aus dem Plan (warum wissen wir nicht), doch auch ohne eine dersartige Organisation beweist die ganze Geschichte der Landtage, wie sehr

biefe ftets beniüht gewesen find, "in ber Sorge für bas Bobl bes gangen Landes, Die Berleihung von Rechten burch willige Ausubung ber Bflichten zu rechtfertigen"1). Rur eine oberflächliche ober boswillige Betrachtung tann leugnen, daß ein gewisser großer Bug burch die Beit geht, ba die Mengdens ber inneren Lanbespolitit ihren Stempel aufbrudten, und daß der Fluch ftandischer Ginseitigkeit meist glucklich vermieben worden ift. War man auch nicht geneigt, der bäuerlichen Bevölkerung, die dazu noch lange nicht reif war, die perfonliche Freiheit au geben, so hat ber Großgrundbesit jener Zeit doch in aufopfernder, väterlicher Beise sich ber "armen Bauersleute" angenommen, wie benn auch zutreffend gesagt worden ist, die mangelnde Vertretung bes Bauernftandes habe die Ritterschaft teineswegs bazu verleitet, ihre Rechtsiphare auf ber Bauern Roften zu vermehren ober gar ihnen neue Laften aufzubürden, fie habe vielmehr "bas lebendige Bewußtsein ber Pflicht vormundschaftlicher Berantwortlichkeit erhöht". Richt nur zugestimmt hat der Landtag bis auf Karls XI. Regierung so manchen Borschlägen der schwedischen Regierung, durch die das materielle und fittliche Wohl ber Landbevölkerung geftärkt werden follte, fie bat folde auch von fich aus teilweise veranlaßt. Man hat wohl eingewandt, mit der Fürsorge für bas Landvolf vertruge sich die Steuerfreiheit bes Abels nicht, doch nichts erweist sich als irriger. Zwar ist es Tatsache, - es wird bavon später noch genauer gehandelt werden - bag bas Hofesland absolut steuerfrei, bas Bauerland bagegen schappflichtig mar, daß daher der Rogbienst nicht mehr in der perfonlichen Stellung bes Ebelmanns zur Fahne beftanb, sonbern in ber Ausruftung und Unterhaltung bewaffneter Reiter — eines auf 15 Saken -, welche von Offizieren fommanbiert wurden, die der Abel aus feiner Mitte mablte. Auch die fogenannte "Station", die in ber Regel in Gelb abgelöfte Lieferung von Rorn, Stroh und Beu, welche balb zu einer regelmäßigen Leiftung sich ausbilbete, ruhte auf bem Bauerhof, besgleichen bie jum Unterhalt ber Poft im Betrage von 1/2 Taler pro Haten erhobene Abgabe, wie endlich bas Bruckengelb. Außer biefen fogenannten foniglichen Steuern lag auf bem Bauerlande 1/, Taler pro Haten Labengelb, bas von ber Ritterschaft zum Unterhalt bes Landesstaates verwandt murbe. Aber in Birklichkeit

<sup>1)</sup> Bgl. Bruiningt l. c. pag. 130.

lagen die Dinge völlig anders. Richt nur, daß das dem Namen nach "schahfreie" Hofesland für alle Leistungen der Bauernhöse einzustehen hatte, auf ihm lasteten vor allem die sehr bedeutenden "Willigungen", jene unregelmäßigen Steuern, die bei allen außergewöhnlichen Gelegenheiten, dei Entsendungen von Deputationen an den Hof, dei kostbaren Ehrengeschenken an die Majestäten und Magnaten, in erster Reihe zu Kriegszeiten erhoben werden mußten. Seit 1644 hat das Land so manche schwere Kontribution tragen müssen und hat dabei nicht viel gemurrt, so daß die schwedische Krone wiederholt das "merkliche Soulagement", das z. B. 1654 von Seiten der Ritterschaft weit über 38 000 Taler betrug, anersannte. Als um die Mitte des Jahrhunderts die Russen bis vor Riga drangen und das Land verheerten, da war es der Landtag, der sich damit nicht zusrieden gab, daß der Bauerlandsturm aufgeboten wurde, sondern darum bat, die Hälfte des Aufgebots auf eigne Kosten und aus eignen Leuten stellen zu dürsen, damit "den Bauersmann" nicht der ganze Druck tresse. Auch in der Folgezeit lassen sied benen es wohl heißt, es seine "die Erdherren gewesen, die solches gar wohl auf= und annahmen").

die Russen bis vor Riga brangen und das Land verheerten, da war es der Landtag, der sich damit nicht zufrieden gab, daß der Bauerslandsturm ausgeboten wurde, sondern darum bat, die Hälfte des Aufgebots auf eigne Kosten und aus eignen Leuten stellen zu dürsen, damit "den Bauersmann" nicht der ganze Druck tresse. Auch in der Folgezeit lassen sich Beispiele dieser materiellen Fürsorge mehr denn einmal sinden, bei denen es wohl heißt, es seien "die Erbherren gewesen, die solches gar wohl aufs und annahmen").

Daß der Großgrundbesizer es mit dem Landmann gut meinte, — einzelne Ausnahmen und den rauhen Charakter jener Zeit immer zusgegeben — bewies er auch durch das Entgegenkommen gegen die von der schwedischen Regierung ins Wert gesetze Katastrierung des Landes, durch welche die landwirtschaftlichen Verhältnisse sessischung eisstungen besilltür und Ungerechtigkeit in der Erhebung der öffentlichen Leistungen beseitigt" werden sollte. Die Katastrierungen, von denen in anderm Zusammenhang aussührlicher die Rede sein wird, mußten gerade der däuerslichen Bevölkerung zu "einem mächtigen Schußwall" gegen Übergrisse der Herrschaft und Erhöhung der an sich gewiß nicht leichten Lasten werden, troßdem aber akzeptierte der livländische Landtag nicht nur die 1638 gewonnenen Resultate, sondern bat, um dem Borwurf der Parteilichkeit zu wehren, daß schwedische Edelleute neben den livländischen "dur gerechten Kevision" gebraucht würden. Ja noch mehr! Er war es, der darauf drang die Bauern selbst zu befragen, worauf auf die Umsfragen der Landgerichte sie zur Antwort gaben: "Wir haben nichts zu

<sup>1)</sup> Bgl. S. v. Bruiningf, 126 ff.

Da tann es uns nicht Wunder nehmen, daß der Boblftand flagen!" bes Landvolks mächtig wuchs, so baß sogar Luxusgesetze in Rraft treten mußten, daß die Landwirtschaft immer größeren Umfang annahm und wir nicht nur auf feine Rlagen ber Regierung über Bauernschinderei, vielmehr auf folche über gar zu große "Connivenz ber herr-"Seit der Mitte bes Jahrhunderts find die Rollen schaft" stoßen. sogar in merkwürdiger Weise vertauscht; benn bie zunehmenbe Finangnoth ber Regierung, vor allem aber bie Militarverwaltung, Die sich großentheils in ben Banben ber Officiere befand, welche in ber Schule bes breißigjährigen Rrieges aufgewachsen, Barte und Ungerechtigfeit gelernt hatten, gaben ber Ritterschaft fortwährend Beranlaffung bei ber Regierung für bie ""arme Bauerschaft"" ju interzediren, um fie gegen Ueberburdung mit Leiftungen und Mighandlungen ber Dilitarverwaltung zu schüten."

So bebeutungsvoll bes Landtags und ber Ritterschaft Birten erscheint, fo schwer sollte fich in ber Folgezeit rachen, daß man es verabfaumt hatte, Rlarheit in bas Berhaltnis zu bringen, in bem Livland wie auch Eftland zum schwedischen Reiche ftanden. Zwar reben bie Brivilegien und Urfunden ftets von bem Schweben "inforporierten" Livland, aber es liegt auf ber Sand, bag wenigstens im mobernen Sinn von einer "Incorporation" Livlands und Eftlands nicht bie Dazu fehlte in erfter Reihe bie Reicheftanbichaft ber Rebe fein tann. liv-eftländischen Ritterschaften auf den schwedischen Reichstagen. Dan wird annehmen burfen, daß König Rarl IX. und Rönig Guftav Abolf eine berartige völlige Verschmelzung vorgeschwebt hat, wenigstens wissen wir, bag jener Reval, biefer Riga gur Beschickung bes Reichstages ju bewegen versucht hat und bag beibe Städte jum mindeften einmal bem Folge geleiftet haben. Aber die Roften, die weite Reife, Die schwedische Berhandlungssprache haben jene beiden Städte schnell darauf verzichten lassen als "membra regni" in Stocholm Sit zu nehmen.

Anders die Ritterschaft Livlands, die seit 1660, als durch den Frieden von Oliva Polen endgiltig das Land aufgegeben hatte, zweismal auf die Regelung des staatsrechtlichen Berhältnisses zwischen dem standinavischen Reich und ihr gedrungen hat. Nicht lange Zeit war ins Land gegangen, da bat man in dringlichen Worten, es möge endslich einmal "Livland dem schwedischen Reiche als ein membrum regni in perpetuum incorporiret und invisceriret werden, die Ritters und

Landschaft Sit und Stimme auf dem schwedischen Reichstage erhalten und den livländischen alten Geschlechtern ein gebührender Plat auf dem schwedischen Ritterhause zuerkannt" werden. Dieser Wunsch, der sich auf die Zusicherungen der Jahre 1602, 1614, 1629 und 1648 stüßen zu können glaubte, fand in Schweden keine völlige Ablehnung, dach keine sofortige Zustimmung, da "über die Art der Incorporation viele wichtige und considerable Sachen" überlegt werden müßten. Zwei Jahre darauf, 1662, wurden die Verhandlungen von neuem begonnen, wiederum in Stockholm scheindar entgegenkommend aufgenommen und abermals zu keinem Abschluß gebracht, da über die Art der Inkorporation mit der schwedischen Ritterschaft beliberiert und die Sache daher dem nächsten Reichstag vorbehalten werden müsse.

So weit wir wissen, ist die bedeutungsvolle Angelegenheit, für die der Landrat Gustav von Mengden mit besonderer Lebhaftigkeit eingetreten ist, später nicht mehr aufgenommen worden. Als dann die trüben Zeiten der Güterreduktion unter Karl XI. kamen, da bedauerten es die Besten des Landes schmerzlich, daß über die "Incorporation" keine Klarheit herrschte!

Auch einer anderen wichtigen, wenngleich ebenfalls zu keinem gesteihlichen Ende geführten Angelegenheit — der Kodifizierung des livsländischen Landrechts — haben wir in diesem Zusammenhang zu gestenken. Sie knüpft an den Namen des als Assistenzrats Bengt Oxenstiernas in rühmlichem Andenken stehenden Engelbrecht von Mengdens. Als er in amtlichem Auftrage 1640 in Stockholm weilte, empfing er hier die erste Anregung zu dem Wert und zwar, wie heute sessisteht, von keinem Geringern als dem großen Kanzler Schwedens, Azel Oxensstierna. Im Juni 1642 ist die Arbeit dann schon weit fortgeschritten und im Januar 1643 kann er über sie solgenden, in mehr als einer Hinsicht erwünschtes Licht verbreitenden Brief an den Reichskanzler schreiben<sup>1</sup>):

"Wie ich ao. 1640 im reich war, haben mich E. Exc. animiret, baß ich ein corpus juris Livonici nebst dem sehl. vicepraesidenten [bes Hofgerichts Johann] Ulrich und dem [Hofgerichtsassesson] Georgio Sternhelm fassen und J. kgl. Mt. und der hochlöbl. regierung censur

<sup>1)</sup> Fr. Bienemann jun.: Bur Gefchichte Engelbrecht von Mengbens 2c. l. c. 66 ff.

und approbation unterwerfen folte. So balbe ich nur im selbigen jahre in Liefland fommen, habe ich folches mit oberwehnten persohnen communiciret, aber strack eine abschlägliche Antwort von dem vicepraefibenten bekommen, welcher fein hobes alter und unvermögenheit vorgewandt, Georg Lilia (Sternhelm) mit anderer arbeit, so er unter händen hette, sich ercusiren wollen, bennoch seine operam barin zu leisten promittiret. Wie ich nun gesehen und gespüret, wan viele bas werk unter handen nehmen folten, es langfamb jum end tommen wurde. wegen mich allein barüber gemacht, ein corpus juris pro mea patria theils aus ber cron Schweben rechten, reichstäglichen constitutionibus et nobilitatis privilegiis, theils ex jure communi und alten liefländischen ritterrechten colligiret und moderno statui patriae accomobiret, insonderheit die jura Majestatis barin fleißig in acht genommen und meines bedenkens nichts gesetzet, bas ba mit ber cron Schweben rechten und abelichen privilegien streiten solte. Dan in meinen gebanten ift niemahlen kommen, hoffe auch, bag von meinen mitbrüdern feiner fein wird, ber ihm treumen left, ein mehres ju fuchen und ju begehren, als bie cronenkinder haben, und halten bavor, daß wir gludsehlige leute fein wurden, wann bie ftanbe uns ihrer freiheiten, rechten und privilegien theilhaftig machen theten. Hoffe auch nicht, daß etwas barin fol gefunden werben, bas bie ftande ber cronen offenbiren tan, sintemahl vornehmblich uf berselben jura und privilegia, weiln bieselben bie gröften und meiften gueter im lande haben, bies wert gerichtet, in hoffnung, wan beibe nationen fich eines gleichen rechtens gebrauchen wurden, daß alsban auch ein gutes fundament zu anderen ber cronen freiheiten und beneficiis ben Lieflandern geleget und fie burch dies mittel in bem herlichen croneustamme als seithero frembde reußlein fondten eingepfropfet und naturalifiret werben. geringschätige arbeit habe ich uf meiner landsleute bitte burch bero beputierten 3. fal. Mt. und ber hochlöbl, regierung censur und approbation unterwerfen wollen mit ut. bitte, daß E. Erc. als mein anädiger maecenas alle sinistra judicia hievon jum beften zu wenden in gnaben ibn wolle belieben laffen."

Der im Januar 1643 zu Riga tagende Landtag machte Wengdens großes Werk zu dem seinigen. Er wies auf den großen Wangel des bisherigen Zustandes und die daraus hervorgehende "Consusion" hin und bat "demüthig", daß das corpus juris Livonici, so der Kriegsrat und Kommissarius Engelbrecht von Mengden formieret, von Rechtsverständigen zensieret und nachmals von E. kgl Mt. allergnädigst konsirmieret werden möge. In Stockholm nahm man den Plan um so
günstiger auf, als Drenstierna denselben eigentlich angeregt hatte.
Drenstierna erklärte denn auch im Reichkrat, "es sei recht und billig,
daß wir einige dazu verordnen und thun, was sich ohne praejudicium
thun läßt." In diesem Sinne siel auch die Resolution der Reichsräte aus. Sine Bestätigung der Entwürse ist dann aber gleichwohl
nicht ersolgt, ohne daß wir wissen, weshalb die hoffnungsvoll begonnene
Sache einen solchen Abschluß fand. Daß die Ritterschaft selbst, weil
im Entwurf das Privilegium Sigismundi Augusti nicht genannt und
er das Verbot des Verkaufs von Lehngütern ohne Zensus der Regierung
enthielt, später die Bestätigung hintertrieden habe, ist eine durch nichts
erwiesene und wenig wahrscheinliche Annahme aus weit späteren Tagen.

## 14. Kapitel.

## Äußere Geschicke bis auf Karl XI.

Das Geschick hat es gewollt, daß auch unter schwedischem Szepter unserer Heimat der Friede nur auf kurze Zeit leuchten sollte. Im Kriege gewonnen, mußte Livland mit den Waffen behauptet werden; im Kampf gegen Polen, Rußland und Dänemark von Schweden erskämpft, war es ihm, dem Schicksalklande NordostsEuropas, vorbehalten, als "vielumtanzter Braut" sich immer wieder der früheren Freier zu erwehren und den Waffenlärm nicht zu verlernen, der tosend schon seine Wiege umklirrt hatte. —

Der dreißigjährige Krieg nahm mit der Schlacht von Lüßen kein Ende, über der Bahre des großen Schwedenkönigs entbrannte der Kampf mit erneuter Heftigkeit und zog immer weitere Länderstrecken in seine Kreise. Wie hätte Livland da sehlen können, zumal der Waffenstillstand von Altmark 1629 nur auf sechs Jahre abgeschlossen worden war.

Der Tod König Sigismund III., jenes Fürsten, der zwei Kronen verspielt hatte, die schwedische und die russische, (am 20./30. April 1632) hatte den tiefgreisenden Zwiespalt der Wasalinien von neuem der Welt offenbart: Wladislaw IV., Sigismunds Sohn und Nachfolger, proklamierte ofsen seine Ansprüche auf die Krone Schwedens, welche die jugendliche Königin Christine, Gustav Adolfs Tochter, unter der Bormundschaft der Reichsräte, insbesondere des genialen Kanzlers Axel Vxenstierna, trug. Gerüchte über den vermeintlichen Übertritt seiner Söhne zum Luthertum sollten dem Polenkönig den schwedischen Abel und die Livländer gewinnen, unter denen sich noch immer Mißvergnügte besanden, die am schwedischen Regiment keine Freude hatten. Aber um

mit ben Waffen in ber hand bie Ansprüche gegen die Königin Christine durchzusechten, fehlte es dem ehrgeizigen Wladislaw an Kraft und Unterstützung bei ben Ständen seines Reiches. So fanden denn die schwedischen Staatsmänner, benen an einer Berlängerung bes Altmarker Traktats um so mehr gelegen war, als seit der schweren Niederlage ihrer Waffen bei Rördlingen im September 1634 und ber Abwendung Sachsens wie Brandenburgs von ihrer Sache ber Stern Schwebens in Deutschland zu sinken begann, bei den Polen ein überraschendes Entgegenkommen: bereits am 2./12. September 1635 wurde man zu Stumsdorf einig, den Altmarker Vertrag auf 26 Jahre zu verlängern. Breugen wurde von den Schweden aufgegeben. Das eigentliche Livland bis über die Ewft follte bei Schweben bleiben, ber bisher ju Kurland gehörige Bezirk von Dahlen mit Livland vereinigt werden. Die Gebiete von Marienhaufen, Lubsen und Rositten, für die sich all= mählich ber Name Polnisch-Livland herausbilbete, verblieben ben Bolen, bie von der Überlegenheit der schwedischen Waffen soeben noch einen empfindlichen Beweiß erhalten hatten. War doch der litauische Großfelbherr, Chriftof Radziwill, ber mahrend ber in Stumsborf geführten Unterhandlungen unvermutet nach Livland eingefallen und bis gegen Dorpat gekommen war, trot ber geringen Kräfte, die bem General= Souverneur Bengt Drenftierna ju Gebot ftanben, nicht imftanbe gewefen im Lande Fuß zu fassen. Damals war es auch, daß bie livländische Abelsfahne unter bem schneidigen Otto von Mengben, bem Alten, bei Sunzel unter ben Bolen furchtbar aufgeräumt hatte!

Rur wenige Jahre nach dem Abschluß des Waffenstillstandes drohte dem Lande eine neue Gefahr, über die wir im einzelnen erst seit wenigen Jahren unterrichtet sind: der Einfall des taiserlichen Obersten Both, im Jahre 1639¹). Gestütt auf die allgemeinen Zeitverhältnisse, die an sich dem Unternehmen nicht ungünstig waren, versuchte Both ein mecklenburgischer Seelmann von abenteuerndem, unstätem Sinn, der zuerst in schwedischen Diensten gestanden hatte, dann
zu den Kaiserlichen übergegangen und 1637 in der Schweden Hände
gefallen war, nach seiner Freilassung, erfüllt von Rachegedanken, einen Einfall nach Livland ins Werk zu sehen, dessen Bedeutung für den

<sup>1)</sup> Dr. A. Seraphim: Des Oberften Both Ausschlag auf Livland (1639) und fein Zusammenhang mit der allgemeinen Politit ber Zeit. (Königsberg 1895).

schwedischen Staat er auch im Lande felbst zu erkennen volle Belegen= heit gehabt hatte. Er wandte fich beshalb an den Kurfürften Georg Wilhelm von Brandenburg, der mit Schweden, das ihm fein pommersches Erbe vorenthielt, in scharfer Spannung lebte. Der Blan, Die fcmebifche Macht burch einen friegerischen Borftog gegen bas militärisch bamals fehr schwach befette Livland, die Kornkammer bes Reiches, aufs empfindlichste zu schädigen, war an sich zweifellos ein richtiger und ber Rurfürst mochte nicht falich taltulieren, wenn er glaubte, daß bei bem Ginfall bie Schweben Pommern fofort raumen wurden, um bie bort stehenden Truppen nach Livland zu werfen. Aber die Ausführung war eine berartige, bag ber Anschlag von Beginn an als verfehlt bezeichnet werben mußte. Es fehlte an Gelb, es fehlte an ber Buftimmung ober wenigstens tatfraftigen Unterftutung bes Raifers, es fehlte ferner an ber für ein berartiges Unternehmen notwendigen Silfe durch Bolen.

Was wollten alle guten Worte, die von Wien aus nach Königsberg ober Tilsit an den Kurfürsten gelangten, was alle Versprechungen, die Wladislaw IV. in persönlicher Unterredung mit Georg Wilhelm hinter dem Kücken seiner Ratgeber und der polnisch-litauischen Stände machte, bedeuten, da durch sie die Truppen, die Both werben sollte, nicht besser und zahlreicher wurden.

Nach langem Zaubern und Schwanken schritt man trot aller Bebenken ans Werk. Bon Memel aus zogen die Geworbenen Ende Juni erst nach Schlessen, änderten dann aber plöglich die Route und marschierten nach Norden, der litauischen Grenze zu. Nachdem man diese überschritten, ging's in kleinen Trupps immer eine Tagereise von einander entsernt, "ohne Obergewehr, Fahnen und Trommelschlag" durch Litauen, dann durch Ostkurland auf die Düna zu. Jede Beunruhigung der Bevölkerung war streng untersagt, jedes militärische Aussehen wurde ängstlich vermieden, um den Auschlag nicht vor der Zeit dem Feinde kund zu tun. Diese Vorsicht war um so gebotener, als die Bothschen Soldaten, etwa 900 an der Zahl, ohne Gewehre dahinzogen, die sie erst beim Überschreiten der Düna von Polen aus erhalten sollten.

In Livland hatte man in der Tat von dem so sorgfältig gehüteten Geheimnis keine Ahnung und war von Berteidigungsmaßnahmen daher weit entfernt. Die Hauptsestungen Riga und Reval, Bernau und Dorpat, ferner die den Dünastrom bedenden Befestigungen bei Dünamünde (Reumünder Schanze), die Kobronschanze bei Riga, die Kirchholmer Schanze, Schloß Kolenhusen, die Ewster Schanze, wie endlich die sogenannten Starosteihäuser, wie Marienburg, Reuhausen, Ronneburg, Treiden, waren in schlechtem Zustande und äußerst mangelschaft besetzt. Alles in allem standen in ganz Livland 2—3000 Mann, zu denen noch die 300 Mann der livländischen, die 300 der estländischen und die 300 der ingermanländischen Abelssahne, wie die Stadtsfähnlein Rigas und Revals stoßen konnten.

Diese geringsügige Macht gibt auch ben Schlüssel bafür, daß man, als am 9. Juli in Riga bekannt wurde, bei Jungsernhof an der Düna seien kaiserliche Kriegsvölker unvermutet erschienen, die Situation unsewöhnlich ernst nahm und den Gerüchten Glauben beimaß, daß eine spanische Flotte in Kurland, König Christian IV. von Dänemark in Pernau landen werde, daß der Zar einen Einfall nach Ingermansland plane, der General Hans Georg von Arnim mit starkem Sukturs sür Both in Anmarsch sei. Beunruhigt wurde der in Abwesenheit des zur Inspektion nach Ingermanland gereisten Generalgouverneurs besehligende Gouverneur von Riga, Erichson, auch durch die Rachricht, unzufriedene Bauern hätten sich zusammengerottet und Both angesschlossen.

Doch nur zu balb war man über die Schwäche und mangelnde militärische Ausrüstung der Feinde schwedischerseits nicht mehr im Zweifel. Die Sefahr, Both möchte bis nach Dorpat vordringen, versichwand so rasch, wie sie aufgetaucht und Erichson entschloß sich, ohne die aufgebotenen Abelsfahnen abzuwarten, mit den Truppen, die ihm zu Gebot standen, den Feind aufzusuchen und zu vernichten, ehe Verstärkung aus Polen und Deutschland herankäme.

Am 14. Juli erschienen die Schweden vor Jungfernhof, griffen die unter Oberstleutnant Bax am nördlichen User in unsertiger Bersichanzung stehenden und meist unbewaffneten Bothschen Scharen an und sprengten sie mit leichter Wühe außeinander. Der größte Teil wurde niedergemacht, ein anderer ertrank, Both selbst mit den Seinen aber trat eilends und ohne den von Süden kommenden Sukkurs abzuwarten den Rückzug an, um seine Person in Sicherheit zu bringen.

So war die Gefahr schnell vorübergegangen, so schnell, daß man an ihr Aushören gar nicht recht glauben wollte und noch geraume Sexaphim, Geschichte I.

Reit in Aufrüftung blieb, wenngleich fowohl Brandenburg wie Bolen es an Beteuerungen ihrer völligen Unschulb nicht fehlen ließen. Doch man mußte in Stockholm, daß bereits im folgenden Jahre (1640) ber unermübliche Projektenmacher Both an ben Kurfürsten von Brandenburg mit Blanen herangetreten war, die auf eine Wiederholung ber livlandiichen "Impressa" hinausliefen, und bag ber treffliche Arnim eine Attion gegen Schweben mit Eifer betrieb. Freilich, daß es sich biesmal um eine Landung faiferlicher und furbrandenburgischer Truppen auf spanischen Schiffen bei Bernau handeln follte, war ben Schweben im einzelnen wohl unbefannt, fie glaubten vielmehr, es fei wieber birett gegen Riga, "als ein Saubt vom ganzen Werd", abgefeben. Das Diftrauen bes brandenburgischen Ministers Schwarzenberg gegen Both, die Unluft ber preußischen Stände, vor allem aber ber Tob bes Rurfürften Georg Wilhelm und das durch den großen Kurfürsten angebahnte freundliche Verhältnis zu Schweben haben jedoch schnell ben Bielen, bie Arnim verfolgte, ein Ende bereitet und den Abenteuern eines Both ben Boben entzogen.

Der dreißigjährige Krieg, der noch acht Jahre weiter tobte, hat Livlands Gauen nicht mehr berührt, wohl aber das livländische Machtgebiet Schwebens um die feit 1561 in danischem Befit befindliche Insel Ofel vermehrt. Die großen Waffenerfolge ber schwedischen Armee unter bem genialen Baner, unter Torftenson und ben andern Generalen aus König Guftav Abolfs Schule hatten in Danemart bie Gefühle eifersüchtiger Rivalität von neuem wachgerufen und König Christian IV. 1643 ber Königin Christine ben Krieg erklärt. Aber nur zu bald follte es ihn gereuen. Mit ungewöhnlicher Schnelligkeit brach Torftenson aus Mähren über Schlefien, Sachsen und Braunschweig nach Holstein ein, eroberte es, hierauf Schleswig und trug feine Waffen weit nach Jutland bin (Sept. 1643). Ein Bersuch, ber im folgenden Jahr von ben Raiserlichen gemacht wurde, ben burch ben Abmiral Gustav Wrangel hart bedrängten Dänen Luft zu schaffen, scheiterte, der glänzende Sieg Torftensons, ber die Raiserlichen zuerft aus Danemark bis Magbeburg zurückgeworfen und hier vernichtet hatte, über die lette faiferliche Armee bei Jankau (März 1645) und sein Vormarsch auf Wien zwangen Danemark im August 1645 zu Bromsebro einen nachteiligen Frieden zu schließen, durch ben es außer ber Insel Gotland auch Ofel einbußte. Zwar protestierte König Wladislaw IV. gegen biesen Buntt bes Friedens und versuchte durch polnische Emissäre ben bänischen Statthalter und ben Abel ber Insel für Polen zu gewinnen, ans Ziel gelangte er aber natürlich nicht.

Mit Freude vernahm man drei Jahre später allenthalben in Livland die Nachricht, daß nach endlosen Traktaten am 24. Oktober 1648 zu Münfter und Osnabrück der "liebe" Friede abgeschlossen worden sei. Festlich donnerten die Kanonen von den Bastionen Rigas und überall dankte das Bolk in den Kirchen, daß Wassenlärm und Kriegsgeschrei zu Ende sei.

Freilich nur dem Kriege in Deutschland hatte der weftfälische Friede ein Biel gesett, mit Bolen mar Schweden noch immer nicht zu einem definitiven Abkommen gelangt, das auch auf dem 1651 durch Herzog Jatob von Rurland betriebenen Friedenstongreß zu Lübeck, an dem auch Frankreich, England, Brandenburg und Benedig teilnahmen, nicht zu Stande fam 1). Ja die Berhältniffe nahmen an Scharfe bebenklich zu, als 1654 bie Ronigin Christine, langft unluftig ber Regierungsgeschäfte und verbittert burch die oft nicht unberechtigte Oppofition der Reichsräte, dem Thron entfagte und denselben ihrem ritterlichen Better Karl X. Guftav, Bergog von Pfalg-3weibruden, bem Sohn einer Schwefter Guftav Abolfs, überließ. In Bolen meinte man bei bem Übergang ber Krone auf eine weibliche Nebenlinie bie Ansprüche der polnischen Wasa erneuern zu muffen und noch ehe Chriftine entfagt hatte, war burch ben außerorbentlichen polnischen Gefandten Canefiles, wenngleich nicht ohne scharfen Proteft ber Königin, gegen ben Übergang ber schwedischen Arone formeller Ginfpruch erhoben Grund genug für Schwebens neuen, tatfraftigen und friege= rischen Berrscher, in bem die Traditionen Gustav Abolfs weiter lebten, bas Glück ber Waffen ben Polen gegenüber zu erproben, über die seit 1648 Bladislaws jämmerlicher Bruder Johann Rasimir herrschte.

Daß ein unglücklicher Krieg gegen ben Zaren Alexei Michailowitsch, ben die in ihrem Glauben beunruhigten Zaporoger Kosaken um Schutz angerufen hatten, die polnischen Streitkräfte stark in Anspruch nahm, baß Smolensk und Wilna in russische Hände fielen und Litauen ver-

<sup>1)</sup> A. Seraphim: "Die herzoglose Zeit und ihre Borboten" pag. 160 ff. in "Aus ber Kurlanbischen Bergangenheit" l. c., besgl. Richter l. c. Band II. 2. pag. 65 ff.

wüstet wurde, kam Karl Gustav vortrefslich zu statten. Im Sommer 1655 eröffnete der schwedische Feldmarschall Wittenberg von Stettin aus den Feldzug gegen die polnische Grenze. In stolzem Siegeszug durcheilte Karl Gustav das Königreich, dessen Ohnmacht in so klägslicher Weise zu Tage trat: schon am 30. August siel Warschau in seine Hand, schon glaubte man Polens Tage gezählt, zumal in Litauen und Kurland durch den gewandten Magnus de sa Gardie mit Erfolg für den Anschluß an Schweden agitiert wurde: Ansang August erstannten die sitauischen Stände, durch das Versprechen, sie gegen den Zaren zu schüchen, wie durch die Furcht vor den schwedischen Truppen bestimmt, Karl Gustav als Großfürsten von Litauen an. Ia noch mehr, das polnische Heer verließ die Sache seines slüchtigen Königs und trat zu Schweden über. Es waren die Höhepunkte der schwedischen Erfolge!

Doch schon erhoben sich die nationalen Leidenschaften ber Polen gegen die Fremden, die im Januar 1656 gegründete Konföderation zu Tyskiewiß schrieb die Befreiung des Baterlandes auf ihre Fahne. Allenthalben erfolgte ber Abfall von Schweben, felbst bie Rosaten fehrten zu Jan Rasimir zurud. Überaus schlimm vollends geftaltete fich die schwedische Sache, als auch ber Bar, mit bem Karl Guftav jeben Konflitt zu vermeiben gesucht hatte, in März 1656 in brohendem Schreiben ben Schwedenkönig bes Friedensbruchs anschulbigte, worauf dieser in gleichem Tone antwortete. Mit Besorgnis nahm man ben im Sommer 1656 erfolgenben, auf Ginflüfterungen ber faiferlichen Gefandten zurückzuführenden Entschluß Alexei Michailowisch', Schweden zu befriegen, auf. Mit Schrecken fah man in dem von Truppen entblößten und auf einen friegerischen Anfall gar nicht vorbereiteten Livland ben Anzug ber mostowitischen Scharen. Die Tage Iwan bes Schredlichen schienen wieder aufzuleben 1), als ber Bar mit 120 000 Mann von Smolenst aus fich in Bewegung feste und langfam ben ichon fo oft verwüsteten Fluren Livlands zuzog. Gilends wurden auf Befehl de la Gardies alle verfügbaren Truppen in Riga zusammengezogen, um die Hauptstadt zu verteidigen, nach Dorpat und Bernau erging ber Befehl, alle Sände an die Befestigungen zu legen, die Dung suchte man

<sup>1)</sup> Bgl. auch R. Sonntag: Geschichte ber Belagerung Rigas unter Alexei Michailowitsch (1791, Riga). Richter, 69 ff. und A. Seraphim 1. c., 186 ff.

bei Kreuzburg, Kokenhusen und Selburg unpassierbar zu machen. Riga wurde einem tapfern Solbaten Simon Gründel Helmselb untersstellt, in Estland sollte Bengt Horn, in Ingermanland Gustav Horn kommandieren.

Zu gleicher Zeit sielen moskowitische Heerhausen in Estland und Ingermanland ein, während das große Hauptheer unter dem Zaren selbst die Düna entlang nach Westen zog. Am 30. Juli erstürmte die ungeheure Übermacht das durch die kleine Garnison unter Johann Willigmann heldenhast verteidigte Dünadurg, wenige Tage darauf Kokenhusen, hier wie dort ließ sie die Besiegten über die Klinge springen. In Eile zogen sich, zumal auch Reuhausen verloren ging, die schwedisichen Feldtruppen, die 1800 Mann stark an der Ewster Schanze standen, über Kirchholm nach Riga zurück, — schon am 19./29. August erschien auch der Bortrupp der russischen Armee unter Fürst Tscherstaskoi eine halbe Meile vor der Stadt, die auß äußerste zu verteidigen Besatung und wehrhafte Bürgerschaft — zusammen etwa 5000 Mann — sest einschlossen waren.

Biel hing von dem Schickfal Rigas ab! Nicht nur Livlands Zustunft, auch die Kurlands, selbst Preußens war mit der Stadt verstnüpft, siel sie in russische Hand, so war die damals vom Zaren an den Großen Kursürsten gestellte Forderung, er solle sein Lehnsmann werden, ihrer Erfüllung nicht sern, von Herzog Jakob von Kurland ganz zu geschweigen. Und sürwahr nicht ungünstig lagen für die Russen die Dinge, da es bei der durch den polnischen Krieg bedingten Entblößung Livlands von Truppen selbst in Riga an Soldaten, Munition und Proviant in gleicher Weise sehlte, die Bastionen und Wälle in schlechtem Zustande und die um die Vorstädte angelegten weitsläusgen Außenwerke unvollendet waren und aus Mangel an Verteidigern ausgegeben, die Vorstädte aber verdrannt werden mußten. Schwere Tage gingen über die Stadt hin, deren Verteidiger — im ganzen etwa 5000 Soldaten und Bürger — durch wiederholte Aussfälle den Feind abzuwehren suchten, während viele Vürger die Ihrigen nach Lüber oder Kurland slüchteten. So manches Haus wurde durch die russischen, vor allem die Petris, Jesus und Jakobikirche hatten arg zu leiden. Aber der Mut sank den Städtern und braden Truppen nicht, trozdem die Russen, durch den Städtern und braden Truppen nicht, trozdem die

trieben, ihnen viel zu schaffen machten. Doch mochte ber Zar auch burch unruhige Träume, ben Unfall eines Bilbes bes hl. Rikolaus, welches die Rigischen von der Jesuskirchenbatterie heruntergeschossen, geschreckt und durch die Tapferkeit der Feinde erbittert sein, Riga zu bezwingen war ihm nicht möglich: nachdem Ansang September der schwedische Kommandant von Pillau, Graf Königsmark, 1400 deutsche Soldknechte nach Riga geworsen und die schwedischen Truppen bald darauf, von den rigischen Bürgerfahnen wacker unterstützt, den Russen eine ernste Schlappe beigebracht hatten, hob der Zar am 5./15. Oktober die Belagerung auf und trat in fluchtartiger Eile, mit Zurücklassung von Geld und Munition, Proviant und über 200 großen und kleinen Strusen, die Düna auswärts den Rückzug an. Wehr als 14000 Mann hatte er eingebüßt, gegen 2000 Granaten und Feuerkugeln umsonst in die Stadt geworsen. Sechs Tage lang zog das geschlagene Geer unter schrecklichen Verwüstungen nach Osten.

Mit mehr Glud fochten die Ruffen in den anderen Teilen Livlands 1). Gelang es ihnen boch hier bas militärisch bebeutsame Dorpat in ihre Gewalt zu bringen und damit sich bes Plates zu bemächtigen, von wo aus sowohl Eftland wie Livland in arge Bedrängung gesett werben konnten. Fünf Jahre lang haben fie die Stadt behauptet, ohne aus ihr vertrieben werben zu können. Ratürlich waren sich bie schwebischen Autoritäten über bie Bebeutung Dorpats völlig flar, wenn tropbem die Festungswerte in Berfall geraten, die Garnison meist aus Invaliden beftand und es ihr am notwendigften fehlte, fo waren baran die knappen Mittel bes lange Reit hindurch durch den breifigjährigen Krieg in Deutschland gebundenen, von Natur armen schwedischen Staates schuld, bem bie neuen Kriege unter Karl X. Die Konzentrierung aller nur verfügbaren Truppen außerhalb Livlands zur Bflicht machten. Dazu tam schließlich noch, bag, wie schon bemerkt worden, der Überfall durch Ruffen und Polen in Livland absolut nicht vorausgesehen worden und das Land daher so aut wie wehrlos war.

Anfang 1653 waren die Festungswerke in Dorpat in so bösem Verfall, daß auf den Mauern "theils keine Runde gegangen, auch theils keine Post oder Wacht versehen werden kann, die Staketen aber

<sup>1)</sup> Dr. Fr. Bienemann jun.: Briefe und Aftenftude gur Geschichte ber Berteibigung und Rapitulation Dorpats 1656 (Mitt. XVI. II.).

an den Wellen und umb die mauern verfault und nunmehr umzu= fallen beginnen." Und nicht beffer ftand es um die Garnison. hatte im Dezember 1653 "Mangel allenthalben und Salva reverentia nicht schuch auf ben Füßen." Zwei Jahre später ist es nicht beffer geworben, ba bie Solbaten "hungers halben bie bürger umbs brob ansprechen und gleichsamb betteln mussen, die bürger aber sie hin-wiederumb an die Crone verweisen". So blieb es, bis es zu spät Es mangelte an Proviant, an einem Sofpital und Felbicheer. Aber auch bie Garnison selbst konnte einem ftarten Feind nicht Stand halten, betrug ihre Sohe boch Ende Juli 1656 nur 470 Mann, einschließlich der Bürgerwehr, der es an Geschütz, Gewehren und Munition mangelte. Es läßt fich wohl nicht leugnen, bag ber Generalgouverneur be la Gardie fehr ungenügend über bie Blane bes Feindes unter= richtet war und alle Truppen auf Riga konzentrierte, mahrend auf Dorpat schon eine Armee von 18000 Mann unter Trubeptoi, Dolgorufi und Bosharsti im Anmarsch war. Die kleinen Streiffommandos, bie in letter Stunde unter bem Generalmajor Streif von Lauenftein, anderseits durch das eftländische Aufgebot und den Gouverneur Horn in Aftion treten sollten, waren zu schwach, um mit Erfolg bem Feinde auf die Dauer Schach bieten zu konnen und die Grenzschlöffer Marienburg und Neuhausen schlecht armiert und besetzt, um ben Moskowiter vom Einfall abzuhalten. Run versuchte man zwar bie Bauern aufzubieten, um mit ihnen bie Garnisonen zu verftarten, aber fie liefen bavon und organisierten im Balbe Berfteck und Raub. "Der Balb", so hören wir, "ist von jeher ber livländischen Bauern Festung ge-wesen und wird es wohl auch jett bleiben." So waren bie Ausfichten, bie Stadt mit Erfolg verteibigen zu konnen, febr geringe, als ber Kommandant Lars Flemming am 28. Juli nach einem Rapport, daß er nur über 200 Bürger und 220 Mann Soldaten zu Fuß, da= runter 50 Krante und 100 Reiter mit schlechten Pferben habe und baber bringend um Sutfurs bitten muffe, in einem Poftffript an ben Generalgouverneur melbete: "Rach Schließung biefes tombt bie gante feindliche armee alhier vor ber stadt, scheinet ziemlich start an cavallerie, aber so ftark nicht an infanterie, auch so nahe, daß wir nach ihme mit canonen gespielet." Bald sah sich Flemming vom Feinde völlig eingeschlossen, an Sukkurs war dabei nicht zu denken. "Zwar hätte ich meines theils", schrieb ihm de la Gardie Anfang August, "hertzlich gewünschet, ben Herrn Landhöfbing mit mehrern völkern zu affiftiren, weilen aber von hinnen feine zu entbehren gewefen, als zweifele ich nicht, mein H. Loshöfd. werde sich mit den wenigen alba befindlichen Leuten bennoch müglichstermaßen wehren und die Festung zu mainteniren suchen, zumahlen bes B. Gen - Maj. Streiffen bericht nach es schlechte leute sein sollen. Inmittelst bin ich so viel müglich im werte begriffen, einige Truppen unter Commando bes S. Gen.=Daj. Streiffen zusammen zu ziehen und also mit ben bei fich habenden so= wohl als eftnischen Truppen dem Feinde dadurch eine diversion zu machen. Mein B. Abshöfd. wolle fein außerftes babei thun und folange immer möglich fich zu halten suchen. Und tan ber S. Lbshöfd. wohl versichert sein, daß er nicht allein ehistens gewiß succuriret, sonbern 3. Rgl. Mt. folches gegen ben S. Lbshöfd fowohl als allen bei fich habenben officiren und erlichen Solbaten mit aller Rgl. Gnabe ju recompenfiren geneigt sein werben." Das flang trube genug! Flemmings Lage wurde badurch noch schlimmer, daß zwischen ihm und ben Bürgern ber Stadt, die ben burch bie Not ber Belagerung gebotenen Anforderungen an Arbeit, Kriegsbienste und materielle Opfer nicht in bem von Flemming verlangten Umfang nachkommen wollten, febr ernste Konflitte ausbrachen. Es waren vor allem ber Bürgermeister Joachim Warnete und ber Ratsherr Hans Schlottmann, Die als die Bortampfer ber wohl recht zugeknöpften und auch in ber Stunde ber Gefahr auf Brivileg und alter Satung beharrenden Burgerschaft erscheinen und nicht mit Unrecht einer gewissen spftematischen Opposition gegen die Magnahmen Flemmings beschuldigt wurden. traute ihnen beiben auch nicht in ihrer Treue zu Schweben, von verräterischen Umtrieben mit den Ruffen zu reden, wie wohl geschehen, fehlen aber doch die Beweise. Das uns erhaltene Aftenmaterial läßt vielmehr erkennen, daß es Reibungen über Lieferungen von Beu und Munition, über verweigerten Antritt gur Mufterung vor bem Rommanbanten, große Bachtbienftverpflichtungen, Strenge in ber Bifitation ber vors Tor Gehenden und im Gefolge brustes Auftreten auf ber einen, unzeitgemäßes Bochen auf ber Stadt "Rechte" auf ber andern Seite waren, die schließlich zu einer Rataftrophe führten. Den biretten Unlag bot ein von den Ruffen nach zweiwöchentlicher Belagerung an Flemming gerichteter Brief, in welchem die Stadt gur Rapitulation aufgeforbert murbe. Als bas Schreiben im Schloß anlangte, mar ber

Bürgermeister Warnete gerade im Vorsaal, Flemming hielt es aber nicht für nötig ihm von demselben Mitteilung zu machen. Am 7. August erbat sich der Rat in einer Eingabe unter Berufung darauf, daß sein Begehren "bei allen blocquaden sowohl schwedischen als polnischen alhier stets in viridi observantia gewesen, auch an allen örthern der Römischen und anderer Reiche stets observiret wird, eine Copie des russischen Briefes." "Wie nun e. e. R." — fährt der Chronist fort, bei ihm durch den notarium Schlechtern umb=resolution angehalten, siehe da lesset der H. Ldshöfd. H. Bm. Warneten, H. Hand Schlottmann und den notarium von dem Kriegsvolf auf der gassen öffentlich aufgreisen und mit brennenden lunten hinauf zum schlosse schlottmann und Bürgerschaft am solgenden Tage ehrerbietige Vorstellungen, vergebens legten sich später höhere Offiziere als Fürsprecher ins Mittel, Flemming blieb dabei, es seien "Schelme und Verräther", die er nicht freigeben könne. "Haben die arrestirte herrn siehen müssen in eine verächtliche schlimme stube dis zur Eroberung."

Als am 21. September die Stadt, in der innerer Haber seinen Fortgang nahm, abermals brieflich zur Übergabe ausgesordert wurde, "communicirte" Flemming das Schreiben den Städtern, an das es gleichfalls adressirt war. Flemmings Entgegenkommen sindet seine Erstärung offendar in der immer unhaltbarer gewordenen Lage und wenn man auch noch einmal beschloß dis auf den Sturm zu sechten, so mußte der Kommandant gegen Mitte Oktober bei dem Ausbleiben jeden Entssates dem Gedanken der Kapitulation näher treten. Am 12. Oktober übergab er die Stadt den Russen, nachdem ihm freier Abzug zugesichert war "mit weid und kindern, hofs und haußgesind, Sack und pack, wagen, pserde und bagagie, und allen haabsehligkeiten mit sliegenden sähnlein, gewickelt und ungewickelt, mit obers und untergewehr, kugeln im munde, hahnen auf den pistolen, brennenden lunten, frei und ungehindert". Flemming hatte Warnete und Schlottmann, "welche sich an S. Kgl. Mthoheit vergriffen und criminis laesae Majestatis (Majestäßebeleidigung) schuldig" seien, mit sich nach Reval nehmen wollen, aber die Kussen verweigerten das. Ausdrücklich machte Flemming auch seinersseits mit Trubeskoi ab, daß "e. e. R. und die bürgerschaft der Stadt bei ihren erlangten privilegien gericht und gerechtigkeit, statuten, handel und wandel, possession der landgüther oder intraden, bei ihrer religion,

firchen und schulen erhalten und geschützet werden moge". Die Stadt wollte ihrerseits noch eine Spezialkapitulation mit den Russen abschließen. Um 14. Ottober hulbigte fie bem Baren, brei Tage barauf erhielt Barnete Weisung ins ruffische Lager zu reiten und hier um Unterzeichnung bes Entwurfs ber Spezialtapitulation ju bitten, aber ber Generaliffimus wich aus und nach einem großen Traktament auf bem Rathaus Anfang Rovember ließ er teinen Zweifel, daß allein eine nach Mostau an ben Baren zu entfendende Deputation die Bestätigung ber Bunfche erzielen könne. Daß biefe fehr weitgebend maren, ergiebt fich aus bem erhaltenen Entwurf. Er verlangt u. a. die Erhaltung ber Stadt bei ber evangelischen Lehre, ein eigenes Confistorium "nach bem Alten", bie Bieberherftellung ber Guter Ratshof nebst ben bagu geborigen Dörfern und bes Gutleins Bafula jum Unterhalt bes ftabtifchen Gerichts und bes Rats, die Einweisung von Ackerftuden an die einzelnen Bürger vor den Toren, die eigene Münze. Dann beißt es ferner: pet. 12: "Daß die dorptsche burger mit ihren wahren in gant Reußland, Teutschland und anderen ländern frei handeln mögen und zu besserer aufhelfung ber Stad bieselben borptschen taufleute mit teinem Roll beschwehret werben, sondern frei ihren handel treiben mögen." pet. 13: "Daß die bürger und einwohner biefer Stad ihre finder ftudirens ober taufmannschaft halber nach Deutschland ungehindert senden mögen." pet. 20: "Daß frembbe auch reußische taufleute in ber burgerbauser berbergen ihre mahren niederlegen, bei und mit ihnen handeln mogen; boch also, daß kein gaft mit gaft, er sei welcher nation er sein moge, handeln, sondern nur mit ober durch burger nach dem alten." pet. 21: "Daß kein borptscher burger ober einwohner nach Rugland ober andere verter möge verführet werben." pet. 22: "Dag in Rugland feinem borptschen bürger ober taufmann in bessen abwesenheit gelt ober aut gehemmet, auch teine persohn um schuld, die zu Dörpt genannt ift, arreftirt werde, sonbern daß ber kläger mit seiner Sache nach Dörpt an ein rathegericht verwiesen werbe." pet 23: "Daß ber weg aus Reußland in Lieffland nach dem alten auf Dörpt gehalten werde und alhier die niederlage geschehen möge." Der die livländischen Städte allezeit beherrschende Sandelsgeift, auf dem im Mittelalter ihre materielle Wohlfahrt beruht hatte, tritt aus ben angeführten Punkten beutlich zu Tage, zugleich spricht aus ihnen ein gewisses Vertrauen zu ber Dauer bes neugeschaffenen ruffischen Regiments. Es ift baber gewiß tein Bufall, bag,

als die Wortführer und Bertrauenspersonen der Bürgerschaft die zwei erbitterten Gegner Flemmings Joachim Warneke und Hans Schlott= mann erscheinen, daß diesen zwei auch im März 1657 die vom Bürger= meister Bartholomäus Wyber unterfertigte Instruktion für die Moskauer Delegation übergeben wurde.

In dieser waren die wesentlichen Punkte der Spezialkapitulation wiederholt oder erweitert, in Sachen der Kirchen, Schule und Hospitals aussührlichere Desideria verlautbart, vor allem die Verleihung einer Anzahl von Gütern, so Terwandt, Falkenau, Hakenhof, Talkhof, Rats-hof, Wasula u. a. erbeten. Die Bürgerschaft unterließ auch nicht zu bemerken "Wollen sie auch ansuchen, das S. B. Mt. stark verbieten wollen, das uns Reiner in unser Kirchen- und Gottesdienst aergern und turbiren müge, weniger ein eintziger mensch, wer der auch sein möchte, jemand von unser religion abzutreten, noch unmündige Kinder und unfreie Sorte leute, mannes oder weibespersonen, zu einer andern religion zu schwingen gestattet werben müge." So reisten die Depustierten über Pleskau ab und langten am 30. März in Moskau an. Am 10. April hatten sie Aubienz, überreichten dem Zaren mit "geschührlicher reverenz" ihr Creditiv und erhielten die Weisung, das Privilegium der Königin Christine und die andern Dokumente ins Russische übertragen zu lassen, was natürlich viel Zeit — und Geld kostete. Schon im Mai sind die Deputierten in Geldverlegenheit — "da uns ein jeder Canselist auf die Hände siehet und wan nichts besliebtes ersolgen sollte, solches nur lautern schoden causiren und unsere erredition reterdiren mürde " In Oktober 1657 gefolgte die Aus expedition retarbiren würde." 3m Oftober 1657 erfolgte die Aushändigung des vom Jaren Alexei Michailowitsch seiner "Erbstadt" Dorspat verliehenen Privilegiums, das in vielen Punkten den Wünschen der Bürgerschaft entsprach oder wenigstens entgegenkam, den Dörptschen Handel in Nowgorod, Pleskau, Petschur "jedoch nur in den Städten" zollfrei gestattete und ihnen Handelsreisen nach Astrachan, Kasan und anderen Orten ersaubte. In wesenklichen Punkten sautete der Zarische Bescheid aber ablehnend. So hatte der Rat gebeten, daß jedem Bürger gestattet sein sollte mit all seinen Habseligkeiten wegzuziehen, wenn er wolle, doch der Zar bestimmte: "Dorpater Einwohner dürsen nicht wegziehen, sondern sollen unter unserer S. Z. Mt. hohen protection ewig verbleiben." Gar keinen Bescheid erhielten die Bittsteller auf die Punkte wegen der städtischen eignen Jurisdistion, wegen des nachgesuchten Lands besitzes u. a. m. Es gab also sehr fühlbare Lücken und an Streit hätte es nicht gesehlt, wenn aus der russischen Herrschaft damals Dauerndes geworden wäre, wie der Zar, der sie mit 4000 Mann militärisch sicherte, sicher erhoffte und auch die Dörptschen glauben mochten. Im Januar 1658 trasen Warneke und Schlottmann wieder in Dorppat ein.).

Der Krieg in Livland aber nahm seinen Fortgang, ber ersehnte Suffure burch Rarl X. blieb aus und alle Baffenstillstandsverinde Schwedens hatten keinen Erfolg, sodaß die Ruffen, durch einen Stillftand und später gar burch ein Bundnis mit ben Bolen von biefer Seite gesichert, glaubten, sich schon als Berren bes Landes betrachten zu können. So lagen bie Dinge aber boch nicht: am 18./28. Juni 1657 stießen die Ruffen, die ihr bester Feldherr, Matwei Bassiljewitsch Scheremetjew, Bojewobe von Plestau, befehligte, bei Balt auf die Schweben unter Friedrich von Löwen. In heißem Ringen ftritt man gegen einander, bis nach mehrstündigem Rampf die Ruffen das Keld räumten. Biele Fahnen, ihre Stanbarten, ihre Bagage fielen in ber Schweben Banbe, 1500 Ruffen bedten bas Schlachtfelb, Scheremetjem wurde schwer verwundet gefangen und starb balb darauf in Wolmar. Auch bei Bernau wurden die Ruffen im August aufs Saupt geschlagen, wogegen fie mit überlegenen Truppen und mit mehr Glück im Rorden fochten, an ber Narowa be la Garbie und Löwen zurücktrieben und bei einem Ginfall nach Wierland Rirchen und Guter verheerten. Auch im Suben bereiteten ruffifche Deerhaufen, 20 000 Mann unter Rafchtschofin, einen Ginfall entlang ber Duna vor, boch die Beft, Die bas flache Land wie die Städte entsetlich verheerte, ließ ihnen ein langeres Berweilen in dem ungaftlichen Lande nicht ratsam erscheinen.

Was sie nicht wagten, hatten bereits im Ottober die Polen getan. Unter der Führung des Großschahmeisters von Polen, Vincentius Corvinus Gonsiewski, waren sie, auf Moskaus Fortschritte eifersüchtig, über die Düna gegangen, hatten sich bei Kirchholm verschanzt und die Kobronschanze auf dem linken Dünauser bei Riga belagert. Als sie hier zurückgeworsen wurden, wandten sie sich nordwärts über Ronne-

<sup>1)</sup> Als 1661 die Stadt an Schweden zurückfiel, scheinen beide nach Rußland gegangen zu sein, ihre Namen kommen jedenfalls in den uns erhaltenen Atten in Porpat nicht mehr vor.

burg und Wenden gegen Wolmar, das, obwohl von dem Kommandanten Sprenckport und seiner kleinen Garnison und dem Abel der Umgegend ansangs tapfer verteidigt, auf Drängen der Bürgerschaft Ende Oktober kapitulieren mußte. Unter denen, die hier in polnische Hände sielen und von ihnen gesangen zurückgehalten wurden, da die abziehenden Schweden gegen die Aktordpunkte statt nach Reval nach Pernau marschierten, besand sich auch der Vater des Mannes, der ein Menschenalter später der Ritterschaft Rechte gegen Schweden verteidigen sollte, der Landrat Friedrich Wilhelm Patkul auf Regel. Es ist charakteristisch für die Hoffnungen, die die Polen nährten, daß sie den Abel der wolmarschen Gegend drängten dem König Jan Kasimir zu huldigen und auch ans Ziel kamen. Zahlreiche Edelleute, unter ihnen auch Patkul, der Tag und Nacht während der Belagerung auf den Wällen gewesen und zum Widerstand ermahnt hatte, wichen dem Zwang und leisteten den Treueid — zu ihrem eignen Verderberden!

Bon weiteren Folgen waren freisich die kleinen Erfolge im Wolmarschen nicht, die Pest grassierte so surchtbar, "daß sich daß Bieh ohne Wächter herumtrieb, die Saaten auf dem Felde verdarben, da sie niemand mähte, und die Häuser von Leichengeruch widerlich erfüllt waren." Nach einem Streifzug ins Pernausische zog der größere Teil der Polen wieder vor Riga, dem somit eine neue Belagerung bevorstand. Sehr ernst faßt man dieselbe mit Recht nicht auf und als dem Rat ein Brief übergeben wurde, der sie Namens des Königs zur libergade aufsorderte, "da haben", wie die Herzogin von Kurland schreibt, "die Bürger den Bringer sehr belacht und gefragt, ob er meint, daß sie solche Verräter ihres Königs wären wie ihre Nation; sie hätten ihm geschworen und wollten beständig aushalten, so lange sie Leib und Leben zuzusehen hätten, solche Proposition nicht kennen oder sie wollten ihnen Füße machen!" Gonsiewski, dem es an Artillerie und Mannschaft sehlte, um die starte Stadt wirklich zu belagern, beschränkte sich auf eine Verwüstung des flachen Landes und eine die Proviantzusushr hindernde Blotade. Aber umsonst. Ein kühner Ausfall der Rigischen brachte den Polen bei Uhlenbrockhof eine arge Schlappe bei, ein erneuter polnischer Streiszug ins Pernaussche blieb erfolglos — ergrimmt über das Mißgeschick hob Gonsiewski am 1. Februar 1658 die Blotade auf und ging nach Kurland zurück, von den Schweden die Nach Witau hin verfolgt. Zwar blieben die von

ben Polen eroberten Punkte vorläufig noch von ihnen besetzt, als aber im Juli 1658 ber neue Generalgouverneur Feldmarschall Graf Robert Douglas in Riga eintraf, gingen auch sie schnell verloren: am 3./13. August wurde Wolmar wiedergewonnen, die 1000 Mann Besatzung, die sich gegen den Aktord vergangen, gefangen, der Landrat Patkul, in dem die Schweden jetzt einen Verräter sahen, als Gefangener nach Stockholm abgeführt.

König Karl Guftav war während biefer Zeit auf anderem Kriegsschauplate beschäftigt gewesen. Bon Holland angetrieben, war Danemart bereits im Frühjahr 1657 bem Bunbe gegen ihn beigetreten, boch zu behaupten vermochte es sich nicht. Von ben Alliierten nicht unterftütt, murbe es eine Beute bes gewaltigen Anfturms, ben ber Schwedenkönig felbst leitete. Dieser erschien mit seinem Beer vor Ropenhagen und zwang Danemark am 9. Marz 1658 zum Rostilder Frieden. Rarl Guftav glaubte von biefer Seite jeder Gefahr lebig gu sein und wandte sich mit um so größerem Gifer bem öftlichen Rriegs schauplate wieder zu: wie Gustav Abolf, so schwebte auch ihm die Erwerbung Rurlands als verlockendes Biel vor Augen, ben Bergog Jatob zur Anerkennung seiner Oberhoheit zu bewegen ober ihm gar für Rurland eine Entschädigung zu bieten, dunfte ihm bas Schlufglied in der Rette der schwedischen Oftseeherrschaft. Aber so wenig wie fein großer Ahn follte er bie Berwirklichung biefes Blanes erreichen. mart raffte fich auf, sobald ber König fort war, eine neue Roalition bilbete fich gegen Schweben: Polen, ber Raifer, Brandenburg, Dane mark griffen zu ben Baffen. Es war unter biefen Berhaltniffen ein Blud, bag es nach großen Wiberwärtigfeiten ben schwedischen Gefandten, bie mit Mostau verhandelten, gelang, in Ballifar, zwischen Rarwa und Neuschloß, im Dezember 1658 einen breijährigen Baffenftillftanb jum Abichluß zu bringen, ber ben Feindseligkeiten ein Enbe machte, ben Ruffen freilich ihre livländischen Eroberungen, namentlich Dorpat, beließ.

Mit um so größerer Heftigkeit war der Krieg seit Mitte 1658 auf den übrigen Schauplätzen entbrannt. Ihn zu erzählen kann hier nicht der Platz sein. Wie er sich nach Kurland hineinzog, wie durch hinterliftigen Überfall der Herzog Jakob und seine Familie in Mitan durch Douglas aufgehoben und über Riga als Staatsgefangene nach Iwangorod geführt wurden, darauf wird an anderer Stelle genauer

hingewiesen werben. Der Gewaltstreich, wie die traurigen Geschicke Kurlands im folgenden Jahre gehören in die Darstellung kurländischer Bergangenheit.

Bergangenheit.
Rarl X. selbst war während bessen in hartem Ringen gegen die stets wachsende Zahl seiner Gegner begriffen; er wurde ihrer nicht Herr, die große Riederlage bei Fühnen im November 1659 zwang ihn vielmehr von Kurland vollends abzustehen und dem Frieden das Wort zu reden. Er selbst hatte schon im März an den Zaren geschrieden, im September traten Gesandte beider Mächte auch wirklich zu Vershandlungen zusammen, zuerst zu Thomsdorf in Südlivland, dann bei Langenbrücke am Embach. Doch an den hochgespannten Forderungen der Russen, die den Teil Livlands, den sie besetzt hielten, nicht aufzgeben wollten, schiederte noch einmal der Versuch, Moskau von den übrigen Feinden Schwedens zu trennen.

übrigen Feinden Schwebens zu trennen.

Noch waren die drohenden Gesahren für die standinavische junge Großmacht unbeschworen, als am 13./23. Februar 1660 König Karl X. Gustav in der Blüte seiner Jahre abberusen wurde. Eine vormundschaftliche Regierung trat dem unmündigen Karl XI. zur Seite. Gebieterischer denn je heischte die Lage des Landes ein Aufhören der Kriege. Auch Polen und Brandendurg waren desselben satt und so kam trot des Widerstrebens der andern Staaten schweden einerseits, Polen, dem Raiser und Brandendurg anderseits zustande. Feierlich entsagte Jan Kasimir für sich und seine Nachsolger allen Anssprüchen auf die bisher so hartnäckig erstrebte Krone Schwedens, seierlich begab er sich seiner Ansprüche auf Estland, Ösel und Livland, nur den südöstlichen Teil mit Dünadurg, Rositten, Ludsen und Marienzhausen gelang ihm zu behaupten. Schweden dagegen verzichtete auf Kurland und die preußischen Eroberungen und sagte den Katholisen freie Religionsübung in Livland zu.

Drei Wochen darauf wurde zu Kopenhagen zwischen Dänemark und Schweben auf Grundlage des Traktats zu Röskilde ein neuer Friedensvertrag zum Abschluß gebracht, nach langem Hin- und Herreden, Drohungen und Einlenken im folgenden Jahre am 21. Juni 1661 zu Kardis mit den Aussen Frieden gemacht: schweren Herzens räumten sie das Land, dem endlich eine Auhezeit von vierzig Jahren beschieden sein sollte.

Außere Feinde waren nicht mehr abzuwehren, aber ber Friede kehrte doch nicht ein: erwuchs dem Lande doch schwere Gesahr aus dem Konstitt mit seinen schwedischen Herrschern. Denn das schien unserer Heimat vorausbestimmt, daß sie zu wirklich harmonischer Ausgestaltung nicht kommen dürse: der Zusammenstoß zwischen den historisch entwickelten Machtsaktoren des alten Livsand und dem durch Karl XI. ausgebildeten schwedischen Absolutismus stand dräuend vor der Tür!

## 15. Kapitel.

## Staatsraison und Privilegien').

Im Jahre 1660 war Karl X. Gustav mitten im Wassenlärm gestorben. In ernster, kritischer Zeit bestieg ein Knabe den Thron der Wass, der Unsegen einer vormundschaftlichen Regierung wurde abers mals dem Lande zuteil. Für den jugendlichen Karl XI. mußten andere Hände das Szepter halten, achtzehn Jahre (1660—1678) die Königins Mutter und der Reichsrat die Zügel der Regierung führen.

Nicht glücklich waren jene Tage für Schweben. Im Innern wuchst die Zerrüttung der Berwaltung, der Finanzen, die Entäußerung der Staatsdomänen, die verschwenderisch all denen ausgeteilt wurden, deren Hilfe und Unterstützung man nicht entbehren zu können glaubte. Nach außen hin sank der alte schwedische Waffenruhm in unglücklichen Kriegen, in die das Land durch Ludwig XIV. und seine Eroberungspolitik getrieben wurde. Anfänglich im Bunde mit den Seemächten England und Holland zu einer antifranzösischen Tripelallianz vereinigt, schloß sich Schweden 1672 dem französischen Bündnis an, ohne dadurch Ruhm und territorialen Gewinn einzuheimsen. Ein Einfall, den die Schweden, während die französischen Armeen am Rhein kämpften, nach Brandenburg hinein unternahmen, scheiterte vollständig. In kühnem Unlauf warfen der Große Kurfürst und Derfflinger durch die Schlacht

¹) Bgl. Fr. Carlson: "Geschichte Schwebens" Band V. — A. Hammarstjölb: "Beiträge zur Geschichte Livlands zur Zeit Karl XI.", übersett von T. Christiani in Balt. Monatsschrift XXXVIII. — E. Mettig: "Johann Reinbold von Patkul" in der Rord. Rundsch. III pag. 34 ff. — Freih. Schoulz von Aschen: "Geschichte der Reduktion in Livland" in Dr. E. Hermanns Beiträgen zur Gesch. des russ. Reiches 1743. — von Rottbed: "Die schwedische Güterreduktion" in Beiträge IV, I. — Otto Müller: "Die livländischen Landesprivilegien und beren Konsirmationen". (Leipzig 1870.) — Fr. Bienemann sen.: "Aus baltischer Borzeit". — Ferner die zitierten Werke von Dalton, Transche, W. v. Bock, Edardt, Richter u. a.

bei Fehrbellin (Juni 1675) ben Feind aus dem Lande. Unter dem Eindruck biefer Waffentat beschloß bas hl. romische Reich ben Rrieg gegen Schweden, griff Christian V. zu den Waffen, erschienen die braunschweigischen Berzöge auf bem Plan, zeigten fich Sannover und Münfter beuteluftig. Auch die Generalftaaten ertlärten Schweben ben Krieg und sandten eine Flotte in die Oftsee - furz eine "machtige oder wenigstens vielköpfige" Roalition türmte sich gegen die schwedische Monarchie empor 1). Das Ende ber Großmachtstellung Schwedens schien gekommen: in den Jahren 1675 und 1676 eroberten die Alliierten Wismar, Bremen und Berben, Pommern bis auf Stettin, Stralfund, Greifswald und Rügen. Im Mai 1676 gewannen bie Danen Gotland, gemeinsam schlug die dänisch-holländische Flotte die schwedische am 11. Juni besfelben Jahres in ber großen Seefchlacht bei Dland; bas schwebische Abmiralschiff, "bie große Krone", bas größte Kriegsschiff jener Zeit, flog in die Luft, auf ber Flotte Schwebens zeigte fich Disziplinlofigfeit und Reigheit.

Und nun brachen die Sieger in Schweden selbst ein. König Christian erschien in Schonen; Pstad, Helsingborg und Landskroua sielen in seine Hand, während von Norwegen her eine zweite Armee in Bohuslahn einbrach und mit dem Könige vor Malmö Fühlung suchte. In dieser furchtbaren Gesahr, die durch die allgemeine Mutslosigkeit noch größer wurde, war es der jugendliche König, der aus Unentschlossenheit und Seelenumdüsterung sich zuerst aufraffte. Ihm war es zu danken, daß durch die Schlacht bei Lund (11. Dezember) hier wenigstens dem Feinde Halt geboten wurde.

Auf dem deutschen Ariegsschauplatz freilich reihte sich nach wie vor Riederlage an Riederlage. Bergebens suchte der wackre Kommandant General Bulfen das hart belagerte Stettin zu halten; am G. Januar 1678 hielt der Große Kurfürst seinen Einzug in die Stadt, im September landeten Dänen und Brandenburger siegreich auf Rügen, am 23. Oktober kapitulierte Stralsund, am 16. November Greisswald — ganz Pommern bis auf das letzte Dorf war den Schweden verloren.

Doch bes Unglücks war noch nicht genug. Während in Rymwegen schon wegen bes Friedens beratschlagt wurde, hatten bie Schweden

<sup>1)</sup> Dr. B. Erdmannsdörffer: "Deutsche Geschichte vom westfälischen Frieden bis zum Regierungsantritt Friedrichs des Großen". Berlin 1892. I. Band pag. 627 ff.

noch einmal einen Einfall in bas Land Friedrich Wilhelms unternoch einmal einen Einfall in das Land Friedrich Wilhelms untersnommen. Nachdem der Einfall in die Mark (1675) ihnen Pommern gekoftet, hofften sie durch eine Diversion von Livland aus gegen Preußen dort Luft zu bekommen. Doch da Polen trot aller Verlockungen des französischen Gesandten, es sei die Stunde gekommen Preußen der Krone Polen wiederzugewinnen, sich nicht entschließen konnte mit Schweden gegen Brandenburg gemeinsame Sache zu machen, so trug das Untersnehmen von Beginn an den Keim des Mißerfolges in sich. Zudem war die Zeit denkbar schlecht gewählt, da Friedrich Wilhelm durch die Eroberung von Stralsund und Greifswald freie Hand bekommen und sich auf die Nachricht, der Feldmarschall Graf Horn sei mit etwa 16 000 Mann Ende November in Preußen erschienen, sosort ihm entgegenwersen konnte. Sein Erscheinen — am 20. Januar 1679 — ges gegenwersen konnte. Sein Erscheinen — am 20. Januar 1679 — genügte benn auch die besorganisierte schwedische Armee zum eiligen Rückzug zu bewegen. Oft ist in Wort und Bilb<sup>1</sup>) geschildert worden, wie böse es den Schweden hierbei erging, wie General Görzste und der Große Kurfürst sich dem Feinde an die Fersen hefteten, wie über das Eis des frischen Haffs, dann über das des kurischen Haffs die wilde Verfolgung ihren Gang nahm und erst zwei Tagemärsche vor Riga endete. Nur mit 3000 Mann, den Trümmern seiner einst fünsmal stärkeren Armee, rettete Graf Horn sich hinter die Mauern der Stadt, in der man seit Jahren bereits in Sorge um die eigne Sicherheit schwebte und in dem Gefühl der Unruhe einen großen Brand im Jahre 1677 als einen von Moskau aus ins Werk gesetzten politischen Freuel betrachtet, ja ihrer Schuld keineswegs Überwiesene deshalb vom Leben zum Tobe geführt hatte.

"Die lifländische Armee", so schreibt ein Zeitgenosse, "ging über die Düna mit vollem Trompeten= und Paukenschall, alles in Jauchzen und Frohlocken: Nach Preußen! Nach Preußen! Aber da sie nach Riga wieder zurück angelanget, ist weder Trompeten noch Pauken zu hören oder zu sehen; ein jeder läßt den Schnabel und die Courage heruntersallen und kann sast niemand, der dieser Hetze entwischet, vor Angst und Schrecken erzählen, ob er in Preußen oder anderswo gewesen; die meisten schwähen nur, wie es in Samogitien so übel durchzukommen: sie sehen, wo nur ein Blättchen rauschet, sich überall um,

<sup>1)</sup> Bgl. das bramatische Gemälbe in ber Ruhmeshalle in Berlin.

ob die Brandenburger nicht unter ihnen sind, daher in Riga solch eine Furcht entstanden, daß von dieser Zeit an man die kleinen Kinder, welche sich sonst wegen des Popelmanns schrecken lassen, mit den Worten "die Brandenburger kommen" zum gehorsamen Stillschweigen bringt." Für die livländischen Bauern machte das Ereignis Epoche; viele Jahrzehnte lang rechneten sie nach dem "brandenburgischen Marsche").

Trot dieser vernichtenden Schläge ist Schweden bekanntlich damals im Bollbesitz seiner deutschen Besitzungen geblieben. Ludwig XIV. ließ seinen Bundesgenossen nicht im Stich und zwang sowohl Dänemark wie Brandenburg durch die Friedensschlüsse zu Fontainebleau und St. Germain ihre Eroberungen wieder herauszugeben. Ingrimmig hat Friedrich Wilhelm sich gefügt, aber das Wort Bergils "Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor""), das eine damals geprägte Rebaille ausweist, zeugt davon, wie schwer er die Niederlage empfand.

Aber auch Schweben lag am Boben und so tief war ber Fall, so entsetzlich die allgemeine Zerrüttung, daß nur eine ungewöhnliche Kraft das Reich erheben konnte.

War König Karl XI. der Mann, der seinem Baterlande not tat? In ernster Stunde ergriff er selbst die Zügel der Regierung, ob Glack, ob Unglück aufgehen würde, mußte die Zukunst lehren!3) Denn noch wußte niemand, was der unzugängliche, verschwiegene und einsame junge Monarch dachte und wollte, zumal sein treuester Ratgeber, der geniale Johann Gyllenstierna, schon im Juni 1680 in der Blüte seiner Jahre dahingegangen war4). Dessen weitem Blick hatte sich zweierlei als notwendig herausgestellt: eine Güterreduktion zur Heilung der sinanziellen Schäden und ein Bündnis mit Dänemark, mit dem wegen der dem schwedischen Hause nahestehenden Herzöge von Holstein ewige Reibungen stattsanden, um den äußern Verwicklungen zu begegnen. "Wird das minder Wesentliche ausgeschieden, eine oder die andere Abschweifung, welche der Drang vorübergehender Umstände erklärt, wie billig, außer Vetracht gelassen und die große Summe von seinen Plänen

<sup>1)</sup> Entnommen ben Geschichtl. Auffähen von Dar Jahns, pag. 415/16, 1903.

<sup>2)</sup> i. e.: Mus meiner Afche wird einst ein Racher entstehen!

<sup>3)</sup> Bgl. Carlson l. c. pag. 1ff.

<sup>4)</sup> Bgl. die geiftvolle Kritit bes Carlfonichen Berts von Brof. C. Schirren im Göttingichen gel. Anzeiger, Stud 1 und 2.

gezogen, so war sein Bestreben barauf gerichtet, Schweben aus alten Fesseln zu befreien, aus Verwirrung zur Klarheit zu führen und neu zu begründen. Dazu sollte des Königs Macht erhöht, was ihr im Wege stände, gebrochen, die Reduktion durchgeführt, auf den einzuziehenden Gütern ein stehendes Heer errichtet werden. So lange Schweden von Frankreich abhängig, mit Dänemark verseindet, durch seine auswärtigen Beziehungen in unabsehdare Händel verwickelt und an allen Grenzen bedroht blied, so lange war es ein Spielball fremder Gewalten. Erst wenn es, nach innen und außen geschlossen, auf einen Schwerpunkt gestellt war, gehörte es sich selbst. Darum sollte es Glieder, welche es nur mit Entkräftung zu behaupten vermochte, abstoßen; andere, die, von ihm geschieden, doch gleichsam zu seinem Körper gehörten, heranziehen, Norwegen gewinnen, Dänemark auf deutschem Boden entschädigen, durch ein Bündnis dienstbar machen, dann, in sich gesammelt, im Kücken gedeckt, die Front nach Osten wenden, seine junge Miliz gegen Moskau erproben, daheim in Handel und Schiffsahrt wachsen und gedeihen."

Man kann nicht sagen, daß König Karl die Wege, die ihm sein Weister gewiesen, völlig verlassen hat, in der inneren Politik ist er sie gegangen, aber ohne das weise Waß, das Gyllenstierna stets zu be- wahren gewußt hatte. Aus der Kräftigung der Königsgewalt wurde bei Karl ein schrankenloser Absolutismus, der in Staat und Kirche gleich willkürlich schaltete; aus der Güterreduktion, die in gewissen Schranken berechtigt war, machte Karl eine jeder Form Hohn sprechende derutale Beraubung seiner eigenen Untertanen. Vor allem aber: indem er in der auswärtigen Politik statt Dänemark zu gewinnen, es systematisch verletze und entsremdete, trothem aber das Gylkenstiernasche Milizsystem, das nur bei einer friedlichen Anlehnung an das dänische Brudervolk seinen Berechtigung hatte, einsührte, beschwor er eine surchtbare Gefahr heraus und zerdrach zugleich die Wassen, um ihr begegnen zu können. Es mangelte Karl gewiß nicht an rücksichsloser Energie wie an eminentem Selbstgesühl, aber ein großen, freier Geist, der des gangene Fehler einsieht und zu vermeiden sucht, der Konsequenz nicht mit Eigensinn für gleich hält, war er nicht. So ist denn auch das Fazit seines Regiments wenig erfreulich: er hinterließ sein Reich erschüttert und verarnt, dem großen Rordischen Krieg gegenüber, den er selbst durch seine antidänische Politik zur Notwendigkeit ge=

macht, mit leeren Kassen und unsertiger Armee: das Unheil, das mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts über Schweden hereinbrach, hat er verschuldet!

Nicht kann es unsere Aufgabe sein die Regierung König Karls XI. zu schilbern, nur die schweren Tage, die unsere Heimat unter seinem Scepter erleben mußte, sollen der Gegenstand der nachfolgenden Seiten sein: sind sie doch nur ein Teil dessen, was auch Schweden zu ersleiden hatte.

Nicht ohne Trübung und Spannung hatte sich bas Berhältnis Livlands zu Schweben entwickelt. Je größer bie Leiftungen murben, bie man bem Lande auferlegte, je ftarter es zu Kontributionen und Rriegsbiensten herangezogen wurde, um so rudfichtslofer war im Laufe ber Zeit ber Ton geworben, ben man in Stockholm gegen ben livländischen Landtag anschlug. Die Form ber Bitte, die Königin Christine regelmäßig angewandt hatte, war längst burch herrische Forberung abgelöft worben und ba man bei ben livlandischen Stanben barüber verstimmt war und sich ben steigenden Wünschen zu widerseten begann, fo trat ichon fruh eine unleugbare Entfremdung zwischen Sauptstadt und der Provinz ein, die namentlich wegen der ewigen Kriege bis Rarls Bolljährigfeit fo fehr mit Kontributionen geplagt wurde, daß die Ritterschaft meinte, kaum mehr als das arme Leben übrig behalten zu haben. 3mar hatte bekanntlich Königin Chriftine in feierlicher Weise bie Privilegien und den Besit der Ritterschaft bestätigt, aber Karl X. war im Kriegsgetümmel nicht bazu gekommen und nach seinem Tobe hatte die vormundschaftliche Regierung jeder Da wollte es wenig bebeuten, bag ber junge Kestiakeit entbehrt. Rarl XI. am 23. Nov. 1660 burch seine Mutter ben Ständen verheißen ließ, er werbe die Rechte Livlands bei seiner Mündigkeit ratifizieren, benn ichon im folgenden Jahre erging von Stocholm ein Befehl nach Riga, die Ritterschaft sollte fich nicht in Regierungsgeschäfte mengen, die Landräte sich nicht der Titel Patres patrize und defensores justitiae bedienen.

Mit begreiflicher Spannung erwartete man daher bei uns die Mündigkeitserklärung Karls XI., mit Festigkeit beschloß man durch Ausdau des Landesstaats etwaigen Stürmen zu begegnen. Der Landtag von 1678 bestimmte deshalb, daß die durch die Kriegsläuste zerzütteten alten Gewohnheiten wieder gehalten und kein Landrat ge-

wählt werden sollte, der sich nicht schriftlich verbinde, "über alle von Königen und Herrschern erhaltenen Privilegien steif und fest zu halten". Ferner wurde eine Residierung beschlossen und jedem Landrat eine Strafe von 60 Talern angebroht, ber sich bieser Pflicht entzöge. Auch wurde ihnen Bollmacht gegeben in Lanbesfachen, falls bie Stanbe nicht beisammen, von sich aus schlüffig zu werben, mahrend jedem Butsbesiger ber Besuch ber Landtage von neuem bei Strafe eingeschärft und endlich ber Druck ber Landtagsschlüsse für bie Zukunft angeordnet wurde. Am 10. Mai gelang es ben nach Stockholm ent= fandten Deputierten zu Liungby eine Konfirmation ber Landesrechte zu erreichen. In "Unsehung ber treuen, tapferen und unverbroffenen Dienste", welche die Livlander ber Krone Schweben allezeit geleiftet, beftätigte ber Monarch "aus innigfter Gunft und Gnade" ber Ritterschaft und bem Abel "vorige und alte Privilegia, Statuten, Ritterrechte, Immunitäten, Freiheiten, rechtmäßige und ruhige Possessionen u. f. w. . . . . jedoch hiernächst Unser und bes Reiches Hoheit und Recht in allen vorbehalten und ohne beffen praejudice und Schaben." Doch bamit nicht genug, glückte es ben livlandischen Abgesandten von bem jungen König auch gegen eine Magnahme, bie in Livland ernfte Befürchtungen hervorgerufen, bundige Ertlarungen zu erwirken. Sorge hatte man eine im Jahre 1655 in Schweben beschloffene Güterreduktion in Livland aufgenommen, mit um fo größerer Genug= tuung nahm man beshalb bie Worte auf, bie Karl XI. zu Guftav von Mengben und beffen Genoffen fprach: Er werbe nicht zugeben, daß die Ritterschaft in ihren wohlerhaltenen Possessionen auf einigerlei Weise turbirt werben solle; wie Er benn die Drohung, daß die in Schweben im Jahre 1655 von ben Ständen bewilligte Einziehung ber Domanen auch fie treffen solle, migbillige, ba nach selbigem Reichsschluß ausbrücklich festgeset ift, daß eine jede ber acquirirten Provinzen nach ihren Berordnungen, Gefegen und eigenen Bewilligungen tonfiberirt werben folle. Dannenhero Er, foviel bie Gütereinziehung angehet, der Ritter= und Landschaft in Livland gar nichts anders anssinnen werde, als was derselben Privilegien und des Landes Sichersheit gemäß und was darüber mit derselben in gewissermaßen abges handelt und beschloffen worden".

Fürwahr, es war kein Optimismus, wenn man freudigen Herzens ber neuen Regierung entgegensah, nach so bündigen Zusicherungen

Achtung der Landesrechte von Karl XI. erhoffte. Wie anders sollte alles kommen, wie nahe schon das Erwachen aus einem schönen Traum sein! Die von Karl XI. soeben erst für Livland in Abrede gestellte Güterreduktion stand vor der Tür.

Wir wissen, daß schon Karl X. 1655 eine Revision ber aus Kronsbesitz in die Bande Privater übergegangenen Guter angeordnet hatte, um eine Berbefferung ber finanziellen Lage bes Staats herbeizuführen, wir wiffen ferner, daß Johann Gyllenftierna eine fich in engern Grenzen haltende Reduftion, - benn mahrend ber Bormundichaftsregierung Hedwig Eleonoras war in dem von Karl X. begonnenen Werk völliger Stillftand eingetreten — als notwendig erkannt hatte. Und in ber Tat, feit Guftav Abolfs Tagen, insonderheit mahrend Königin Chriftines Zeiten, waren bie reichen Kronsbomanen mit verschwenderischer Band an die Großen bes Reichs verteilt und trop ber Einschränkung, bie in bem Norköpinger Beschluß lag, von biefen vererbt, vertauft und vertauscht worben. Daß die Guter als Mannleben vergeben worben waren, hatte man längst vergessen ober tat wenigstens so und behandelte fie wie Eigenguter. Alfo mar in furzer Reit ein mächtiger Großabel emporgekommen, tropig auf feinen politi= schen Ginfluß, der in den Tagen der vormundschaftlichen Regierungen gewaltig gestiegen war, ftolz auf die mannigfachen Dienste, welche er auf bem Schlachtfelbe und im Rat ber Krone geleiftet, pochend auf feinen ausgebehnten Guterbesit, ber namentlich in den außerschwedi= schen Provinzen von außerorbentlichem Umfang war. Aber während biefe Magnatengeschlechter, die Brabe und Drenftierna, die be la Garbie und Wachtmeister, bie horn und Wrangel reich wurden, fanten die Ginfünfte ber auf ihre Domanen angewiesenen Krone burch beren Verschleuberung, bei ber Steuerfreiheit ber abligen Guter und durch die ins Ungeheuere fich fteigenden Roften, welche die unablässigen Kriege erheischten. Als Karl XI. mündig wurde, war Schweden bankrott.

Außergewöhnliche Notlagen rechtfertigen zu allen Zeiten außersgewöhnliche Maßnahmen, der Gyllenstiernsche Plan einer Zurucksführung der der Krone entfremdeten Güter kann daher wohl gerechtsertigt erscheinen. Nur auf das Wie der Maßregel, das Maß der Ausdehnung mußte es ankommen. Zudem konnte der König bei seinem Vorhaben auf eine gewisse Sympathie bei den andern Ständen

bes Reichs zählen, bei benen starke Abneigung gegen ben Hochabel sich angehäuft hatte. Der niedere Abel grollte seinen Standesgesnossen, weil sie sich über ihn erhoben, und meinte, wenn er jene der Reduktion überliesere, die kleineren Güter, die er hatte, behaupten zu können. Die Geistlichkeit, zum Teil dem Bauernstand entwachsen und mit ihm in enger Fühlung, suchte den Übergriffen des Abels gegenüber bei einem starken Königstum Rückhalt. Die Städte waren in Schweden wie in andern Ländern jener Zeit dem Abel abhold, der Bauernstand endlich sah mit Besorgnis auf die starke Position des Abels, durch den er bedrückt und zurückgeset wurde, und eisersüchtig auf die alte Freiheit, wähnte er bereits Anzeichen bezinnender Knechtsichaft verspüren zu müssen. König Karl hatte die Lage sofort durchsichaft verspüren zu müssen. König Karl hatte die Lage sofort durchsichant und beschloß zu handeln. Auf einer Reihe von Reichstagen, die uns der ausgezeichnete schwedische Historiker F. Carlson in anschaulicher Weise geschilbert hat, wurde das Reduktionswert durchgesietzt, freilich mit einer derartigen Rücksichtslosigkeit, daß mit dem materiellen Ruin des ersten Standes auch eine weitere Zerrüttung der Finanzen verbunden wurde und eine Unsumme von Haß und Erbitterung sich allenthalben in dem Stande ansammelte, dessen Taten und Raten Schweden zur Großmacht Rordosteuropas gemacht hatte. Aus dem Reichstage von 1680 wurde der Grund zu dem vers

Auf bem Reichstage von 1680 wurde der Grund zu dem vershaßten Werk gelegt: nach leidenschaftlichen Debatten, bei denen der junge Monarch mit großer Gewandtheit den drei untern Ständen die Rolle zuzuweisen wußte, daß sie ihn um die Reduktion bitten sollten, wurde Dank der Unentschlossenheit des Hochadels und der jämmerslichen Haltung des Reichsrats, dessen Glieder soeden erst die Vorsmundschaft geleitet, beschlossen, daß sämtliche Grafschaften und Freisherrnschaften, die früheren Domänengüter und alle nach Norköpinger Schluß verliehenen Güter, sosern sie mehr als 600 Th. S. eindrachten, sowie die auf Ledzeiten vergebenen Freiheiten (Donationen), salls deren Rente die odige Summe überstieg, gleichgiltig, wann die Verslehnung oder Vergebung ersolgt sei, mit dem Jahre 1681 auf ewig der Krone zurücksallen sollten; der disherige Besitzer sollte dei der Arrende den Vorzug haben, salls er — was oft genug dei der Versarmung des Abels nicht gesang, — die Pacht zahlen oder Kaution leisten konnte. Diesenigen Güter, die von der Krone dar gesauft oder von derselben als bares Pfand vergeben worden waren, sollten

ihren Eigentümern bleiben, biejenigen, wo der Preis noch nicht ganz entrichtet war, dagegen einer Liquidation unterworfen werden. Wenn noch beschlossen wurde, daß die Reduktionen auch auf die auswärtigen Provinzen, also auch auf Livland und Estland, ausgedehnt werden sollten, so konnte das im äußersten Falle auf die schwedischen Großen Bezug haben, die auch in Livland und Estland großen Ländersbesit, zugleich aber dank ihrem Grundbesit in Schweden auf dem Reichstage Standschaft hatten. Auf Livs und Estland schlechtweg ausgedehnt, bedeutete die Reduktion jedoch zweisellos einen Rechtsbruch, da über livländssche Dinge nicht der schwedische Reichstag, sondern der livländische Landtag allein kompetent war, sie widersprach ferner den gnädigen Zusicherungen Karls XI., wie der von ihm vollzogenen Konfirmation der Landesprivilegien.

Unterbessen war im Januar 1681 eine Reduktionskommission unter bem Borfite bes rührigen und ehrgeizigen Freiherrn Clas Fleming zusammengetreten, die mit verhältnismäßig geringer Mühe ben boben Abel um bas Seine brachte, bagegen bei ber Rebuttion ber fleineren Güter auf erhebliche Schwierigkeiten ftieg. Namentlich bie Liquidation ber verpfändeten und sonft veräußerten Domanen erforberte ungemein viel Arbeitstraft und nicht wenig Zeit und die Arbeit stieg ins Ungemessene, als 1682 die nichtabligen Stände auf einem neuen Reichstage eine Erweiterung ber Reduktion burchsetzten, burch bie auch bie ärmeren Gutsbesiger in ihrem Besit an ber Burgel getroffen wurden. Der Generalmajor Freiherr Robert von Lichton, Gouverneur von Eftland, zeichnete fich bei ben fturmischen und unerfreulichen Berhandlungen als eifriger Verteibiger ber extremften Magregeln aus, bie benn auch bes Rönigs Billigung fanden, mahrend ber Abel mit feiner Gegenposition, ben Brieftern ben Behnten zu nehmen und ben Stäbtern die ihnen verliehenen Liegenschaften zu entziehen, nicht durchzudringen vermochte. Immer enger verschmolz von nun an der König mit seinem Ein Feind des Abels, ein Freund ber lutherischen Rirche, als beren Oberhaupt er fich fühlte, mit einem Tropfen bemotratischen Ols gefalbt, ber ihn zu einer gemiffen Begunftigung bes nieberen Boltes trieb, fah er in ber Rieberwerfung ber Ariftofratie ein heilfames Tun, bem er mit echt Wasa-Wittelsbachischem Starrfinn 1) Denken und

<sup>1)</sup> v. Nottbed l. c. 89.

Trachten widmete. Bas kummerte es ihn, ob seine ersten Familien, seine besten Freunde verarmten, ob zahlreiche Ebelleute unter fremden Fahnen Shre und Ansehen zu erwerben suchten, wenn nur der Staats= raison Genüge geschah! Unbekümmert um die steigende Wut seiner Untertanen, um die Anschläge gegen sein Schloß, unbelehrt burch die fortbauernbe Finanznot, für beren Beseitigung die Reduktion im besten Falle doch nur ein vorübergehendes Heilmittel sein konnte, versolgte Karl XI., seit Flemings Tode (1685) von Fabian Werede unterstützt, sein Ziel. Schon 1684 war in Schweden selbst die Hauptarbeit gestan, die Reduktion beendet. Um die Liquidation noch einträglicher au machen, griff der König nunmehr zu einem Mittel, zu dessen Charakterisierung das rechte Wort sich schwer sinden will. Der Reichstag von
1686 setzte nämlich auf sein Geheiß fest, daß der bei der Verpfändung
von Kronsgütern von der Krone selbst bestimmte Zinsstuß für die dargeliehenen Gelder, der von früheren Reichstagen dis auf 8% herabgesetzt
worden war, auf 6—5% berabgedrückt werden sollte. "Nach der Auichauungsweise ber Gegenwart würde man die vorgeschlagene Magnahme eine Konversion der Staatsschuld bezeichnen. Statt dessen aber, daß als eine derartige Beränderung mit Recht erst unter der Voraussetzung mit den Forderungen der Gerechtigkeit als vereindar angesehen werden kann, wenn gleichzeitig die Rückzahlung der Hauptsumme angedoten wird, war hier mit derselben eine Verminderung des Kapitalbelaufs verknüpft, in dem nämlich der Unterschied zwischen dem ursprünglich zugesicherten Zinse und dem nun bestimmten als eine vom Staate gemachte Abzahlung des Kapitals berechnet werden sollte. Diese Maß= nahme war also gleichzeitig eine Herabsetzung des Zinsssußes und eine Schuldentilgung, wiewohl in der rohesten und unbilligsten Form"). Diesen Beschluß moralisch zu rechtsertigen, wagten selbst seine eifrigsten Anhänger nicht, auch fie verteibigten ihn mit der alles entschuldigenden So geschah es benn, bag burch bie rudwirkenbe Rraft, die dem herabgesetzten Zinssuß mit einer jeder Gerechtigkeit ins Gesicht schlagenden Eigenmächtigkeit beigelegt wurde, Güter, die vor längerer Zeit verpfändet waren, plötlich als ausgelöst galten und den Besitzern einsach geraubt wurden. Nach diesem Schlag war es kaum mehr zu verschlag war es kaum mehr zu vers mundern, wenn man balb barauf die Liquidation auch auf die Güter

<sup>1)</sup> Carlson l. c. p. 349 ff.

ausdehnte, die irgend einmal von der Krone verkauft worden waren und auf all den oben geschilderten Wegen im Laufe von 6 Jahren Grund besitz der Krone zurückbrachte, dessen Jahresrente 1 610 000 Tlr. S. A. oder 3 200 000 Ktl. betrug! Bon dieser für jene Zeit ungeheuren Summe hatte Schweden nur  $^{1}/_{3}$  geliesert, sast ebenso viel Livland, während Estland, wie später geschildert werden wird, glimpflicher davon kam.

Als Karl XI. seine Augen schloß, war das "Raubsystem" vollständig ausgebildet, der Raub, wenn auch die Reduktionsarbeiten ern 1697 ganz zu Ende geführt wurden, kast ganz eingeheimst. Und all diese Unsumme von Vergewaltigung und schnödem Rechtsbruch ohne greisbaren Ersolg für den Staat! Ist es doch Tatsache<sup>1</sup>), daß Karl XI. trot aller aus den Reduktionen ihm zugeslossenen Gelder insolge seiner kostspieligen auswärtigen, enorme Heereskosten heischenden Politik in den ersten acht Jahren eigener Regierung an Gütern mehr verpfändet hat, als vor ihm verpfändet worden ist, daß er an verzinsten Kapistalien sünsmal soviel schuldete wie seine Vormünder, daß Löhnungstückstände in die Hunderttausende ausliesen und nur zu 1/3 bezahlt wurden, daß der Schatz bei seinem Tode seer und im Angesicht brohens der Verwickelungen Schweden ohne Kredit war!

Wenden wir nach diesen allgemeinen Betrachtungen unser Augenmerk bem Berlauf der Reduktion in unserer Heimat zu.

Mit dem Jahre 1681 begann die schwedische Regierung auch hier vorzugehen. Zuerst tappend und zögernd, dann energischer. An den Generalgouverneur Christer Horn erging der Besehl, die Reduktion der schwedischen Abelsgüter ins Werk zu setzen, die Güter der Livländer dagegen nicht anzurühren, der König wolle die Entscheidung auf einen Landtag verweisen. Vielleicht hoffte der König anfangs noch die Ritterschaft zur Nachgiedigkeit zu bewegen und die unbequeme Rechtsfrage zu umgehen. Deshalb ließ er nach Livland wissen, "er hege das gnädige Vertrauen, daß die Stände auch hier diesenige Promtitüde und Willigkeit zeigen würden, die sie sonst alle Zeit rühmlichst gezeigt hätten. Iber auf einen ruhigen Verlauf rechnete er im Grunde doch wohl nicht, zumal ihm die Spottverse, welche der Führer des Adels, Gustav von Mengden, auf die "sief Düwelskinder"?) Lovesinn, Wallerstät, Güldenberg, Dermark und Tenger, die Glieder der Reduktionskommission, ges

<sup>1)</sup> Schirren (Kritif Carlfone) 1. c. 33.

<sup>2)</sup> v. Grotthuß 1. Aust., pag. 81.

macht, nicht fremd geblieben waren. Nachgiebigkeit sprach aber wahrlich nicht aus den sarkaftischen Reimen, in denen es u. a. hieß:

"Olbe Baber, lewe Gott, Batt is dat för eene Rott, Dhe heer mit tho Kirde geit, Dhe heer alle Dinge beit, Dhe dat Krumme machet recht,

Dhe be Schlötter umme lehrt, Dhe ben Dred tum Höchsten ehrt, Dhe be Armen underdrüdt, The de Riefen hefslich pflüdt, Dhe be Widwen Brod upett, The sid bawenen (hinein) gesett,

Dhe ben Ronig madet blind, Dhe boch gnabig if gefinnt".

In bitterer Satire wurde die Reduktion hier durchgenommen, manch bittere Pille dem Könige dargereicht und in den Worten, die Wengden dem einen der fief Düvelskinder in den Mund legt, der innere Gegensatz aufgedeckt:

> "Privilegen, old Pappier! Döcht nicht better als int Füer!"

Es war daher nur ein Akt der Vorsicht, wenn Karl in einem geheimen Befehl an Horn Ordre gab, falls die Landräte sich den Arsbeiten der unter Lichtons Vorsitz zusammentretenden Reduktionskommission widersetzen sollten, sofort auch in Livsand im vollen Umfange die Reduktion ins Werk zu setzen. Bei der offenen Opposition der leitensben livsändischen Kreise, die prinzipiell jede Art Reduktion verwarsen, zögerte Lichton denn auch nicht, dem im Insi 1681 zusammentretenden Landtage folgende drei Propositionen zu übergeben: 1. eine Reduktion, die sich auch auf die von Vischösen, Herrmeister und fremden Königen vergebenen Güter erstrecken sollte; 2. eine Katastrierung des Landes, d. h. eine Vermessung des ländlichen Grundbessitzen und Revision der bäuerlichen Lasten; 3. die Aussehung der bäuerlichen Leibeigenschaft.

Offenbar war es dem König mit der ersten Proposition noch nicht Ernst, vielmehr hoffte er wohl durch eine so weitgehende Forberung die Stände zum Eingehen auf eine bloß die schwedische Zeit umfassende Reduktion zu bewegen. Auf eine von der Ritterschaft abgegebene scharfe "Rechtfertigung" erklärte Lichton benn auch, er habe andere Befehle erhalten, die sehr gnädig wären, und gab auf Drängen des Landtages um einen schriftlichen Bescheid, denselben dahin ab, 1. die in herrmeisterlichen und polnischen Zeiten donierten Güter sollten unangesochten bleiben; 2. obgleich der König berechtigt sei, alle schwedischen Berlehnungen einzuziehen, so wolle er es doch dahin moderieren, daß nur diejenigen schwedischen Donationen eingezogen werden sollten, welche als wirkliche Domänen unter seine Regierung gekommen wären; 3. die mit Konsens gekausten oder sonst titulo oneroso erwordenen Güter wolle der König einlösen. Doch alle Lockungen waren vergebens, mit Festigkeit verwies die Ritterschaft dem Andrängen Karls gegenüber auf die Privilegien des Landes, auf die Inkompetenz des schwedischen Reichstages über Livland<sup>1</sup>), nicht zum letzen auf die gnädige Resolution des Monarchen zu Liungby, daß die Reduktion nicht für Livland gelten solle.

In Bezug auf die Katastrierung des Landes zeigte sich die Rittersschaft entgegenkommender; die bei den agrarischen Zuständen kaum denks dare sofortige Aushebung der Leibeigenschaft wurde dagegen als "nicht ohne äußerste Lebensgesahr" zu bewerkstelligen kategorisch abgelehnt.

Der Landtag beschloß endlich Deputierte nach Stockholm zu entsenden, um beim Könige untertänige Vorstellungen zu erheben. Zwar war Gustav Mengden, durch ein unglückliches Duell aus Livland vertrieben, nicht in Person auf dem Landtage, aber sein Geist war in seinen Genossen lebendig und das meisterhafte "Pro memoria", das er eingesandt und das mit dem Satz "Ne quid temere, ne quid timide!"" anhub und in dem Satz gipfelte "Ergo rex modernus tenetur jure pactorum"", wurde von allen gebilligt.

Man kann sich denken, wie ergrimmt der von seiner Allgewalt erstüllte König diese Berufung auf die Landesrechte aufnahm: als die Livländer vor ihm erschienen, empfing er sie in höchster Ungnade, ja er soll den Degen gegen sie gezückt haben. Unverzüglich befahl er nunmehr mit den Reduktionen, deren Ausführung bisher, wohl in der Hossenung auf einen Kompromiß mit der Ritterschaft von der Krone hinaus-

<sup>1)</sup> von Schouly-Afcheraden meint braftisch, die schwedischen Reichskande hätten über Livland so wenig zu sagen gehabt, wie der Divan in Konstantinopel.

<sup>2)</sup> i. e.: Nicht zu hipig, nicht zu vorsichtig!

<sup>3)</sup> i. e.: Auch ber neue Konig ift an fruhere Bertrage gebunden.

geschoben worden war, Ernst zu machen, was ihn freilich nicht hinderte ber Ritterschaft freundliche Worte zu geben, als es galt, zur Krönung ber Königin, ju Befestigungsarbeiten und militärischen Zwecken Gelber zu erhalten. Wohin die Dinge aber bereits gekommen waren, das erhellt aus ben Berhandlungen bes livländischen Landtages vom Februar 1686, auf bem Guftav von Mengben seinen Genoffen wieder voran= ftritt und ihnen lebhaft zurief, "baß fie boch einmal aus bem Schlaf ber Sicherheit erwachen und wiber bie täglich mehr um fich greifenbe Reduttion sich bewegen möchten". Auf feinen Antrieb wurde hierauf eine Supplit an den König verfaßt und abgefandt, die in buntlen Farben des Landes Notlage darlegte1): "Wann die Monarchen bei Gott, bie Kinder bei ihrem Bater, die Unterthanen bei ihrem herrn weder Butritt noch Gebor haben mogen, hilf ewiger Gott, in was Buftand find fie alle gerathen. Wir haben, großmächtigfter Rönig, nach bem Gebühr bemüthiger und getreuer Unterthanen vor einigen Monaten eine erbarmliche Bittschrift burch unsern Landmarschall zu Ew. R. M. Füßen nieberlegen laffen, wir haben uns felbften burch benfelben zu bem Schemel bero hohen Thrones platt an der Erden niedergeleget, wir haben unsere thränenben Mugen und gitternben Banbe in berfelben gu Gott und Ew. R. Maj. aufgehoben, aber unfer schweres Berhängniß hat uns als Criminelle von aller Erhörung abgestoßen und Em. R. Maj. Baterherz hat bero weinende Kinder keiner Antwort, ja auch nicht der geringften, werth und würdig geschätzet. Richts als Untrene und Ungehorfam tann einen Lehnsmann ber Gnabe feines Berrn verluftig machen, feines von beiden fann uns weder nachgeredet, vielweniger überwiesen merben."

Freilich, daß diese Supplik Ruten stiften würde, hatte wohl keiner im Sinn, als er ihr zustimmte. Die Antwort des Monarchen bestand denn auch darin, daß er sie als "höchst unanständig" zu bezeichnen für nötig hielt!

Um dieselbe Zeit vollzog sich im Generalgouberniat ein Personenswechsel, ber zu einer weiteren Verschärfung des unleidlich gewordenen Zustandes führen mußte: an Stelle des alten Christer Horn trat Graf Hafter, ein Mann, der in blindem Gehorsam den Weg gefunden hatte, der ihn, wie sein Ehrgeiz es wollte, zu den höchsten Umtern führte.

<sup>1)</sup> Bgl. Rottbeck 90, Anmerkung, wo sie in extenso zu finden ift.

Noch heute nennt der Livlander den Namen dieses Renegaten mit Abscheu, dieses Sohnes unserer Beimat, der aus brennendem Strebertum fie verderben half. Diefes Urteil wird bei genauerer Brufung aufrechterhalten werben muffen. Denn an der verächtlichen Wefinnung biefes Mannes ändert es mahrlich nichts, daß er ein tapferer Solbat, ein tüchtiger Abminiftrator, ein Beamter war, ber oft einfichtiger, als fein königlicher Herr, die Buftande in Livland beurteilte. Wenn er tropbem auch gegen beffere Einsicht alles tat, was Karl XI. bejabl, fo ift bas nur ein Beweis mehr, bag er ein Karrieremacher schlimmfter Sorte war 1), beffen Gebahren um fo härtern Tadel verdient, als er einer alten Kamilie eben bes Landes entstammte, an dem er frevelte. Sein Bater Ewald Saftfer war Berr von Roftfer und Ubbowa, feine Mutter eine Tochter jenes Engelbrecht von Mengben, ber burch Abfassung eines Landrechts sich einen Ramen erworben hatte. Jacob Johann Saftfer aus diefer Che in Reval geboren worden, 1666, 19 Jahre alt, hat er die Heimat verlassen und nach turzem Dienst in Riga, wo er einfacher Mustetier war, in Stochholm fich bem Baffenbienft hingegeben. Gleich zahlreichen Liv- und Eftlanbern, beren Singebung und militärische Begabung alle Könige Schwedens ftets zu ichaten gewußt haben, trat er als Hofjunker ein, ging bann auf einem ichwedischen Rriegsschiffe nach Portugal, wurde 1671 Garbefahnrich und später Kapitan im felben Regiment. Gin Liebeshandel mit Frau Sigrid Gyllenftierna, einer 9 Jahr alteren Frau, ber Witwe bes Reichsrats Goran Reming, führte ihn 1674 gur Ghe mit ihr und bamit zur Berbindung mit dem genialen Johann Gyllenstiern und bem Reduktionspräsidenden Clas Fleming, die seinem weiteren Fortkommen ben Weg ebneten. Im Feldzug von 1676 tat er fich tapfer gegen bie Danen hervor, die Schlacht bei Lund brachte ihm bas Batent eines Chefs ber Garbe ein, die anderen Gefechte faben ihn in vorberfter Reibe. Seine ehrgeizige Solbatennatur ichloß fich immer fefter an ben Ronig, durch den allein er war, was er geworden, was Rarl benn auch wohl erkannte, ber ihm beshalb auf bem Reduktionsreichstag von 1680 bas Rommando über eine Truppenabteilung übertrug, die offenbar dazu

<sup>1)</sup> Diefes Urteil ist keineswegs ein einseitig livländisches, auch schwedische Historiker, vor allem Frnzell, zeichnen sein Bild höchst ungunftig. Der Bersuch Hammarskjölds (Balt. M. 38) Hastfer zu "retten" wird gewiß von allen objektiv Denkenden als versehlt bezeichnet werden mussen.

bestimmt war, etwaigen Wiberstand ber Aitterschaft zu Boben zu schlagen. Es ist eine seltsame Ironie bes Schicksals, daß auch die 5—6000 Mann, die Karl zu ähnlichem Zweck in den nächstbelegenen Landschaften zusammengezogen hatte, zum größten Teil von livländischen Offizieren besehligt wurden. Ob diese ahnten, welch' Unheil auch ihrer Heimat aus dem Reichstagsbeschluß, den sie durchsehen halsen, entstehen sollte? Das bedingungslos willsährige Benehmen Hasters blieb nicht unbelohnt. Die Reduktion traf zwar auch ihn, aber weit weniger scharf als andere; manche Begünstigung wurde ihm zu teil, sein Erbgut Kostser, Güter in Schweden nannte er sein eigen, seiner Gemahlin Vermögen und sein hoher Gehalt erhöhten seine Stellung. Um 9. Februar 1686 endlich wurde er Generalleutnant bei der Garde und Tags darauf Gouverneur von Livland mit Rang und Gehalt eines Generalgouverneurs. Noch mehr Ehren häuste der König auf sein Haupt, indem er ihn Ansang 1687 zum königlichen Rat, im Dezember in die Grasenwürde, zwei Jahre später zum Feldmarschall erhob. Wenig mehr denn 42 Jahre alt, stand der Streber auf dem Gipfel der ersehnten Macht.

Man wird nicht anzunehmen brauchen, daß er mit der Absicht ins Land fam, basselbe zu brutalifieren. Er fannte feine Landsleute Mehr noch als bem und wußte, wie schwer sie ber Gewalt wichen. König lag ihm am Bergen, die Ritterschaft zu gutwilligem Eingehen auf die Reduktion zu bewegen und es braucht gewiß nicht Berftellung gewesen zu fein, daß er anfangs "ungemeine Uneigennütigfeit, eine genaue Gerechtigfeit und besonderes Attachement für Die Ritterschaft" an den Tag legte. Tatsache ist es, daß man in ihm in Livland anfangs ein "Mufter von Generalgouverneur" fab. Saftfer mar eben tein Fanatiter, sondern ein unbedingtes Wertzeug seines Berrn, in diesem aber hatte sich bas Bewußtsein, ber Ausfluß aller Staatsgewalt, alles Rechts und aller Gnade zu sein, bereits so fehr ausgeprägt, daß ihm jeder Widerstand, mochte er auch noch so berechtigt sein, als ein Majestätsverbrechen erschien. Hatte boch ber Reichstag von 1686 so-eben seine oben charakterisierten ominosen Beschlüsse gefaßt, war boch bie Mitregierung bes hohen Abels burch ben Sturg bes Reichsrats vernichtet, Rarl Alleinherrscher geworben.

Bur Huldigung auf bas "so tener erworbene und bisher nicht minder erhaltene souverane Erbrecht des Königs" wurde 1687 ein Seraphim, Geicichte II. Landtag in Livland ausgeschrieben. Aber ba die Anstalten zu bieser "Solennite" noch nicht fertig waren, so wurde — und bas war wohl bie Hauptsache - bie Reduktiousfrage zur Beratung gestellt. Rachbem bas Miffallen bes Königs über bie lette Supplit vom Generalgouverneur ben Ständen eröffnet, diese aber in neuem Schreiben betont hatten, fie konnten von des Königs Sand und Siegel nicht laffen, legte Saftfer ben Bersammelten eine Anzahl koniglicher Propositionen vor, die in Rönig Rarls Augen gewiß bas äußerste Entgegenkommen bedeuteten. Db Haftfer, ber sich magvoll benahm, auch hierbei die Band im Spiele hatte, ob Rarl XI. ben offenen Bruch um jeben ihm möglich bunkenben Breis boch noch vermeiben wollte, entzieht fich heute noch unferer Renntnis, daß die Vorschläge ein gewisses Ginlenken in sich schlossen, bat jebenfalls nicht geleugnet werden. Gleich ber erfte Bunkt lautete babin, "daß der Rönig, um diejenigen zu soulagieren, welche ihre Buter burch bie Reduktion verloren hatten, schon von seinem Rechte ablaffen und ihnen biefe Guter gur perpetuellen Arrende nebft einem Tertial von ber Arrende (i. e. Erlag eines Drittels ber Arrendesumme) lassen wolle."

Sollte die Ritterschaft biefes Anerbieten zurudweisen, follte fie, ba des Königs Wille nun einmal feftstand, bas Gebotene annehmen? Es hat an nachgiebigen Stimmen freilich nicht gefehlt, aber bie überwiegende Mehrzahl harrte mutig aus, im festen Bertrauen, bag bas Recht wohl gebeugt werden könne, aber nicht felbst preisgegeben werden "Sie banke, gab die Ritterschaft baber zur Antwort, für bie Gnade ber perpetuellen Arrenden und bes Tertials, fie lebe aber auch ber zuversichtlichen Hoffnung, daß bas gnäbige Baterberg bes Rönigs sich noch weiter auftun und zur rechten Beit ben beiligften Berbeigungen, besonders aber der Resolution von 1678, gnäbigst eingebent fein werde". Die Berufung auf bas heilige Berfprechen bes Ronigs traf ibn in ber empfindlichsten Stelle: in zorniger Aufwallung sandte er ein Restript nach Riga, die in der Supplit befindlichen, ihm und seinen Rachfolgern höchst nachteiligen Musbrucke zu streichen und nie wieber gegen bie Reduktion zu streiten, ba sie notwendig sei. Bei weiterm Wiberstande werde er auf die polnischen und herrmeisterlichen Reiten zurückgreifen! Durch ben Generalgouverneur wurde bem residierenden Landrat namens bes Rönigs ferner eröffnet, er verbitte sich in Bukunft jede Berufung auf die Resolution von 1678. Das war freilich febr

bequem und schien für den Augenblick wirklich zu helfen, wenigstens finden wir nicht, daß die Ritterschaft in den nächsten Jahren neue Vorftellungen in Stockholm gemacht hat. Sie sollte aber nur zu rasch gewahr werben, daß Schweigen und scheinbare Nachgiebigkeit vor bem äußersten Unrecht so wenig schützten, wie energische Rechtsverwahrung. Denn gleichsam, als wollte er aller Welt beweisen, wie wenig ernft es ihm je mit seinen Bersprechungen und seinem Entgegenkommen gewesen, schrieb Karl ber Reduktionskommission nunmehr von neuem vor, alles, was von jeher Domane gewesen, aufs schleunigste ber Krone zuruck-Der gesamte private Guterbestand war damit in Frage geftellt und wenn es nicht gleich jum äußerften tam, so war bas nur bem zu banken, daß die Reduktionskommission mit ben polnischen und Orbens-Beiten nicht orbentlich fertig zu werben wußte. 218 bie Rebuttion abgeschlossen war, betrug bie Jahreseinnahme aus ben in Livland zu Domänengütern umgewandelten Privatgütern über 1/2 Mill. Tlr. Schw. Münze ober über 1 Million Atlr. Nur ein geringer Teil von ihnen wurde auf Lebenszeit ober auf beftimmte Zeit auf Arrende verlieben (bie fogenannten Gratialgüter). Diejenigen, die nicht mehr als 1500 Rtlr. jährlich eintrugen, wurden als fogen. Tertialgüter meift ihren bisherigen Besitzern in perpetuelle Arrende verlieben mit Erlaß eines Drittels der Pachtsumme.

Nicht mit der Erbitterung wie in Livland ist das Reduktionswerk in Estland durchgeführt worden. Zwar hat es auch hier an hartnäckigem passiven Widerstand nicht gesehlt, aber die offene Opposition der Ritterschaft nahm nicht jene Form an, wie in der Schwesterprovinz. Wohl beschloß der Abel sich der Reduktion nicht zu sügen, doch der Gewalt, die Karl anwandte, vermochte er nicht Widerstand zu leisten. Eine für Estland ernannte Kommission sah in ihrer Mitte den Landrat Freiherrn Hans Heinrich von Tiesenhausen und Karl Bonde, aus der Mitte des Abels selbst boten hier also einige selbst die Hand zur Durchführung der Reduktion. Gegenvorstellungen fruchteten denn auch nichts und mit der Zusicherung der Erbarrende an die früheren Besitzer haben sich die Stländer zusrieden geben müssen.

Nachdem die Reduktion auf dem flachen Lande durchgeführt worden war, wurde sie auch auf die Stadt ausgedehnt. Besonders Riga wurde von ihr aufs schwerste getroffen. Denn wenn auch die jährlich zu zahlende Pachtsumme für die in Arrendegüter verwandelten Grund=

Digitized by Google

besitslichkeiten nicht unerschwinglich war, so war die materielle Schädigung, zumal von der Reduktion nur die im Patrimonialgebiet belegenen Güter befreit blieben, für Riga sehr bebeutend. Besaß Riga doch außer den von Gustav Abolf als Eigentum der Stadt bestätigten Gütern Ürküll und Kirchholm und den von ihm geschenkten Gütern Lemsal, Lindenhof und Wilkenhof noch folgende in schwedischer Zeit erwordene Güter: Stenzelweißenhof, Blumenthal (Kl.-Jungfernhof), Wisspusenland, Rumelshof, Bullenhof, Bolschwingshof, Garkisch, Resenhof, Rosenhof, Bergshof, Poelenhof, Bedershof und Spenkhusenhof<sup>1</sup>). Revals Besis sah sich sich gleichfalls schwer bedroht, doch wußte ein Appell an die Gnade des Königs das Schlimmste abzuwenden. Der größte Teil des strittigen Objekts blieb der Stadt.

Ein trauriges Nachspiel hatte die Reduktion in zahlreichen Prozessen zwischen den beraubten Grundbesitzern und ihren Besitzvorgängern, da Karl XI. im Oktober 1687 verordnet hatte, daß der Besitzer eines reduzierten Gutes sich wegen seiner Entschädigung an den halten und dessen wir Beschlag belegen könne, der es ihm verkauft hatte. "Die vermögensrechtliche Unsicherheit ging damit ins Grenzenlose"?)

Mit dem Jahre 1690 war in Livland das materielle Zerstörungswerk getan, nun schien Karl XI. die Zeit gekommen, auch den livländischen Landesstaat in Trümmern zu schlagen — Mengdens Tod,
am 16. Dez. 1688 mochte ihm die Ritterschaft des Landes führerlos
erscheinen lassen. Er ahnte nicht, daß ein anderer bereit stand seiner Heimat Rechte auf Leben und Tod zu verteidigen, Johann Reinhold
Batkul. —

<sup>1)</sup> Bgl. Mettig: Geschichte ber Stadt Riga 351.

<sup>2)</sup> Bgl. Rottbed l. c. 94.

## 16. Kapitel.

## Die Cage Iohann Reinhold Patkuls bis zum Code Karls XI.')

Wer sähe es nicht gern, wenn ein Mann, ber im öffentlichen Leben seines Boltes als Führer ihm voranschreitet, bessen Haupt im Kampf für Recht und Wohlfahrt heller Schein umgibt, auch als Privatmann groß und mit allen Gaben menschlicher Tugend erscheint? Das macht Persönlichkeiten wie den Fürsten Bismarck so groß, daß sie nicht nur gigantische Versechter ihrer Ideen, sondern auch menschlich uns nahestehend und liebenswert sind. Nun muß man sich freilich ebensosehr davor hüten, Gestalten früherer Zeiten in ihrem Tun und Reden nur nach den Tagen zu beurteilen, in denen wir leben. Naturgemäß würde dann das Vild, wie es uns in der Idee vorschwebt, mit dem wirklich sich ergebenden in grellstem Kontrast stehen und das Urteil, von einer salschen Voraussehung ausgehend, zu höchst ungerechten Schlüssen gestangen. Nur im Zusammenhang mit ihrer Zeit, nur im Vergleich mit ihren Zeitgenossen lassen sich historische Persönlichkeiten messen.

<sup>1)</sup> Für die Jahre vor Patkuls politischem Auftreten haben wir jest eine wichtige Quelle in dem Werk von A. Buchhold: Beiträge zur Lebensgeschichte Joh. Reinhold Patkuls. Benutt sind ferner die übrigen, im vorigen Kapitel zitierten Bücher. Daß sich eine Beurteilung der Persönlichkeit Patkuls schon jest geben läßt, dürfte sich ebenso wenig bestreiten lassen, wie daß der Politiker Patkul noch lange nicht klargelegt ist. Seit dem Jahre, da die I. Aussage erschien, dis heute ist neues Material zu einer Erhellung dieser Seite nicht erschienen. Nur das scheint dem Berkasser festzustehen, daß die gründliche Erkentnis der schwedischen Beit und ihrer Borzüge der Aureole, die Patkuls Namen umstrahlt, nicht neue Leuchtkraft zusührt. Gleichwohl hat das Urteil über ihn hier nur eine leise Nuancierung, keine wirkliche Knderung ersahren. Um so weniger wollen wir die Hossnung ausgeben, daß der Weister in Kiel uns doch noch mit einer Geschichte des Nordischen Krieges beschenken möge!

Selten die Beispiele, wo Männer sowohl in dem Werk, das sie schaffen, wie in dem innersten Empfinden, das die Stunden ihrer Muße, die der eigenen Arbeit vorbehaltenen Momente erfüllt, dem Jahrhundert in das sie geboren, vorausgeeilt sind! Nur wenige Männer auf Tronen oder im Getriebe politischer Händel, die von ihrer Zeit so gewaltig abstachen und über ihr standen, wie der große Stauser Friedrich II! Auch die Beispiele sind nicht häusig, wo historisch hervorragende Persönlichsteiten, als Menschen betrachtet, die reinste Zusammensassung der in ihrer Zeit lebenden und webenden sittlichen Kräfte verkörpern.

Johann Reinhold Patkul, dem unsere Heimat allezeit ein dants bares Gedächtnis bewahren wird, der für sie gestritten und gelitten hat, wie wenige ihrer Söhne, und dem dann für sie den Tod zu erdulden ein herbes Geschick bestimmt hat, ist freilich keiner dieser Außerlesenen gewesen. Wohl war er ein hochbedeutender, kraftvoller Mann, dessen politischer Sinn ihn zum Vorkämpser Livlands, wie er es verstand, erhob, aber in seinem Wesen erscheinen sonst alle Schattenseiten einer gewalttätigen, zuchtlosen Zeit in greller, unharmonischer Ausprägung, und es will uns ein geringer Trost dünken, wenn unbedingte Lobredner meinen, eine so kraftstroßende, stolze und zum Herrscher angelegte Natur hätte auch die Fehler ihrer Zeit in besonderer Schärse ausdrücken müssen. Ein Kind seiner Zeit ist in gewissem Sinne ja ein jeder, auch der Größte, Patkul aber erscheint gar zu sehr gebunden und erfüllt von dem Abstoßenden und Höschichen, das sich dem Beschauer livländischer Zustände jener Zeit oft peinlich genug ausbrängt.).

Wie seine Genossen war Patkul ein Junker, dem sich der Menschen Rechte und des Landes Freiheit innerhalb des Kreises des Adels abspielten. Ein erbitterter Feind der Stadt Riga, deren Privilegien und Reichtum ihm ein Dorn im Auge waren, hat er nicht davor zurückgeschreckt, das Heil des Landes in einer ausgeprägten Adelsoligarchie zu sehen, in der für die erste Stadt Livlands zu selbständiger Entwickslung kein Platz mehr war. Roh und gewalttätig gegen Untergebene und Riedere, ausbrausend und brutal gegen angesehene Männer, denen er nicht wenig verdankte, wie gegen jenen rigischen Großkaufmann Reutern, der ihm große Summen geliehen, händelsüchtig und ein Prozesktreiber, der mit Bruder, Vormund und Verwandten in Streit

<sup>1)</sup> Bgl. die beiden folgenden Rapitel.

und höchst ärgerlichen Zwiftigkeiten lebte, in ewigen Gelbverlegenheiten und oft recht bebenklichen Gelbgeschäften ftedenb, unverträglich und ein Rabulift, in offener Auflehnung gegen Borgefette — und boch wieber ein Mann, ber trefflicher allgemeiner wie spezieller Bilbung nicht entbehrte, sich als Dichter frommer Kirchenlieder versuchte, ja selbst mit einem Leibnit in Briefwechsel stand, der durch die Schärfe seines Versstandes, das Feuer seiner Beredtsamkeit, die Liebe zu dem Lande, in bem er geboren, alle um Haupteslänge überragte, ber für bas von ihm für wahr Erkannte Gut und Leben in die Schanze schlug und auch im privaten Leben trot aller häßlichen Fleden ber Büge nicht entbehrt, bie ihn unserm Herzen näher bringen, — so steht er in seltsamer Doppelnatur vor unserm Auge. In seinem Charafter erscheint Johann Reinhold ganz und gar als bas Kind seiner eigenartigen Eltern, in benen sich, wenigstens bei ber Mutter, Die Buge jener Beit bis ins Erzentrische gesteigert finden. Sein Bater war der Landrat Friedrich Wilhelm Patkul, Herr auf Regel, als Solbat und Patriot einer der beften damaligen Livländer, als ewiger Prozesseur und der Selbsthisse nicht abgeneigter, mit Riga und seinen Standesgenossen in mannigsachen Händeln lebender, von Geldsorgen nicht selten gequälter Mann, ein echter Typus jener Epoche. In erfter Ehe mit Gertrub Boge verheiratet, vermählte er sich später mit Gertrud Holster, verlor aber durch die entsehliche Pest 1657 seine acht Kinder. An anderer Stelle ist dann erzählt worden, wie Friedrich Wilhelm Patkul in Wolmar in polnische Kriegsgefangenschaft geriet, von den Bolen gedrängt und vor Die Bahl geftellt, sein Bermögen und die Freiheit zu verlieren ober ben Polen zu hulbigen, in freilich begreiflicher Schwäche bas lettere tat und nach der Wiedereroberung Wolmars durch die Schweden als Staatsgefangener nach Stockholm abgeführt wurde. Zwei Jahre ber Untersuchungshaft und drückender Armut waren ihm hier beschieden, bis nach König Karls X. Tode ein Gnadenakt ihm die Freiheit und Restitution in die genommenen Guter verschaffte. Treu hatte seine Gattin Gertrud Holftfer alle Rot mit bem Gefangenen geteilt und in Stockholm ihm einen Sohn geboren, ber am 27. Juli 1660 in ber Taufe die Ramen Johann Reinhold erhielt. Sechs Jahre fpater ift ber Landrat Battul geftorben, drei Töchter erfter Che und vier Sohne zweiter Che hinterlassend, beren Erziehung die Witwe mit Verständnis und Cifer leitete. Wochte sie auch ein außerordentlich resoluter und

eigenwilliger Charafter sein, von bessen seltsamen und alles Dag übersteigenben Streichen bas gange Land ergablte, ihren Sohnen gegenüber war und blieb fie, obgleich auch hier berbe, unüberlegte Borte und Berftimmungen nicht fehlten, eine treue Mutter, auch nachbem fie fich 1675 mit bem Rittmeifter Beinrich Möller in zweiter Che verheiratet hatte. Johann Reinhold war unterbeffen zu seiner weiteren Ausbildung nach Deutschland gegangen, hatte in Riel studiert, jedoch schon im Ottober 1680 bei seiner Bolljährigkeit ben Boben ber Beimat wieber betreten, wo ihn die hochst verwickelte Ordnung des väterlichen Rachlaffes und die Teilung der Erbmaffe erwartete. Bald finden wir ihn in erbitterten Brozeffen gegen ben Bormund Bietinghoff, gegen ben er eine Rlage auf Berausgabe wiberrechtlich angemaßter Gelber einleitet und auch zu glücklichem Ende führt. Diesem langwierigen und toft= spieligen Sandel reiht fich ein Ronflitt mit seinem Bruber Rarl an, ber 1681 in einen Erbvergleich gewilligt hatte, wonach er gegen 5000 Rtl. auf seine Rechte an bem Nachlag verzichtete, bagegen 1/. ber Schulden übernahm, mahrend Johann Reinhold in anbetracht ber brohenben Guterreduktion fich ausbedang, daß etwaige Erbichaften. Die an bie Gebrüber Battul fallen würben, ihm zugehören follten. Erbvergleich wurde jedoch eine Quelle peinlichster Streitigkeiten, ba Karl sich für arg benachteiligt hielt, Reinhold aber burch bie wirklich hereinbrechende Reduktion fich in feinem Bermögen bedroht fah und statt bes vielleicht gehofften Vorteils, nur ins Ungemessene anwachsende Schulben, die allein bei Reutern über 13 000 Il. betrugen, sein eigen nennen tonnte. Bie fich bie beiben Bruber in fteigenbem Bag berfolgten, wie Reinhold fich in seinem Leben durch Rarl bedroht fühlte, wie diefer und neue Prozesse bis vor ben Konig nach Stocholm gebracht wurden, das tann im einzelnen nur in einer Biographie Battuls erzählt werben.

Wohl infolge der sich immer ungünstiger gestaltenden Vermögenslage entschloß sich Johann Reinhold einen bestimmten Lebensberuf zu ergreisen. Nachdem er zuerst daran gedacht Assessor deim Hofgericht zu werden, änderte er seinen Sinn und wurde, wie die meisten seiner Standesbrüder, Offizier. Von Haster aufs beste unterstützt, trat er im Mai 1687 als jüngster Kapitän in das zu Riga garnisonirende Estnische Infanterieregiment unter das Kommando des Obristen Joh. von Campenhausen. An Konflikten sehlte es ihm freisich auch hier nickt. Sine Rlage, die der Leutnant seiner Kompagnie und schließlich diese selbst gegen ihn wegen "unleidlicher Frügel, Vorenthaltung von Lohn" u. s. w. einreichte, endete zwar mit der insamen Kassation des Offiziers, aber die sich schnell äußerst unerquicklich gestaltete Stellung Patkuls zu seinem Obristen bewog jenen im Juli 1689 beim Gouverneur Soop eine, wenn auch offenbar resultatlose, Beschwerde einzureichen.

eine, wenn auch offenbar resultatlose, Beschwerde einzureichen. Schon aber war die Zeit herangekommen, wo das Laterland der Dienste des kaum Dreißigjährigen bedurfte. — Ende Februar wählte Dienste des kaum Dreißigjährigen bedurfte. — Ende Februar wählte die Ritterschaft ihn zum Landmarschall. Zwar begegnet uns sein Name schon 1688 in den Landtagsverhandlungen, aber eine befriedigende Erklärung, wie seine Genossen dazu kamen, ihn plöglich zu so ehrenvoller und verantwortungsreicher Stellung zu erheben, läßt sich heute noch nicht geben. Wir werden vielleicht annehmen müssen, daß die Begabung des schon durch seinen Vater bekannten jungen Mannes, der sein Können im Kampf um seine persönlichen Rechte bewiesen und durch juristische Kenntnisse, scharfe Feder und keuriges Temperament hervorragte, allen die Bürgschaft zu geben schien, er werde auch des Landes und der Ritterschaft Rechte mit Ersolg und Nachdruck zu verteidigen wissen. Doch Patkul weigerte sich, den Posten anzunehmen, erklärte sich aber bereit als Mitglied der Kommission beizutreten, welche die Privilegien der Ritterschaft auf Besehl des Königs zusammenstellen und dann in Stockholm vor dem Monarchen versechten sollte. Mit vollem Eiser warf er sich auf die Arbeit, schon im August 1690 konnte dem Dorpater Landtage das Ende derselben angezeigt werden. Er und der Landrat Bernhard Sustav Budderg wurden hier außersehen vor den Landrat Bernhard Gustav Budberg wurden hier außersehen vor den Stufen des Thrones die Echtheit und Gistigkeit des Corpus Privilegiorum zu verteidigen, eine schwere Ausgabe, für deren Gelingen es ein übles Vorzeichen war, daß der Ritterschaft verboten wurde, jene gnädige Resolution Karls XI. von 1678 den Urkunden einzuverleiben. Rur ungern geftattete Haftfer, daß fie abgesondert beigelegt würde.

Auch andere, persönliche, Abhaltungen verzögerten für Patkul die Abreise. Schon im Mai 1690 hatte er nämlich in Riga auf einer Gesellschaft im Mengdenschen Hause in Gegenwart von Damen und Bedienten mit dem Ratsherrn Joh. Reutern einen heftigen Wortwechsel über einen Prozeß, bei dem Patkul beteiligt gewesen war, gehabt und seinem Groll gegen den rigaschen Rat dabei die Zügel schießen lassen. Auf den Protest des Ratsherrn hatte Patkul in jähzorniger Auswallung

Reutern "hinterrücks und unvermutet bei den Haaren ergriffen und zu Boden geworsen", was natürlich eine Klage gegen ihn zufolge hatte. Nach mancherlei Verhandlungen machte ein in der Petritirche vollzgogener seierlicher Vergleich, bei dem Patkul in Zeugengegenwart um Verzeihung bat und eine Shrenerklärung abgab, dem berechtigtes Aufsehen erregenden Zwischenfall ein Ende. Um 6. Oktober reisten hierauf die Veputierten und der Generalgouverneur auf demselben Schiffe nach Stockholm ab, wo jene mehr denn ein Jahr weilen sollten.

Was Patkul und Budberg hier erlebten, welch harten Kampf sie hier auszusechten hatten, davon haben sie auf dem Landtag von Wenden 1692 eingehenden Bericht abgestattet. Damit haben auch wir uns

eingehender bekannt zu machen 1).

Gleich nach den erften Audienzen beim Könige und ben ichmebischen Großen begann ber Rampf mit haftfer von neuem, ber, wie schon in Riga, nichts bavon wiffen wollte, bag bie Deputierten bem Corpus privilegiorum die Resolution und die Generalkonfirmation von 1678 beilegen wollten. Mit großer Mühe gelang es bem Feinbe biefe Waffe aus ber hand zu schlagen, worauf am 4. Nov. im foniglichen Rat die Verhandlungen über die Privilegien felbst begannen. legte ben Livländern da zuerst die Frage vor, ob denn das Brivilegium Sigismundi Augufti nicht im Orginal vorhanden ware. Die Deputierten erwiderten, das Brivileg sei leider verloren, aber die vorgelegte Ropie sei 1627 und 1629 vom König Gustav Abolf angenommen worden, ferner werde ein gleiches Privileg von der Ritterschaft in Rurland noch immer gebraucht, schließlich fei es von ber schwedischen Herrschaft bisher stets generaliter tonfirmiert worden. Darauf übergaben die Deputierten das Corpus ber dazu bestimmten Kommission zu eingehender Brüfung, um erft am 9. Dez. abermals vor dem könig= lichen Rat, bem Rarl biesmal felbft prafibierte, bie Sache aufzunehmen. gegen die Sastfer hinter ihrem Rucken alle Bebel angesett hatte. lebhaftem Berbruß ber Deputierten erbat nach längeren Disputationen über das Gütererbrecht ber Generalgouverneur das Wort, um feine Bebenken gegen bie Echtheit bes Brivilegium Sigismundi Augusti geltend zu machen. Das gab Anlaß zu einer ebenfo lebhaften, wie prinzipiell hochwichtigen Debatte: "Als J. Königl. Majeftat bem Generalgouverneur solches befohlen, proponirte er wie folgt:

<sup>1)</sup> Otto Müller l. c. pag. 53-65.

- 1. Es wäre vom privilegio Sigismundi Augusti kein Orginale vorhanden.
- 2. Es sei nur vom Könige, nicht auch vom polnischen Reichstage unterschrieben und confirmirt,
- 3. auch fehlen beibe Siegel, das polnische und litanische, wie die statuta des polnischen Reiches doch verlangten.
- 4. Bon den nachfolgenden polnischen Königen sei es nicht confirmiret, auch nicht gehalten worden.
- 5. Als die livländische Ritterschaft vom Könige Gustav Abolf die Confirmation des Privilegii begehrt, sei es in Zweifel gezogen und zu sehen begehrt worden, sei aber nicht zum Borschein gekommen".

Diefen, unleugbar mit viel Geschick ausgeführten Ginwanben gegenüber antworteten bie Livlander mit großer Beftimmtheit, indem fie in Bezug auf den ersten Bunkt auf ihre früheren Beweise verwie-Auf ben zweiten Ginwand erwiderten fie: "Es habe Livland im Jahre 1561 mit dem König allein kapituliert. 3mar mare es beabsichtigt, bag bie Stände consentiren möchten, allein es ware zugleich bie Clausel beigefügt, wofern bie Republik Polen es nicht in solcher Form wollte genehm halten, fo folle bie Bereinigung mit Litauen, als einem bamals felbftanbigen Fürftentum, allein geschehen; und folches fei benn auch geschehen, fo bag im Jahre 1566 Livland bem Könige Sigismund August bamalen nicht als Könige von Bolen, sonbern als Großfürsten von Litauen zugehörete. Erft 1569 sei Livland zum Reich und zu ben Ständen von Bolen getommen, und zwar bergeftalt, daß nach allen pactis, als ben Grundgefegen, die brei Staaten in forma politica nicht anberes als ein Staatenspftem repräsentirten, deffen drei verschiedene Blieder unter fich durch ein Bundesgenoffenband verknüpft worden und ein caput morale, welches der König von Bolen, ber zugleich Großfürst von Litauen und Bergog von Livland war, über sich hatten."

Der König, bessen absolutistischem Sinn diese staatsrechtliche Aufsasssung höchst zuwider sein mußte, bemerkte seinerseits: "Wie man einen König von seinem Reiche trennen und sagen könnte, man hätte sich dem König, aber nicht dem Reich ergeben?" Die Deputierten gaben zur Antwort, daß es nichts Ungewöhnliches in Historien und im politischen Leben wäre, daß zwei Länder einen König und Regenten hätten, und doch wäre ein Land dem andern nicht untertan, sondern

ständen beide in separater Freiheit ihrer Rechte und Privilegien. Wie benn, andern vorhandenen Beispielen zu geschweigen, noch heutigen Tages das Reich Schweben und die Provinz Livsand einen solchen regard gegen einander hätten, zumas ein jedes seine besonderen Reichs= und Landtage und privilegia hätten, allerwege separat und nie eines dem andern unterworsen wäre, jeden= noch einen Herrn und König jeht anerkenneten."

Zum dritten Punkt sich wendend, meinten die Deputierten, das Fehlen bes litauischen Siegels erkläre sich einsach daraus, daß erst 1566 Livland mit Litauen etwas zu schaffen gehabt, die Union von Lublin gar erst 1569 geschlossen worden sei, das Privilegium aber schon 1561 gegeben wäre.

Nicht zu leugnen ware ferner, daß bie polnischen Ronige bie Privilegien nicht gehalten hatten, aber diefes fei "de facto und gewaltsamer Beise, nicht aber de jure geschehen, baburch könnten also bie mit Sigismund Auguft abgeschloffenen Bertrage teinen Stoß leiben, weil es ben driftlichen und aller Bolter Rechten tonform ift, daß Berträge und auf andere Beije gesetlich erworbene Rechte durch bes einen Kontrabenten Unwillen nicht aufgelöft werden können." eben die polnischen Könige Religion, Recht und Besit vergewaltigt, "entstand bieses, daß bie Ritterfchaft anno 1601 mit gutem Jug vor Gott und ber Welt bem Könige von Polen absagete und mit Karl IX. von Schweden cavitulierte. Und weil bei ber Capitulation Karl IX. biefe Verficherung gegeben, daß die Ritterschaft alle Immunitäten und Rechte foldermaßen genießen folle, wie fie in allen vorigen Beiten unter Raifern und Erzbischöfen u. f. w. gehabt und erlanget, so ift dies Brivilegium und die pacta in frische Kraft gesetzt worben und. tonnen die gewaltsamen Gingriffe ber polnischen Ronige ber Ritterschaft keinen Nachtheil verursachen."

Was endlich die Antwort König Gustav Abolfs, daß er das Privilegium Sigismundi Augusti zu lesen begehre, betreffe, könne nach Ansicht der Livländer nicht aus ihr gefolgert werden, daß er an ihm gezweiselt, überdies sei das im Jahre 1627 produzierte Exemplar sür glaubhaft angesehen worden. —

Nach einigen Tagen wurden Patkul und Bubberg wieder vor den königlichen Rat geladen. Man fragte diesmal, ob denn die Ritterschaft ihre Güter nicht als Lehen zu empfangen pflege, worauf die

Deputierten antworteten, laut dem Privilegium Sigismund Augusts sei dem Abel die volle Herrschaft über seine Güter verliehen. Noch verfänglicher war die zweite Frage, ob es Gebrauch dei der Ritterschaft gewesen, bei den neuen Herrschern Konfirmationen nachzusuchen. Sagten die Livländer schlechtweg ja, so lag der Schluß nahe, daß ohne eine derartige Konfirmation die Landesrechte nicht giltig seien. Mit Geschick gaben die Delegierten zur Antwort, es wäre zwar kein Zwang dazu gewesen, die Ritterschaft hätte aber von sich selbst aus Generalkonfirmationen, so oft eine Beränderung in der Regierung gesichah, erbeten.

Erot diefer überzeugenden Ausführungen merkten Patkul und Broh dieser überzeugenden Aussührungen merken Patkul und Budberg bald, daß bei der Voreingenommenheit und Servilität der Räte diese zu ungunsten des Grundprivilegs zu entscheiden entschlossen waren. Die Livländer erbaten sich daher in einer Privataudienz die Erlaudnis eine "Deduktion" für den König aufzusehen, worauf Karl XI., der in zweizüngiger Weise um gute Worte nie verlegen war, ihnen ersklärte, "es sollte die Ritterschaft das genießen, was in dem privilegio Augusti enthalten wäre." Aber wieder war der erbittertste Gegner ber Lanbesrechte, Hastfer, auf bem Sprung ben Livländern bas Ihrige zu rauben, aus ben Worten ber Debuktion bas Mißtrauen bes Monarchen zu nähren. Mit Offenheit war von Patkul in der Eingabe gesagt worden, die Ritterschaft habe sich deshalb an Karl IX. gesichlossen, weil Polen die Privilegien des Landes verachtet habe. Mit mannhasten Worten war dem König kein Geheimnis daraus gemacht worden, daß die Ritterschaft, die das Land den Heiden abgerungen und auch der schwedischen Krone, wie speziell dem Könige auch in fremden Provinzen Siege mit ihrem Blute ersochten, jetzt durch die Reduktionen total ruiniert worden sei. Daraus sei, wandte mit Argstist Sollter ein zu solvern das warn der Gönig in Schweden nicht Reduktionen total ruiniert worden sei. Daraus sei, wandte mit Argslift Haster ein, zu folgern, daß wenn der König in Schweden nicht hielt, was er versprochen, man es mit ihm gleich dem Polenkönig machen könne. Man solle sich überhaupt nicht auf Dienste und Rechte berusen, sondern nur einzig alles J. M. Gnade heimstellen und sich alles Rechtes begeben! Aber unerschrocken gaben die Deputierten zur Antwort, in die von Haster verlangte Änderung der Eingabe könnten sie nicht willigen. Bas das Verhalten ihrer Vorsahren zu Karl IX. beträfe, so hätten jene nach göttlichem und menschlichem Recht gehandelt, "daneben könnten sie es mit dem Exempel der Stände in Schweden justificiren, welche sich aus gleichen Ursachen vom Könige Sigismund III. ab und zu Karl IX. gewendet. Die Ritterschaft könne auch nicht von ihren Privilegien lassen, die der Grund ihres Daseins wären. Denn wenn man sich des Rechtes begäbe und die königl. Gnade nicht einträte, "so wäre man ganz zerfallen und hätte nicht allein von aller zeitslichen Wohlfahrt, sondern auch von aller Hoffnung einer Recuperation derselben sich selbst gar unverantwortlich in ewige Sclaverei abgestürzet." Habe die Regierung aber Bedenken an einigen Punkten des Privilegiums, so wäre es zu wünschen, daß die Ritterschaft sie ersahre.

Wenn es dem Könige um wirkliche Beweise für die Landesrechte zu tun gewesen wäre, das Borgebrachte hätte ihn überzeugen müssen. So aber war man unermüblich im Borbringen neuer Einwände: König Sigismund August, verlautbarte man, habe sich im Privileg der Worte "aus königlicher Gnade und Milbe" bedient, daher folgere, daß es nicht auf dem Wege des Bertrags zustande gekommen, sondern als ein don gratuit anzusehen sei. Konsequenter Weise wäre ein solcher Gnadenbrief auch jederzeit widerrusbar. Ja man zögerte schwedischerseits durchaus nicht, zu behaupten, das dasjenige, "was zu Karl IX. Zeiten geschehen, im statu belli passiret und durch König Gustav Abolss darauf vorgenommene Expedition in andern Stand gesetzt, ein ander facies rerum erhalten und alles vorige dadurch aufgehoben worden."

Mit Bitterkeit verwahrten fich Batkul und Budberg gegen berartige Argumente: "Ungludlich find arme Unterthanen bei folder Explication, magen Rönige und Herren, ob fie schon bazu, was fie thun, von Rechtswegen verbunden find, bennoch allemal die (fogenannte) Majeftatsclaufel gebrauchen, bag fie aus Gnaben es gethan. Soll nun alles bas, was mit solchem Character gezeichnet, wiberruflich sein, so muß auch Recht und Schulbigfeit gehoben fein; aber besfalls nehmen gefronte Saupter solche Form zu reden an fich, baß fie burch Bezeugung ber Inade die Liebe und Affection ber Unterthanen erwecken, fich aber in Respekt segen, nicht aber, daß fie das unter bem sugen und majestätischen Ramen ber Gnabe Bugesagte bernachmals ben Unter-Wenn bas Bölkerrecht fogar vorschreibe, baf thanen bitter machen." man bem Feinde bas im Rriege Bugefagte halte, fo brauche man feine Worte barüber zu verlieren, bag getreuen Untertanen bas gegebene Wort erft recht gehalten werben muffe. In ber Kapitulation mit Karl IX. stehe auch nirgendwo, daß er nur mahrend bes Krieges

oder durch ihn gezwungen die Landesrechte halten wolle. Man zeige endlich, wo Guftav Abolf das aufgehoben und kaffiert habe, worüber sein Vater mit der Ritterschaft einig geworden sei.

Es war im Marg 1691, als biefe erbitterten Reben und Gegenreben gewechselt wurden. Trot aller Gründe ftand bie Sache nicht jum Beften: ber Ronig follte bemnächft bie Sauptftabt verlaffen und noch war fein Bescheib in Aussicht. Gine nochmalige Privatandienz brachte bie Angelegenheit um feinen Schritt vorwarts und babei war die so wichtige Reduktionsfrage noch nicht einmal von den Deputierten vor ben König gebracht worden. Nach längerer Berathung beschloffen Patkul und Budberg, um ben König nicht noch mehr gegen Livland einzunehmen, nur gegen die bekanntlich im Jahre 1688 verfügte Ausbehnung ber Reduktion auf die herrmeifterliche Beit Ginfprache ju erheben, was benn auch im Mai 1691 in einer Supplit geschah. Da= mit wurde auch diese schwierige Frage in Fluß gebracht und vor ber Reduktionskommission weitläufige Debatten angeregt. Ein Eingeben auf fie tann wol füglich unterbleiben, benn die Frage bes Rechts war unbestreitbar. "Die teutschen Gesetze und Conftitutiones, worauf Livland privilegiret und jederzeit ift conserviret worden, unterftuten biefe Intention"; und nach ihnen, nachft ben Lanbesgefeten, nicht nach schwedischen Reichstagsschlüssen, musse geurteilt werben. "Und obzwar 3. R. M. vorgäben, daß Sie in das Recht ber Herrmeifter getreten, fo mare bennoch zu ermagen, daß fein Berrmeifter die Macht und Sewalt contra leges fundamentales et communia jura 1) ichtwas zu unternehmen." Also verteibigten die Deputierten mit Ernst und Rachdruck ihres Landes Rechte und ließen sich auch nicht abschrecken, als ber König in heftigen gorn ihnen befahl, sich nicht mehr auf die bon ihm gegebenen Resolutionen zu berufen, Die aufzuheben er bas Recht und bie Macht habe. In eben biesen Reso= lutionen, antworteten fie, feien bie Privilegien und Immunitaten aufgenommen, von diesen aber, wie fie durch ber Borfahren Blut und Leben erworben, konnte bie Ritterschaft fich schlechterbigs nicht abbegeben.

Unter berartigen Berhandlungen, die von den Schweden, namentlich Haftfer, nach Möglichkeit verschleppt wurden, gingen neun Monate



<sup>1)</sup> i. e.: gegen Grundgesete und gemeines Recht.

bahin. Eines Tages war Karl abgereist, die Livländer aber auf ihre Bitten und Wünsche so gut wie ohne Antwort geblieben. In den meisten der 28 Punkte, die dem Könige zum Entscheid vorgelegt worden, war gar keiner oder ein abfälliger Bescheid erfolgt, in dem Hauptpunkt allein hatte man sich gescheut, den Bittenden direkte Absage zu ersteilen. So hieß es denn in der Resolution, diesenigen Privilegien sollten bestätigt werden, die die Ritterschaft rechtmäßig erworden hätte, welche diese waren, war aber nicht gesagt. In Bezug auf die Königslichen Resolutionen sollten nicht nur dem Könige und seinen Rachsfolgern, sondern sogar dem Generalgouverneur (!) das Recht der Ausslegung und Änderung zustehen.

Das also war bas Resultat aller Mühe, aller Debuktionen! Wieber einmal ging Macht vor Recht! Niebergebrückt reifte Bubberg in die Heimat. Rur Patkul verzagte noch nicht. Wie er bisher die Seele ber gangen Aftion gewesen, so beschloß er auch jest noch weiter zu handeln. Er erbat und erhielt die Erlaubnis, bem Könige in feiner Eigenschaft als Offizier nachzureisen und wurde von diesem freundlich aufgenommen und in vielfache Unterhaltung gezogen. Und als Battul mit Freimut seinem Monarchen seines Landes Ruin und Jammer barlegte, wurde bieser nicht etwa unmutig, sondern gab - fürwahr ein beredtes Beispiel für ben Gindruck, ben Batkul felbst auf ihn machte, - gnädig zur Antwort, die Reduktionen seien nicht von ihm, sondern von ben Ständen bes Reiches beschloffen. "Wollt Ihr die Stände anflagen, daß fie nicht nach Gebühr gehandelt?" Und Patful wagte mit einem ja zu antworten: "Der schwedischen Stände Beschlüsse find nulliter verhängt worben und wenn Ihro Maj. nur Raum geben wollten und bie Ritterschaft nur wüßte, daß einzig und allein bie schwebischen Stände folches verursachet, mare fie geneigt, Ihro R. DR. und ber gangen Belt zu erweisen, bag bie schwedischen Stände feinen Fing gehabt, über Livland ungehöret zu urteilen; benn fie find beiberseits gleiche Unterthanen eines Ronigs und die schwedischen Stande — — fönnten nicht ohne Verminderung der Königlichen Hoheit und Burbe bes Königs eigene Bersprechen ruckgängig machen." warmen Worten bat er ben König, wenigstens bie mit Karl IX. geschlossenen Verträge als zu Recht bestehend anzusehen und beshalb bie Reduktionen nicht über schwedische Zeiten auszudehnen. Karl war burch die Offenheit des Sprechenden, die glühende Beredtsamteit bes

Fürsprechers gefangen und fortgerissen. Selbst seine kühle Natur erlag dem Zauber dieser seurigen, eigenartigen Natur und huldvoll gab er die Antwort: "Er wäre nie gesinnet, dasjenige, was ein jeder unter Schweden gebracht, ihnen abzunehmen; das könnte er nicht begehren! Die Ritterschaft möchte nur ihre Noth schriftlich entdecken, so sollte sie spüren, daß er Gnade für sie habe; wie könnte er solches seinen gestreuen Unterthanen versagen!"

Stolz und Freude muffen Patkul's Bruft bei diesen huldvollen Worten bewegt haben. War es dem Könige Ernst mit dem, was er gesagt, so war wenigstens mehr erreicht, als man je zu hoffen gewagt hatte.

Mit Jubel empfingen den Heimkehrenden die Landsleute, mit neuem Mut begannen sie in die Zukunft zu schauen, als ihnen Patkul auf dem Landtag zu Wenden 1692 eingehenden Bericht darüber ers stattete, was er und Bubberg in Schweden erlebt hatten.

Die Worte bes Ronigs schienen die Abfassung einer neuen Bittschrift geradezu zu fordern und der Landtag zögerte nicht, dieselbe zu beschließen und Batkul mit der Abfassung zu beauftragen. Mit un= verhüllteren Worten, benn je früher, wurde hier die Lage Livlands bargelegt1), in ber Überzeugung, daß es schlimmer nicht werben könne, jebe äußere Rücksicht beiseite gelassen. In erschütternben Worten malte bie Supplit bem König ben Zustand Livlands: "Die Noth und bas Elend unferes Baterlandes ift fo groß, bag wir uns ichamen muffen, unfern Buftand zu ertlären, ja mit nichts als Thränen und Trauern uns tröften muffen, wenn wir fpuren, daß nunmehr auch bie Benachbarten uns mit Bestürzung anschauen . . . . . . . . Schon ift unser Elend manchem unbedachtsamen Menschen ein Liedlein in seinen Rusammenkunften geworden und man scheuet sich nicht, öffentlich zu sagen, daß in 10 Jahren kein Teutscher mehr in diesem Lande sein werbe, wie benn mit solchen unartigen Dräuungen nunmehr auch so weit mit ben borptischen Universitätsprofessoren es gebieben, bag fie nicht allein gar nachdenkliche Vorschläge machen, uns aus selbiger Akademie, von welcher wir dem Lande mehr Ruten wünschen, als zu promittiren bishero Ursache gehabt, Leute anderer Ration und Sprache inskünftige über das ganze Land in's Bredigeramt nach ber Sand aufzudringen,

<sup>1)</sup> Bitiert nach D. Müller pag. 66 ff. Seraphim, Gefcichte II.

sondern auch wirklich, wo sie es nur konnen, dies vollführen, daß ber beutsche Gottesbienft abgestellet und bie Bredigt nur auf unbeutsch von einem unserer Landessprache nicht Mächtigen verrichtet wirb. baß uns hinführo bei fo erwachsenden, mannigfachen Drangsalen, beides in bem Zeitlichen und Ewigen, unfer Baterland fast ein Etel werben muß . . . . . . . Die Einwohner bes Landes, bas fonft vielen fremden Ländern Rahrung reicht, find bennoch in einen Buftand verfallen, bag in biefem Jahre, weil alle gebetene Silfe abgeschlagen ift, viele arme Leute an Hunger gestorben, einige an die Ihrigen und ihre eigene Berfonen aus Hunger Hand angeleget und fich erhenket; bei tausend Bauerfamilien bereits über die Grenze gelaufen sind und Blünderungen, wo noch was vorhanden gewesen, verübet haben. Fa wir können Em. R. M. allerunterthänigft verfichern, bag, wenn uns ber höchste Gott bie Wahl hatte anheimstellen wollen, entweder schwere Rriege von den sonst benachbarten Feinden oder diese trübseligen Zeiten zu ertragen, wir burch Erfahrung nicht wissen, ob wir nicht jene vor biefe zu erwählen würden Ursache gehabt haben. So konnen wir als getreue und rebliche Unterthanen Em. M. nichts anderes verheißen als schwere Rachfolgen und ein wüstes Land".

Nachbem der Landtag noch beschlossen, daß, da durch den König im Mai 1690 bie Bahl ber Landräte auf 6 herabgefett worden, von nun an besondere residierende Deputierte ber Ritterschaft in Riga ihren Wohnort nehmen follten, wurde die von allen gebilligte Eingabe vom Landmarschall und den Landräten namens der Ritterschaft unterzeichnet und bem Könige zugefandt. Aber völlig anders als Batkul und der Abel erwartet haben mochten, lautete die aus Stockholm ein= laufende Resolution, an ber Haftfer, ber aus beutschen Babern beimfehrend in Schweben mit But bie mit gegen ihn gerichteten Anklagen gelesen, gewiß einen bebeutsamen Anteil hatte. Im Juni 1693 langte er in Riga an und beschied sofort Lanbräte und Landmarschall vor Der König, so lautete ber Bescheid, ber ihnen murbe, forbere bie Berfasser und Unterzeichner ber ungebührlichen Supplit zu sich jur Berantwortung nach Stocholm; er fei ferner erzurnt, bag die Livlander eine "Konstitution" aufgerichtet und Refidierende in Riga beschlossen hatten, das sei ein Eingriff in bes Reiches Sobeit. Landräte, die folchen Ausbruch hoher Ungnade nicht erwartet haben mochten, erwiderten murdig, bem toniglichen Befehl wollten fie gehorfam

sein, die "Konstitution" aber habe der Landtag beschlossen, es stände baher nicht in ihrer Macht sie auszuheben. Wolle der König dieses, so müsse ein neuer Landtag einberusen werden. Halter, der auf Nachgiedigkeit rechnen mochte, gab dem nach, aber der neue Landtag, der Ansang September 1693 zusammentrat — es sollte der letzte unter schwedischem Regiment sein! — blieb mannhast bei den Beschlüssen des vorhergehenden. Gegen den Widerspruch nur weniger, so des ehemaligen Landmarschall Georg Konrad von Ungern, erneuerte die Ritterschaft die Vorstellungen beim Könige und dat ihn, ob nicht außer den von ihm nach Stockholm Besohlenen auch andere Deputierte zu ihm reisen dürsten, um des Landes Lage ins richtige Licht zu sehen.

Doch die Zeichen mehrten sich, daß eine schwere Katastrophe besvorstand. War es nicht eine unerhörte Neuerung, daß Hastser die Auslieserung der Akten und Rezesse der beiden letzen Landtage forsberte? Man fand ungesäumt die richtige Antwort, indem man das rechtwidrige Begehren kategorisch abwies. Da schritt der Generalsgouverneur zur Gewalt — er löste den Landtag auf und weigerte sich, als die Kitterschaft gegen diesen Schritt Verwahrung einlegte, sie entgegenzunehmen, "da kein Landtag mehr existiere". An den König aber schrieb er: "Hiermit ist nun aller bruit gestillet und der sernern raseren vorgebeuget, die dieses mahl sich so extrem erwiesen, daß Ich saft nicht sehe, wie man mit Ihnen mehr zu rechte kommen können, woserne nicht solche unbändige Frechheit in gewissen Schranken coerciret wird." Klang nicht aus diesen Worten bereits der Antrag auf Ausschlung der Landesversassung heraus?

Die Stimmung des Generalgonverneurs fand in Stockholm verständnisvolle Aufnahme. Insbesondere gegen Patkul, den man längst als Urheber der Supplik, als Beranlasser der "Konstitution" und als Führer der ganzen Ritterschaft erkannt hatte, der zudem mit Haster, wir wissen nicht aus welchem Grunde, persönlich verfeindet") und durch die Klage gegen den Oberstleutnant Helmersen, dei der er als Anwalt seiner Kameraden erscheint, in Stockholm mißliedig geworden war, zog sich das Ungewitter immer dunkser zusammen. Ein Bersuch,

<sup>1)</sup> Daß es eine Liebschaft mit Gertrud Lindenstern gewesen, wie früher behauptet worden, was den persönlichen Konflikt verschärft, ist ins Reich der Fabel zu verweisen. Haster hat mit Gertrud Lindenstern nichts zu tun, wohl aber ist es wahrscheinlich, daß sie Patkuls Herzen nahegestanden hat. Bgl. Buchholt l. c.

ihn durch Berfetung nach Finnland unschädlich zu machen, miggludte, besgleichen die heimliche Aufficht, die man über ihn verhängte, als er, wohl zu seiner Sicherheit, nach Rurland verreifte. So ernft aber sah Battul selbst seine Lage bereits an, daß er erft Anfang Mai 1694 nach Stockholm aufbrach, nachdem ihm ein formlicher Geleitbrief gu teil geworden war. hier fand er nicht nur den bofen Damon Livlands, Haftfer, vor, ber schon im Ottober 1693 borthin gereift war, sondern auch die Landrate Otto Friedrich von Vietinghoff, Budberg, ben Landmarschall Streiff von Lauenstein, ferner ben Resibierenben, Johann Albrecht von Mengden, Otto von Mengdens Sohn, und ben Ritterschaftssetretar Georg Friedrich Reut. Die Aufnahme ber Deputierten war falt, ja unglückverheißend, von ber gnädigen Anwandlung Rarls XI. längst jebe Spur verloren. Rur zu bald faben fich bie Livländer als auf Hochverrat Verklagte betrachtet und vor eine Ende März 1694 unter Bengt Drenftiernas Borfit tagende Untersuchungstommission gewiesen. Es war klar, von Recht war keine Rebe, Bernichtung ber Ritterschaft, strenge Bestrafung jeder Auflehnung die Barole. Aber nicht nur in Stockholm war man geschäftig, auch nach Livland erging Orbre, nach bem Archiv ber Ritterschaft, bas jum Teil in Livland und Riga, zum Teil in Kurland verwahrt fein follte, zu fahnden, Batkuls Bekannte, unter ihnen ber Rentmeifter Lindenftern, in beffen Haufe er gelebt und mit bem er befreundet war, zu überwachen und bessen Briefschaften zu versiegeln. Man kann sich eines peinlichen Gefühls nicht erwehren, wenn man fieht, daß bei ben Spionagen nach ben Bapieren ber Ritterschaft, die in ber Tat burch Batkul beiseite gebracht worden waren, der Bruder, Karl Batkul, eine schändliche Denunzianteurolle spielte und sein möglichstes tat, um ben verhaßten Bruder zu verderben. Zahlreiche Personen werden in die Untersuchung verwickelt: ber Baftor von Bapendorf, Joh. Georg Lubecus, ber ber Anteilnahme an Patkuls Tun verbächtig war, wurde eingezogen und in Retten burchs Land nach Schweden gebracht; ein anderer Romplize, ber rigische Raufmann Guftav Ruß balb barauf in Gewahrsam gelegt, Die Lindensternsche Familie kontribuiert, überall, wo Spuren binzuführen schienen, nachgespürt und geforscht. Unterbessen war aber über die Deputierten in Stockholm bas Berhangnis hereingebrochen: am 12. Dezember 1694 wurde Patful zum Berluft ber rechten Sand, von Ehre, Leib und Gut verurteilt, seine Schriften sollten burch

Henkershand öffentlich verbrannt werben. Die Landräte Bietinghoff und Budberg und der Residierende, Joh. Albr. von Mengden, wurden zum Tode verurteilt, dann aber begnadigt und zu sechsjährigem Gesfängnis auf die Festung Marstrand abgeführt. An Patkul das Urteil zu vollstrecken gelang dagegen nicht, da er, in Voraussicht des Komsmenden, sich bereits Ende Oktober durch die Flucht gerettet hatte. Ansfang Januar 1695 war er auf sicherem Boden zu Erwahlen in Kurland.

Die erfte Phase seines politischen Wirkens war bamit zu Enbe. Aus bem Borkampfer ber Landesrechte wurde von nun an ber erbittertste und gefährlichste Gegner Schwebens, bessen König bereits die Art an die Wurzel der livländischen Verfassung gelegt. Noch im Dezember besselben Jahres, in dem die brutalen Urteile gegen Patkul und Genossen gefällt worden waren, am 20. Dezember 1694, ersieß Karl XI. eine "gnädige (!) Berordnung", die den Landesstaat einsach auschob, "damit die Unterthanen S. K. M. hinführo eine sichere Norm für ihr Berhalten gegen die hohe Obrigkeit hätten" und nicht, wie in den letztverstossenen Jahren, "durch Anstistung einiger brouillanter und unruhiger Köpse" in Zwiespalt und Mißtrauen gegeneinander gebracht und Verschiedenes gegen die königliche Gewalt unternommen würde. Da nunmehr auch der größte Teil des Landes (gegen  $^{5}/_{6}!$ ) im Besitz der Krone wäre, so habe der König versügt, daß 1) das Amt der Landräte, das früher garnicht bestanden habe und deren jetzige Inhaber ihre Macht mißbraucht hätten, aufhöre zu bestehen, daß 2) Landtage nur noch gehalten würden, wenn der König es besehle und nur dies jenigen Ebelleute an ihm teilnehmen dürften, die Eigentümer ihrer Güter seien (i. e.  $^1/_6$  aller!), daß 3) auf dem Landtage der General=gonverneur das Präsidium haben und den Ritterschaftshauptmaun, wie ben engern Ausschuß mählen follte. Wenn ber Generalgouverneur bie Erflärung ber Ritterschaft auf seine Antrage gebilligt habe, sei fie von jedem Gliede des Landtags in Person zu unterschreiben. Niemand endlich sollte Gravamina auf dem Landtage einbringen, nichts gemein= schaftlich erbeten werden; wer etwas suche, der solle es für sich allein bei dem Generalgouverneur und später beim Könige suchen. Klagen über ben Generalgonverneur seien biesem felbst einzureichen, damit er felbft Rechtfertigung beifügen tonne.

So etwa die Grundzüge der "gnädigen Berordnung", die in schnödem Rechtsbruch dem Landesstaat, wie er sich historisch entwickelt

hatte und unter schwedischem Scepter emporgeblüht war, ein jähes Ende machte. Nachdem man den Inhalt des Rechts schon längst mißachtet, zerstörte man nunmehr die Form, ja man fügte zu der Gewalt noch den Hohn, indem Haster dem Adel die "gnädige Verordnung" mit den Worten zu wissen gab, "er könne Gott nicht genug danken, daß eine so gnädige und gerechte Regierung das Land beglücke. In keinem Lande würde das Wort Gottes so reichlich gepredigt und nirgends würde die Gerechtigkeit so genau beobachtet wie in Livsand. Niemals sei das Land in solchem Flor gewesen als jest."

Haftfer glaubte, daß König Karl gesiegt habe. Am 28. Oktober 1695 melbete er diesem, der Abel sei der Opposition müde, ein Teil habe sich auß Furcht jedes Widerstandes begeben, ein anderer Teil sei gut schwedisch. In der Tat war der Mut der Livländer scheindar gebrochen, — unter den "Wohlgesinnten", deren Liste uns erhalten ist, sinden wir 66 der ersten Abelssamilien ), die ihren Frieden mit dem übermächtigen Königtum gemacht hatten.

Doch ber Sieg war nur scheinbar, aus der Saat, die Karl XI. ausgestreut, sollte vielmehr bose Frucht erwachsen, die Schweden Livsand und Estland und damit seine Großmachtstellung gekostet hat. Hafter freilich hat den Zusammenbruch des Systems, dem er sich mit Leib und Seele verkauft hatte, nicht erlebt. Wenige Wochen nach der Ausschen der Verfassung, am Weihnachtsabend 1695, schied er, erst 48 Jahre alt, aus dem Leben. Tränen der Trauer sind an seiner Bahre nicht geweint worden.

Nicht vollständig ist das Bild der Zerstörung, die Karl XI. über Livland verhängt hat. Nicht nur auf dem Boden der Landesversassung, auch auf dem der firchlichen Verhältnisse hat dieser Monarch niederzgerissen, was Gustav Adolf und seine Nachfolger ausgebaut haben, denn auch hier vertrug sich die Selbstverwaltung nicht mit dem Selbstzherrschertum<sup>2</sup>), auch hier duldete der Glaube des absoluten Königsteine gesonderten Bekenntnisse für dessen Untertanen. Zwar würde man weit übers Ziel hinausschießen, wollte man Karls XI. Kirchenzegiment schlechtweg als ein Unglück bezeichnen. Der König war ein frommer, überzeugter lutherischer Christ, dem es Bedürsnis war, sür

<sup>1)</sup> Bgl. A. Buchholt: pag. 217. Beilage XVIII.

<sup>2)</sup> Bgl. Dalton 1. c. 110, wo u. a. nach Carlson trefflich referiert wird.

bas materielle Wohlergehen der Kirchen und ihrer Diener zu sorgen, und schon die Verordnung von 1675, die noch in die vormundschaftsliche Zeit fällt, spendet mit königsicher Freigiebigkeit, was den Kirchen not tut. Zweiselsohne waren ferner Verfügungen, die auf Verbesserung der Kirchenwege, Freigade der Zeit zum Kirchenbesuch an die Diensteleute, auf Teilung der zu großen Pfarrsprengel hinarbeiteten, vortrefslich und wer wollte nicht mit Karl übereinstimmen, wenn er forderte, daß auf dem Lande die Kirchen höchstens zwei Meilen voneinander stehen sollten, damit das Landvolk, "um so besser in Glaubenssachen insormirt werden könnte", aber über alledem darf doch nicht vergessen werden, daß dadurch das "cäsaropapistische" System nicht aus der Welt gesichafft wurde, das der freien Entwicklung einer protestantischen Kirche nur Unheil bringen kann.

In keiner der von ihm erlassenen Verordnungen ist dieses System so klar zu erkennen, wie in dem 1686 erlassenen schwedischen Kirchengesetz, das auch in unserer Heimat eingeführt wurde. In Schweden wie hier drängten die Verhältnisse längst schon zu einer Regelung, die benn auch auf dem Reichstage von 1682 dem ausgezeichneten Erzbischof von Upsala, Olaf Svebilius, übertragen wurde, einem Manne, von bem ein Zeitgenoffe wohl gesagt hat, er hätte ben Frieden, aber höher noch die Wahrheit geliebt. Schon nach einem Monat konnte er einen Entwurf vorlegen, aber ber Ronig war mit bemfelben nicht zufrieden; er sei ben königlichen Rechten zu nahe getreten. Ein neuer Borschlag wurde befohlen, eine neue Kommission gebildet und nach heftiger Wider= wehr fügte sich die Geiftlichkeit ber königlichen Allmacht. Am 3. September 1686 endlich wurde die Kirchenordnung publiziert "und zwar in einer Form, die diese Ordnung als einen Willensatt des unum-schränkten Herrschers, dem die Kirche sich unbedingt zu beugen hat" hinstellte. Dem entsprach es auch, daß, während der Ritus, die Hier-archie, das Verhältnis zur Gemeinde keine Neuerungen auswiesen, die Stellung ber Rirche zum Staat wesentlich verandert erscheint: aus einer sching der Kerche zum Staat wesenktat verschenter erscheint: aus einer schützenden Macht ist er zu einer besehlenden, gebietenden gesworden: "Des Königs Religion ist die Religion des Landes, die allein giltige, die allein beherrschende. Der König ist höchster Bischof im Lande, in seiner Hand ruht jedes bischössliche Recht. Der Bischof empfängt die ihm eingeräumten Rechte als königliche Gnade. Über dem Domstapitel steht das Hosgericht; dieses entscheidet im Namen des Königs

über alle gegen die Entscheidungen der Domkapitel geführten Beschwerden."

Eine beutsche Übersetzung, die 1687 auch in Riga erschien, bob die Giltigfeit des Gefetes für Livland und Eftland besonders herwor. Daß man bei ber Abfassung biese Provinzen, beren historische Entwicklung boch eine von Schweden völlig verschiedene war, ganglich be: Seite gelassen hatte, kann freilich ebensowenig Wunder nehmen, wie bie Tatfache, daß ein vom Generalsuperintendenten Livlands ausgearbeiteter livländischer Entwurf aus dem Jahre 1667 in Stockholm bamals wie jest unberücksichtigt geblieben war. An der Gewaltsamkit bes Borgehens andert das aber nichts. Immerhin mußte man fic in Schweben entschließen ber Form nach bas neue Gesetz ben Standen in Livland zur Begutachtung vorzulegen. Der Dorpater Landtag 1690 follte über die Borlage beraten. Das Oberkonsistorium in Dorpat, bie Ritterschaft und Geiftlichkeit Eftlands, bas Rigaer Stadtkonsistorium brachten hier einige Bemertungen "in submiffester Devotion" vor, die vom Könige, ber in Nebendingen gern nachgab, bewilligt wurden. Un bem Spftem felbst ift in Livland nicht gerüttelt worden, man scheint es bamals taum erkannt zu haben.

Sieben Jahre später war in Schweben bas absolute System gur vollkommenen Ausbildung gelangt: ausbrücklich erkannte ber Reichstag von 1693 die absolute Souveranitat an: "Se. Majestat sei von Gott, Natur und foniglichem Erbrecht famt ben über bie von Gr. Dajeftat gemachten Anfragen hinfichtlich seiner absoluten Macht gegebenen Erflärungen ber Stände aus ben Jahren 1680 und 1682 (mit ber in demfelben Jahre erteilten Beftätigung Gr. Majeftät) als ein selbstherrschender, allen gebietender und souveraner Ronig eingesett, ber niemanden auf Erden für seine Sandlungen verantwortlich fei, sondern nach seinem Sutdunken Macht und Gewalt habe, als ein chriftlicher Konig fein Reich zu beherrschen und zu regieren." Bon biefer Omnipotenz aus war bann 1694 bie Aufhebung bes Landesftaates erfolgt, von diefer Basis aus vernichtete Rarl auch die Anfänge eigenen firchlichen Lebens. Kategorisch wurde im Bunkt 16 jener berüchtigten "gnädigen Berordnung" gefagt, die einzigste Norm, wonach alles reguliert werben follte, fei bie Kirchenverordnung von 1686, ferner wurden das Oberkirchenvorsteheramt aufgehoben, die Unterkonfistorien kassiert, aus bem Oberkonfiftorium bie abligen Beifiter ausgeschloffen, die Bfarren

auf den Gütern, die ja zu 5/8 reduziert waren, unter königliches Patronat gestellt. Es ist wahrscheinlich nicht zu viel gesagt, wenn der besonnene Autor, dem wir hier solgen, sein Urteil dahin zusammenfaßt 1):

"Die Kirche war wie ein königliches Lehen anzusehen, ihre Selbständigkeit aufgehoben, der Gemeinde so gut wie jede Tätigkeit innerhalb der Kirche entzogen." Was kümmerte es Karl, daß er durch die Bestimmungen über das Patronat dem Abel einen vernichtenden Schlag beibrachte — er wollte das gerade! Indem er ausdrücklich sesssehe, daß der Abel auch trot der Einbuße des Patronats die "Verpslichtung habe, zum Bau und Unterhalt der Kirchen und Schulen laut Kirchenordnung beizusteuern — — und die dem Pastor zukommenden Gerechtigkeiten richtig zu erlegen," glaubte er der zu befürchtenden Entsremdung des Abels zu Gunsten der Kirche vorgebaut zu haben.
Sich selbst aber hatte er die Besehung sast sämtlicher Patronate, —
denn auch die nichtreduzierten Güter, die nicht innerhalb 6 Monate ihr Patronat nachweisen konnten, gingen desselben verlustig — gesichert, zumal die Beteiligung der Gemeinde auf die Verlaubarung von Bünschen beschränkt war, die zu berücksichtigen der König aber nicht verpslichtet war. Die Gemeinde tritt überhaupt trot all der volkstümlichen Allüren, die Karl beliebte, überall in den Hintergrund: aus den Gemeindevisitationen wie den Synoden verschwindet sie, nicht zum Vorteil des kirchlichen Gemeinschaftslebens. Hierarchie und Laientum trennt sich, statt sich zu nähern!

Die letzten Jahre Karl XI. sahen Livland zertreten, vernichtet. Dumpfe Ruhe lag über dem Lande, dessen grundbesitzender führender Stand seine materiale Basis geschmälert, z. T. vernichtet sah und dessen beste Männer im Kerker schmachteten oder als Flüchtlinge in der Fremde weilten.

Am 5. April 1697 starb König Karl XI.; auf dem Totenbette gelang es der Fürsprache der Königin Mutter Hedwig Eleonore, wie den Vorstellungen des gemäßigten neuen Generalgouverneurs Erich Graf Dahlberg, die gänzliche Begnadigung von Vietinghoff, Mengden und Budderg zu erwirken, alle Versuche, für Patkul gleiches zu erlangen, blieben erfolglos. Der Haß des Monarchen dauerte über das Grab hinaus.

<sup>1)</sup> Dalton l. c. pag. 119.

Am 20. Juli 1697 erfolgte bann die von der Regierung anbefohlene Borhaltung ihres begangenen Unrechts an die Freigelassenen. Doch der Kerker hatte den Freimut der Wackern nicht gebrochen und mannhaft gab Bietinghoff zur Antwort, "sie könnten vor Gott und seinem Angesicht aus Grund ihrer Seelen bezeugen, daß dei ihnen niemals eine Intention oder Gedanken zu einigem Argen, geschweige Ihrer Kgl. Maj. Hoheit, Gerechtigkeit und Interesse zu nahe zu treten, wosor sie Gott bewahren sollte, vielmehr (sie) aber jede Zeit eine treue Devotion und unterthänigsten Respekt in ihrem Herzen geheget, aus welchen sie bloß für die Conservation des Landes, als welches mit Ihrer Kgl. Maj. Interesse nahe verbunden, gesprochen und bessen Roth, Anliegen und Zustand geklagt."

Mit neuen Hoffnungen begrüßte Schweben, begrüßte auch unsere Heimat den jugendlichen Sohn des Heimgegangenen, Karl XII., alle, die in ihren Lebensinteressen geschädigt, sahen mit Sehnsucht und Zuversicht auf die ersten Taten des neuen Herrschers — die Enttäuschung sollte auch hier nicht ausbleiben!

## 17. Kapitel.

## Städte und städtisches Teben in Tiv- und Estland unter schwedischem Regiment.

"Gesehordenung und Polizei Verhelfen Sidd!' zu Glück und Gedeih, Parob half fest ein jeder Wann, Der Auhm und Chr' will bei sich han". (Revaler Pochzellsordnung von 1602).

Eine unverwüftliche Lebensfreude und eine tief im Herzen ruhende, dem Schweizerheimweh gleichende Liebe zum meerumspülten Heimatlande sind zu allen Zeiten als ein Erbteil baltischen Wesens angesehen worden. Mochte die Not noch so hoch steigen, der Einzelne sich noch so sehr vergessen und verkümmern, jene naive Daseinsfreudigkeit und jenes zähe, unvertilgbare Hängen an dem schon von Natur oft kargen, durch den Jammer unablässiger Kriege vollends zur Wüste gemachten Boden übers dauerten alle Stürme.

Unter der schwedischen Herrschaft waren verhältnismäßige Anhe und Ordnung allenthalben eingekehrt, der Feind lauerte nicht mehr auf Wegen und Stegen, ruhig zog der Landmann, die Jahre seindlicher Einfälle abgerechnet, die Furchen seines Ackers, sicher brachte der Kaufsmann die Ware von Ort zu Ort und der Kapitalwert der Eins und Ausfuhr Livs und Ingermanlands machte in der ersten Häste des 17. Jahrhunderts mit  $3^{1}/_{2}$  Mill. Dukaten, von denen über 3 Millionen auf Riga, die erste Handelsstadt Schwedens, kamen, mehr als den britten Teil des Gesamtumsahes Schwedens aus.

Wieber feierte man in Stadt und Land prächtige Kösten und Kindelbiere, von neuem zankten sich Rat und Gilben, stritten Edelmann und Bürger miteinander — kurz baltische Art und Unart hatten voll= auf Gelegenheit sich zu entfalten und üppig ins Kraut zu schießen 1).

<sup>1)</sup> Bgl. zu diesem und dem folgenden Kapitel, außer der Chronik von Aussow, "Altlivländische und Revalsche Kleiderordnungen im 16. und 17. Jahrhundert",

Die beiden großen Städte Altlivlands, Riga und Reval, hatten zwar den Feind nicht in ihren Mauern gesehen, erholt haben aber auch sie sich im ganzen 17. Jahrhundert nicht völlig und trot scheinbarem Wohlstand den alten Reichtum und das frühere Ansehen nicht wieder erlangt. Dazu mangelte den zu wenn auch achtbaren Provinzialstädten herabgesunkenen Gemeinwesen die politische Selbständigkeit, dazu sehlten ihnen die früheren, durch die kommerzielle Politik der Hans bedingten Handelsvorteile, dazu endlich, trügt nicht alles, die großen Männer. Ein guter Mittelschlag, der aber den altgewohnten inneren Streitigkeiten nicht zu entwachsen vermochte, stimmte mit dem behaglichen, gemütlichen Lebensgenüssen zugeneigten Ton am besten zussammen.

So ift es benn im Grunde nur wenig, was wir von der ersten Stadt des Landes, von Riga, in diesem Zeitraum wissen. Roch zeigte es dem von Ferne Kommenden seine alten Wälle und Mauern, zu benen seit der schwedischen Zeit mehrere moderne Bastionen und Besestigungen gekommen, noch waren die Straßen eng und winklig und

besgleichen "Revalsche Hochzeitsorbnungen im 16. und 17. Jahrhundert" und "Tauf ordnung" in G. von Sanfen's: "Aus baltischer Bergangenheit". Reval 1894, bei Franz Rluge. — B. Stieda und C. Mettig: Schragen ber Gilben und Amter ber Stadt Riga (Riga 1896). Ferner A. Greiffenhagen: "Archangel als Sanbelstonfurrentin Revals im 17. Jahrhundert" in Beitragen IV. 2. -Ih. Schiemann: "Materialien gur Geschichte bes Schulwefens in Reval" in Beitragen IV. 1. - von Rottbedt: "Mus Revals Rommunalleben gur Schwedenzeit" und "Aus Meufeler's Diarium von 1621—1641" in Beitragen III. 2. — F. Ame. Inng: "Calonion Gubert, ber Bater ber livlandischen Landbauwiffenschaft" in "Baltischer Monateschrift" 31, pag. 709 ff. Dr. A. Geraphim: "Liv-, Eft- und Rurlander auf der Universität Ronigeberg in Breugen" Th. I zc. in "Mitteilungen" XVI. I, pag. 1-262. - Dr. A. Seraphim: "Des Oberften Both Anschlag auf Livland (1639) und fein Busammenhang mit ber allgemeinen Bolitit ber Beit". Stonigeberg 1895, pag. 29 ff. - Dr. Fr. Bienemann jun .: "Bur Grundungsgeschichte ber zweiten ichwebisch-livlanbischen Universität in Dorpat", in "Mitteilungen", XVI. II. und besfelben Berfaffere: "Aus Jafob Johann Saftfer's administrativer Pragis". Gine Stigge gur Geschichte Dorpate im 17. Jahrhundert, im Birfenruger Schlugprogramm: "In Memoriam". Rudblide auf bas livianbifche Landesgymnafium Kaifer Alexander II. (Riga 1892). - Dr. A. Bielenftein: Bum 300jährigen Jubilaum ber lettischen Litteratur (Ditau 1886). C. Rettig: Baltifche Stabte (Riga 1901), 28. Beine: Beitrage gur Geschichte ber Stadt Bolmar (Riga 1894). Ferner Die gitierten Berte von v. Tranfebe, Richter II, 1 und 2, v. Grotthuß.

webe, wenn Feuer in ihnen austam! Dann sanken wohl wie bei dem surchtbaren Brande vom 21.—23. Mai 1667 zahllose Häuser in Asche: zählte man doch damals außer 200 Häusern und Speichern auch die Betri= und Johannistirche zu den Opfern des entsessellen Elements. Wohl erließ der Rat hierauf ein scharfes Gebot gegen den Ban hölzerner Häuser, aber sehr genau scheint dasselbe nicht befolgt worden zu sein, da ein neuer entsehlicher Brand 1689 in zwölf Stunden gegen 600 Häuser vernichtete. Böse sah es auch aus, wenn der Feind vor den Mauern stand und dessen Brandgeschosse auf die hochgiebligen Dächer niedersausten.

Die Grundlage der livländischen Städte war von Beginn an ber Handel gewesen, aus kommerziellen Motiven war ihre Entstehung zu erklären, auf ihnen beruhte ihre Verbindung mit der deutschen Hanse. Wie sich das Band mit ihr gelockert und die handelsegoistischen Tenbenzen ber livländischen Städte zu benen der deutschen Hansestädte in immer schroffern Gegensatz traten, ist im I. Bande berührt worden. In der zweiten Hälfte des XVI. und im ersten Drittel des XVII. Jahr= hunderts entwickelten sich diese Strebungen zu völligem Verfall der Hans und zur Loslösung der livländischen Städte von ihr. Es war das Emportommen Hollands, dann der großen west= und nordeuropäischen Seemächte, Englands und Schwedens, in den Tagen der Elisabeth und Karl IX., das den Monopolen, auf denen das Kommerzium der Hanseaten beruhte, ben Tobesftog verfette. Die Berfuche ber letteren ben Gegnern mit Repressalien entgegenzutreten, führten nicht zum Ziel. England vertrieb die Hanseaten 1598 aus dem Stahlhof zu London, nachdem 9 Jahre vorher eine große Flotte von den Schiffen der Elisabeth an der Tajomundung aufgebracht worden war. Ühnlich gestalteten sich bie Dinge in den ftandinavischen Reichen, wo namentlich die Basafonige ber Bestätigung ber alten Handelsprivilegien ber Hanse wachsende Schwierigkeiten entgegenstellten. Dazu kam, daß Reval, obwohl noch Hanseftadt, als unter schwedischem Scepter ftebend die Borrechte ichwedischer Städte genoß und in Gegensat ju den Interessen Lubecks und der anderen Sanfeaten geriet. Der hanseatische Sandel mit Rußland, einft von eminenter Wichtigfeit, hatte feit ber Schließung ber Komtore von Nowgorod und Blestau ben Todesftoß erlitten. Hinzu gefellte fich die Konkurrenz der Engländer, Schweden und wohl an erster Stelle der Livländer, insonderheit Revals und Dorpats, wo sich der russische Handel allmählich konzentrierte. Um dem die Spitze zu bieten, knüpften die Lübecker mit Narwa Handelsbeziehungen an und hofften diese in russischen Händen befindliche Stadt zu einer neuen Empore des russischen Handels machen zu können. Doch Reval beklagte sich unter Betonung dessen, daß ihm das alleinige Stapelrecht mit Rußland gebühre, bitter bei König Erich XIV., der darauf einschritt und den Lübeckern die Rußlandsfahrt verbot. Natürlich fügten sich Lübeck und und die zu ihm stehenden Hansestädte nicht, Klagen und Gesandschaften gingen an den Kaiser und Dänemark, hanseatische Flotten aber wurden von den Schweden aufgegriffen, was wiederum zu erregten Verhandlungen auf den Hansetagen Veranlassung gab.

Revals Handel spürte diese unsichern Zeiten ernsthaft genug und auch die Eroberung Narwas durch die Schweden schuf teinen raschen Wandel zu Revals Gunsten, da die schwedische Regierung, seitdem Narwa auch schwedisch war, in dem Berbot der Narwasahrt teineswegs konsequent blieb. Bon den gegen Ausgang des XVI. Jahrhunderts von den Hanselen unternommenen Versuchen in Nowgorod und Pleskau wieder seiten Fuß zu sassen, wo ihnen Zar Fedor Iwanowitsch die alten Höse wieder eingewiesen und den Zoll erlassen hatte, hatten die livländischen Städte dagegen nichts zu fürchten, sie verliesen schnell im Sande. Unter solchen Umständen lösten sich die innerlich längst gelockerten Bande zur Hanse auch äußerlich. Zu Beginn des XVII. Jahrhunderts (1604) werden die Livländer nicht mehr unter den Hansestädten genannt.

Rigas Verbindung mit dem einst so gewaltigen Seebunde hatte fich noch früher aufgelöft. Mit gaber Sanbelsselbstsucht suchte fie ben Handel durch Rölle und Atzife zu unterbinden. Beschwerben waren umsonst, zumal die polnische Krone, um Riga bei guter Gefinnung zu erhalten, ihm einen ftädtischen Roll in der Bobe bes Danzigers guficherte, beffen Drittel, spater fogar Salfte jum Unterhalt ber Safens biente. Bei Bolen fand Riga auch offenes Ohr für seine auf bas Monopol bes Dünahandels und die Schliegung ber Mündungen ber Treiber und furischen Ma abzielenden Bunfche. Reine Bolle gehn Meilen im Umfreise bis Dunaburg, feine Privilegien an Auslander und andere Inlander, Bollerhebung burch eigene Beamte, freie Benutung ber Strafen burch Litauen, Rurland, Preugen und Livland, Befreiung vom Standrecht, das Berbot an die Juden sich in Riga nieberzulaffen - bas waren fürmahr erreichte Ronzessionen, mit benen Riga zufrieden sein konnte. Wit besonderer Wucht legte sich Rigas Arm auf Kurland, wo es den aufblühenden Handel Windaus und Libaus durch Aussuhrverbote lahmlegte und mit den Herzögen überaus vorteilhafte Handelsverträge abschloß. Wie lebhaft der Handel am Ausgang des XVI. Jahrhunderts war, geht aus der Zahl der 1591 einzgegangenen Schiffe hervor: es waren 391, darunter 82 aus Lübeck, die Salz, Häringe, vor allem Tuche aus England, Westfalen, Göttingen, Rostock, Brandenburg, Görliß u. a. D., dann aber auch Kramgüter, Eisen, Kupfer, Glas, Nepfel u. s. w. in Fracht nach Livland brachten. Eifrig waren die Rigenser darauf bedacht, jede fremde Konkurrenz durch angereiste Kaussente zu unterdrücken: fremde Krämer, namentlich Nürnberger und Braunschweiger, sollten nur während des 6 wöchentslichen Jahrmarkts und auch nur mit Bürgern handeln dürsen, Nichtbeutsche überhaupt nicht, Russen nur mit ihren Landesprodukten. Aber trotz aller alten und neuen dahinzielenden Verordnungen ließ sich der Fremdenhandel, der einem Bedürsnis entgegenkam, nicht ausrotten.

Gleich Riga und Reval bemühte sich auch Dorpat, sobald es von

Gleich Riga und Reval bemühte sich auch Dorpat, sobald es von den Russen geräumt worden war, um Handelsmonopole und zwar um den alleinigen Landhandel nach Rußland, wobei es namentlich auf Reuhausen, das auf der kürzesten Strecke aus Livland nach Pleskau lag, und auf Wenden eifersüchtig blickte, das schon in der spätern Ordenszeit als Haltepunkt des nach Riga gehenden Handels zu Wohlstand gelangt war. War der Weg nach Riga gesperrt, so verbot Riga die Waren nach Dorpat zu dirigieren, die Händler aus Kurland mußten vielmehr in Wenden stillehalten und haben "die Rigischen salt, hehring, und andere wahren hierher gebracht — und die Musco-witersche wahren dagegen zu sich gehandelt"). Den Handel Reushausens schnell zu unterdrücken ist Dorpat trotz zeitweiliger Ausgabe seines Zollrechts und des alten Sates, daß Gast mit Gast nicht handeln dürse, so wenig geglückt, wie Reval mit dem Narwas, ja bald erwuchs der Embachstadt auch in letztgenanntem Hasen ein gefährslicher Konkurrent.

In der schwedischen Zeit im XVII. Jahrhundert bewegte sich der Handel der Oftseestädte unabhängig von den alten Fesseln der Hanse, genoß aber auch nirgends die Borrechte, die mit jenem Bunde in

<sup>1)</sup> Bh. Schwart: Benben, ein Stapelplat für ben ruffifchen Sandel (Gig.- Ber. 1896).

engem Zusammenhang gestanden hatten. Als 1653 fich ber Dorpater Bürgermeifter bem Generalhandelsbirektor Erich Graf Drenftierna gegenüber auf die Angehörigkeit gur Sanse berufen wollte, erwiderte biefer mit Recht, sie habe aufgehört und die Zeit erfordere eine andere Die politische enge Berbindung mit Schweben scheint Handelspolitik. ben livländischen Städten aber doch nicht die völlige Gleichstellung mit ben schwedischen Bafenftabten eingetragen zu haben, Stocholm wußte wenigstens 1643 Revals babinzielende Bitten illusorisch zu Seine Burger murben im Sanbel nur ben Fremben gleich gestellt. Rachteilig wirften während ber schwedischen Regierung bie taum abreifenden Streitigkeiten mit Danemark, bas im Befit bes für bas Land ebenso einträglichen wie für frembe Schiffahrt lästigen Sundzolls am Dre-Sund war. Dbwohl ber schwebische Bandel von ihm befreit war, so gab es boch ben aus Riga, Reval und Bernau ober Rarwa tommenben Livlandern gegenüber vielfache Befteuerungen und Bollerhöhungen. Im Jahre 1645 wurde beshalb Liv- und Eftland im Frieben ju Bromfebro die Bollfreiheit im Sunde und bei Glucftadt auf ber Elbe ausdrücklich garantiert, was um so wichtiger war, als die Kornausfuhr aus Livland nach Spanien und Portugal und ber andere Barenerport ohne Rollbeschwerung sich ungemein bob. Babrend im Jahre 1642 bie Ausfuhr auf knapp 10000 Speziestaler fich belief, ftieg ihr Bert 1655 auf 650000. Der gleich barauf ausbrechende banisch-schwebische Rrieg schlug bem Seehandel in Livland von neuem arge Bunden, und legte namentlich bem hollandischen Sandel, der auch in Riga feit dem Berfall ber Hausa bis ins 18. Jahrhundert, wo er bem englischen weichen mußte, die erfte Stelle einnahm, zeitweilig völlig lahm. 1) Rach Riga tamen ftatt 600 hollanbischen Schiffen nur 60. Dann bob fich bie Babl: 1669 gingen 264 Schiffe aus, 1694 490, 1699 gar 520. So febr nun aber Riga und Reval Freiheit vom Sundzoll benötigten, fo eifrig waren fie andrerseits bemüht fich selbst durch Gin= und Ausgangszölle Gin= nahmen zu verschaffen. 1669 wurde eine solche Zollstätte in Riga errichtet, die über ein Jahrhundert in Kraft blieb. Die Ausfuhr Dieses Jahres betrug ca. 600000 S-Rubel, die etwa zwanzig Jahre später 1,700000 Rubel. Wie heute noch wurden Flachs, Sanf, Korn, Leinsaat, Maftenholz exportiert, Salz, Baringe, Bier, Rhein= und spanische Beine, feit

<sup>1)</sup> Bgl. auch Dietrich Schäfer: Die beutsche Sanfa. Leipzig 1903.

1699 auch Raffee und Tee importiert. Derartige Einnahmen mochten um fo unentbehrlicher sein, als nicht lange barauf neue Kriegswirren — Rarl XI. focht als Alliirter Ludwigs XVI. gegen Holland und Danemart - bem Oftseehandel abermals zuseten. 1676 freuzten zwei banische Raper vor Riga und taten viel Schaben und ber Nymweger Friede von 1679 gab ben livlandischen Seeftabten nicht die Schweben zugeftandenen Sanbelsprivilegien.

Gine andere Gefahr erwuchs bem Haudel Revals aus dem Emporblühen von Archangel um die Mitte bes XVII. Jahrhunderts in Folge bes neuen Seeweges ins weiße Meer 1), bem bie schwedische Regierung ernfte Aufmerksamteit zuwenden mußte, sollte nicht ber Handel und mit ihm ber Hauptwert ber ganzen baltischen Rufte von Riga bis Wiborg in Frage gestellt werben. Daß man in Reval bie Gefahr im Auge hatte, erhellt aus einer Denkschrift, die im Jahre 1653 auf Befehl ber Königin Christine ber Rgl. Rommiffar Johann be Robez verfaßt hat und die intereffante Ginblide in ben Handel ber nordischen Stadt ermöglicht. Seibe, Rhabarber, Sammet, Tapeten, Drogen, Saffian, Indigo, Beihrauch, Belzwert, Leber, Getreibe nennt er unter andern Er- und Importwaren. Ginen Erfolg hat die Dentschrift mit ihren recht mertwürdigen positiven Borschlägen nicht gehabt und wenn auch unter Karls XI. regsamer Herrschaft ber archangelschen Frage von neuem Aufmerksamkeit geschenkt wurde, so ist der aus der Konfurrenz Archangels bem Oftseehandel erwachsenden Gefahr nicht in irgend wie wirksamer Weise gesteuert worden — was wohl auch gar nicht im Bereich ber Möglichkeit lag.

Der Landhandel, namentlich ber mit Rugland, erlitt wenig Beränderungen, wurde aber durch die Rriege mit Anfland und mit Bolen öfter unterbrochen. Bier war es vor allem Dorpat, das fich bemühte, fich als alleiniger Stapelplat bes livländischen Handels nach Blestau zu behaupten und bem von Riga aus auf Neuhaufen gehenden Sandel entgegenzuwirken. Die Rönigin Chriftine bestätigte benn auch in einem gnäbigen Privileg von 1646 bas Dorpater Stapelrecht unb befahl allen Raufleuten von und nach Rugland über Dorpat ober Narwa zu reisen. Vergeblich opponierten Riga und Reval. So standen der Handel und seine Interessen allzeit im Vorder=

<sup>1)</sup> Greiffenhagen: Archangel als Hanbelstonkurrentin Revals (Beiträge zur Kunde Eft., Liv- und Kurlands Band IV, 2, 1889).

Seraphim, Befchichte II.

grunde, wobei der extlusive Beist jener Jahrhunderte, der nur dem rigischen Bürger Gewerbe und Brauerei gestattete und das Darleiben von Gelb an Frembe, bamit biefe Sandel trieben, ebenfo ftreng baponte, wie die Mascopen, das Kompagniegeschäft mit Auswärtigen, schroff zu Tage trat. Im Geift jener Zeit mar es ferner, wenn die Stadt mehrfach Sandelsgesellschaften mit großen Summen und mit Monopolrechten ausstattete, um die sehr empfindliche Konkurrenz der Hollander aus dem Felbe ju schlagen und der Bermittlung Lubeds ledia zu werben. Anfänglich ließen fich die Geschäfte der Kompagnie, bie von den russischen Raufleuten Sanf auffaufte und birett nach Amsterbam und Lübeck verschiffte, so glanzend an, baß fie 1640 nicht weniger als 40 Brozent Dividende verteilte, aber eine neue Gesellschaft, die 1642 ins Leben trat, machte völliges Fiasto und schmälerte sowohl die städtische Raffe wie das Vermögen zahlreicher Raufleute, ja rief einen scharfen Konflitt mit bem Generalgouverneur bervor, ber, um fich Gehorsam zu erzwingen, ben Ausfuhrzoll so febr erhöben ließ, daß jeder Sandel zeitweilig aufhörte. Trop diefer Experimente und mancher für die Stadt läftigen Bollschranke bewegte fich, wie gezeigt wurde, der Ausfuhrhandel in der zweiten Salfte bes 17. Sahrhunderts beständig in aufsteigender Linie.

Es sind leider nur sehr unvollständige Grundlinien, die wir für die Geschichte des rigaschen Handels zu zeichnen vermocht haben. Besser können wir die innere Geschichte des rigaschen Gewerbes, in seinen Grundzügen wenigstens, verfolgen. Sie charafterisiert sich nach den leidenschaftlichen Kämpsen des XVI. Jahrhunderts, in denen die Bünste ihren Anteil am Regiment der Stadt durchzusetzen demüht waren, als eine friedlichere Periode, zugleich aber auch als eine solche des Versalls der Amter infolge der schroffen Ausgestaltung eigen Zunstgeistes, dem von Seiten der schwedischen Regierung nicht gesteuert worden ist. So steht denn das XVII. Jahrhundert unter der Herrsschaft eines übermäßig sich ausdehnenden Zunstzwanges.

Die gewerbliche Tätigkeit freilich nahm trothem einen lebhaften Aufschwung, zu den 21 Zünften am Ende des XVI. Jahrhundertskamen im XVII. 18 neue hinzu. Es kann dies nicht Wunder nehmen, da einmal die Bedürfnisse in der größer werdenden Stadt wuchsen, andrerseits die fortschreitende Arbeitsteilung eine weitere Zerlegung der Ümter bedingte. Ferner kamen auch ganz neue Industrien auf,

bie, wie die Zeit es wollte, sich sofort korporativ organissierten, wie etwa die Corduanbereiter, Seidensticker und Posamentenmacher. Endlich schlossen sich auch solche Beruse, welche disher keine Genossenschaften gebildet hatten, wie Fischer, Knochenhauer, Müller und Fuhrleute zu Zünsten zusammen. Auffallend ist im XVII. Jahrhundert die Zunahme der Verbindungen der undeutschen Gewerbetreibenden, deren es gegen Ausgang des Jahrhunderts etwa 20 gegeben hat. Sinzelne Beruse wie Salzträger, Bierträger, Hansschaftlichslich von Undeutschen betrieben worden zu sein, andere Gewerbe hatten deutsche und undeutschen Witglieder, noch andere teilten sich in deutsche und undeutsche Amter, wie z. V. 1615 das Amt der undeutschen Schuster, 1665 das der undeutschen Grobschmiede bestätigt wird. Ahnlich wie in Riga entwickelten sich die gewerblichen Verhältnisse auch in Reval und Dorpat; in letzterer Stadt namentlich sehen wir bald zur Errichtung undeutscher Amter schreiten.

Zwischen den Angehörigen der verschiedenen Gewerbe blieben, namentlich wenn sie verwandter Natur waren, Reibungen nicht aus. Mochten die Schragen die Arbeitssphäre eines jeden Handwerks noch so genau umgrenzen, Übergriffe von dem einen in das andere Hand-werk waren an der Tagesordnung und gaben zu vielen Klagen Anlaß. Als kurioses Beispiel derartiger Streitigkeiten seien Versügungen des Rats vom Jahre 1691 angesührt, welche einen Streit zwischen Schmieden und Schlossern schlichteten. Der Rat versügte, daß "die grobe, schwarze Arbeit, wozu keine Feile gebrauchet und gewichtweise gearbeitet wird, item Karossen, Schlitten,» und Glocken-Beschlag wie auch Zerhauung des Eisens" den Grobschmieden zustände. Hingegen die Kleinschmiede ein Recht hätten "auf allerhand Schlösser, Fenster, Thüren, Becken, Schassen nötig und Schlosser-Arbeit sein mag, wie denn auch am Schlitten der verzinnte Beschlag ganz allein". Überhaupt zeichnete die Schragen im XVII. Jahrhundert eine an Stelle der früheren Präzision getretene langatmige Breite aus. So wurde das Lehrlingswesen eingehend geregelt. Echte und rechte Geburt war notwendig zur Aufnahme ins Amt, die Lehrzeit dauerte 3—4 Jahre, am Ansang derselben hatte der Lehrling 2 Mark, nach Beendigung 3 Mark und eine Tonne Bier zu entrichten. Große Ausmerksamseit wurde dem Gesellenwesen gewidemet. Die Wanderschaft war nicht obligatorisch aber wohl allgemein zes

üblich, jedoch durfte kein Gesell vor Maria Geburt (8. September) auf die Wanderschaft gehen oder seinen Weister wechseln. Wer nicht wanderte, mußte zwei weitere Jahre bei seinem Lehrherrn ausharren. Arbeitsunterbrechung, vor allem das Feiern des blauen Montags wurden mit Gelbstrasen belegt. Alle Gesellen mußten monatlich einen Ferding zum Unterhalt der Armen, Kranten und Gebrechlichen aus ihrer Witte beisteuern. Genau geregelt war auch der Arbeitslohn der Gesellen. Bei Selbstbeköstigung erhielt der Geselle die Hälfte des Verdienstes seines Weisters, bei Beköstigung durch diesen den vierten Pfennig und bei Arbeit in Bürgerhäusern den dritten Pfennig.

Große Schwierigkeiten hatte ber Gesell zu überwinden um bas Meisterrecht zu erlangen. Wer am längsten in Riga gearbeitet, hatte die erfte Anwartschaft. Aber die Bahl ber Meisterstellen war eine beschränkte und nur bei Bakangen fanden Aufnahmen statt. bedeutend waren auch bie Koften, welche bie Erlangung bes vollen Meisterrechts beanspruchte. Bei ben Webern 3. B. betrugen fie 151 Mart und eine Tonne Bier. Sohne von Meistern und die Manner von Meisters Töchtern hatten nur die Sälfte zu gablen. **Natürlid** war auch die Anfertigung eines Meifterftuckes notwendige Bedingung. Lebhaft war bas Beftreben bie Gleichheit unter ben Amtsbrüdern nicht zu beeinträchtigen. Go durfte feiner dem andern schon bestellte Arbeit entziehen, niemand Beschäftigung auf bem flachen Lande auffuchen ober feinen Gefellen hinaussenden, selbft bas Arbeiten auf Borrat murde im beschränkten Mage gestattet wie 3. B. ein Weber nur fein eigenes Garn zum Berkauf verarbeiten burfte. Ganz besonderes Gewicht legte man barauf, daß ben Amtsmeiftern feine Ronfurrenz burch Böhnhafen erwuchs, b. h. folche, die ohne das Amt vorschriftsmäßig gewonnen zu haben, das betreffende Gewerbe auszuüben suchten. Die Berfolgung ber Böhnhasen war begreiflich genug, ba die Amtsmeister mit schweren Untoften das Recht zur Ausübung bes Gewerbes erlangt hatten und dieses nur unter beftimmten Bedingungen ausüben durften, mithin gegen die empfindliche Ronfurreng ber Ungunftigen geschütt zu werden verlangen fonnten

Erheblich vergrößert hatte sich gegen früher die Zahl der Ritz glieder, aber auch der Beamten der einzelnen Amter. Reben dem Altermann und seinen beiden Beisitzern, gab es einen Kämmerer über die Kasse, einen Schreiber, einen Waffenaufseher und vier Rottmeister, welche die Mitglieder im Gebrauche der Waffen unterweisen sollten. Im Gegensatzu früher erhielten diese Beamten eine kleine Entschädigung, so der Altermann jährlich 18 Mart, ein Paar Schuhe und ein Paar Pantoffeln — für seine Frau. Die Amtskasse hieß Lade, zu der est drei Schlüssel gab, von denen der Altermann, der Kämmerer und der vom Rat ernannte Amtsherr je einen hatten. Aus der Lade wurden mehrsache Abgaben an die Stadt gezahlt, so unter anderem zum Unterhalt der Kirchen und Prediger. Zu Fastnacht, Pfingsten und Mariä Geburt wurden Meister und Gesellen zu Versammlungen entboten. Hier wurden die Schragen verlesen, Zwistigkeiten beigelegt oder mit Strasen gesühnt. Ausgenommen waren alle Kriminalsachen und Schuldsachen, die dem städtischen Bogt unterstanden. Doch konnte auch bei übrigen Urteilen die Entscheidung des Amtsherrn angerusen werden.

Besonders ausgebildet sind im XVII. Jahrhundert die friegerischen Verpflichtungen der Amtsgenossen, die denn auch wiederholt im Kampf sich tapfer zu erweisen Gelegenheit hatten. Jeder mußte jetzt selbst sein Kriegsgewehr haben, das nur den Ürmern vom Amt geliesert wurde. Die vier Kottmeister hatten die Wassenübungen zu leiten, der Wassen-ausseher zu achten, daß Mussete und anderes Gewassen in gutem Zustande waren, damit man vor dem Feinde wie zu Johanni bei der Jahresmusterung vor dem von der Stadt verordnetem Musterherrn rühmlich bestehen konnte. Ging es gegen den Feind außerhalb der Stadt, so versprach der Kat einen Sold. Neben der Kriegspflicht bestand der Feuersöschdienst bei den wöchentlichen Feuerwachen und Brandschäden.

Sehr zurück tritt in ben Schragen die Regelung der gesellschaftslichen Beziehungen. Bon Tänzen und Luftbarkeiten, von Schmausen und fröhlichen Bereinigungen ist nicht die Rede und die Zeit war in der Tat (es handelt sich hier als Beispiel speziell um die Schragen der Leineweber von 1625) wenig dazu angetan, an dergleichen zu benken. Die Bestimmung, daß Notleidenden und Armen geholsen werden sollte, wurde schon erwähnt, indem ein Teil der Monatsgelder zu diesem Zwecke ausersehen war. Auch blieb es dabei, daß an den Beerdigungen eines Amtsmitgliedes oder dessen Angehörigen sich alle beteiligten. Der Sarg wurde von den Genossen getragen und die Übrigen folgten als Leidtragende.

Über die Umter hielt der Rat der Stadt stets sein Auge. Er überwachte ihre Sitzungen durch von ihm ernannte Amtsherren und

bilbete die zweite Inftang zur Entscheidung von Streitigkeiten innerhalb ber Umter. Indem er ben handwerkern bas ausschliefliche Recht gur Ausübung ihres Berufes garantirte, forgte er aber auch dafür, daß bie Leiftungen die Bevölferung befriedigten. "Die Gewerbetreibenden selbst, die wohl wußten, daß es einer fteten Beauffichtigung bebarf, um Saumigkeit und Nachläffigkeit nicht auffommen zu laffen, waren mit ber Kontrole zufrieden. Sie machten selbst über die Sandwertsehre und zogen die Übertreter vorhandener Bestimmungen zunächst vor ihr Forum; fie fuchten fich burch Lehr= und Gefellenzeit und Deifterftud zu vergewiffern, daß die fich bem Umte anschließenden Genoffen auf ber Bobe ber Reit ftanden und allen Ansprüchen genügen konnten; fie überraschten ben Deifter bei ber Arbeit in feiner Werkftatte; fie brachten ben jungeren Mannern Bucht und gute Ordnung bei, indem fie fie zu gegenseitigem tamerabschaftlichen Berhalten und zur Achtung ber felbst gewählten Bertrauensperfonen anleiteten, für Armere und Erfrankte, für Witwen und Baifen forgten und allen auf ihrem letten Bange bas Ehrengeleit gaben. Sie ihrerfeits forberten bafür nur, daß man sie ungestört im Besite bes schwer errungenen Betriebes ließ und feinem gestattete außerhalb ihrer Ordnung bas Gewerbe zu üben."

Sieht man näher zu, fo läßt sich aber boch nicht in Abrede stellen, baß bem so fest gefügten Bunftwesen boch auch sehr erhebliche Rachteile anhafteten, die im Laufe ber Zeit immer greller zu Tage traten. Begen die übermäßig lange Lehr= und Gefellenzeit, gegen die hoben Eintrittsgelber und bas egoistische Streben ber Meister gegen bie Aufnahme neuer Meifter, die scharfen Berfolgungen ber Böhnhasen, Die besonders in Dorpat zu beobachtenden Bemühungen den Undeutschen den Betrieb von Gewerben zu erschweren, ließ sich mancherlei einwenden und vollends wurden die Borrechte ber Bunftigen anfechtbar, wenn ihre Leistungen burch Qualität und Breise nicht befriedigten. über schlechte Waren und schlechte Arbeit ber zünftigen Meister fommen aber immer wieder vor und rufen Verordnungen hervor, ohne daß ein Rugen berfelben nachweisbar ware. Wir feben in Livland biefelben Erscheinungen, wie fie in Deutschland vor und nach bem 30 jährigen Kriege zu Tage treten und wie hier burch bas ganze XVII. Jahrhundert Reformbestrebungen nachweisbar sind, welche bem Berfall ber Amter fteuern wollen, Beftrebungen, Die besonders vom Großen Rurfürsten unterftütt wurden und, wenn auch erfolglos ben Reichstag beschäftigten,

fo regte sich auch in Riga Wunsch und Wille zu einer Neuordnung zu gelangen. 1661 hat der Rat zur Feststellung der Mißbräuche eine Enquête angeordnet und an mancherlei Resormvorschlägen hat es nicht gesehlt, schließlich sind aber diese Anregungen, ohne einer ernsthaften Diskussion unterworsen worden zu sein, im Sande verlausen. Auch die 1669 erlassene schwedische Gewerbeordnung war nicht im Stande, für Riga Wandel zu schaffen, da sie im Grunde auf dem Boden der deutschen Zunstordnung stand. Lehrzeit, Gesellenzeit, Zugehörigkeit zum Amt als Vorbedingung zur Gewerbederechtigung wurden sestz gehalten, wenngleich man die Niederlassung zu erleichtern, die Eintrittsgelber heradzusehen und die Bewegungsfreiheit der Meister zu erhöhen trachtete und endlich dem Grundsah freierer Konkurrenz Geltung zu schaffen suchte. Es ist zudem sehr zweiselhaft, ob die schwedische Gewerbeordnung, die jedenfalls niemals in Livland zur Nachahmung publiziert worden ist — bei uns wirkliche Geltung gehabt hat. Der Rat von Riga hat die Ende des XVII. Jahrhunderts jedenfalls eistig gestrebt, die Ümter bei ihren Vorrechten zu lassen hat noch 1691 einen scharfen Erlaß gegen die Bönhaserei ergehen lassen. So blieb es denn im Grunde beim alten!

Auffallend gering war, wenigstens mit heute verglichen, die Einswohnerzahl der Städte, die 1700 in Riga nicht mehr als gegen 6000 Menschen betrug. Auch die Vermögen der Einzelnen dürfen, selbst wenn wir den bedeutend höheren Wert des damaligen Geldes im Auge behalten, kaum mit jetzigem Maßstad gemessen werden, wie denn z. B. der Bürgermeister Dunten, einer der beststituierten Bürger, 1637 nur 66 000 Taler sein eigen nannte. Freilich war für einen Taler damals wohl zehnmal so viel zu haben, wie in unserer Zeit, und die Rigischen des 17. Jahrhunderts haben das Leben wacker zu genießen verstanden. Dasür bürgen uns die mannigsachen Kleiderordnungen wider "die leidige Hoffahrt, Üppigkeit und Verschwendung", dasür die Luxusgesetze und manch überlieserter Zug von den Festen sorgloser Geselligkeit. Mummenschanz und Scheibenschießen, Gilbentrunke und Theatervorstellungen, bei denen disweilen die Schüler als Schauspieler auftraten, so 1645 in der Komödie von Abraham und Isaak oder in der Komödie von Argenide, waren wahrlich nicht unbekannt! Doch würde man sehlgehen, wenn man dem ernsten Sinne sein Dasein abs

fprechen wollte. Gine Reihe tuchtiger Brediger und Schulmanner forgte vielmehr auch bamals mit heiligem Gifer und sittlichem Ernft für Gemeinde und Jugend und die Stadtobrigfeit wandte ber Schulbilbung besondere Aufmerksamkeit zu. In enger Berbindung mit ber Domschule 1), die sich auch in ber Zeit nach ber Gegenreformation, wie u. a. die große Bahl von Disputationen und Programmen beweist, glanzend bewährte und neben bem Studium ber Rlaffiter bie Rirchenväter bevorzugte, wirtte das 1633 noch zu Guftav Abolis Beit ins Leben gerufene Gymnasium, welches in gewissem Sinn Die Stelle einer Hochschule vertreten follte und daher Theologie, Physit, Ethif, Metaphysit und Logit, ferner Jurispruden, nebft Bolitit, später auch Mathematik, Poetik, Rhetorik, Geschichte und Griechisch in feinen Studienplan aufnahm. Der Besuch bes Gymnasinms sollte eigentlich ein dreijähriger sein, doch scheint so mancher Jungling schon frührt jum Abichluß feines Bilbungeftubiume ine Austand gegangen ju fein, wo wir an ben Hochschulen Deutschlands und Hollands viele Bunberte von Landsleuten nachweisen fonnen. Mit nur vier Angben -Söhnen ber echt rigischen Familien Ramm, Ulrich, Barnece und Roje - eröffnet, erfreute fich bie Schule bald großen Ansehens, ja felbst an Legaten fehlte es ihr nicht, wie benn anno 1666 Frau Ratharina Leuschen "unter andern herrlichen Bermachungen dem Symnasium 1700 Reichsthaler legiret hat, bavon ber vierte Brofeffor faliret" werben sollte. Bon so manchem geftrengen Schulmann, ber an ihr gewirkt, ist Name und Lebensschickjal überliefert, von einem, dem 1656 in der Betrikirche beigesetten Magister Johann Dollmann, rühmt sogar feine Grabschrift:

> "Her liegt ber Sanftmut Meister, Der Tugend Eigentum, Ein Auszug kluger Geister, Gelahrter Leute Ruhm, Die schöne Kirchen-Sonne, Der Priester große Zier, Des Baterlandes Wonne, Herr Dollmann lieget hier!"2)

<sup>1)</sup> G. Sch weber. Die alte Domschule, bas gegenwärtige Stadtgymnasium zu Riga. 1. (Programm) 1885 Riga.

<sup>2)</sup> Bgl. A. Poelchau: Sigungsberichte 1886. pag. 43.

Leiber zerstörte das Bombarbement 1656 das Gymnasialgebäude, das dann erst 1677 hergestellt und dem Unterricht wieder übergeben wurde. Zwei Jahre früher errichtete Karl XI. auf Betreiben des liv- ländischen Superintendenten Johann Fischer und des königl. schwedischen Obersten Herm. Joh. von Campenhausen im August die Schola Caro- lina, später Lyceum genannt, in der unter dem Rektorate so vortresselicher Pädagogen, wie des Holsteiners Joh. Uppendorf (1678—98), eines gesehrten Orientalisten, Abrian Preußmanns, Steudings u. a. gleichsalls eine Reihe ausgezeichneter Männer ihre Ausbildung erhalten haben, so die Generalsuperintendenten Heinrich Bruinings und Jac. Benjamin Fischer 1).

Schärfer faßte man die Jugend damals an wie heut zu tage: bes Sommers begann die Schule schon um 6 und Winters wieder um 7; neben der eifrigen Arbeit sah man streng nach dem Rechten, wie es z. B. in den Statuten des Karolinums hieß: "Die Knaben sollen Schüler sein und nicht Spieler, darum sollen sie sich der Würfeln, Karten und andern unehrlichen Spielen, so den Schülern nicht ziemen, enthalten".

Auch die Anfänge des Elementarschulunterrichts wurden gepstegt, und außer der aus dem 14. Jahrhundert bereits bestehenden Moritzoder Petersschule eine neue, die Jakobischule, ins Leben gerusen, obwohl sestzuhalten ist, daß von einer eigentlichen Bolksschule damals
bei uns zu Lande noch nicht gesprochen werden konnte, diese vielmehr
ein Kind der Austlärungszeit ist 2). Unter den Borstehern der genannten Schulen ragten als gute Rechner Fr. Webemeyer und sein
Schwiegersohn Erich Pommergardt hervor, von denen rigische Rechenbücher, aber auch andere Schulbücher herstammten. Ein Memorierverschen, wie sie damals üblich waren, mag hier seinen Platz sinden:

"Guter Freund, mein lieber Schatz, Billft Du rechnen diesen Satz? An der Düna liegen blotz, Beil das Eis gebrochen los, Schiffe, weiß doch nicht, wie viel. Setz den zweiten Teil zum Ziel (b. h. zum Ganzen)

<sup>1)</sup> Im Jahre 1804 mit ben obern Klassen ber Domschule vereinigt, bildete bas Lyceum von da ab das Gouvernements-Gymnasium. Bgl. "Zur Geschichte bes Gouvernementsgymnasiums in Riga. (1888.)

<sup>2)</sup> R. Bufch: Geschichte ber Literairisch-prakt. Bürgerverbindung I. (Riga 1902.)

Noch ben britten Teil babei, Noch zwei Schifflein und noch brei, hieraus halt für recht und wahr: Das sind breiundneunzig bar. Sag' mir nun, mein lieber Freund, Bieviel Schiff gewesen seinb?"1)

Wie im ganzen Lande, fo herrschte in der Metropole besfelben ein bibelfestes, ftrenges, ja unduldsames Luthertum, bas feine Erflarung in der heute uns wenig sympathischen Intolerang, in den schweren Berfolgungen ber polnischen Beit und in ber Bugehörigkeit Livlands zu bem namentlich später ftarrlutherischen Schweben findet. überhaupt in der damaligen Zeit, die religiöse Fragen mit anderer Wärme, benn heutezutage, verfocht und für fie zu ftreiten, aber auch zu leiden wußte, den Gegner auf firchlichem Gebiet vielfach mit einer Schärfe zu verfolgen, die ben Menschen bes 19. Jahrhunderts seltsam anmutet, aber auch weitherzigeren Seelen jener Beit, fo bem eblen Melanchthon bas Wort von der "Wut der Theologen" auf die Lippen Ein echter Bertreter Diefer überzeugungstreuen, festen, ja harten Richtung war in Riga ber Magister Hermann Samson 2), ber Stadt und bes ganzen Landes erfter Superintendent, ein Mann, ben feine Baterstadt, trot feiner icharfen Ranten und oft unbequemen Art, aufs höchste verehrte und der ohne Menschenfurcht seines Amtes waltete. Schon in Wittenberg hatte er gegen die talviniftische Lehre angekampit, welche sein Lehrer Leuser als schlimmer benn ben Papismus hingustellen liebte; in Riga, wo die reformierte Abendmahlslehre auch in lutherischen Rreisen einen gewissen Anklang gefunden zu haben scheint, wurde er nicht mube, gegen "bie verdammte Lehre ber Calvinischen vom heiligen Sacrament, ihren falfchen und verkehrten Berftand und ihre Phantasei" fraftiglich zu predigen und zu schildern, welch schlimmes Ende biefer Sette verftoctte Anhänger ftets genommen. So erzählte er in einem Sermon unter andern "Erempeln" folgendes: "Dr. Joh. Stößelins ift Superintenbent zu Birna in Meißen gewesen, welcher wegen tückischer Arglistigkeit vom Churfürsten Augustus gen Saftenberg ift beportiret worden und baselbst auf bem Schlosse arrestiret

<sup>1)</sup> G. Schweber. Nachrichten über bie öffentlichen Rigaschen Elementarschulen mit beuticher Unterrichtssprache. (Riga 1885.)

<sup>2)</sup> Dr. Chr. A. Berkholz: M. Hermann Samfon. Rigafcher Obervafter, Superintenbent von Livland. (Riga 1856.)

wurde, daselbst zu bleiben bis auf weiteren Bescheid; wachet bei ihm das böse Gewissen auf, siel darüber in solche Berzweislung, daß er etliche mal bekennt, er wäre des Teusels Leibeigen, er wäre der andere Arius und der dritte Judas, er wäre 9 Tage in der Hölle gewesen, habe Sünde wider den heiligen Geist begangen u. s. w.; endlich ist er sprachlos geworden und ohne Absolution und Gebrauch des heiligen Abendmahls den 10. Wartis Anno 1576 gestorben, daß auch die Praedicanten nicht gewußt, ob sie ihn mit christlichen Ceremonien zur Erde sollten bestatten helsen. Das ist ein Erempel der Rache Gottes!" Nachdem Samson noch einige andere grausige Geschichten erzählt, schloß er: "Seht, so hat Christus sich schon in dieser Welt an etlichen Calvinisten gerochen und will uns andern zeigen, was alle andern Calvinisten fünstig für Strase zu erwarten haben. Da wird es heißen: "Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, daß ich über sie herrschen sollte, bringet her und erwürget sie für mir!" Gehe nun noch hin und befreunde dich mit Calvinisten: halt mit ihnen sonderdare Freundschaft!"

Bei berartig extrem lutherischer Gesinnung Samsons war es nicht zu verwundern, daß er sich mit Leidenschaftlichkeit mit jener 1577 erlassenen "Konkordiensormel" einverstanden erklärte, die sehr entgegen ihrem Namen keine Eintracht zwischen den evangelischen Schwesterkrichen stiftete, sondern vielmehr in schroffster Form die lutherische Abendmahlslehre zum Ausdruck brachte. Ohne dem treuen Sohn seiner Kirche seine großen Verdienste schmälern zu wollen, wird man es gewiß lebhaft bedauern müssen, daß er so sehr im Banne seiner befangenen Zeit stand und nicht dem Beispiel König Gustav Adolfs solgte, der doch wahrlich ein guter Lutheraner war, ohne damit Unduldsamkeit gegen die Reformierten zu verbinden, ja dessen Hosprediger Matthiä mit heiligem Sifer für eine Union beider evangelischen Kirchen tätig war und von der Konkordiensormel nichts wissen wolke, die denn auch in Schweden keinen Anklang fand. Samsson ist leider andere Bahnen gegangen und hat den unseligen Streit um die Konkordiensormel auch nach Riga verpflanzt und in so mancher Konkroverspredigt seinen Schlachtruf erklingen lassen.

Rach feinem 1643 am 16. Dezember erfolgten Tobe, ber gang

<sup>1)</sup> Serm. Dalton l. c. pag. 95 ff.

Riga in fo tiefe Trauer verfette, daß zur Beifetung niemand bas Wort zu nehmen vermochte, da, wie ein Zeitgenosse schön sagte, bes tiefften Schmerzes Vorrecht bas Schweigen sei, steigerte sich bie hartaläubige Undulbsamkeit unter schwedischem Ginfluß immer mehr. Sier hatte man Samsons Tätigkeit mit Freude verfolgt, die Königin Chriftine ihm ichon das Gut Festen als Manulehen geschenkt und ihn später, wie schon erzählt worden ift, in den Reichsadel unter bem Namen himmelstjerna erhoben, von hier aus wurde man auch in ber Folgezeit nicht mube, die alte ftrenge Gefinnung im Schwange gu halten 1). So schrieb n. a. Rarl XI. im Juli 1670 tategorisch vor, daß man niemand von ben "Calvinischen Religionsverwandten" zur Burgerschaft gewinne, und im folgenden Jahr erteilte er dem Rat ben Befehl, barauf zu sehen, "daß diejenigen Reformirten und Ratholiten, welche hier wohnen und zu einigem Bürgerrecht admittirt und angenommen worben, ihre Rinder in ber lutherischen Religion nach ber unveranberten Augsburgischen Konfession unfehlbar erziehen lassen follen, wozu sie sich bann voraus reversiren und verbinden müßten". scheint der Rat in der Bragis den Reformierten gegenüber, zumal wenn fie "ber Stadt und ben Licenten ein Ziemliches beitrugen, weil fie viele Regotien trieben", eine gewisse Milbe bewiesen zu haben, boch hat es an heftigen Busammenftößen und ernften Gewissenstonfliften nicht gefehlt, wie benn g. B. ein reformierter Sollanber auf bem ihm abgeforderten Revers, feine Rinder im lutherischen Glauben zu erziehen, mit ber Gegenerklärung antwortete: "Beil es Dinge find, bie noch unter göttlicher Sand liegen und in feiner menschlichen Racht lieget, den Glauben zu geben, als Gott im himmel, von welchem alle gute Gaben tommen muffen, also gelobe ich, Unterschriebener, fraft diefes, im Falle mir ber Bochfte im fünftigen Cheftande Erben bescheeren follte, Dieselben zu hiefiger Rirchen und Schulen zu halten, und wenn sie zu erwachsenen Jahren kommen und mögten gesinnet fein, die lutherische Religion zu erwählen, den wirkenden Geift Gottes nicht resistiren und ihnen keine andere Religion anzunehmen zwingen, fondern ben Willen laffen will".

Bei berartigen Maßregeln konnte die reformierte Kirche in Riga

<sup>1) &</sup>quot;Schwebische Intoleranz in Livland" in ber "Balt. Monatsichrift" XIII. pag. 61ff.

natürlich keinen Boben gewinnen, um so unbeschränkter herrschte das Luthertum, das nach Samsons Tode besonders in Joh. Breverus und im Generalsuperintendenten Joh. Fischer bedeutende und vortrefsliche Männer sein eigen nennen konnte, die in treuer Arbeit für Gemeinde, Kirche und Schule unermüblich wirksam waren.

Ging man gegen die Reformierten in so brüsker Weise vor, so versuhr man gegen die Juden') natürlich nicht besser, nur daß zu den religiösen Momenten bei diesen handelspolitische und wirtschaftliche Faktoren traten, die teils den Druck vergrößernd, teils wieder retarbierend sich bemerkbar machten.

Im Gegensatzu Polen und Litauen, wo die Juden eine große Rolle spielten, hielt sich Riga in polnischer Zeit von diesem Element frei. Jüdische Händler und Krämer dursten sich nur vorübergehend in der Stadt aushalten und mußten dann jedesmal ein Geleitgeld zahlen. Der eigene Borteil war hierbei für die Rigischen offendar das ausschlaggebende. Solange die Juden als gewandte Bermittler des Handels mit Litauen und Polen dienten, das sie genau kannten und dessen Abel sie unentbehrliche Zwischenhändler waren, wie vielsach noch heutzutage, ließ man sie gewähren, erlaubten sie sich aber den Handel der rigischen Kausseute zu schmälern, so zog man straffere Saiten auf. Berordnungen und Mandate gegen die vagabundierenden Juden, Schotten, Holländer und andere überseeische Leute kommen daher immer wieder vor.

Die Lage ber Juben verschlimmerte sich sichtlich unter ber schwedischen Herrschaft. In Schweden selbst litt man sie nicht und Gustav Abolf bestätigte daher 1621 mit den Privilegien der Stadt auch, "daß keine Juden und Fremde im Lande den Bürgern zum Schaden sollen gelitten werden". Erhalten haben sich freilich trot des schweren Drucks die Juden, wenn auch in weit geringerer Zahl die ganze schwedische Zeit über in Riga, sie waren nun einmal "unversmeibliche Begleiter der handelnden polnischen Ebels und Kaufleute" und kamen in der Regel im Frühjahr mit den Strusen die Düna herab, um zu verschwinden, wenn die Waren verkauft waren. Sehr genau nahmen sie es übrigens mit letzterem nicht, wie z. B. 1645

<sup>1)</sup> Bgl. Dr. A. Buchholh: Geschichte ber Juden in Riga. (Riga 1899) pag. 11ff.

mitten im Winter 20 Juden wegen angeblich unerlaubten Belzwarenhandels arrestiert wurden. In der zweiten Salfte des XVII. Jahrhunderts - vor 1662 bereits - suchte man burch Schaffung eines vollständigen Judenghettos im strengen Sinne bes Wortes fie möglichft zu separieren. In ber Stadt follten fie nur bes Tages fich aufhalten burfen, bes Nachts bagegen in der Judenherberge Quartier nehmen Der Artifel 1 ber 1666 erlaffenen "Juden Saufes Ordinange, wonach sich die albie ankommenden Juden zu richten und zu halten", lautete: "Es foll alter Gewohnheit nach tein Jude anderewo alf auff ber Lastadie in daß Ihme zur Berberge verordnete Sauß einkehren, damit Er seine Waaren baselbsten richtig angeben und also aller Unterschleiff verhütet werden möge". Gine besondere Taxe regelte bas Quartiergeld und bas Pferbestandgelb. Un Rlagen aller Urt hat es natürlich nicht gefehlt, bald beschwerte sich die Bürgerschaft, daß die Juden doch über Nacht in der Stadt blieben, bald die Juden über liederliche Wirtschaft und allerlei Beschimpfung, beren sie im Jubenhause ausgesett waren. Während ber Belagerung 1700/1701 burch bie Sachsen wurde bie Borftabt, in ber fich die Judenherberge befand, zerftort und es begann bamit für die Juden eine langer als zwanzigjährige Beriode, wo die Juden fich in dem gludlichen Buftande befanden, nicht in ihre Awangsherberge ziehen zu muffen.

Mit den kommerziellen Motiven der Judenpolitik verband sich, wie schon bemerkt, die religiöse Intolerang. Die Bekehrung ber Juden war ben strengprotestantischen Schweben Gewissenspflicht, wie benn ausdrücklich bas 1686 auch für Livland erlassene schwedische Kirchenrecht verfügte: "Die Juden, Türken, Mohren und Beiden, welche anhero ins Reich kommen, sollen in unserer christlichen Lehre unterrichtet und zur Taufe und zum Chriftentumb befordert werben; verfäumen folches diejenigen, denen folche Borforge oblieget, follen diefelben beffhalb gur Rebe geftellt werben". Ginige Kalle von betehrten Juben, die aus Schweben nach Livland mit Empfehlungen tamen, find befannt geworden, fo ber Karl Ulrich Fürst's, ber, 1690 von ber Rönigin an ben Generalgouverneur empfohlen, nach Riga tam und das Amt eines Schlofvogts in Riga und die Aufsicht über das Königl. Regal ber Berlenfischerei in Livland erhielt. Auch über brei Fälle von Taufen, die in Riga in den Jahren 1703, 1705 und 1708 ftattfanden, berichten uns die Aften. Im Jahre 1703 follten zwei

jüdische Knaben im Alter von 16 und 12 Jahren getauft werden und das Konsistorium fragte beim Rat an, ob "einige Solennia, wie an anderen Ohrten gebräuchlich, vorgenommen" oder eine Bekanntsmachung von der Kanzel am Sonntag vorher genüge. Der Rat versfügte letteres. Die beiden Knaben bekamen zur Tause neue Kleider, sür die aus den Kollektengelbern 22 Th. Albertus hergegeben wurden und erhielten die Namen Carl Gustav und Iohann Paul nach dem Gouverneur Carl Gustav Frölich und dem Burggraßen Iohann Dreyling wie nach dem ältesten Bürgermeister Paul Brockschausen. In der Kirche war zudem die ganze vornehme schwedische Gesellschaft und Damen aus dem Rat und der Bürgerschaft anwesend. Nachher übergab der Rat die beiden Kouvertiten dem Schulmeister der Jakobsschule Beter Ravensberg zu unentgeltlichem Unterricht.

Ahnlich ging es bei den anderen uns bekannten Taufen zu. Daneben kommen auch Fälle vor, wo anderorten getaufte Juden sich an den Rat um Unterstützung wenden und die Pastoren einen Kirchenstand, d. h. eine Kollette durch das Becken in der Kirche für die Schützlinge erbitten. So bittet der ehemalige Jude Carl Josephi 1702, gestützt auf Zeugnisse berühmter Theologen über seinen christlichen Glauben, um Hilse und der Rat bewilligt ihm einen Kirchenstand in den drei Stadtkirchen, der ungefähr 22 Taler einbrachte.

Mit dieser harten, undulbsamen Gesinnung, wie sie in dem oben Grzählten zu Tage tritt, verband sich in Livland wie im übrigen Europa jener Tage, in katholischen wie protestantischen Landen, ein uns heute schier unsaßbarer Aberglaube, der in dem unseligen Hernewahn, dem Glauben an Zauberinnen, die mit dem Teufel Buhlschaft trieden, Gesunden Krankheiten anherten, das Vieh krank machten, Ungewetter herausbeschwören konnten, gipselte und in Schweden, Norwegen und Livland in dem Irrwahn an Werwölse eine ganz eigenartige Ausprägung sand. Die Akten aus jener Zeit bieten uns einen traurigen Beleg für die Verblendung, in der weite Kreise, unter diesen nicht gerade die schlechtesten Clemente, besangen waren und mit Entsetzen wenden wir uns von der großen Zahl der auf dem Scheiterhausen Umgekommenen, von den durch Folter und peinliches Versahren erspreßten Aussagen armer Unglücklicher.). Die Prozesakten aus der

<sup>1)</sup> Bgl. E. Seraphim: Felliner litt. Gefellschaft. 1884.

schwebischen Zeit reben eine erschütternde Sprache. Selten die Fälle, wo die Fürsprache freierer Geister einen dem Tode Geweihten zu retten vermochte<sup>1</sup>). Erfreulich bleibt es aber, daß unter den frühesten Vorstämpsern gegen den von Hoch und Gering, Gelehrten und Ungelehrten geteilten Aberglauben zwei Männer zu nennen sind, die hier in Livland gewirft und in Wort und Schrift ihm den Fehdehandschuh hingeworsen haben, dabei die Wege gehend, die der große Menschensfreund und Arzt, der Rheinländer Dr. Iohann Weyer, gewiesen hatte<sup>2</sup>). Der erste ist der Rettor der rigaschen Domschule (1554—61) und spätere Prosesson überleberg, Witekind, früher Wilchen gehießen, der unter dem Pseudonym Augustin Lerchheimer mannhaft gegen den Hexenwahn gesochten und in klarer Weise in seinem 1585 zuerst erschienenen Buche "Christlich bedencken und erinnerung von Zauberen" den Unsinn derselben dargelegt hat, von dem schon der wackere Hans Sachs gesagt:

"Des teuffels eh' und reutteren Ist nur gespenst und santasen — — Diß als ist haidnisch und ein spot Ben den, die nicht glauben in Got. So du im Glauben Got erkenst, So kan dir schaden kein gespenst!"

Der andere Gegner des Aberglaubens war der Nachfolger Bellings als Stadtsekretär Rigas, Johann Georg Godelmann, Doktor der Rechte und Prosessor der Jurisprudenz in Rostock, der dort 1584 Borlesungen über vermeintliche Zauberei hielt und auss schärfste die Gerichtsprazisseiner Zeit verurteilt, die mit Folter und gräulichem Kerker, törichten Beweisen, wie der Wasserprobe und ähnlichem, die Schuld der Hegen und Zauberer zu ergründen suchte. Offen sagte er u. a. in einem 1587 an eine Stadt Westfalens erstatteten Gutachten: "Aus angezogenen Rechtsgründen ist zu ersehen, wie widerrechtlich, freventlich und thrannisch diesenigen Richter handeln, welche oftmals unschuldige Frauen und andere Personen, nur von wegen einer boshaften Bettel oder

<sup>1)</sup> Augustin Lerchheimer: Christlich bebenden und erinnerung von Bauberen 2c. Speier 1597. Edit. Karl Bing (1888) pag. 58 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. die interessanten Studien von Professor Karl Bing: Doktor Johann Weyer, ein rheinischer Arzt, der erste Bekampser des Hezenwahns. (Bonn 1885) und vom selben Bersasser: Augustin Lerchheimer (Professor D. Witekind in heibelberg) und seine Schrift wider den Hezenwahn. (Strafburg 1888.)

leichtfertigen Gesellen falschem Bahn ober Berleumdung, nach altem Miggebrauch in fo schändliche, graufame, boje Thurme, welche billig nicht Menschen Gefängnisse, sondern des Teufels Marterbante möchten genannt werben, hinab werfen. Da liegen bie elenden, bloben Weiber im Finstern, da ber Engel ber Finsterniß lieber und mächtiger ift, benn anderswo, machet fie ihm ba mit Schreden mehr unterthänig und zu eigen, bann fie zuvor waren, ober baß fie fich im Rerter, (welches die Obrigkeit bei dem Allerhöchsten Richter zu verantworten hat,) selbst entleiben. Ja beredet und bedräuet in so einsamer Finsterniß auch oft die, so feine Begen sind, teine Gemeinschaft je mit ihnen gehabt, daß fie feine Genoffen werben: Rach dem Teufel kommt ber Benter mit seinem gräulichen Folterzeug bazu. Welch' Weib, wenn fie das vor Augen siehet, sollte nicht barob erschrecken, bermaßen, bak fie nicht allein das bekennte, was fie wußte, ober meinte, daß fie be= gangen hatte, mas ihr nie in ben Sinn getommen mare zu thun? Auf solche gezwungene, falsche, nichtige Urgicht werden sie bann verurtheilt und hingerichtet und wollen lieber sterben, benn in solchem Gefängniß, welches nicht eine Strafe, sondern ein Gewahrsam fein follte, vom Teufel und Benter fo graulich gepeinigt zu werben".

Leiber haben solch' vernünftige Worte wenig genug gewirkt, ber Bann, der auf den meisten lag, war zu stark, um Vernunftgründen zu weichen. Vom Thron und der Kanzel, vom Katheder und in der Gerichtsstude hallten die Anklagen in unverminderter Stärke gegen Hexen und Teuselsbuhlen fort und die Scheiterhaufen, die Jakob I. von England, Herzog Jakob von Kurland und andere Herrscher jener Zeit anzünden ließen, nahmen ebensowenig ein Ende, wie die wütenden Angrisse, welche Männer, wie der Niederländer Martin Anton Delvio (geb. 1551, gest. 1608 in Löwen) oder Bücher, wie der berüchtigte "Hexenhammer" gegen alle freidenkenden und menschlich fühlenden Geister des 16. und 17. Jahrhunderts richteten.

Ein weit trüberes Bild als Riga und Reval bietet das damalige Dorpat dar, dem die Spuren der Verwüftung durch Russen, Polen Schweden zu tief eingegraben worden waren, als daß es im 17. Jahrshundert, trot aller Fürsorge der Regierung und trot der Universität, welche in seinen Mauern errichtet war, zu wirklichem Aufschwung hätte kommen können. Rleinliche Reibereien zwischen Rat und Vürgerschaft über die sinanzielle Kontrolle der Stadtkasse, Brauereigerechtigkeit und

Digitized by Google

ähnliche Dinge, Streitigkeiten mit bem Landgericht, bem Oberkonfiftorium und Generalgouverneur, hagliche Zwistigkeiten im Rat felbst, Die nur burch rudfichtslofes Dreinfahren ber Generalgouverneure muhfam beigelegt werben tonnten, Gelbforgen, falls es galt gur Beftatigung ber Brivilegien ober zu gegenseitigen Anklagen nach Stockholm Deputierte abzusenden, bazu nicht zulett bas oft zuchtlose Gebahren ber Stubenten erfüllen in unerquicklichem Ginerlei faft ben ganzen in Rebe ftebenben Reitraum. Daß es noch am Ausgang bes Jahrhunderts im Grunde nicht beffer geworden, das beweift der Konflitt, in den der Generalgouverneur Saftfer mit ber Stadt geriet, gur Evideng. Bieber einmal zeigte fich, bag Brivilegien - hier bas Brivileg ber Königin Chriftine von 1646 - wertlos und unnut, ja schädlich wirken können, wenn ihr Inhaber fie nicht mit bem Geift lebendigen Schaffens und felbstlofer Opferfreudigkeit zu erfüllen wiffen. Waren boch trot foniglicher Resolutionen und trot aller Befehle bes alten Generalgouverneurs Christer Horn die Dinge in der durch die russische Oktupation tief zerrutteten Stadt zu einer grabezu chaotischen Birrnis gelangt, als im Sommer 1686 ber ichneidige, rudfichtslose Jakob Johann Saftfer an bie Spite trat, jener Mann, ber fich als williges Wertzeug ber Plane seines Herrn in ber Geschichte ber Güterrebuktion einen so verhaften Namen gemacht hat. Biermal hat er perfonlich in Dorpat eingegriffen, um den erbitterten Rampf zwischen Rat und Gemeinde beizulegen, um vor allem in die durch bes Rates Läffigkeit total gerrütteten städtischen Kassenverhältnisse einigermaßen Ordnung zu bringen, die Hauptstörenfriede und Bürgermeister, Labau und Bohle, wie ben Ratsberrn Schlütter, "einen fauertöpfischen Mann", welche bie Ratsftube jum Schauplat grober Insulten machten, zum Ginlenten zu bewegen. Als milbere Mittel nichts fruchteten, ernannte er ben Landeshöfding Taube jum Rommiffar und trug ihm auf, wenn nötig in Berfon auf bem Rathause zu erscheinen und die unruhigen Geifter zu bämpfen, während eine Spezialkommission die finanziellen Fäben auseinanderlegen sollte. Diesem abministrativen Eingreifen widersette sich ber Rat und verwies auf bas Privilegium ber Königin Chriftine, ohne zu benten, baß er - moralisch wenigstens - jedes Privileg längst verwirkt hatte. Als Sastfer ben Brotest jedoch sehr kategorisch abschlug, versuchte Boble burch Berfohnung mit ben beiben Gilben in biefen einen Ruchalt gu gewinnen, was ihm aber von Haftfer nur einen neuen, fehr ernften

Berweis eintrug, ber erklärte, barin "nichts anders, als ein Zeichen eines innerlichen Complots" zu sehen, "indem folche Conventicula und Inftigationes bes gemeinen Mannes insonderheit wider die obrigfeitliche Berordnung gerichtet find". Er warnte ihn baber ernftlich vor "folchen unzuläffigen Machinationen" und verbot jede Zusammenkunft ber ganzen Bürgerschaft ohne Borwissen bes Landeshöfbings (Ottober 1687). König Rarl XI. ließ sich von bem Generalgouverneur eingehend Bericht erstatten, baß fich Dorvat in folder "Confusion" befinde, baß er, Haftfer, "mit ihren unnüten Streitigfeiten und Bantereien bei allen Bofttagen faft mehr zu thun habe als mit bem gangen Lande". Da die Stadt bis über die Ohren in Schulden stecke und bei der liederlichen Administration bes Rates aus bem enblichen Verberb nicht anders gerettet werben könne, habe er Taube interimiftisch mit ber Berwaltung ber Stadt Der König erteilte seine Einwilligung und wirklich begann es vorübergebend beffer zu werden. Jedoch fand Saftfer, ber im Juli 1688 abermals in Dorpat ankam, noch soviel zu tun, daß er, statt 8 Tage, bis Anfang September bort verweilte. Namentlich machte bie Nachprüfung bes von ber Rommiffion bearbeiteten Materials große Dube, zumal mit bem Rirchenvermögen, fand Saftfer, fei ber Rat "fo umgesprungen, als wenn es frei und preisgegebenes Gut ware". gab es feine Rechnungsbelege, teine Exemplare ber Statuten und Brivilegien, felbst die Bursprake mar verloren. Mit gewohnter Schneide griff Saftfer ein, erließ ein Rangleireglement, befahl ein "Diarium" anzulegen, in bas bie Verhandlungen eingetragen werden follten u. a. m. "Den Anfang" — so schreibt er felbst am 17. September 1688 an seinen König — "habe ich von den Kirchen- und Hospitaleinkunften gemacht, mit welchen so schlecht umgesprungen, daß fie nicht allein von allen ihren Urkunden und Nachrichten, sondern auch von ihren Capitalen und Einkommen ganglich abgebracht und nicht so viel übrig behalten, daß die Brediger und Rirchenbedienten ihren Lohn genießen und die Kirchen in wesentlichem Bau erhalten werben können." vieler Mühe habe man die Rirchen- und Hofpitaleinfünfte "ziemlich ans Tageslicht gebracht, babero ber verftorbenen Rirchenväter und Administratore Erben zur Rechnung angehalten und sei endlich babin gekommen, daß sowohl die Stadt, als einige bes vorigen Magistrats, welche ber Kirchen Mittel in Händen gehabt und bisponiret, ber Rirchen wieder gerecht werben muffen, babero bie Rirche, wenn nach

geschehener Liquidation alles wird ausgerechnet sein, zu einem ziemlichen Capital nach des Ortes Gelegenheit kommen wird." Auf ahnliche ungebührliche Weise sei bas Stadtgut allein von einer Seite mit 5000 Athl. belaftet worden, welche Summe gleichfalls von den Erben ber bamaligen Ratsherrn beigetrieben werden muffe. "Die andern Brätenfiones und Schulben," heißt es bann braftisch weiter, "find teils aus Brivataltercationibus hergeflossen, so daß, wenn ein paar Bürgermeister ober Ratsherrn sich gezankt ober mit ber Scheere geschlagen, es sofort zum Prozeg und tostbaren Reisen gebient, baß man bann stracks auf ber Stadt Ramen und Credit ansehnliche Summen aufgenommen, publique Obligationes gegeben und endlich bas Stadtgut zur Erekution herhalten muffen, womit es benn auch foweit gefommen, daß nicht allein rückftändige salaria à 10 pCt., sondern auch Collationsrechnungnn, Wein, Branntwein und andere Schleckereien bei ihren Ausammenfünften luftig in bas Stadtaut mit gleichen Intereffen erseauiret worden".

Unter Hastfers energischer Hand, die übrigens hier gelegentlich verständnisvolle Nachsicht zu üben wußte, begann das verlotterte Geneinwesen allmählich zu genesen und die Schuldenbezahlung nach einem festen System in Gang zu kommen.

Über alle Berge war man freilich noch lange nicht, vielmehr rief eine streitige Bürgermeisterwahl ben Generalgouverneur im Sommer 1693 nochmals an ben Embach. Haster hieb ben schier unlösbaren Knoten badurch entzwei, daß er den einen Kandidaten, Remmin, einen würdigen und einsichtsvollen, fleißigen Mann zum Bürgermeister "durch Berordnung und Bestätigung im Namen des Königs" ernannte, wegen des "ihm beigelegten guten Zeugnisses und bekannten Kündigkeit des hiesigen Staatswesens".

Zweifellos war auch dieser Aft, dem Buchstaben nach genommen, eine Durchbrechung der alten Verfassung, aber er war notwendig und hat sich vortrefslich bewährt. Man wird sagen können, daß Remmins Eintritt in den Rat einen Wendepunkt der Entwicklung der Stadt bezeichnet; er war einer der besten Bürgermeister, welche Dorpat in jenem Jahrhundert gehabt, und in den nächsten drei Jahren ist mehr Ordnung geschaffen worden, als in dreißig vorhergehenden. Wan bezog damals, 31. August 1693, das endlich nach vielen Hindernissen sertig gewordene neue Rathaus. Haster gratulierte dazu und wünschte

bem Rat "in sonberheit eine burchgehendig beständige Einigkeit". Und es will scheinen, als sei wirklich mit dem Einzug ins neue Haus auch im Ratskollegium ein neuer, besserer Geist eingezogen 1).

Ein Seitenstück zu ber inneren Geschichte ber Stadt bietet die verkümmerte Entwicklung der Universität, die der hochherzige Wille König Gustav Abolfs ins Leben gerusen hatte. Wie wenig entsprach doch ihr Fortgang dem, was dem großen Helben vorgeschwebt hat — zur Tugend und Sittsamkeit hat die damalige alma mater das "martialische" Livland nicht gebracht! Die Schuld daran hat nicht zum wenigsten an den Nachsolgern Gustav Abolfs gelegen, welche der Stiftung zuerst die materielle Unterlage raubten und später in sie schwedissierende Tendenzen hineintrugen, welche dem großen Könige stets fremd gewesen sind.

Die Academia Gustaviana, die mit den Statuten Upsalas gegründet worden war, hat nur knappe 24 Jahre bestanden und ist während dieses Zeitraumes von 1016 Studenten besucht worden, von denen wiederum 553 Schweden, 425 Deutsche gewesen sind. Im einzelnen stammten 445 aus Schweden selbst, von 108 wird Finnland als ihre Heimer angegeben, 62 waren Livländer vom flachen Lande oder den kleineren Städten, 55 sivländische Edelleute, 28 Rigenser, 53 Dorpatenser, 89 Revalenser und nur 7 aus dem übrigen Estland. In Kurland hat die Wiege von nur 15 Studiosen gestanden, während 116 aus Deutschland, darunter 3 aus Siebenbürgen als sahrende Scholaren nach der Embachstadt gekommen waren.

Das Studentenleben des XVI. und XVII. Jahrhunderts war allenthalben ein wüftes und ließ schwächere Charaktere nur zu leicht im Strudel untergehen. Schuldenmachen und heftiges Zechen, Raufshändel und mangelnder Kollegienbesuch, nicht in letzter Reihe der Pennalismus, jene thrannische Beherrschung der jungen Studenten, Füchse oder Pennäle, durch die alten Studenten, die Absoluti oder Schoristen (so genannt, "weil sie denen jungen Studenten die Haare abgeschoren und sie auch wacker herumgenommen, oder wie es die grobe Sprache gibt, geschoren haben"), waren wie ein Netz über alle Hochschulen verbreitet und trotten leider zu sehr allen Verboten und

<sup>1)</sup> Fr. Bienemann jun. Aus J. J. Hastfer's abministrativer Pragis. pag. 267.

Relegationen. Der Pennalismus speziell wurde geradezu zur Stlaverei ber jungen Scholaren, die den Schoristen gegenüber jeden freien Willen einbüßten, wie denn z. B. Herzog Albrecht von Sachsen in einem Schreiben an die Universität Jena erzählt, daß durch ihn "ohne einige Scheu vor Gott und Menschen, unzählig viel Untugenden und Erzeß, Gotteslästerungen, Thüren-, Osen- und Fensterstürmen, Bücher- und Trinkgeschirr-Auswersen, Leichtfertigkeit in Worten und Gebärden, Fressen und Sausen, Witten und Toben, gefährliche Verwundungen und andere Thätlichkeiten, Sünde, Schande und überaus Gottloßes, ärgerliches Leben, bisweisen auch wohl Mord und Todtschlag bezgangen wird".

Eine Sitte, die nur ju oft jur Unfitte ausartete und von der Obrigkeit, wenngleich vergeblich, bekampft wurde, war die Teilung der Studenten in Nationen, in benen nicht mit Unrecht eine Sauptstütze bes Bennalismus gefeben wurde. Gegen beibes, Bennalismus und Nationen, hat man auch in Dorpat heftig angekämpft. Ausdrücklich find Landsmannschaften verboten, ift die Beteiligung an ihnen mit ewiger Relegation bedroht worden, ausbrücklich hat man es unterfagt, "Novizen" zu Dienftleistungen, wie bem Abschreiben ber "Autoren und Lectionen" und anderm, "was vom Studium abhalt", heranguzieben, fie follten vielmehr in allen Brivilegien ben alteren Studenten gleich fein. Um 9 Uhr (im Sommer um 10), so verlangten es bie rigorofen Universitätsstatuten, sollten die Wirtshäuser geräumt werden; auf "übermütige Streiche, Graffieren, Säuferbelagerung, Fenftereinbrechen, bas Werfen mit Bleitugeln und feurigen Geschoffen" ftand Relegation, auf Bürfel- und Rartenspiel vier Tage Rarger; beggleichen mar Rargerftrafe vorgesehen für "nächtliches Schießen, Geschrei bei Tag und Nacht, anklopisches Gebrull, Plankeleien und Tumulte". lettere bis zum Aufruhr, so hatten bie Teilnehmer bas Leben ver-Mit großem Nachdruck stellte man biefen Berboten die Forderung ber Frommigfeit, orthodogen Befenntniffes und täglichen Bibellesens zur Seite.

Die sonstigen akademischen Gewohnheiten entsprachen in Dorpat ben der anderen deutschen Hochschulen. Kam ein angehender Scholar auf die Universität, so hatte er für die Eintragung in die Matrikel (pro inscriptione) eine Zahlung zu leisten, deren Erlöß zum größern Teile der akademischen Kasse, zum geringern den Pedellen zussoß. Be-

freit waren von diefen Gebühren wirklich Arme und wohl auch Sohne von Predigern. Im XVII. Jahrhundert kam dann in Deutschland, aber auch in Upsala und Dorpat, der Gebrauch der "Deposition" auf, "der, in mannigsachen, ebensowohl wunderlichen, wie rohen Ceremonien u. a. besonders auch im Abschlagen von Hörnern, welche den Deposition nenten aufgefett worben waren, bestebend, ben Ginn haben follte, ben jugendlichen Studenten unter allerlei Bezationen die bisherige Lebensart auszutreiben und sie zu würdigen akademischen Bürgern zu machen"1). Über diesen seltsamen, von einem besonderen Depositor vorgenommenen Gebrauch, an bessen Stelle an beutschen Universitäten mit dem Ansang bes XVIII. Jahrhunderts ein Examen beim Dekan der philosophischen Fakultät trat, wurde ein förmliches Zeugnis ausgestellt und dann erst der zu Immatrikusierende vom Rektor durch den Aufnahmeeid in die Bahl ber Studenten eingereiht. Diefen Gib tonnte nur ein Bolljähriger leiften, bei Minderjährigen begnügte man sich mit bem Handschlag und bem Versprechen bes Gehorsams. Wie auf allen Unischlag und dem Versprechen des Gehorsams. Wie auf allen Universitäten bestand auch in Dorpat die Einrichtung der Freitischler oder Stipendiaten, doch scheint es mit deren Verpstegung nicht zum Besten bestellt gewesen zu sein. So wandten sich z. B. 1637 im Dezember die "Alumnen des königlichen Freitisches" in blumenreichem Schreiben an Rektor und Prosessore und klagten ob schlechter Versköftigung: jährlich seien sür ihren Tisch 1196 Th. für Fisch und Fleisch, 1155 sür Vutter und Gewürze, 1105 sür Vrot ausgesetzt, doch der Ökonom habe allein im setzen Jahre in Summa 1057 Th. unterschlagen. Er lasse sie zudem in Schmutz und Unordnung sitzen, säubere die Speisezimmer nie, die Köchinnen seien häßlich, schmutzig und schlügen die Studenten! Die Väter und Patrones möchten sie doch dieser Undisserven Unbill erwehren.

Sonderlich fleißig sind die Studiosen nicht gewesen, dazu waren die Prosessoren zu schlecht und bei der mangelhaften Gagierung zu anderem Rebenerwerb gezwungen. Hatte doch Königin Christine die zum Unterhalt der Alma mater von Gustav Adolf angewiesenen Landgüter in Ingermansand verpfändet, so daß die Gagen der Prosessoren nicht regelmäßig mehr eingingen, oft ganz ausblieben und die Finanzen der Universität schnell in unheilbare Zerrüttung versielen. Die Prosessoren

<sup>1)</sup> Bgl. Dr. A. Seraphim: l. c. pag. 15.

feffore stellten ihre Rollegien beshalb wohl gang ein ober lafen fie nur höchst unregelmäßig. Nur wenn einer ber Sochgelahrten eine Gagenerhöhung erbat, wußte er in nicht gerade bescheibenem Schreiben bem Generalgouverneur feine vermeintlichen Berdienfte zu rühmen. bie Brofessoren, so natürlich die Studenten. Der von ber Königin Chriftine im August 1652 jum Superintenbenten und Bigekangler ber Universität erhobene Zacharias Klingius klagte heftig barüber, bağ selbst die Stipendiaten weder an den Semestral= noch den Monats= eramen teilnähmen, sondern sich Tag und Nacht an Trinkgelagen ergötten und höchstens nach Dorpat tamen, wenn es gelte, die Stipenbien Dazu gesellten sich sehr ernste Reibereien ber schwedischen und beutschen Studenten untereinander und mit bem Militar, unter benen namentlich ein Busammenftog im Juli 1641 große Dimenfionen annahm1). Diefe blutige Rauferei, ein "Parlament", wie man bamals zu sagen pflegte, entrollt ein eigenartiges Bild des gesellschaftlichen und studentischen Treibens bes bamaligen Dorpat, sie läßt uns zugleich in die wie es scheint schroff ausgebildeten Gegenfage ber Livlander gu ben Schweben blicken, und hat durch die eine der in den blutigen Sandel verwickelten Berfonen, Georg Lilje, fpater nach feiner Erhebung in den Abel Stiernhielm genannt, auch ein biographisches Intereffe, da Stiernhielm als Bigeprafes bes Hofgerichts und Kriegerat in Livland wie später als hoher Beamter, Sprachforscher und "Bater ber schwebifchen Dichtfunft" zu großen Ehren tam. In Livland befaß er bas Gut Wasula bei Dorpat, bas noch heute seinen Nachkommen gehört.

"Herr Bruder, laß doch den schälmischen Penal auf alle Fälle meinen Rausbegen holen", dieses Wort in einem 1648 in Deutschland erschienenen "Zwischenspiel" ist charakteristisch für die Rauslust der Stuzdenten. Sie erhielt Nahrung nicht zum letzen durch das wilde Soldatenzleben, an dem die Hochschüler oft genug teilnahmen, gewissermaßen ein Doppelleben führend: im Sommer im Feldlager, im Wintersemester sich auf der Universität durchschlagend. Auch in Livland war die Zahl derer, die unter den schwedischen Fahnen ins Feld zogen, eine sehr große, was Wunder, daß es in Dorpat nicht anders aussah, als an den Hochschulen des Westens. Der Vorsall, von dem wir hier handeln,

<sup>1)</sup> Dr. Friedr. Bienemann jun.: Ein Tumult in Dorpat Anno 1641 (Balt. Monatsschrift 1900, Heft 5).

trug sich am 13. Juli 1641 in und bei bem Hause bes Dorpater Hrug sich am 13. Juli 1641 in und bei dem Hause des Vorpater Hosserichtsassessons Wilhelm Ulrich zu und nahm seinen Ansang in einem gesellschaftlichen Zusammenstoß zwischen Georg Stiernhielm und den beiden Söhnen des Statthalters von Dorpat Fadian Wrangel, Fadian und Helmich, die beide früher in Dorpat studiert hatten und damals in Militärdiensten als Korporal und Fähnrich standen. Als Rabulisten waren sie schon im Herbst 1640 mit Studenten aneinandergeraten, hatten einen derselben verwundet und waren deshalb auf Geheiß bes Generalgouverneurs vor ben bamaligen Bizestatthalter Stiernhielm citiert worden, ohne jedoch zu erscheinen. So war Groll und Mißstimmung zur Genüge vorhanden, als bei einer Kindtause im Ulrichschen Hause die Gärung sich in blutigem Konflikt entlud. Es entstand ein Tumult, bei dem Stiernhielm an der hand schwer verwundet wurde, ein Student tot auf dem Plat blieb und zwei so zus gerichtet, vom Plat getragen wurden, daß man an ihrem Aufkommen zweiselte. Auch ein Leutnant ber börptschen Garnison erhielt einen Hieb über die Hand, einen andern über den Kopf, andre kamen mit leichteren Verletzungen davon. Wie sich das "Parlament" zugetragen, schildert wohl im wesentlichen der Wahrheit nachkommend folgender Bericht: "Nachdem die Mahlzeit vorüber und alle ziemlich trunken waren, begannen die Statthalter Wrangels und Jost Taubes Söhne nebst mehreren anderen von den jungen Burschen (: wie billig :) zu tanzen und setzen das auch fort. Spät am Ende tanzte nun eine von des Statthalters Jungfrauen auf Stiernhielm zu, der sie auch, wie billig war, akzeptirte und sogleich mit ihr forttanzte. Als der Tanz zu Ende und die Gratulation geschehen war und Stiernhielm meinte, daß alles wohl bestellt sei, trat der junge Fabian Wrangel vor und fragte Stiernhielm, weshalb er ihm in den Bortanz trete, und gab Stiernhielm dann eine Ohrseige, die sehr fräftig war. Stiernshielm wollte das nun mit gleichem Maße in puncto bezahlen, wurde aber fortgezogen und Fabian hinausgeführt. Gleich barauf tam Wrangels zweiter Sohn Helmich und fuhr Stiernhielm in die Haare, sie wurden auch getrennt und darauf soll Stiernhielm dem gesagt haben, er sei nunmehr zu alt, um von solchen jungen Kindern Ohrsfeigen zu empfangen, und forderte einen von ihnen stracks heraus, wie es auch billig war. Damit ging Stiernhielm hinaus, lief sich einen Stoßbegen suchen und kam damit wieder zurück. Inzwischen erfuhren

einige Studenten, daß er auf bem Rindtaufschmans Schläge erhalten habe, fo daß einige und befonders bie, welche (nämlich früher) Siebe befommen hatten, fich ärgerten und zu Stiernhielm bei Ulrichs Saus tamen in ber Absicht, wenn Lilje fechten werbe, ibm wie es gewöhnlich mar, ju fefunbiren. Darüber tam ein Junge oder Diener des Statthalters heraus und brauchte unhöfliche Worte gegen Stiernhielm und die Studenten. Da trat einer von ben Stubenten heran und ftellte ihn zur Rebe, was nicht beffer ablief, als baß fie jum Schwert griffen und ber Student ihm über ben Ropf Darauf als Stiernhielm meinte, bag einer kommen und mit ihm allein fechten werbe, tamen beibe Wrangelschen Sohne, Jost Taubes Sohn, Schulmanns Sohne, Uhlftebt und bes Statthalters Diener, ber ben Sieb befommen hatte, und zudem ein ganger Theil von ihnen mit gezogenen Degen, und ging es nun so zu, bag nichts anberes galt als blindlings Bieb und Stich. Mit Stiernhielm waren nicht mehr als vier, die herbeiliefen, als fie hörten, daß er Rrateel habe. Drei von ihnen faßten Stand, ber vierte, welcher getobtet wurbe, war gang unschuldig; aber wer ihn getöbtet von den vieren, ben 2 Brangelschen, Taubes ober Schulmanns Söhnen — barüber geht verschiebene Rede, boch meint man Helmich Wrangel sei es gewesen, die Bahrheit ift Gott bekannt. Die andern brei Studenten und Lilje murben in Diefer Furie so tratirt, wie es gewöhnlich nie zu geschehen pflegt.

Als das Unheil geschehen war, wurden die Bforten offen gelaffen und beibe Söhne Wrangels, welche die Anstifter gewesen waren, hinausgeschleppt; ber alte Wrangel, so frank er war, folgte ihnen selbst auf ben Weg. Gott andere boch biefes unschickliche Regiment in Dorpat, ein Mensch ift ba ja seines Lebens nicht sicher. Wenn Em. Erc. hierin feine Aenderung schaffen, ober bag die Studenten Satisfaktion erhalten, so wird das mahrscheinlich noch ärger werden. Ich kann in der Gile nicht alle Ginzelheiten schreiben, die mir berichtet murben, welch' hobnische Worte gegen und Schweben ausgestoßen wurden. einmal zu einem Barlamente tommt, so brechen nicht bie Garnisonsoffiziere den Frieden, sondern fie beftätigen, mas mir immer berichtet wurde und in diesem Falle, wie man sieht, geschehen ift. Dies Em. Erc. zu berichten hat mich Georg Stiernhielm gebeten, mit ber ut. Ruversicht. Em. Erc. werben ihn und uns Schweben alle ichuten. Taubes Sohn hat ihm den Sieb gegeben".

Der Generalgouverneur befahl nun eine Untersuchung, aber rechter Ernst war es ihm nicht, weil der Regierung, so wenig ihr der Vorfall gleichgiltig erscheinen konnte, mit einer gewissen Schonung an ihn heranzutreten sich verpklichtet fühlte. Die livländisch-schwedischen Gegensäte, die hier hervorgetreten und auch im Hern nicht ganz wegzuleugnen waren, waren der schwedischen Regierung sehr unerwünscht und sie pslegte, wo es nur immer möglich war, die Livländer mit Schonung und Vorsicht zu behandeln. Nun waren die Wrangels ein angesehenes und einflußreiches Geschlecht, das in die höchsten Spitzen der Civil- und Militärverwaltung Schwedens reichte, und auch den Taubes und Schulmann kam dieselbe Nachsicht zu gut. So drückte man in Riga beide Augen zu, als die schuldigen jungen Edelleute flüchtig wurden und ließ die Sache dilatorisch behandeln, was die Stimmung der Studenten immer von neuem reizte, deren Grimm sich namentlich gegen den Leutnant Uhlstedt richtete.

"Die Studenten", schreibt er an den Generalgouverneur, "suchen aufs neue groß Ursach und bedräuen wieder einen von uns niederzumachen, wie sie dann meiner Person insonderheit gedacht, auch an meinem Feldwebel schon ein guten Ansang aemacht. ihn auf freier

"Die Studenten", schreibt er an den Generalgouverneur, "suchen aufs neue groß Ursach und bedräuen wieder einen von uns niederzumachen, wie sie dann meiner Person insonderheit gedacht, auch an meinem Feldwebel schon ein guten Anfang gemacht, ihn auf freier Straße bei Tag überfallen und des Nachts sür meine Fensterladen gekommen, mit Stein und Degen darin gehauen und mich ausgerusen, also daß ich meine kgl. Dienste nicht ohne Gesahr abwarten und sicher auf der Straße gehen kann. Derowegen bei Ew. Exc. ich mich hiemit bestermaßen will bewahret haben, im Fall ich von ihnen wie mein Feldwebel überfallen und gezwungen würde, eine Nothwehr zu thun, ich hernacher deswegen nicht möchte beschuldiget werden. Bitte auch Ew. Exc. mir einen Soldaten 2 ober 3, weilen ich nicht sicher, auf mich zu warten zu vergönnen. Ich begehre ihnen schon kein Ursach zu geben, wann sie es nur nicht an mir suchen".

Die Sache hat sich dann noch jahrelang hingezogen, bis im Februar 1846 das Hofgericht jeden der Tumultuanten mit 200 Ktl. strafte, welche Summe jedenfalls von einigen derselben nicht bezahlt worden ist. Die beide Brangel sind in Kämpfen unter schwedischer Fahne 1651 und 1657 vor dem Feinde geblieben. — So erscheint Dorpat ein akademisches Gemeinwesen, das kaum je in Blüte gestanden und jäh zusammenbrach, als beim Einfall der russischen Heerhausen unter Alexei Michailowitsch die Stadt in der Feinde Hand siel. Bes

ftürzt entwichen Professore und Studenten aus der Stadt — ein kleiner Bruchteil pilgerte nach Reval und suchte dort neun Jahre hindurch (bis 1665) die Studentenschaft um sich zu sammeln, aber vergebens — weisen doch die Matrikel für diese neun Jahre nur 60 Studiosen auf, unter ihnen 40 Schweden und Finnländer, 15 Revalenser und 4 aus Deutschland! Also verkümmerte durch der Zeiten Ungunst eine Stiftung, deren Zukunft König Guskav Adolf sich wahrlich in frenndlicherem Lichte vorgestellt hatte!

Die Erinnerung an die Dorpater Hochschule aber blieb lebendig, als fie felbst zugrunde gegangen war, und schon seit 1663 laffen fic gewisse Bestrebungen verfolgen, fie wieder ins Leben zuruckzurufen. Man hat gleich damals an Pernau als ben Ort gedacht, wo die Atabemie erneuert werden konnte, wobei es nicht unwahrscheinlich ist, baf ber Reichstanzler Magnus Gabriel be la Gardie, ber herr ber Grafschaft Bernau, ein lebhaftes Interesse an der Entscheidung in diesem Sinne gehabt hat1). Zwei Jahre barauf erging bann ein Befehl bes Ronigs an ben Generalgouverneur, ein Gutachten ber Ritterschaften und Landeseingefessenen über die Berlegung der Bochschule nach Bernau einzuholen. Jedoch erft in den 80er Jahren tritt man der Frage wieder mit Energie näher und arbeitet zielbewußt auf die Restauration der Universität hin. Es war die livländische Ritterschaft, von der die erfte erfolgreiche Anregung ausgeben follte, fie mar es, die auf bem Sulbigungstage von 1687 unter anderen ehrerbietigen Bunichen bie "Aufrichtung der Atademie" verlautbarte und in "inftandigftem" Gefuch den Generalgouverneur anging, er moge "die forderfamfte Bewirkung beffen" beim Ronige aufs befte retommanbieren. Saftfer ging mit Gifer auf ben Blan ein und vertrat ihn mit folcher Barme vor bem Monarchen, daß Karl XI. schon am 1. November in entgegenkommender Weise sich äußerte und Rostenanschläge, wie "untertänige Bedanken" darüber zu hören wünschte, ob die neue Akademie in Bernau, "wo vormals ein Afademiehaus schon aufgeführt war", oder in Dorpat au errichten ware. Bu gleicher Zeit erging an ben Generalsuperintendenten Fischer von Stockholm aus die Aufforderung, auch feinerfeits ein Gutachten einzusenden, worauf dieser für Riga eintrat.

<sup>1)</sup> Urn. Feuereifen: Beitrag gur Grandungsgeschichte ber zweiten Universität in Livland in ben Sigungsberichten ber Gel. Eftn. Gefellichft. 1902, pag. 93.

plaidierte lebhaft für Pernau, reifte felbst dorthin und ließ sich auch Dadurch nicht abschreden, daß feine Wohnungen, noch "publique Säuser ober Logementer mit bagu bienender Commodität" fur Professore und Studenten im Städtchen vorhanden waren. Aber Karl XI. entschied fowohl gegen ihn wie gegen Fischer, indem er befahl, damit die Kon-tinuität mit Gustav Abolfs Schöpfung gewahrt bleibe, in Dorpat die Hochschule zu errichten. Ja, noch mehr, fogar auf bas alte Gebäube, bas mittlerweile fehr baufällig geworden war, bestand ber Monarch, im Gegensatz zu Haftfer, der das im Bau begriffene Taubesche Gebäude zum Antauf vorgeschlagen hatte. Ausbrücklich betont er beshalb im Juli 1688, er habe es "aus verschiedenen triftigen Grunden für gut befunden, die Atademie an dem Ort zu belaffen, wo sie bei ihrer erften Fundation von Gr. Majeftat König Guftav Abolf angelegt worben ist, und weil wir ohne größere Ursache an bem Hause, welches in früherer Zeit dazu benutt worden ift, auch nichts verruden ober verändern wollen, sondern es für zuträglicher und sonft an fich selbst anständiger halten, daß bas alte Haus ausgebeffert werbe, ba sich bort ohnehin ein Theil Materialien findet, die noch zu ftatten tommen konne." Auch bas alte Siegel und Reftoratsfzepter wurden auf Geheiß bes Rönigs beibehalten, besgleichen in beschleunigter Gile ber Bau betrieben, die Anstellung ber Professore ins Auge gefaßt und Haftfer schon im Jahre 1689 zum Kanzler ernannt. Endlich, am 18. August 1690, konnte die Eröffnung der Gustaviana Carolina stattfinden und Haftfer hoffnungsvoll an seinen Herrn schreiben: "Der Höchste vergelte Ero. R. M. die hohe Gnade und Wohlthat, so Ew. K. M. durch dieses heilsame Wert bem Lande und ber Rirchen Gottes erwiesen und gesegne solchen hochrühmlichen Vorsatz mit glücklichem Succeß zur Ausbrei= tung der Ehre seines göttlichen Namens, worauf ich in diesem untersthänigen Vorschlag alle meine Gedanken und einziges Absehen in Demuth gerichtet, mich im Bergen freue, daß Ew. R. M. meine barunter habende redliche Meinung gnabigft aggreiren".

Wie wenig sollte auch diesmal der Fortgang dem Beginn entsprechen, kürzer, kümmerlicher noch als die Academia Gustaviana die Carolina ihr Dasein fristen! Alle die Übelstände früherer Zeit kehrten auch bei der Carolina wieder, besonders schroff trat dazu die Absicht des Königs zu Tage, die Hochschule zu einem Mittel der engeren Angliederung Livlands an Schweden zu machen. Während Haster dem

Könige schon 1687 ans Herz gelegt, "in Erwählung der benöthigten Prosessoren wird vor allen Dingen ohne Unterschied der Nationen auf derselben Capacität und Renomee, insonderheit in Teutschland, restektitt werden müssen, welches dieses gute Werk fort anfangs merklich sorthelsen wird" war Karl XI. anderer Meinung — unter den im März 1690 in Stockholm versammelten neuen 7 Dorpater Prosessoren befanden sich nur Schweden, unter den 28 Prosessoren, die die 1710 gewirkt haben, alles in allem nur 4 Deutsche.

Kein Wunder, daß durch berartige Maßnahmen das infolge von Reduktionen schon sehr gesteigerte Mißtrauen gegen Schweden neue Nahrung erhielt und der Zuzug zur Universität kein reger wurde. Da half auch die von Hakter erlassene Berordnung nicht viel, "daß niemand insonderheit zu einigen Pfarrdiensken im Lande befördert werden soll, der nicht zum wenigstens 2 Jahre auf der Academie studirt und sich in den Landssprachen zugleich mit geübet", weil das "zum Aufnehmen dieser Universität gereichen würde". Zwar überstieg die Zissend Estländer mit 245 um ein geringes die 209 Schweden und Finnsänder, denen sich 77 Ausländer, unter ihnen 8 Siebendürgen, zugessellten, doch wuchs die Gesamtzahl aller Studenten in den zwanzig Jahren dis 1710 nicht über 600 hinaus.

Wer sollte auch in Dorpat Kollegia hören, wo es mit ber "Biffenichaft" fo ichwach bestellt war? Schon 1693 muß ber Rangler-Generalgouverneur konstatieren, daß die juriftische Fakultät nichts tauge. Prof. Lund wird vom Rettor und von Studenten feiner unerhörten Kaulbeit wegen angegriffen, ihm nachgewiesen, daß er in anderthalb Jahren nur 5-6 mal publice gelesen habe und bie Hörer ihn oft vergeblich im Auditorium erwartet hatten, falls nicht fein "poite" (Buriche) ausnahmsweise nach einer Stunde sein Ausbleiben verfündet hatte. verteidigte sich aber frisch damit, daß noch nie ein livländischer studiosus juris über sechszehnmal in seinem Kollegium gewesen, sich auch höchstens 2-3 Rigenfer und livländische Ebelleute feit Eröffnung ber Universität eingefunden hätten; ob er aber ein corpus juris habe ober nicht, gebe ben Rektor nichts an und bringe ber Akademie keinen Schimpf. Beffer scheint es noch mit den andern Fakultäten gestanden zu haben, so hat u. a. der Schwede Ludenius einige hundert kleinere und größere Arbeiten geschrieben, der Rurlander Wilde fich als schwedischer Historiter einen gewissen Namen gemacht. Aber bie meiften hingen mehr an

bem Gehalt, als an ber Wiffenschaft, und ba bas erftere ausblieb ober wenigstens nicht selten in Korn ausgekehrt wurde, bas nach Stockholmer Preisen normiert worden, wodurch die Prosessoren 1/3 der Gage einbüßten, so lief im Jahre 1700 der Rektor mit allen gelahrten Herren bis auf zwei förmlich davon. Es entbehrt dann auch eines tragisomischen Beigeschmacks nicht, daß Karl XII., als er damals nach Dorpat kam, von einem akademischen Lehrkörper begrüßt wurde, der aus vollen zwei Prosessoren bestand, von denen der eine sich schleunigst von seinem Rollegen hatte zum Rettor erfüren laffen. Die anderen Rollegen waren bereits 1699 beim brobenden Anbruch bes Rordischen Krieges jum Teil nach Bernau verzogen, noch andere in die Weite gegangen.

Das Studentenleben trug in der Carolina denfelben wenig anziehenben Charafter wie in ber Academia Gustaviana. Im Jahr der Restauration wurden sogar zwei Prosessoren, eben jener Lund und ein anderer Schwebe, Stragge, von einem beutschen Studenten am Rönigsgeburtstag überfallen: ber Student bringt mit den Worten "Du Sacklermentscher Hund, ich will Dich recht nun durch die Ribben stoßen!" mit seiner "Ekostade" auf Stragge ein und verwundet ihn trot vereinigter Widerwehr. Auch mit der Garnison setzte es ewige Banbel, bei benen fich ber Rettor ber Jugend übrigens fraftiger annimmt, als man hätte annehmen sollen. Welchen Interessen diese mit Vorliebe nachging, erhellt auch aus einer Eingabe, die 1699 von 12 schwedischen Scholaren gemacht wurde: gezwungen, sich selbst zu betoftigen und in ber Boraussetzung, daß fie zu eigenem Bedarf ein bischen Schwachbier durfen brauen laffen, hatten fie im tonigl. Atzije-Romptor bie gebührliche Afzise, gleich ihren Vorgesetten, ben hochgelahrten Herren Professoren und andern fönigl. Beamten entrichten wollen, als ber Afziseinspektor Hagemeister sie zurückgewiesen und ihnen absolute versboten, dergleichen zu treiben. Nun aber kämen sie in große Verlegensheit, weil es hier in der Stadt kein Schwachbier nach Bedarf zu kaufen gebe und darum bäten sie das akademische Konsistorium um Ber-mittelung, daß sie im Genuß ihrer Privilegien bleiben dürsten. Ihre Bitte hatte insosern Ersolg, als der Rektor mit Berufung auf § 6 der akademischen Statuten an den Generalgouverneur Erich Dahlberg schrieb; wie dieser aber die große Staatsaktion gelöst, wissen wir nicht mehr. Der Nordische Krieg machte dem Schein einer Akademie, wie er

in Bernau noch gehn Jahre aufrecht erhalten wurde, ein Ende: mit

der Eroberung der Stadt durch die Russen brach zusammen, was dem Namen nach noch existiert hatte.

Weber an Lehrern noch an Schülern ist benn auch, geringe Arnahmen abgerechnet, bedeutendes auf der Akademie Gustaviana und
Carolina zu nennen. Rühmenswert hat der spätere kurländische Hofprediger Mancelius, der kurze Zeit zu Beginn der dreißiger Jahre in
Dorpat tätig war, in anderem Wirkungskreise für die Übersetzung der hl. Schrift ins Lettische gearbeitet, bekannt ist unter den Scholaren
der als Satiriker viel erwähnte Joachim Rachel, der 1618 zu Lunden
in Dittmarschen geboren, erst in Rostock, dann in Dorpat studierte, in
Livland Hauslehrer bei einem Herrn v. Vietinghoff war, und, nachdem
er mehrsache Rektoratsstellen in seiner Heimat bekleidet hatte, 1669
in Schleswig gestorben ist. Die dichtenden Frauen, aber auch die zur
Dual jener Zeit werdenden männlichen Reimschmiede versolgte er mit
manch scharfem, treffenden Witz, wie er denn z. B. die falschen Poeten
also apostrophiert:

"Dies Lumpenvölkchen will (mit Gunft) Poeten heißen, das nie was Guts gelernt, das niemals den Verstand hat auf was Wichtiges und Redliches gewandt, die nichts, denn Worte nur, zu Markte können tragen, zur Hochzeit saulen Scherz, dei Leichen lauter Alagen, bei Herren eitlen Ruhm, dran keiner Weisheit Spur, kein Salz noch Essig ist, als blos der Fuchsschwanz nur!"

Die Freuden livländischen Wohllebens hat der Dichter der "hundert livländischen Spigramme" nicht verschmäht, in seinem Hochzeitscarmen "Die gefangene und verurtheilte Liebe" preist er das kurische Bier mit tönenden Worten:

"Sobann, Du hippocras, fomm' her bu curiches Bier Rachbar, geliebter Freund, bies Glaslein bring ich Dir!"

Joachim Rachel ist nur ein Beispiel aus jener akademischen fluktuierenden Menge, den Scholaren, die wohl auch den Baganten leider oft nur zu nahe kamen, die wandernd und studierend auf vielen Universitäten der Wissenschaft und ungebundenem Leben nachgingen. Zahlreiche Liv=, Est= und Kurländer haben, gleich ihm, in jugendlicher Lust und überlust an den Universitäten Deutschlands den Musen gehuldigt, in Königsberg, Rostock, Frankfurt a. D., Wittenberg, Heidelberg, Jena, Greisswald, Gießen, Lehden und andern Hochschulen mit mehr oder



TO TOUR YOUR YOUR TO THE STATE OF THE STATE

weniger Eiser ben Studien obgelegen. Rostock war besonders von Estländern und Nordlivländern, Königsberg von Livländern und Kurländern besucht. Zählte man doch allein im XVII. Jahrhundert in Königsberg fast 650, in Rostock gegen 400 Balten. —

Fast ein Jahrhundert sollte vergehen, bis Alexander I., der Gessegnete, die Universität Dorpat wieder zu neuem Dasein erweckte!

Berfolgte ber gegen Ende bes XVII. Jahrhunderts burch Livland nach Norden Reisende die große Beerstraße, so fah er nach einigen ftarten Tagereisen schlanke, hochstrebende Türme emporragen und über ber von einer ftarken Mauer und runden Wachturmen umgebenen Stadt auf mächtigem Felsblock ein festes Schloß und andere Bauwerte fich herausheben: er ftand vor Reval. Ritt er bann burch eines ber rundgewölbten, gut verwahrten Tore ein, fo fiel fein Blick auf ftatt= liche Bürgerhäuser, die meift noch mit bem Giebel gur Strafe gebaut, oben Speicherräume und Labevorrichtungen zeigten, mährend die Borberfeite vielfach Schnitwert ober funftvolle Malerei aufwies und auf beren mit schmuckem Gisengitter und breitem steinernem Treppengang geziertem Borflur beim anbrechenben Feierabend ber Berr bes Saufes mit ben Seinigen ber Ruhe pflegte. Un einen angesehenen Gaftfreund mußte ber Reisende empfohlen sein, benn fonft war es mit Berbergen auch hier nicht gerade jum Beften beftellt. Wer aber an einen Burger ber Stadt Empfehlung hatte, ber war freier Aufnahme sicher. ber Ankömmling wohl im freundlichen Speisezimmer, fraftiger Braten, Narwiche Neunaugen, die leckern Revaler Rillos, jener ben Sprotten verwandte und meisterhaft eingemachte kleine Fisch, weißes Brot ftanden auf schwerem Eichentisch, große Humpen mit gutem Revaler Bier luben bazu ein, nach staubiger Reise bie Rehle zu neten. Auch die Sausfrau, geschmückt mit ber mit golbenen Faben burchzogenen Saube (ber Calotte) gesellte sich wohl zum Gast. Waren Töchter im Hause, bie bas Haar, wie die Rleiderordnung es vorschrieb, fest aufgenommen und in breiten Flechten um den Ropf gelegt, trugen, so fand sich wohl auch ein Liederbuch, bas ben Namen Paul Flemmings festhielt, jenes großen beutschen Boeten, ber auf einer Reise ins ferne Perfien hier in Reval an die "baltischen Sirenen" sein Herz verloren und zehn, für seinen Dichterruhm so bedeutende Monate hier verlebt hatte. Noch war seine Liebe zu Elfabe, ber zweiten Tochter bes Revaler Sandelsherrn und Altermanns Beinrich Niehusen, und als biefe, mahrend ber Dichter in ber Seraphim, Beidichte II.

weiten Ferne weilte, einen andern genommen, zu deren Schwester Anna unvergessen. Gern sprach man in Frauenkreisen von dem liebenswürdigen Poeten, dem man in Reval die Stelle eines Physikus angeboten hatte, damit er hier seinen Herd gründen könne, der freudig
zugesagt und nach Leyden gereist war, um sich den Grad eines Doktors
der Medizin zu erwerben, und dann in der Bollkraft seiner jugendlichen Jahre dem grausen Mäher zum Opfer gefallen war (2. April
1640). Hatte seine Wiege auch nicht in der altersgrauen Stadt am
Weer gestanden, seinem Sinnen und Dichten nach gehörte er in sie,
deren Schönen er begeistert gepriesen, deren Familienseste in Stadt
und Land er in der "Livländischen Schneegräfin" und anderen Poemen
besungen hatte. Wie hätten ihn die Jungfrauen auch vergessen können,
der von ihnen gerühmt und geklagt:

"Auf alle meine Luft und Freud' — Auf alle meine Wonne, Empfind' ich nun die trübe Zeit, — Daß mir scheint keine Sonne. Blitz, Regen, Nebel, Sturm und Wind — Sind mich zu töbten ganz gefinnt! Das Wetter schlägt zusammen — Mit Güssen und mit Flammen.

Seit daß ich Euer bin beraubt, — Ihr Schönsten auf der Erben, Ift mir ganz keine Luft erlaubt, — Ich kann nicht fröhlich werden. Ich weiß es, wie und was es sci — Um ewige Melancholei, Beil nichts in meinem Herzen — Regiert als bitt're Schmerzen.

Habt Ihr mich auch recht froh gesch'n — Ihr baltischen Sirenen? Ist mir von Herzen wohlgescheh'n — Bei Eurer Lust, Ihr Schönen? Zwar Eure Gottheit nahm mich ein — Daß ich Euch mußte gunstig sein, Doch war ich nie ohn Schmerzen — Um meines Herzens Herzen.

Seib tausend, tausendmal gegrüßt — Ihr Sonnen meiner Freuden! Seib durch die hohle Luft gefüßt, — Ich muß und soll mich scheiben, Abe, zu guter Nacht Abe! — Wein Herze bricht mir vor dem Weh, Ach, Ihr Wensch-Göttinnen — Damit bin ich von hinnen."

Aber auch dem frommen Dichter wahrte man ein freundliches Erinnern und das Auge mochte feucht werben, wenn beim Brausen der Orgel das herrliche Lied, das Flemming vor seiner Abreise nach Persien gedichtet:

"In allen meinen Thaten Laß ich ben Höchsten rathen, Der Alles tann und hat"

zu ben gewölbten Kirchenbecken emporstieg, wenn es auf die Worte

fiel, die ahnungsvoll das frühe Ende dieses liebenswürdigen, warms herzigen Dichters durchklingen ließen:

> "Ihm hab' ich mich ergeben, Bu sterben und zu leben, Sobald er mir gebeut. Es sei heut' ober morgen, Dafür laß ich ihn sorgen, Er weiß die rechte Beit."

Im üblen Angedenken bagegen stand in Reval ein anderer beutscher Poet, Philipp von Zeesen. Der hatte in Deutschland, in Hamburg, die "Teutschgesinnte Gesellschaft" gegründet, aber sein böser Mund, der keinen verschonte, trieb ihn von Hause weg, nach Reval, wo er bei dem Grafen von Thurn Wohnung sand. Doch auch hier konnte er sein Pasquillemachen nicht lassen und goß des Ratsherrn Begesack Tochter so grob an, daß, wenn nicht der Herr Graf ihm das Leben erbeten, der Rat von Reval "einen anderen Tanz mit ihm getanzt" und ihm den Kopf hätte abschlagen lassen. Da war der Professor am Gymnasium, der kaiserl. gekrönte Poet Timotheus Polus ein anderer Mann, die Zierde seines Standes, ein strenger Präzeptor der Jugend.

Wie allerorts war auch hier Sitte, Rleibung und anderer Brauch damals bis ins einzelne geregelt und durch Borschriften geordnet, aber wie allerorten flagte man auch hier über Übertretungen, Lurus und Alt und jung finne nur auf But und toftbare Sittenverberbnis. Rleiber, ein jeber bächte baran, wie er's bem anbern zuvortäte. Da trügen die Frauen Spikenkragen von unsagbarer Große, da sei kein flandrisches Tuch gut genug, es muffe alles von Damast, Brokat und Seibe sein, ba presse man den Körper so eng ins Leibchen und entblöße die Bruft so fehr, daß ein ehrbarer Mann seine Schande daran habe. Selbst, wenn eine Wittibe Trauer trage, fleibe fie fich in toftbare Gewänder und lasse mehr seben als schicklich sei, und trage ein "Regentuch" (Trauer= schleier), der bis zum Boben schleife. Da wollten auch die Rleiderverbote, Die ein Ehrb. Rat erlassen, nichts helfen, obgleich eins ftrenger als bas andere war, bas von 1641, bas von 1665, nach wenigen Jahren waren sie vergessen und migachtet! Da behänge man sich, eiferten bie Anhänger "ber guten alten Reit", mit Berlen und Goldgeschmeibe, da ziere man sich mit der üppigen börptschen Tracht, statt die gute alte revaler in Chren zu halten, fete fich eine runde große Bobelmute 28\*

auf den Kopf und besetze den Mantel allenthalben mit demselben teuren Belawert, ober aber andere Narren fleibeten fich gar schon mit ben neuen frangösischen Röden, trugen große Berruden und gepuberte Ein Bunder, daß nicht bie Frauen und Töchter die verteufelten Schönpflästerchen sich auf die Wange ober bas Kinn fleben ober Rot auflegen, wie die Burgermädchen in Frankreich ober Belich= Mit Eifer erinnerte sich die alte Generation dabei, wie fraftig ber Rat früher seines Umtes gewaltet habe und wie er breingefahren sei, als Anno 1636 der Lehrer Bondel, deffen Frau eine Dörptiche war, ihr gestattete, in dörptscher Tracht zu geben. Obgleich bas Kleid zu ihrer Aussteuer gehörte, mußte fie es abtun, benn ber Rat hatte gedroht, es ihr burch ben Büttel abreißen zu laffen. Das neue Ge= schlecht war anders geartet und als ein Mann Gottes kein Blatt vor ben Mund nahm, wie ber wackere Magifter Specht, ber Anno 1645 bem Rat Vorwürfe machte, daß die Unzucht und ber Kleiderteufel überhand nehme, daß die holländischen Sauben bald größer würden, als ber gange Ropf, und die Burgersleute Ebelmannsrode trugen, bann griff man ihn mit Schmähreben an und brohte wohl ihn vor ben Rat zu schleppen. Und als ber Magister Sandhagen seinen Born barob geäußert hatte, daß felbst zum Abendmahl Frauen tamen, bie von oben bis auf ben halben Leib entblößt waren, lachten viele feiner, ja die Ritterschaft legte fich ins Mittel, daß er gegen so unziemlichen Buhlenschmuck gepredigt, und wollte, man follte ihm den Mund verbieten; ber Magister jedoch gab ihnen fraftigliche Antwort und meinte, er hatte vom Abel bes hochlöblichen Fürftentum Eften mehr Verftandnis in göttlichen Sachen, mehr driftliche Bescheibenheit und Respekt vor ben Dienern Gottes vermutet. Bei so mächtiger Protektion konnte es nicht wundernehmen, daß jum Entseten ber alten Leute die Batrigierfrauen im Sommer in verbecten Wagen, die Schwanenhälse genannt und vergoldet und verfilbert und mit schwellenden Riffen angefüllt waren in die Kirche fuhren und die Herrlein "unflattrige" zottelartig geschnittene Tuchstreifen um die Hofen, lang herabhängende Aniebander, große Schürrofen auf ben Schuhen, überall Berbrämung und Schnure, modische frangösische Spiten und gulbene Knöpfe, hohe mit Galunen ausstaffierte Ranonenstiefel, Berrucken und sonstigen Tand trugen.

War es gar zu locker und luftig getrieben worben, so siegte wohl auch wieber die strengere Richtung und es erfolgten Verschärfungen

Der Gefete gegen üppige Gelage und luxurofe Bochzeiten, fodaß von bem Pomp früherer Tage eine Zeit lang wenigstens nicht garzuviel übrig blieb. Galt es eine "Röfte" ober Hochzeit auszurichten, fo lub man durch "Umläufersche" bie Gafte ein: 12 Frauen und 12 Jung= frauen und die Berwandten fanden fich im Sause ber Eltern der Braut ein und folgten um 10 Uhr vormittags bem Brautpaar zur Kirche. Gar feierlich klang ber Hochzeitsfermon, machtig braufte bie Orgel burch bas Schiff ber Rirche, nachbem ber Brediger geenbet hatte und während die Reuvermählten hinausschritten. Run gings in die Gild= ftube, wo die Tafel gebeckt war und die Gafte, ftreng nach dem ihnen gebührenden Rang, Blat nahmen. Unter heiteren Reden begann bas Mahl, bei dem es alter Gewohnheit nach frisches Grapenbrot (Grobbrot) mit Salzfleisch und Barenfleisch, Rindfleisch mit Meerrettich, bann einen saftigen Braten, als britten Bang Schinken, Mettwurft und Bunge, bann einen fugen Reisbrei und endlich Rafe und Butter gab. Auf zierlichen Blättchen wurden die unvermeiblichen Hochzeitstarmina verteilt, nnter ihnen eins, in dem die Schönheit der Braut alfo ge= priefen wird 1):

"Denn ihrer Wangen-Roth und schöner Lippen Glant Ift von Corallen-Schein, mit Milch gemenget gant, Narcissen Beiß der Hals, die Haar wie Gold und Nee, Die Augen wie bie Sonn', die Brust ist reiner Schnee, Der Mund wie Sammet ist, mit Lilien untersett, Mit Rößlein und Rubin ist alles auß geett Und kunklich auß staffirt. Auß diesem Seelen Hauß Blickt reinlich leusche Lieb, zu beeben Fenstern aus"

u. s. w.

Früher war stets an der Tasel Rheinwein gereicht worden, doch hatte der rigorose Zug der letzten Jahre denselben verbannt und allein revalsches Bier erlaubt. Gegen 2 Uhr nachmittags erhob sich alles, die sechs Ratsspielseute stimmten die Geigen und Trompeten, die Paare ordneten sich zum Tanz:

"Der Reigen ward geschwungen Auf sein gut Polnisch her, Nach der, nach jener Art. Das Trara war nicht schlecht. Der Staat- und Schaffertanz ward ausgeführt wie recht."

<sup>1)</sup> Th. v. Riethoff: "Bur livländischen Gelegenheitsdichtung des 17. Jahrhunderts" in dem Schlußbericht über den Bestand und die Tätigkeit des livländischen Landesgymnasiums in Fellin 1875—1892. (Fellin 1892.)

Freilich ging es ba, ber berben Zeit gemäß, nicht eben immer fein säuberlich und artig her, sodaß der Rat wiederholt einschärfte, das Tanzen solle nach alter, löblicher, deutscher Sitte züchtig und ehr= barlich, ohne leichtfertige Gebärden, ohne Springen und Drehen ge= schehen. Wer seine Dame absichtlich umwarf, (!) sollte mit 3 Wark gestraft werden.

Nebenbei aber saßen die gesetzten Herren und ließen zum öfteren bei Becherklang eine "Runda" aus träftiger Kehle hören. So vergnügte sich jung und alt, dis der Zeiger auf acht wies, die durch die Hochzeitsordnung vorgeschriebene Schlußstunde. Rasch trat man zum Brauttanz an, an dem Jungfrauen und Junggesellen teilnahmen, noch einmal siedelten die Spielleute, dann brachen die Herren des Rats und der Tanzherr auf. Gar zu früh für den Geschmack früherer Tage und wohl auch unserer jungen Welt nahm eine Revaler Hochzeit gegen Ende des 17. Jahrhunderts also ein Ende, wie denn auch Paul Flemming, der sonstige Lobredner livländischer Geselligkeit, klagte:

"Eins ist es, das mir hier an Kösten mißgefället, Daß solche süße Zeit zu balb wird abgestellet. Bas macht doch ein Tag froh? Eh' man recht fänget an, So ist es ganz und gar um alle Lust gethan. Mein Deutschland hat in dem weit eine bess're Sitte, Ninmt auf den andern Tag auch noch den dritten mitte. Der erste macht bekannt, der and're stärkt den Mut, Das man den dritten oft wie Braut und Bräutigam tut, Da wird manch neues Paar . . . ."

So lebte man in XVII. Jahrhundert in den Bürgerfreisen Revals. In gleicher Weise sah es in Riga aus, nicht anders in den nieders beutschen Städten des Westens. Die Grundzüge waren aber auch in den kleinen livländischen Gemeinwesen nicht wesentlich andere, mochten die engern Verhältnisse natürlich auch Abwandlungen in vielen Einzelsheiten bedingen.

Versuchen wir das an dem Beispiel Wolmars zu veranschaulichen, das in vielen Stücken die typische Entwicklung der livländischen kleinen Landstädte im XVII. Jahrhundert zeigt.

Als im Jahre 1621 Riga von ben Schweben erobert worben war, war damit auch Wolmars Schickfal besiegelt. Am 4. Jan. 1622 kapitulirte es vor Gustav Abolf, ber balb barauf das ganze Gebiet bes Bistums Wenden seinem hochverdienten Reichskanzler Azel Oren-

stierna schenkte. Damit begann für das in den endlosen Kriegszeiten zu einem elenden Ort herabgesunkene Städtchen eine gedeihliche Entwicklung. Wauern und Wälle, Türme und Tore wurden hergestellt und die Bevölkerung durch 300 Finnen, die wohl einen besondern Stadtteil angewiesen erhielten, verstärkt. Einmal wurde freilich, wie an anderer Stelle schon erzählt worden ist, die friedliche Entwicklung jäh unterbrochen. 1657 siel Wolmar in polnische Hainde und der Generalissimus Gonsiewsky zögerte nicht, das polnische Regiment energisch zu stadisseren. So wurde dem Prediger untersagt, für den König von Schweden die übliche Fürditte zu tun, und den Bürgern der Treneid für die Krone Polen abgenommen, die ihn Verweigernden mit strenger Strase bedroht. Doch schon am 3. August 1658 wurden die Schweden Wolmars wieder Herr und blieben es über vierzig Jahre, dis zum Rordischen Kriege.

Während der fast neunzigjährigen schwedischen Herrschaft stand bie Stadt unter ber Hoheit ber Drenftierna, die ein eifriges Bestreben zeigten, Berwaltung, Gericht und Bolizei zu gutem Flor zu bringen. Der Sohn bes großen Ranglers, Graf Erich Drenftierna, verlieh 1646 ben Bürgern ein Brivilegium. Jebem Bürger wurde eine Gartenftelle vor bem rigischen Tor zugesprochen und zwar ben 36 großen Haußbesitzern je 30 Lofftellen, ben kleineren 14, 16, 18 und 20 Lofftellen. Bei Erwerbung eines hausplages mußte bem Grafen ber Treueib geleiftet werben, ber feinerseits für ein Solzhaus zweijährige, für ein Fachwerkhaus fünfjährige Abgabenfreiheit zusicherte. Nachber follte von jebem Acker die fünfte Garbe aufs Schloß geliefert werben. Bürgerschaft gehörte nach Erledigung gewisser Formalitäten jeber unbescholtene Ginwohner. Der Bürgermeifter und vier Ratsherren bilbeten als Magistrat die oberfte Gerichts= und Verwaltungsbehörde, beren Jurisdiftion jedoch nur innerhalb ber Stadtmauern und auf ben Gartenpläten giltig mar. Die gräflichen Amtsleute wurden angewiesen, bem Magistrat nicht störend in ben Weg zu treten. Bürgerschaft erhielt ferner die Versicherung, daß sie niemals zu Hofund Wachdienst in Friedenszeiten herangezogen werden würde.

Die Entwicklung Wolmars veranlaßte ben Grafen Oxenstierna 1662 zu einem neuen, das alte ergänzende Privileg. Hier war u. a. sestgesetzt, daß nach Erlegung von 30 Athlr. Appellation von den Magistratsurteilen an das Landgericht statthaft sei. Ferner wurde der Grund zu einer Bauordnung gelegt, saut welcher u. a. ohne Genehmigung des Rats keine neuen Häuser gebaut werden durften. Auch gegen das Böhnhasentum, die Aufkäuserei und andere Wißstände wurden scharfe Borschriften erlassen.

Rarl Graf Drenftierna, Erichs Sohn, bestätigte 1673 die beiben Brivilegien Wolmars und verhieß seinen treuen Bürgern und einem wohleblen Rat, alles zu halten, was fein Bater ihnen versprochen Rugleich erließ er am 29. Dezember 1673 bebeutfame, "neue Berordnungen", die in alle nur bentbare Ginzelheiten ausliefen. Un= verkennbar wird der Bürgerschaft gegenüber die gräfliche Sobeit und eine patriarchalische Bevormundung fehr beutlich betont. Dem graflichen Rämmerer, bem Rentmeifter und ben anderen höheren Beamten sollten die Burger "gebührenden Respekt" erweisen, bei Gelagen fich vor übler Nachrebe hüten und Gott und bem Evangelium gegenüber in tiefster Devotion sich beugen. Dem Rat wurden seine früheren Rechte konfirmiert, ihm auch bas Recht gegeben, öffentliche Burgerversammlungen zusammenzuberufen, bem Magistrat aber zugleich vorgeschrieben, alle Urteile nebst Prototollen nach Jahresablauf nach Schweben zu fenben. "Ronventitel" und Aufläufe wurden mit ichweren Beld- und Freiheitsftrafen belegt, bas Finanzwesen genau feftgeftellt und eine Bauordnung mit vielen Details erlaffen, ber zufolge u. a. bie Saufer mit bem Giebel nach ber Strafe zu erbauen waren. Auch eine Feuer- und Lofchordnung fehlte nicht. Bei Feuersbrünften follten bie Burger eine Sturmleiter, einen eifernen Feuerhaten und Bafferbälge bereit stehen haben, jeder Bürger sollte ferner einen ledernen Waffereimer und genügende Waffermengen zu Hause haben. Natürlich fehlten auch die ftrengen Androhungen gegen widerrechtliches Brauen, Sandeln und Arbeiten nicht: Die Böhnhafen follten verfolgt und gejagt und nach Ergreifung ben Zünften sich anzuschließen gezwungen werden.

Brach Kriegszeit aus, so sollten die Krieger mit Ober- und Untergewehr wohlgerüftet zur Verteidigung der Stadt bereit sein. Zwei vom Rat bestimmte "Münsterherrn" besehligten sie. Damit sich nun niemand "zu entschuldigen habe, daß er ex ignorantia legis einen Fehler begangen" habe, sollte am 1. Mai jeden Jahres der Rat in öffentlichen Bürgerversammlungen die Stadtgesetze verlesen.

Die alte Erfahrung, daß in Rleinftädten ber Schlendrian bie beften Gefete in ihrer Wirksamkeit hemmt, finden wir auch in Wolmar.

Wiederholt muß der Nat beim Generalgouverneur klagend um Unterstützung gegen die widerspenstigen Bürger einkommen. Auch über Unssicherheit wurde viel geklagt, unter der namentlich die Gartenstücke vor dem Tor zu leiden hatten, so daß man Palissaden setzen und berittene Batrouillen einführen mußte.

Die Güterreduktion traf auch Wolmar. Die Oxenstiernas versloren Stadt und Gebiet, das in die Hände der Krone überging. 1688 wurde der alte Wagistrat kurzer Hand ausgelöst, nachdem schon 1684 der Stadt das Recht genommen worden war, das alte Siegel zu gesbrauchen. Zu gleicher Zeit war die äußere Physiognomie der Stadt dadurch geändert worden, daß man mit dem Abbruch der Festungsswerke begonnen hatte. So war das Ausblühen des Städtchens schon vorüber, als die schwedische Herrschaft sich ihrem Ende zuneigte.

Ahnliche Geschicke wie Wolmar hat Wenben gehabt, bas feit 1621 bleibender Besitz der schwedischen Krone geworden war. Auch dieses Landstädtchen kam in die Hände Axel Drenstiernas und seiner Nachtommen und erfreute fich berfelben fürforglichen Bulb. Reichstanzler ließ bas große Schloß wieber reftaurieren, 1665 wurde ein Hofpital erbaut, 1680 ber fleinen Gilbe ein Schragen verliehen. Aber die materielle Lage Wendens blieb recht ungunftig, zumal Feuers= brünfte mehrfach wüteten, ber hanbel burch bie großen Stäbte unterbunden wurde und ein langwieriger Prozeß, ben die Stadt mit ihrem Baftor David Lotichius hatte, ber vom Konfistorium in Dorpat 1603 abgesett, vom Könige aber restituiert wurde, die Finangen ber Stadt gerrütteten. Mußte fie ihrem ehemaligen "Seelforger" boch 4000 Tlr. Entschädigung zahlen, woran sie noch Jahrzehnte zu tragen hatte. In wie engen Berhältniffen fich gegen Ausgang bes XVII. Jahrhunderts bas städtische Leben Wendens bewegte, ergibt sich aus ber für 1698 überlieferten Archivnachricht, daß der Bürgermeifter Buttner zur Berbefferung feiner Einnahme gelegentlich für Gelb Brot backe und Tabak und Bier verkaufe. Die Kaufmannsgilbe war bamals 22 Mann, Die Sandwerkergilbe nur 15 Mann ftart.

Weit trüber gestaltete sich die Entwicklung Fellins. Die Stadt hatte besonders schwer unter der polnischen Herrschaft zu leiden gehabt, zumal auch auf kirchlichem Gebiet die Jesuiten im Wichaelskloster eine energische Propaganda entwickelten. Die evangelische Gemeinde befand sich gegen Ausgang des XVI. Jahrhunderts in so trostloster Ber-

armung, daß fie nicht einmal in der Lage war, eine fleine Rirchen= glode aus eigenen Mitteln anzuschaffen, sondern sie von Reval erbitten In der wilden Kriegszeit, die mit dem Jahre 1600 von neuem begann, ging Fellin aus einer Sand in die andere und als bas Städtchen 1622 bauernd schwedisch wurde, war es so gut wie vernichtet und die Hauptburg in Trümmer gelegt. Gustav Adolf be= lehnte bereits 1624 ben Grafen Jacob be la Gardie mit dem fellin= bem auch bas städtische schen Schloßlehen, zu Gebiet gehörte. Dadurch tam Fellin in eine gleiche Abhängigkeit zu dieser schwedi= schen Magnatenfamilie, wie Wolmar und Wenden zu den Oren= ftiernas. Die Lage bes Städtchens scheint, obgleich wir Genaueres nicht wissen, sowohl unter Jakob be la Garbie, wie unter seinem Sohne Magnus feine üble gewesen zu fein. Die Güterreduktion im Jahre 1686 verschlimmerte bagegen Fellins Stellung überaus und bie Willfür ber schwedischen Beamten schuf fast eine Wiederholung ber polnischen Zeiten. Go heißt es 3. B. in einer Rlageschrift an ben Beneralgonverneur Dahlberg, daß die Landichen, wenn fie trunken vom Lande eingeritten famen, in der Nacht schlafenden Zeit mit Biftolen auf den Gaffen bravieren und schießen, daß man in Angsten lebe, es würden die Säuser in Brand geraten, auch würden die Fenster ein= gehauen und man bräue, es immer ärger zu machen.

Dem Grafen de la Gardie hatte Guftav Abolf im Jahre 1628 auch Schloß und Stadt Bapfal verkauft, nachdem die Stadt bereits feit 1531 unter schwedischer Herrschaft gestanden und unter fürsorglicher Regierung gute Tage gesehen hatte. Für Hapfal war es Lebensfrage, daß ihm das Recht ber freien Schiffahrt, das ihm Reval energisch beftritt, nicht genommen wurde. Jakob be la Garbie verbot nun aber ben Bandel zur See und beanspruchte ben früher bem Rat zugehörenden Fischzehnten fürs Schloß, ja er erkannte nicht einmal ben stäbtischen Charafter Hapfals an, fondern bezeichnete es als Beichbild bes Schloffes. Erft die Erfenntnis, daß bas Blühen bes Städtchens in feinem eigenen Interesse sei, führte im Jahre 1648 zu einer Aenberung. ftattete bie Schiffahrt und suchte ben Banbel zu heben. Gine Glanzzeit fah das Städtchen unter seinem Sohne Magnus be la Gardie, einem ber einflugreichsten schwedischen Granden seiner Zeit, ber zeitweilig Gefandter am Bofe Ludwig XIV. war und burch feine Gemablin, eine Bringeffin von Bfalg-Bweibruden, mit dem schwedischen Konigshause in verwandschaftlichen Beziehungen stand. Graf Magnus schützte die Rechte des Rats und der Bürgerschaft und verlieh Hapsal wiederum das Rigische Stadtrecht und da er Reval 1664 dazu bewog, seinen Einspruch gegen Hapsals Schiffahrtsrecht aufzugeben, so blühten Handel und Wandel empor. Manusatturen wurden ins Leben gerusen und eine Manusatturisten-Kompagnie wie eine Kausmannsgilde zum Handel über See gebildet. Zu gleicher Zeit hob Graf Magnus, ein Freund der Wissenschaften, Kirche und Schule, wie denn die zur Universität vordereitende Schule zu Hapsal damals Schüler von nah und sern heranzog. Als 1686 Graf Magnus starb, ging Hapsal in die Hände des Grafen von Königsmark über, der jedoch schon 1688 im Dienst der Republik Benedig gegen die Türken seinen Tod sand. Hatte ber reits in diesen Jahren die Stadt durch Feuersbrunst und Beamten-willkür viel zu leiden, so ging sie durch die 1691 durchgesührte Reduktion raschem Versall entgegen, schon vor Ausbruch des nordischen Krieges waren Handel und Schule so gut wie vernichtet.

Trübselig sauten auch die Nachrichten über die Schicksale Weißenssteins und Wesenbergs in der schwedischen Zeit. Zwar machte die Eroberung Weißensteins im Juni 1607 durch die Schweden einem fünfzigjährigen Kriegszustande ein Ende, in dem Schloß und Stadt sechsmal aus einer Hand in die andere gekommen war aber eine gebeihliche Entwicklung trat deshalb doch nicht ein. Im Jahre 1636 wurde die Festung Weißenstein abgetragen und Torstenson, der berühmte Feldherr des 30 jährigen Krieges, der Besitzer des zu Weißenstein gehörenden Gutes Merhof, erbat sich den Schloßplat der gesschleisten Festung zum Eigentum. Hier hatten sich aber im Laufe der Beit einige Bürger Weißensteins angesiedelt und darauf bauend des hauptete Torstenson, daß mit dem Schloßplat ihm auch das ganze Hatelwert vergeben worden sei. Es kam zu einem Prozeß, in dem das Urteil zu Gunsten Torstensons aussiel. Die Bürger nußten von nun an Utzise und Abgaben leisten, den Amtmann in Merhof als obersten Richter anerkennen und dem Grafen Torstenson den Treueid schwören. Später kam Merhof an den General Hans von Fersen, unter dem es den Bürgern ganz besonders übel erging, und auch die Reduktion brachte natürlich keine Wandlung zum Besseren.

Wesenberg wurde durch Gustav Adolf in den Jahren 1629 und 1631 Reinhold von Brederode verliehen, einem vornehmen holländis

schweben serrn, der sich durch Verschaffung von holländischen Hilfsgeldern um Schweden sehr verdient gemacht hatte. Die Herrschaft der Brederode, die außer Lande wohnten, war für Wesenberg eine sehr drückende. Vergeblich bemühte sich die Stadt, der Fesseln ledig zu werden. 1667 kam Wesenberg durch Kauf in die Hände des estländischen Landrats Friedrich von Tiesenhausen, dem die Neduktion, ohne die Lage Wesensbergs günstig zu beeinflussen, den Besitz wiederum nahm.

Die einzige von den kleinen Städten, welche, wenn auch nicht ohne Kämpfe, ihre städtische Unabhängigkeit und einen gewissen Wohlstand wahrte, war Pernau. Jedoch bietet die in den gewohnten Gesleisen sich abspielende Geschichte der kleinen Seestadt nicht Momente, die der Erwähnung an dieser Stelle wert wären.

## 18. Kapitel.

## Gutsherr und Bauer unter schwedischem Regiment').

Wollen wir ein Bild ber wirtschaftlichen und geistigen Verhältnisse des flachen Landes unter schwedischer Herkunft gewinnen, so müssen wir, um die Entwickelung derselben versolgen zu können, in flüchtigen Zügen wenigstens dis zu den Anfängen des XVI. Jahrhunderts, ja ins XV. Jahrhundert hinein, zurückgehen,<sup>2</sup>) da damals in Altslivland der ritterliche Besitz und sein landwirtschaftlicher Betrieb alle diesenigen charakteristischen Merkmale gewonnen hat, welche unter der Bezeichnung Gutsherrschaft zusammengefaßt werden, d. h. die Vereinigung von Gutsdesitz, Grundherrschaft, Gerichtsherrschaft und Erbherrschaft. Es ist dies in Livland früher geschehen als im Mutterlande.

Eine reiche sandwirtschaftliche Tätigkeit ist bieser Zeit eigen. Ritterhöse werben neu gegründet, entweder durch Erbteilungen oder durch Erhebung von früher unselbständigen Hösen zu selbständigen. Wir hören einmal von der Versetzung eines ganzen Dorfes, wobei die

<sup>1)</sup> H. Freiherr von Engelhardt: "Beitrag zur Entstehung der Gutsherrschaft in Livland während der Ordenszeit". (Leipzig 1897.) Astaf von Transehe: Gutsherr und Bauer in Livland im 17. und 18. Jahrhundert. (Straßburg 1890). A. v. Transehe: Balt. Monatsschr. 1897. A. v. Gernet: Die
estländischen Agrarverhältnisse in dänischer, deutscher und schwedischer Zeit."
(Reval, 1897.) Dr. E. Seraphim: Kursell und seine Zeit. (Reval 1897) und Alexander Tobien: "Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert." I. (Berlin 1899). Axel von Gernet: Geschichte und Spstem des bäuerlichen Agrarrechts in Estland. (Reval 1901.)

<sup>2)</sup> Wir tun das um so mehr, als diese Berhältnisse im I. Bande, auch in der aweiten Auflage, noch nicht gebührend berücksichtigt werden konnten.

Dorffelber zur Hofesmart geschlagen und bas Dorf auf Reuland an-Dann wieder von der Verlegung eines Sofes auf gesiedelt wird. anderen, wohl befferen Boden. Auch Tagelöhner tauchen auf. Chronist Russow berichtet im Zusammenhang mit ber starten Zunahme bes ritterlichen landwirtschaftlichen Eigenbetriebes am Anfang bes XVI. Jahrhunderts über ein rasches und hohes Steigen des Lurus und Reichtums bei allen Ständen. Auch bem Bauern erging es, trop ber sich ausbilbenden Leibeigenschaft bamals wohl. So schilbert benn auch Ruffow bas bäuerliche Leben auf bem Lande als ein breites, behagliches, wo von Not teine Rebe mar: "Dieweil ber guten faulen Tage zu der Zeit in Livland weber Dag noch Ende gewesen, so ift auch beswegen nicht wenig jährlich braufgegangen. Und wiewohl Livland an allerlei Korn ganz fruchtbar ift und man da auch allezeit mehr Gerfte als Roggen ausgefät und eingeerntet hat, fo konnte man boch alle Jahre viele tausend Laft Roggen ohne einige Theuerung aus bem Lande schaffen und entbehren, aber nicht eine Laft Maly ober Gerfte, benn die wurde baselbst verbraucht, benn mancher Ebelmann hat über zwanzig Last Malzes jährlich in seinem Hof verzehrt. . . . anderen Sofen ift folch ein Freihof gewesen, daß man schier alle Wochen ein groß Rind sammt vielen Schafen, Lämmern, Sühnern und Banfen geschlachtet hat und bie Braupfanne ober ber Reffel bas gange Jahr nimmer von der Feuerstätte gekommen. Solchen Hof haben viele vom Abel, die etwa 80 ober 100 Bauern hatten, gehalten. ber Orbensherrn Säufer aber, bie was mehr einzunehmen hatten, ging es viel gewaltiger im Schwange." Und an anderer Stelle: "Des Sommers aber ift man wieder fleißig auf allen Rirchmeffen gewefen, wo der eine Nachbar, Schwager und Freund auf des anderen Rirch= messe sich getreulich finden ließ. Und gegen die Kirchmesse haben sich alle Bauern und Freien bes Kirchspiels mit gutem Bier verforgt, und es war eine nicht geringe Schande, wenn auch ber ärmfte Bauer gegen die Kirchmesse nicht Bier gebraut hatte".

An zeitweiligen Rückschlägen hat es natürlich nicht gefehlt, so noch in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts. Kriege und Pest (1479), an der die Landbevölkerung dahinstarb, schädigten den Ackerbau. Wucher und Aufkäuserei umherziehender Kausleute werden klagend erwähnt, Ritterschaften und Bauern hatten in gleicher Weise zu leiben. Ja es ist sogar ein vorübergehendes Zurückgehen von der

Geldwirtschaft zur Naturalwirtschaft zu beobachten, außdrücklich wird geftattet die Schuld "mit Korn tho bezahlen, gelick dem Gelde." Aber Plettenberg schuf auch hier wieder Wandel. Die seinen siegreichen Russenkriegen folgende lange Friedenszeit half der Landwirtschaft mächtig auf, wosür u. a. unzweideutig auch der Rückgang des Läuflings-wesens spricht: neue Läuflingsordnungen erscheinen damals selten, ein Bedürfnis nach ihnen lag also offendar nicht vor. Tatsache ist ferner, daß in den Friedensjahren des XVI. Jahrhunderts die livländischen Staaten wiederum einen großen Schritt vorwärts zur Geldwirtschaft gemacht haben. Die Getreidepreise standen troz der guten Ernten und des erweiterten Betriedes höher denn je, häusig werden livländische Goldmünzen erwähnt und Russow bezeugt immer wieder, daß auch nach so manchem Kriegsjahr der Katastrophe bei Edelleuten wie Bauern ein gewisser Wohlstand unverkennbar gewesen sei.

Den Prozeß zur Leibeigenschaft vermochte dieser materielle Wohl= stand freilich nicht aufzuhalten. Gegen Ende bes XV. Jahrhunderts begonnen, tam er jest zur Ausbildung. Er trat an die Stelle ber milben Erbuntertänigkeit und machte die Berfon gur Sache: ber Bauer war nicht nur an die Scholle gebunden, er konnte von berfelben auch willfürlich entfernt werden; er hatte jedes Anrecht an Grund und Boben verloren und konnte von seinem Erbherrn ohne Land in jeder Form veräußert werden: durch Vererbung, Schenkung, Tausch und Allerdings scheint der livländische Bauer die strengste Form ber Leibeigenschaft nie erreicht zu haben: er konnte bewegliches Eigen= tum besiten und war nur einer beschränkten Kriminalgerichtsbarkeit seines Erbherrn unterworfen 1). Diese relative Milbe wirkte gewiß mit, baß im XVI. Jahrhundert der materielle Ruftand der Bauern zu der Sohe gedieh, von der Ruffows Bericht Runde gibt. Bauernfreundliche Bestrebungen lassen sich benn auch im XVI. Jahrhundert sowohl bei Landesherren wie Rittergutsherren nachweisen. Zwar werden oft genug an ihre Herren verschulbete Bauern erwähnt, boch ift bas natürlich, da schuldenfreie Untertanen damals kaum irgendwo vorkamen, zumal sich ber Erbuntertan einen gewissen Grad von wirtschaftlichem Leichtsinn schon durch seine Beziehungen zum Erbherrn aneignen mußte, beffen Beiftand ihm in Zeiten ber Rot ficher war. Denn ba bie

<sup>1)</sup> A. v. Tranfehe: Balt. Monatsichrift. 1897.

bäuerliche Arbeitskraft für den Gutsherrn ein zinstragendes Kapital darstellte, mußte letzterer ihm durch Hilfeleistung in Zeiten der Rot die weitere Arbeit überhaupt möglich machen. So wollte es sein eigenstes Interesse. Daß dem Bauern aber auch nach Abzug der Abgaben und des eigenen Lebensunterhaltes ein Teil seiner Produkte zum Verkauf übrig blieb, steht fest.

Bis zur Fundierung der schwedischen Herrschaft, die ganze Polenzeit hindurch, also 75 Jahre lang, tobte der Krieg mit all seinen Greueln durch das unglückliche Land. Die Städte verarmten, wo sie nicht, wie Ronneburg, Marienburg, Odenpäh, zu existieren aufhörten, oder wie Lemsal auf 8 und Walk gar auf 3 Bürger herabsanken.

Als die schwedische Regierung sich an den Ausbau machte, entrollte sich ihr ein grauenvolles Bild der Zerstörung und Verwüstung: im rigaschen Kreise waren von 17 Kirchen 11 gänzlich zerstört, im dörptschen von 27 gar 20 und die übrig gebliebenen kaum zu gebrauchen. Von 50 Landgütern im Dörptschen waren 1627 nur 622 bewohnte Haken, dagegen 1605 wüste. Und so sah es in ganz Livland aus.

Dazu tam die völlige Zerrüttung aller gutsberrlichen Besithverhältniffe. Biele Guter waren ben frondierenden Livlandern zu Gunften polnischer Ebelleute genommen, andere wieder schwedisch gefinnten Befibern abgenommen und polenfreundlichen verlehnt oder geschenkt worden. Wandte fich bas Kriegsglück, so änderte sich auch der Güterbesitz und Guftav Abolf zögerte, wie wir wiffen, nicht mit ber Ausführung ber Drohung seines Baters, bag alle Livlander ihre Guter verlieren wurden, bie nicht in Treuen zu Schweben gehalten hätten. Natürlich belohnte er mit den jure bellico (Kriegsrecht) gewonnenen Gütern vor allem die schwedischen Großen und bann die schwedischen Barteigänger unter bem livländischen Abel und zwar, indem er ihnen Güter nach fogenanntem Norrtöping-Beschluß zu Mannlehen vergab. Bei dieser Form erbten die Güter nur auf die mannliche Defgendenz fort, wobei beim Tode des Lehnsherrn wie des Lehnsmannes eine Bestätigung der Belehnung notwendig war. Berkauf, felbst Berpfändung der Mannlehen waren ohne vorheriges Angebot an die Krone und beren Einwilligung Neben den livländischen Parteigängern Schwedens ausgeichloffen. wurden auch schwedische Große mit livländischen Gütern nach Rorrföpinger Recht ausgestattet. Guftav Abolf und die vormundschaftliche

Regierung (bis 1644) verschenkte fast alle Kronsgüter an sie, sodaß eine Revision 1641 feststellte, daß von den 4343 Haken Livsands nicht weniger als 1728 in schwedischen Händen waren.

Auch in schwebischer Zeit hatte ber Abel die Lehnsfolge in der Form des Roßdienstes, d. h. der Stellung und Unterhaltung von be- waffneten Reitern zu leisten. Steuern, für deren Aufbringung er aller- dings verantwortlich war, leistete er dagegen nur von dem sogenannten Bauerland, das Hofesland war und blieb völlig schaffrei. Das Hosesland ging den König prinzipiell nichts an, selbst der Roßdienst wurde nach Maßgabe der Hatenzahl des Bauerlandes geleistet und zwar bald von 20 besetzen Bauerhöfen, bald von so und so viel Haken Land.

Das Hauptkapital des Gutsherrn war und blieb auch in der schwedischen Zeit der leibeigene Bauer. Zu Beginn des XVII. Jahrshunderts zerfiel die bäuerliche Bevölkerung, deren ökonomische Lage die tobenden Kriege noch ärger zerrütteten, als die ihrer Herren — hat doch die Bevölkerungsziffer Livlands erst im XIX. Jahrhundert wieder die Höhe des XVI. erreicht — in folgende Gruppen:

Neben ber geringen Bahl von Freibauern, Die bei 13 Schlöffern angegeben werden und zu Abgaben wie Diensten verpflichtet waren, ftand bie Maffe ber Unfreien und Borigen, unter benen wir wiederum unterscheiben: Bollbauern, im Befit eines Gefindes; Ginfüßlinge, von benen ein Teil Landbefit hatte aber nur zu Fußdiensten verpflichtet war, der andere als Knechte bei den Bollbauern ohne eigenes Land biente; Lostreiber, b. h. meift ländliche Tagelöhner, die auf Hofesland ober als hintersaffen auf Bauerland fagen ober aber ländliche Bandwerfer, die auf Hofestand, oft eigenmächtig, sich angesiedelt hatten und bem Gutsberen fleine ober nur febr geringe Abgaben gahlten, und endlich Pobollen ober Pobelen (Pobolen), d. h. auf Land gesetzte Roßbienftleute ber Abelsfahne. Als fünfte Gruppe werden Fischer angeführt, die nicht zu den vollbürtigen Bauern gezählt wurden. Je nachbem die Fischerei von den Bauern auf eigenes Rifiko betrieben ober aber im Auftrage ber Gutsherren bewerfftelligt murde, wobei im letteren Falle bie großen Fischernete (Baden) Eigentum ber Gutsherren ge= wefen zu fein scheinen, unterschied man unter ben Fischern zwei Rlaffen. Die Fischer bilbeten gewißermaßen ben Übergang zu den Bofes- und Dienstleuten, den eigentlichen Dienstboten sowohl wie all den Wirtschaftsbeamten, Leitern ber verschiedenen Betriebe, ben Sofeshandwerfern zc.

Digitized by Google

Der leibeigene Bauer hatte nach wie vor seinem Herrn dreisache Leistungen zu entrichten: Zins, Zehnten und Fronarbeiten. Der Zins, auch Wackengeld genannt, war eine normierte Geldabgabe, Karl IX. setze ihn in Estland auf 1 Alr. pro Haken in den Domänengütern sest. Auf den Privatgütern wechselte er vielsach und betrug in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts zwischen  $1^1/_2$  und 9 Alr. pro Haken. Der Zehnte wurde von Feldstüchten und sonstigen Wirtschaftserzeugnissen entrichtet, wohl aber schon im XVI. Jahrhundert und noch früher vielsach in eine seste Geldabgabe abgelöst. Bielsach blieb aber auch die Naturalleistung. Der Zins war sehr verschieden an Höhe wie an Produkten selbst und der Willsür daher Tür und Tor geöffnet. Für die estländischen Domänengüter setze freilich Karl IX. 1601 genauere Bestimmungen sest, aber sür die Kittergüter galten sie nicht.

Über das Maß der Frone sind wir auch in schwedischer Zeit nicht näher unterrichtet. Die Fronleistungen, darunter der drückende Hülfsgehorch bei Düngerfuhr, Saat und Ernte, wurden im Lauf der Zeit oft erhöht und eine starke Ungleichmäßigkeit war die Folge. Reben dem ordinären und Hülfsgehorch läßt sich zu Ausgang der schwedischen Zeit noch eine Reihe anderer Arbeiten nachweisen, das Versuhren des Getreides, das Riegendreschen, das Spinnen am Hof, die Stellung von Nachtwachen und Stellung von Weibern zur Viehpslege.

ben wirtschaftlichen Betriebsanftalten standen Brauerei und Mühle obenan. Jebe Wirtschaft, (Gbelmann, Baftor und Bauer) braute seit uralter Zeit ihr eigenes Bier, ber Bertauf bes Bieres bingegen war Monopol bes Gutsherrn, ber jum Bertrieb besfelben Schänken ober Krüge an geeigneter Stelle errichtete, biefe mit Land ausstattete und einen Krüger einsetzte. Verzapfte dieser auch frembes Bier, fo mußte er Pacht gablen. Den zweiten Sauptbetrieb bilbeten die Mühlen, deren Bächter entweder Mühlengeld oder eine Getreideabgabe zahlten. Auch die Lieferung gemästeter Schweine wird erwähnt. Es liegt auf ber Sand, daß Krüger und Müller, ahnlich bem Fischer, eine besondere Stellung einnahmen, die fie von den gewöhnlichen Borigen, den Ackerbauern, absonderte, fie leifteten vor allem feine Frone, waren Bachter bes Landes, auf dem sie sagen und standen in tommerziellem Verhältnis zu bem Gutsherrn bes Landes. Db frei ober unfrei von Geburt, fiel bier nicht ins Gewicht. Bon bem fonftigen Wirtschaftsbeamten ist noch der Rubjas zu nennen, etwa der deutsche

Großfnecht, ber eine Vertrauensftellung einnimmt und für seine Dienste ein abgaben= und bienstfreies Stud Land inne hat.

Außer ben Leistungen für ben persönlichen Dienst bes Gutsherrn ruhten auf ben bäuerlichen Schultern auch die meisten Landesabgaben und Leistungen. Aus den Bauern wurden, wie oben schon bemerkt, die Soldaten für den Roßdienst gestellt, auf dem Bauerland lasteten die Steuern, auf ihm ruhte u. a. die sogenannte "Station", d. h. die Lieferung von Korn und Fourage, anfänglich nur zu Kriegszeiten, später als eine regelmäßige, übrigens in Geld abgelöste Leistung. Ferner gab es "Schieß=1) und Postgelder (1/2 Taler pro Haken), Balkensgelder (Holztransporte fürs Williar), die später auch abgelöst wurden. Weit bedeutender aber waren die unregelmäßigen Steuern, die sogenannten "Willigungen", die besonders zu Kriegszeiten große Dimenssionen annahmen. Relativ gering war neben diesen königlichen Steuern die zum Besten des Landessstaates erhobenen Besteuerung des Bauerslandes in der Höhe von 1/2 Taler pro Haken, die sogen. Ladengelder.

Mus bem Obengesagten ergibt fich beutlich, bag bie Berhältniffe ber Bauern in vielen Bunkten recht ungeordnet waren und eine gesetliche Regelung burchaus erforberten, welcher freilich die Gutsherrn als einer Beschränkung ihrer Gewalt wenig gewogen waren. galt ba einmal eine Normierung ber bauerlichen Leiftungen herbeizusühren, eine Arbeit, die von anderem abgesehen, schon im Binblick barauf überaus tompliziert war, bag man zu Beginn ber fcmebischen Zeit nicht weniger als 5 Arten von haten zu unterscheiben hatte, obwohl Sigismund August 1561 in seinem Privileg den Umfang eines Normal-Hakens zu bestimmen versucht hatte, ber 180 Tonn= ftellen umfaffen follte. Aus dem schwedischen Ratafter von 1601 ift bie Größe ber Frondienfte nicht zu erseben, mit um so größerer Sorgfalt find die Abgaben ober Gerechtigfeiten ber Bauern (fei es in Gelb, sei es in Naturalien) angeführt. Läßt die Berschiedenheit ber Sohlmaße, Gewichte und Gelbforten auch eine Umrechnung in Gelb fast unmöglich erscheinen, so burfte vielleicht bie annahernde Schapung von 15-20 Taler vom kleinen beutschen und 50-70 vom großen polnischen haten richtig sein. Die schwedische Regierung versuchte vor allem eine einheitliches Steuermaß zu schaffen. Schon Herzog Karl

<sup>1)</sup> Schieß = Borfpann (ichwebisch).

von Südermannland verordnete im Juli 1602, daß die Steuer nicht mehr vom haten, sondern vom Gefinde erhoben werden sollte und gab hierbei bem Gedanken Ausbruck, "bag nicht bie Größe bes Bauerlandes, sondern die Leistungen des Bauern an den Gutsherrn die Basis für die Besteuerung des Bauerlandes bilden sollen". Doch enft nach dem Altmarker Vertrage von 1629 wurde der Reformgedanke 1630 von Guftav Abolf aufgenommen, ber eine Hakenrevision auordnete, welcher 1638 eine neue Rataftrierung folgte. Die beiben Sauptpuntte hierbei waren: 1. Untersuchung der Güterbesitztitel und 2. Seitftellung ber Bauerhaten behufs Leiftung von Rogbienft und Station. Man griff auf Rarls Gebanten zurud und feste feft, "bag als Satenbauer ein folcher Bauer gelten follte, ber feinem Gutsberrn Die Abgaben und Dienste leiftet, welche im Lande vom "beutschen livlanbischen Haten" üblich find, nämlich an Abgaben — bie "landesübliche Gerechtigkeit" und an Diensten - Die "Stellung eines wöchentlichen Arbeiters mit einem Pferde das Jahr hindurch und eines Fußarbeiters (Ohternee) ben Sommer über". Wo ber beutsche Haken nicht galt, follte er burch Umrechnung eingeführt werben.

Die bis 1641 dauernde Revision stellte 4343 Haken seft, aber zur Einführung eines einheitlichen Steuermodus führte auch sie leider nicht, wohl aber zur segensreichen Anlegung von sogenannten Waken-büchern, durch die die bäuerlichen Leistungen bis zu einem gewissen Grade normiert wurden und eine Beschräntung der persönlichen Willtur der Gutsherren angebahnt wurde.

Den persönlichen Übergriffen der Gutsherrn zu steuern, hat die schwedische Regierung von Beginn an für ihre Aufgabe gehalten. In Estland lassen sich derartige Versuche bekanntlich schon unter Erich XIV. nachweisen, der u. a. das Hals und Standrecht des Adels zu besichränken betrachtete, aber dabei auf hartnäckige Opposition der Edelleute stieß. Auch gegen die gewissenlosen Vögte und Schreiber der Domänengüter, deren "Schinderei" nicht geringer war, schritt er ein und besahl, nicht zum letzten freilich aus siskalischem Interesse, die Anlage von Grund (Waken-) Büchern, in denen die gesetzlichen Lasten festgelegt, die Kronsländereien aufgezeichnet und ihre Renten sixiert werden sollten. Zu greisbaren Resultaten kam er dabei aber wohl nicht, die Kriegswirren waren zu heftig. Erichs Rachfolger, Johann III., nahm den Versuch, die Leibeigenschaft zu beschränken

ober gar aufzuheben, wieber auf, aber mit gleichfalls negativem Ersfolge und wenn auch das Rechtsprinzip, daß der Bauer mit seiner Person dem Gutsherrn gehöre, nicht gesetzlich geformt wurde, da das "Ritters und Standrecht des Herzogtums Ehsten", das den tatsächslichen Zustand sixierte, nicht bestätigt wurde, so erhielt die Leibeigenschaft faktisch sich auch in schwedischer Zeit. So wurde denn auch die Hals und Standgerichtsbarkeit des Abels, freilich mit der Klausel, "doch daß unser Statthalter, wie von alters gebräuchlich, präsidire und miturtheile", schon zu Beginn des schwedischen Regiments (1591, 1594, 1600, 1617) konsirmiert, wie denn auch die alten Läuslingssordnungen hervorgeholt und 1632 neuredigiert wurden, mithin die Schollenpssichtigkeit der Bauern anerkannt wurde.

Die schwedische Regierung verließ tropbem den für richtig ertannten Weg nicht, mochten auch die Schwierigkeiten fich noch fo ftark erweisen. Besonders Gustav Adolf richtete nach dem Altmarker Traktat fein Augenmert auf durchgreifende Reformen bes Bauernstandes, bem er in den außerschwedischen Besitzungen dieselbe oder doch eine ahn= liche freie Stellung sichern wollte, wie er fie in Schweben genoß. 1629 bestimmte ber Ronig, daß in dem von ihm gestifteten Gymnasium auch Bauernkinder erzogen werden follten, 1630 ließ er Marktage festseben, an benen die Bauern ihre Produtte felbft in ben Städten verkaufen konnten, und 1632 tat er ben einschneibenben Schritt, bag er, wie an anderer Stelle ichon erwähnt worden ift, dem Abel die peinliche Berichtsbarteit über Hals und Stand nahm und lediglich die hausväter= liche Gewalt (Hauszucht) bes Erbheren über die Hörigen bestehen ließ, zugleich aber ein Rlagerecht berfelben gegen ihre Gutsherrn beim oberften Gericht im Lande, bem Hofgericht, einräumte. Das bedeutete, zusammen mit ber Normierung ber Leiftungen, unzweifelhaft einen großen Fortschritt. Es scheint benn auch, bag Ausschreitungen ber gutsherrlichen Gewalt nur felten vorgetommen find und bag bie materielle Fürforge des einzelnen Gutsherrn für seine Bauern nicht un= bebeutend gewesen ift. So blütte bas Land wieber auf, Die Acter wurden wieder bestellt, die Bauern seghaft gemacht — Livsand wurde Schwedens "Kornkammer".

Über ben Wirtschaftsbetrieb bes XVII. Jahrhunderts unterrichten uns mehrere zuverlässige Quellen, vor allem des Sunzelnschen Pastvrs Salomon Gubert († 1653) "Stratagema oeconomicum" und der

"Afferftudent", "benen jungen Affers-Leuten in Lieffland zum nöthigen Unterricht bargestellt". Er schilbert ben von gabem Rolonistenmute begonnenen Wiederaufbau einer ruinierten Landwirtschaft. Unendlich einfach, ja kummerlich find die Anfange des neuen Gutshofes: eine Stube und zwei Rammern, ein Vorzimmer, eine Ruche, eine Vorrate-Schornsteine waren anfangs selten, ber Rauch fammer bilbeten ibn. suchte seinen Ausgang durch das Fenster. Später tam ber Rüchen= kamin hinzu, der auch die Wohnräume links und rechts heizte. Strohdach bebeckte das blockhausähnliche Gebäube. Bei wechselndem Bebürfnis wurden Flügel angebaut, sodaß bas Ganze allmählich bas Aussehen einer Kolonie von Schwalbennestern erhielt, zumal auch bie wenigen Wirtschaftsgebäude sich nahe an das Herrenhaus heran-Meift umgab eine hölzerne Palisabenwand bei ber allge= meinen Unsicherheit das Ganze. So einfach wie das Außere war die innere Ausstattung. Sie bestand aus bem notwendigsten Mobiliar: Tannentische, einfache Stühle, einiges Waffengerät und vielleicht schlecht gemalte Ahnenbilder an ben schmucklosen Wänden. Der Fußboden bestand meist aus hartgestampftem Lehm, ber mit Grünstrauch und Sand bestreut mar. Etwas weiter ab vom Herrenhaus, in ber Rabe bes Waffers, lag die Biehburg, im Biereck angelegt, ferner eine Baffermühle, falls ein Bach vorbeifloß, oder eine von Ochsen getriebene Roch weiter zwischen ben Felbern die Riege, die auch Mahlmühle. die Dreschtennen enthielt. In einem kleineren Gebäude waren die primitiven hatenpfluge, bolgerne Eggen und Walzen zusammengebracht.

Die mit Roben beginnende Feldwirtschaft war äußerst primitiv. Extensive Dreiselberwirtschaft war allgemeine Regel, außer Mühle und Brauerei werden so gut wie gar keine anderen Betriebe genannt. So war es denn kein einladendes Bild, das das sich langsam emporarbeitende Land, dem um die Mitte des XVII. Jahrhunderts der russische polnische Einfall wieder einmal hart zusetze, dem Fremden darbot. Jog dieser etwa 1640 die Straße durch Livland, so ging es meist durch düstere Wälder, mit deren Föhren der Wind sein Spiel trieb, daß sie sich ächzend und knarrend beugten, entlang breiten Morästen, auf denen, soweit sein Auge reichte, nur niedriges Krüppelgewächs über dem Moosboden sich erhob. Selten nur, daß hier und dort eine verfallene

<sup>1)</sup> Fr. Amelung: Salomon Gubert l. c. pag. 718ff.

Bauernhütte sichtbar wurde, aus deren Strohdach durch eine Abzugs= öffnung sich eine bunne Rauchfäule in die Luft erhob. Bisweilen ritt man an schlecht bestellten Felbern vorüber, auf benen die Salme un= bicht beieinander ftanden, hier und dort begegnete dem Reisenden auch ein Bauersmann, ber mit seinem Klepper heimwärts fuhr. wechselte die Landschaft ihr Bilb; weite Streden zu beiden Seiten bes in tiefem Sanbe fich verlierenden Weges zeigten nur noch die fparlichen Überrefte einstigen mächtigen Balbbeftandes; war boch bie Balbverwüftung bamals in unserer Beimat gang und gabe, bie Robung, burch die man, freilich nur in den erften Jahren, schönen Getreide= boben erzielte, ohne bas Land bungen ju muffen, von ber bamaligen Landwirtschaft geradezu gefordert. Rein Bunder, daß die bichten Urwalber von eblern Baumen, Die von ber Oftseefufte bis zum Beipus ben mütterlichen Erbboben becten, verschwanden; daß namentlich bie herrlichen Eichenwälder erbarmungslos durch Art und Feuer vernichtet wurden, sodaß gegen Ende des Jahrhunderts sogar schon über Holzmangel geklagt wurde.

Brach die Nacht herein, so spähte der Reisende, die Hand an der Reiterpistole, ob nicht ein Licht die Nähe menschlicher Behausung anzeigte. Wanchmal streckte er sich in einer rauchgefüllten Bauerstube nieder, ein andermal konnte er das Pferd in der Stadolle eines kleinen Kruges einstellen und selbst, in den Mantel gehüllt, auf der Bank der Krugsstube schlafen, aber so manchmal blieb ihm nichts übrig, als im Busch und der Wildnis unter freiem Himmel zu kampieren.

In der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts änderten sich die agrarischen Berhältnisse Livsands und Estlands nicht unwesentlich in Folge der neuen siskalischen Prinzipien, die unter Karl XI. zur Geletung kamen und über die humanitären den Sieg davontrugen.

Natürlich war es auf die Lage der livländischen Bauern schon von Einfluß gewesen, daß unter Christine und Karl X., wie der vormundschaftlichen Zeit Karls XI., auch der Bauer in Schweden eine Berschlimmerung seines Loses erfuhr und 1671 auch die Hauszucht d. h. Körperstrase und Gefängnis bis zu einem Monat dem Adel zugesprochen wurde.

Über die Lage der Bauern in Livland unterrichtet uns u. a. eine 1688 erlassene Läuflingsardnung, aus der vor allem folgende Momente

klar werden: daß der Erbbauer schollenpflichtig und Pertinenz de Rittergutes ist; daß ein Erbbauer unter Umständen vom Gutsherrn auch von der Scholle gelöst und verlauft werden kann und daß der Grund und Boden ausschließlich dem Gutsherrn gehört, daß aber der Erbbauer persönliches Eigentum besitzen konnte, über welches er frei disponieren kann.

Karl XI. wird auch heute noch seiner bauerfreundlichen Bestrebungen wegen mit hohem Lob bedacht. Aber an die Wurzel der Übelstände, die Leibeigenschaft die Art zu legen, hat er nicht gewollt, das lag schließlich nicht im Interesse der Einkünfte des Staates, um deren Hebung er so besorgt war. Und die lediglich humanen Tendenzen seiner Bauernpolitik, die man dem König angedichtet hat, erhalten eine weitere seltsame Beleuchtung durch das zweite Motiv, das ihn seitete: das Streben, durch Beschränkung der gutsherrlichen Macht die Kronsgewalt

zu steigern.

Einen Vorschlag zur Aufhebung ber Leibeigenschaft hat Karl XI. allerdings der livländischen Ritterschaft 1681 gemacht, der aber fast wie ein Hohn bei der damaligen Lage des Adels sich ausnahm. Die ablehnende Haltung des durch die Güterreduktion tief verletzten Adels und die alle anderen Fragen in den Hintergrund drängenden Reduktionse arbeiten ließen die Anregung, falls sie überhaupt ernst gemeint war, im Sande verlaufen. Charakteristischer Weise hob Karl XI. selbst die Hörigskeit auf den Domänen auch nicht auf, wie er das 1681 angekündigt hatte, obgleich dieser Schritt unstreitig die weitgehendsten Folgen geshabt hätte, da der Adel bei seinem, im Verhältnis zu den Domänen geringfügigen Besitz gezwungen worden wäre, auch seinen Bauern die Freizügigikeit zu erteilen.

Mehr praktischen Erfolg haben andre bauerfreundliche Maß= nahmen gehabt. Bei der Umwandlung von  $^5/_6$  aller Güter in Do= mänenland werden wir bei einer Feststellung des Zustandes der damaligen sivsändischen Bauern die Domanialbauern vor allem zu betrachten haben und annehmen können, daß die Lage der Privatbauern, wenn auch nicht gleich, so doch ähnlich der der Domanialbauern ge= wesen ist, da die Besitzer der Privatgüter, schon um einem Entsausen ihrer Bauern vorzubeugen, genötigt gewesen sind, in ihrer Behandlung dem Beispiel der Krone zu solgen. In der Tat läßt sich auch eine Anzahl von Belegen für die bauernfreundlichen Bestrebungen der Kitter= Haft anführen. So weisen die Propositionspunkte zum Landtage von 1087 eine Reihe dahinzielender Bestimmungen auf, in denen besonders gegen die egoistische Haltung Rigas Klage geführt wird, das den Bauern ihren Handel auf mannigsache Weise erschwere. Aus einem privaten Arrendesontrakt von 1688 sei ferner hervorgehoben, daß, ganz wie in den Kontrakten bei der Berarrendierung königlicher Güter, in ihm eine Bermehrung der bäuerlichen Leistungen ausgeschlossen und dem Arrendator die Fürsorge für die Bauern nahe gelegt wird.

Das ganze Domanialgut, Hofesland wie Bauerland, wurde für eine Reihe von Jahren verarrendiert. Bu biefem Zwecke schon mußte eine Bermeffung und Rataftrierung sowohl bes Bauer- wie bes Soflandes der Domanen ftattfinden. Beim Bauerland mar ber Modus folgender: die königlichen Beamten erfundeten bei ben Bauern Namen, Sakengahl, Dienste und Abgaben, Seelenzahl, Inventar, Tierbeftand, "habseligteiten" ber einzelnen Leute, ihre Bahlungsfähigfeit u. f. m., verglichen Die Angaben mit denen ber Wirtschaftsbeamten bes Gutes, verifizierten fie und legten fie in einem Ratafter, Watenbuch, nieder. Sämtliche bäuerliche Leiftungen an den Gutsherrn, sowohl Frondienste als Raturalabgaben, wurden in Gelb veranschlagt. Die Summe von 60 Rtlr. Spezies Ginfünfte bes Gutsherrn burch bauerliche Leiftungen wurde als hafen, sogenannte Bauerhafen angeseben und banach bie Satenzahl eines Gefindes leicht festgestellt. Um die grundherrlichen Laften auf die Steuerzahler gleichmäßig zu verteilen und die Leiftungsfähigkeit ber Bauern zu figieren, follte eine Bonitierung ber Bauer- . ländereien vorgenommen werden, deren Prinzipien für ungemein scharffinnig erflart worben find. Bezeichnend für bie bobe givilisatorische Bedeutung der Rataftrierung und Bonitierung ift gewiß die Tatfache, bag bis in die letten Jahre noch Livlands Grundsteuersustem, auf ben von Karl XI. errichteten Fundamenten beruht hat. Der Bonitierung ber Bauerländereien wurden zwei Bodentategorien unterworfen: Bruftader (b. h. Ader in engerem Sinn) und Buschland. Unter Bruft= acker wurde das nach dem System der Dreifelberwirtschaft in regelmäßiger Rugung befindliche gedüngte Acerland verftanden, während unter ben Begriff Buichland bas zwar zur Beaderung geeignete, aber in ber Art ber Außenschläge benutte Land, bas nach vieljähriger Rube einige Jahre mit Korn befat zu werden pflegte, fiel. jeder Tonnstelle Bruftader (erft 18,000, dann 14,000 schwedische

Quadratellen) wurde eine Tonne Roggen als rechtlicher Reinertrag des Gntsherrn fiziert und diesem ein Wert von 1 schw. T(r. = 90 Groschen beigelegt, eine Summe, die somit auch den Taxwert einer Tonnstelle besten Ackerbodens bildete. Um die minder ertragreichen Bodenkatesgorien in ein bestimmtes Verhältnis besten Ackerboden zu setzen, wurde jede Bodenkategorie nach den sichtbaren Eigenschaften ihres Obers und Untergrundes in vier Grade geteilt und das Ertragsverhältnis dieser Grade wie 6:5:4:3 bestimmt.

Nach Bobenkategorien und Rlassen richtete sich also ber Gelbes= wert ber bäuerlichen Ländereien. Aber auch die bäuerlichen Lasten wurden gemäß einer gesetlichen Breistabelle in Gelb umgerechnet und ber Landwert mit bem Wert ber Dienste und Abgaben in genaue Über= einstimmung gebracht. Hierbei wurde ein Handtag mit 3 Gr., ein Spanntag mit 4 Gr., ein Lof Hafer mit 221/2 Gr., 1 Lof Roggen ober Gerfte mit 45 Gr. veranschlagt. Auf Dieser Grundlage regi= strierte man behuft Aufrechnung gegen einander bas "Soll" "Saben" ber Bauern in bem Bakenbuch und bezeichnete bie Sum= mation von 60 Ilr. auf ber einen Seite bes bäuerlichen "Crebit", bem ebensoviel auf ber Seite bes "Debet" entgegenstehen mußte, als einen haten '). Der haten ift somit seit 1693 tein Flachenmaß mehr, fondern ein die Quantität und die Qualität des landwirtschaftlich ge= nutten Bobens gleicherweise berücksichtigender Magftab für die Belaftungsfähigheit bes bäuerlichen Landes mit gutsberrlichen Diensten und Abgaben einerseits, mit staatlichen Auflagen andererseits. bas Hofesland ber Domänen wurde einer Neueinschätzung unterworfen. Auf ben Gütern bes Abels wurde lediglich bas Bauerland berückfichtigt, das Hofesland war als schapfrei dagegen der Regierung gleichgiltig, aber auch beim Bauerlande wurden zwar die Leiftungen ermittelt und ins Wakenbuch eingetragen, aber eine Bonitierung nicht vorgenommen, weil der "Possessor vom Bute vor alle Krongerechtsame responsabel bleibt".

Man hat der schwedischen Katastrierung und Bonitierung hohes Lob gespendet und zweifellos z. T. mit Recht, aber man darf doch auch nicht vergessen, daß sie mit Strenge und Unbill durchgeführt wurde und nicht humanen, sondern vorwiegend siskalischen Interessen ihre Entstehung und Durchführung verdankte. Die Krone versuchte auf jede

<sup>1)</sup> Nach A. Tobien pag. 59, 60.

Weise die Hakenzahl zu vergrößern, um die auf ihr basierendem Einskünfte zu steigern. Ausdrücklich erklärt Art. 14 der Instruktion von 1691, es sei Pflicht der Beamten darauf zu sehen, ob nicht die Gessinde "mit höheren Zinsen können beleget werden". Bei zu hoher Einschätzung von Bauernhösen dürse "eine Linderung zwar geschehen, doch aber so, daß Seiner Königlichen Majestät nichts dadurch absgehe, sondern daß solches durch Verhöhung eines anderen Gesindes ersetzet werde."

Auch bei den Privatgütern, deren es freilich nach der Reduktion nicht mehr viele gab, lag es der Krone im "fiskalischen Interesse zur Mehrung der Steuern, besonders des Roßdienstes", daran, es auf eine möglichst hohe Hakenzahl zu bringen. Wie sehr sie dei Domänen und Privatgütern ihre Absicht erreichte, beweisen die Zahlen: während die Revision von 1641 nur 4343 Haken ergab, stieg die Hakenzahl bei der Katastrierung Karls XI. auf 6291¹/s, und die mit der Einschähung des Landes verbundene Güterreduktion brachte, wie schon an anderer Stelle gesagt ist, dem Staate eine Jahresrente von 543000 Tlr. S. ein.

Solange Karl XI. lebte, trugen die nicht ausbleibenden Besichwerden der livländischen Ritterschaft keine Frucht, erst als Karl XII. auf den Thron kam, erreichten sie in einzelnen Fällen eine Herabsetzung des 1693 normierten Landwertes. Der Nordische Krieg griff dann verheerend in alle Verhältnisse ein und brachte alles zum Stillstand.

Die Verwaltung aller Domänen lag in der Hand des dem Generalgouverneur untergeordneten Statthalters. In Dorpat und Riga gab es Ökonomie-Komptoire, an die die Arrendatore jährlich Rechnungs-berichte einzusenden hatten. Die Kompetenzen des Statthalters waren sehr bedeutende, ihm lag u. a. die Oberaufsicht über die Domänen-bauern ob. Der königl. Arrendator hatte in seinem Auftrage darauf zu sehen, daß die Bauern ihre Gesinde ordentlich bewirtschafteten, die Ländereien in Kultur und die Gebäude in Stand erhielten, besonders aber, daß sie ihr Land nicht verkauften oder verpachteten. Der Gesindewirt konnte nicht willkürlich ausgesetzt werden. Geriet er ohne eigenes Verschulden in drückende Lage, so sollte der Arrendator versuchen, ihm zu helsen, war aber keine Hoffnung auf Besserung vorhanden, so konnte der Statthalter einen anderen tüchtigen Wirt ins Gesinde sehen. Das Einziehen von Bauerland, das sog. Bauerlegen, war zwar, wie es scheint, durch keine direkte Verordnung untersagt, dürste aber nicht ent-

fernt die wichtige Rolle gespielt haben, wie in Deutschland, mas wieder= um in ben sozialen und wirtschaftlichen Gigenschaften Livlands be= bingt gewesen ift: die Bahl ber bäuerlichen Bevölkerung war im Berhältnis zu bem Bobenareal fehr gering, Land war also im Überfluß vorhanden. Gemäß ber schwedischen Steuerpolitit galt (wie oben ichon dargetan worden ift) bas Hofesland für ichatfrei, bas Bauerland für steuerpflichtig. Einer Einziehung von Bauerland zum Sofesland wurde badurch vorgebeugt, daß bestimmt wurde: alle Gründungen von Bor= werten, Beihöfen und Soflagen auf Bauerland bleiben fteuerpflichtig, wogegen ein Gesinde, bas man auf Hofesland gründet, nicht ichatfrei wird. Für den Gutsherrn im XVII. Jahrhundert lag die Sache nun fo: er hatte eine Menge Bobenareal, Hofesland und Bauerland. Beibes war meift wufte; ber beffere Boben begann fich mit Balb zu bebecken, ber schlechtere versumpfte ober wurde Haibe. Das Hauptinteresse bes Butsberrn lag nun in ber Besetzung ber wuften Landereien, in ber Neugrundung von Gefinden. Er brauchte Menschen, welche ihm für ben Besit ihres Landes Frondienste leiften mußten, benn nur so war er im Stande, das brachliegende Hofesland auszunugen. Hofesland zu feten, mar unpraktisch, weil baffelbe baburch ben Charakter ber Schatfreiheit verlor, umgekehrt konnte er nicht baran benken, auf Bauerland eine Hofesanlage zu begründen, folange bas beste Land, bie früheren Hofesfelder, noch unbebaut waren.

Und gesett, ber Gutsherr gründete eine Boflage auf Bauerland. wer follte diefelben bearbeiten, folange feine Arbeitsfrafte, b. h. Gesinde, welche Frondienste leisten, vorhanden waren. Zuerst mußte ber Gutsherr baran benken, sich folche zu schaffen. Mithin ift für erste Hälfte bes XVII. Jahrhunderts das Einziehen von Bauer= land so gut wie ausgeschlossen, da es gar nicht im Interesse ber Gutsherren lag. Auch später, bei wachsender Rultur und zunehmendem Wohlstande ist das Bauerlegen nicht von Bedeutung. Der Haupt= grund bleibt immer die geringe Dichtigkeit der Bevolkerung und bas Borhandensein von wüstem oder ungenügend bebautem Sofesland. Für die Domänen ift durch die Normierung der bäuerlichen Leiftungen ein Einziehen des Bauerlandes ausgeschloffen, abgefehen von fpeziellen Ber-Aber auch für die Privatguter war das Einziehen von Bauerland ungemein erschwert, weil die Gutsberren eine Überlaftung der Bauern in zweifacher Sinficht vermeiden mußten, einmal, weil die Bauern

sich dann auf die königl. Güter ober über die Landesgrenze verliesen, alsdann weil sie gemäß der Revisions-Instruktion von Februar 1687 das Recht hatten, wegen Überlastung Klage zu führen, worauf auf Rechnung des Besitzers eine Steuerrevision des Gutes vorgenommen wurde, was dieser wegen der großen Kosten zu vermeiden alle Ursfache hatte.

Welchen Ruten bringt das Bauerlegen dem Gutsherrn? An= genommen, alles Hofesland ware unter Rultur gebracht, ber Butsherr sieht sich nach einer Reugründung um. Sein Auge fällt auf ein ober mehrere feste Gesinde. Er zieht biefelben ein, bas heißt, er ermittiert die Wirte, welche er auf muftes Land fest und grundet eine Boflage. Diefe Soflage tann wieber nur durch Frondienste bearbeitet Es fragt fich nun, ob ber Butsherr über genügende Fronwerben. bienste verfügt, um zugleich bas Hofesland und die neue Hoflage bearbeiten zu können, was wohl nur selten der Fall sein wird. größern kann er die Frone nicht, da sie genau normiert ist, resp. widrigenfalls der Bauer gegen ihn klagbar werden kann. Ferner ist ber Umftand in Betracht zu ziehen, baß bei ber Gründung von Hof= lagen auf Bauerland nicht immer ein Legen von Bauern eintreten muß. Die Gründung kann auch auf wüstem Lande geschehen, wovon es bis zum Ende bes XVII. Jahrhunderts noch viel gab. Durch das Legen eines ober mehrerer Bauerwirte verliert ber Gutsherr die für ibn so wichtigen Leiftungen berfelben, entweder auf immer, wenn namlich der Bauer, den man aus seinem Hofe sett, eutläuft, oder wenigstens auf eine Reihe von Jahren, wenn nämlich der Gutsherr den Bauern auf wüstes Land setzt und ihm dafür mehrere (etwa 3) Freijahre ge-währen muß. Biel bequemer ist die Gründung einer Hossage auf wüstem Bauerland. Die Nugbarmachung beffelben nimmt allerbings mehr Zeit und Arbeit in Anspruch, koftet aber bem Gutsherrn so gut wie nichts, vorausgesetzt natürlich, daß er über überflüssige Frondienste verfügt. Somit ist das Bauerlegen auch für das Ende des XVII. Jahrhunderts wohl nur auf die wenigen Falle beschränkt, wo entweder bem Gutsherrn überflüffige Frondienste zu Gebote stehen, ober aber derfelbe durch Ubertretung ber Berordnungen die Leistungen seiner Bauern erhöht.

Wenden wir uns wieder zu der Lage der Bauern auf den Do= mänen, fo erhalten wir folgendes Bilb:

Der Besit bes "Gefindes" war bem Bauern burch die Regierung gesichert, falls nicht besondere Umftande eintraten, die den Befit un-Berlor ein Gefinde burch Digwachs, Brandschaden haltbar machten. ober Tod seinen Wirt, so lag es nicht in ber hand bes Domanen= arrendators, ohne Einwilligung bes Statthalters einen neuen Birt einzuseben. Für die Rugniegung seines Gefindes war ber Birt bekanntlich zu einer Reihe Leistungen an Frone und Abgaben ver= pflichtet, beren Festlegung burch bie Ratastrierung in ben Batenbüchern so sichergestellt war, daß eine Umgehung der Königl. Bor= schriften taum möglich war. Bur Regulierung ber Leiftungen batte ber Arrenbator einem jeden Bauern "ein fleines Buchlein" zukommen laffen, in dem jene, sowie eventuelle Borichuffe und beren Abzahlung u. a. in. aufgezeichnet ftanden. Daneben mußte gur jederzeitigen Rontrolle vom Bächter ein Birtschaftsjournal gehalten werden. Arbeitsleiftungen bei besonderen Unlaffen tonnten nur mit Erlaubnis bes Statthalters auferlegt werben. Andererseits follten auch die Bauern ihren Pflichten fleißig nachkommen, auf Widerspenftigkeit und Unterlaffung ftanden Arbeits= und Rutenftrafen. Die Frone und die Berechtigkeiten ruhten als Reallasten auf dem Gesinde, der Gesindewirt haftete baber wohl für bie Erfüllung ber Leiftungen, leiftete fie aber nicht in Person, sondern durch seine Knechte. Natürlich war auch er, wie aus bem bisherigen Bang ber Entwickelung flar ift, hörig und als an die Scholle Gebundener Bertinenz des Ritterqutes. Er burfte sich baher nur mit ber Erlaubnis bes Gutsherrn vom Gute entfernen, tat er bas eigenwillig, fo galt er als entlaufen und verfiel ben Beftimmungen ber "Läuflingsordnung". Anderseits galt es wohl als Bringip, daß ber Gutsherr ihn nicht vom Boben trennte und nicht ohne Scholle veräußerte, ein Grundfat, ber allerdings aus wirtschaft= lichen Rücksichten bisweilen burchbrochen murbe, ja eine Berordnung von 1688 sanktionierte biesen Abusus badurch, daß bestimmt wurde, baß ein Gutsherr, falls ein ihm zugelaufener Bauer in beftimmter Frist von ihm nicht ausgeliefert werbe, bessen Erbherrn "einen anderen Bauer, so gut als der vorige gewesen, oder 100 Atlr. gebe". andersartige Beräußerung eines einzelnen Borigen durch feinen Erb= herrn ift in ber zweiten Salfte bes XVII. Jahrhunderts jedenfalls 3. 3. nicht nachzuweisen.

Wir sahen oben, daß der Gutsherr, respektive Arrendator nur

noch die Hauszucht über seine Hosesseute und Fröner behalten hatte. Laut Ökonomie-Reglement von 1696 wurde in dieser Hinsicht bestimmt, daß die Aufseher den Arbeitern in allen Fällen, die "keinen Berzug leiden", bis zu drei Paar Ruten diktieren durften, wobei der Arrens dator noch darauf sehen sollte, daß bei geringen Bergehen vor der Körperstrafe zweimalige Verwarnung angewandt werde.

Der Gesindewirt bagegen unterstand dem Bauergericht, das aus dem "Rechtsfinder" und einigen "unparteisschen bescheidenen Bauern" bestand und dis zu 10 Paar Ruten oder bei Schadenersatz dis zu 20 Ktlr. verhängen konnte. Rechtsfälle von größerer Wichtigkeit kompetierten vor das Landgericht, bei wirtschaftlicher Natur vor den Stattshalter, in weiterer Instanz vor das Hosgericht resp. den Generalgouversneur. An den König sich direkt zu wenden war streng verboten.

Tatfache ift, daß die bäuerliche Bevölkerung Liv- und Eftlands fich zu schwedischer Zeit materiell ungemein gehoben hat. Die Bollbauern lebten in verhältnismäßigem Wohlftand, fo daß zu wiederholten Malen durch Luxusgesetze gegen zu große Böllerei und Leichtfinn eingeschritten werden mußte. So heißt es in der Ordonnanz von 1668: "die unmäß= und hochschädliche Bauerhochzeiten, wodurch manchen wegen großer Ber= schwend= und Berpraffung bie Mittel der Rahrung und Aufenthalts in wenig Tagen aufgeben, babei auch die Gaben Gottes nicht wenig burch Frag und Fulleren in solchen Bauergelagen migbrauchet werden, follen trafft vorigen Verfassungen auch hiemit eingezogen und eine beicheidene Maaß da rinnen getroffen werden. Und zwar foll forderft: 1) teine Bauerhochzeit über zwen Tage mehr wehren und zugelaffen senn. 2) Einem Cubias, Rechtsfinder und Haten-Bauer soll zur Hoch= zeit nicht mehr als 16 Paar einzuladen und 8 Tonnen Bier und 4 Stoff Brandwein zu geben erlaubt fenn. Gin halb Bater 12 Baar, 6 Tonnen Bier und brey Stoff Brandwein; Gin achtheil Sater 6 Baar, 3 Tonnen Bier, einen und einen halben Stoff Brandwein. 3) Sollen feine andere Gaben als Handschuhe, Leinene Gürtel, gegeben ober ausgetheilt werben 2c."

Offenbar genügten diese Verordnungen nicht, um dem Leichtsinn und der Völlerei der Bauern zu steuern, jedenfalls wurden in dem Ökonomie=Reglement von 1696 die Verordnungen verschärft und den Arrendatoren vorgeschrieben, darauf zu sehen, daß sich die Bauern auf den Hochzeitsgelagen nicht ruinierten.

Ziehen wir das Fazit aus der für Livland so ungemein wichtigen schwedischen Agraxpolitik, so dürste es wohl dahin zusammengesaßt werden, daß sie den Adel Livlands ruinierte und den Bauernstand hob. Die schwedische Resorm erteilte ihm freilich nicht die Freizügigkeit, da das nicht in das lediglich von siskalischen Interessen diktierte Programm paßte, obwohl sie es leicht hätte tun können, wo der Regierung  $^{5}/_{6}$  des Landes gehörte, aber sie gestaltete die Lage der Bauern doch materiell so, daß der Staat die größtmöglichen Einkunste aus ihnen erzielte.

Haben wir bisher die wirtschaftliche Lage von Gutsherr und Bauer genauer darzulegen gesucht, so haben wir uns im nachfolgenden den Schulverhältnissen und kirchlichen Zuständen auf dem slachen Lande in Liv- und Estland zuzuwenden. Auch hierin zeigt das schwedische Jahrhundert manche Ansätze zum Bessern, wenngleiches immer nur Anfänge blieben, denen der Nordische Krieg wiederschnell die Wurzeln untergrub.

Man kann sich nach den Kriegen des XVI. Jahrhunderts und der polnischen Ura der Gegenresormation, die von dem polnisch-schwedischen Kriege von XVI. Jahrhundert begleitet und abgelöst wurde, den Tiefstand der bäuerlichen Bevölkerung nicht arg genug vorstellen.

Es war begreiflich, daß ber robe und unwissende Bauernftand von dem durch die Reformation ins Land gebrachten geistigen Auf-"Ihm erschien bie Reformation schwung so aut wie unberührt blieb. bloß als ein Wechsel der Rirchenzeremonien". Dit großer Babigfeit hielt das Bolf daher an altgewohntem heidnischem Brauch und halbverstandenen katholischen Formen fest. Waren die katholischen Rapellen auch nur noch Ruinen ober vom Erdboden verschwunden, an ben alten Kirchweih= und Heiligentagen sammelte bas Bolk sich boch zum Opfer und begrub seine Tobten nicht auf den driftlichen Friedhofen, fonbern an altgeheiligten Stätten auf Acern ober in Wälbern. Solche Orte nannte man Calmeten. In einem Kirchspiel werben vom Baftor noch 1696 nicht weniger als 13 Calmeten namhaft gemacht und 23 Beiligentage angeführt, die heimlich gefeiert wurden. "Auf alle Ermahnungen" — schreibt Baftor Goseten von Michaelis — "wird nur die Antwort: das ift immer der alte Glaube gewesen". ikka wana usk olnud.) Unter all den Rapellen in Estland, bei benen "bas heibnische und papistische Wesen" im Gange war, nahm bie ju

Waholm einen besonderen Platz ein. Weit aus Außland kamen die Leute am 2. Juli namentlich herbeigeströmt. Der Gouverneur von Reval Graf Erich von Oxenstierna versuchte dem Unwesen zu steuern und sandte sogar Soldaten gegen die "Abgötter". "Aber was nicht öffentlich bei Tage geschieht", bemerkt der schon erwähnte Pastor Scholsbach, "geschieht boch zu solcher Zeit bei der Nacht, daß man um diesielbe Kapelle auf bloßen Knien herumkriecht oder sonst dreimal umher geht, den gottlosen Bettlern, die daselbst siehen, Geld und Brod gibt, kleine Kinder (?) und Kinderhemde opsert, Hülfe sucht, Wachslichter anzündet und wer etwa einen Sohn oder Tochter begehrt, solches in Wachsabildet und also dem Teusel dient. Soviel man hat steuern können, ist discher gern nach Vermögen geschehen, was aber nicht geändert werden kann, muß man Gott besehlen und solche Wysterien stehen lassen, dis es endlich ganz übern Hausen fällt".

Im Jahre 1667 fand ein großer öffentlicher Exzeß daselbst statt. Am Mittwoch vor Maria-Himmelsahrt waren von sern und nah Kranke dahin gewallsahrtet und 5 Bettler hatten sich gleichsalls einzgestellt. Die Kranken krochen auf den Knieen oder setzten sich auf den Altar, andere schwangen Geld um den Kopf und warsen es auf den Altar. 20 Personen gingen eine hinter der andern mit Wachselichtern um den Altar, und wer blind oder taub war, warf rotes Garn in die Höhe. Ob die Kranken für solches Treiben bestraft worden sind, ist undekannt, nur so viel hat sich erhalten, daß die Bettler sünf Sonntage hindurch nicht an der Kirchentüre stehen dursten.

Auf ber Bisitation 1715 heißt es: "Es ist ein Ort, wo Abersglauben getrieben wird. Ein Bauer befendirt diesen Ort öffentlich und führt babei ärgerliche und unanständige Redensarten im Munde."

Aus den Bisitationsprotokollen, aus denen wir über die Häusigkeit der Kasualien in den Kirchspielen uns unterrichten können, wie aus den früheren gelegentlichen Aufzeichnungen erhellt deutlich, wie unsverhältnismäßig gering die kirchlichen Beerdigungen sind. Wir treffen auf Jahlen wie 127 Taufen und 22 Tote, 108, 117, 127 Taufen zu 16, 28, 47 kirchlichen Beerdigungen, ein Zeugnis, wie ungern sich der Bauer dazu verstand. Unter allen möglichen Borwänden: schlechte Wege, Mangel an Pferden, Unkosten wegen des "Gesöffs" (!), Mangel an Geld, suchte man bei der unkirchlichen Beerdigung zu bleiben. Die schwedische Regierung versuchte durch Ermahnung und Reskripte dem Seraphim, Geschichte II.

Digitized by Google

zu steuern. In einer 1662 vom Oberkonsistorium ausgehenden Berordnung wurde es den Herrn Pastores ans Herz gelegt, "mit Manier
und Fleiß, gemachlich durch Hilfe ihrer Herrschaft" den Aberglauben
auszurotten und die Einfältigen zur Einsicht zu bringen. Geholsen
haben dieses und spätere Restripte nicht übermäßig viel, bei Kapellen
und altheidnischen Anlagen senkten die Bauern noch viele Jahrzehnte
die Leichen in ungeweihte Erde<sup>1</sup>).

Allgemein wurde das ganze XVII. Jahrhundert hindurch über bie Robeit, die Trunksucht und die fittliche Bügellosigkeit der Bauernbevölkerung geklagt. Die zahllosen vom Abel unterhaltenen Krüge, oft in ber Rähe ber Rirche, wirften bepravierend. Bor ben Kirchen ging es oft her wie auf ben Jahrmärkten, Word und Totschlag waren an der Tagesordnung — alles bei Begleitung der in Eftland jo beliebten Sachfeife! Daß die Bauern, namentlich an hohen Festtagen, mit großem Geschrei Bante und Stuhle zerbrechend und mit fich hinausschleppend, aus der Rirche zu laufen pflegten, wird nicht nur aus einem Kirchspiel zu melben gewesen sein, oft war ber Larm so arg, daß ber Prediger ben Gottesbienst taum fortsetzen konnte, und das unaufhörliche Herein- und Hinauslaufen war vielfach fo zur Regel geworben, daß man Anno 1690 von jedem Gut eine Bache an den Kirchenturen aufftellte, freilich ohne allzuviel Erfolg. Livland wurde 1642 festgestellt, daß von 160 Personen, welche in einer Kirche versammelt waren, nur 5 das Baterunser kannten. Landbevölkerung wußte so gut wie nichts von Chriftus und wenn jemand die Hauptstude bes Katechismus auffagen konnte, so wußte er nicht, was fie bedeuteten. Die Gleichgiltigkeit ber Bauern gegen die Kirche und die Ritualien war grenzenlos. Gin Brediger in Livland berichtet 1643, daß fämtliche von ihm getaufte Rinder fo groß feien, daß sie geben konnten. In Livland war bekanntlich vielfach in der polnischen Beriobe bas Landvolt bem Katholizismus wieder zugeführt worben und die Spuren bavon mertte man noch lange. Die Brediger bes wendenschen Gebiets - bes früheren Bistums - erflarten noch in ben vierziger Jahren, alle Ginwohner feien Anhänger bes Bapismus und Sand in Sand damit wucherte ber gräßlichste Aberglaube.

<sup>1)</sup> Brof. Dr. A. Sausmann: Außerfirchliche Begrabnisplate im Eftenlande in driftlicher Beit. In ben Sigungsberichten ber Gel. Eftn.-Gefellichaft 1902.

Diesem entgegenzuarbeiten, begnügte man sich nicht mit geiftlichen Mitteln, wie der Predigt und der Unterweifung, sondern nahm nach ber Sitte jener Zeit seine Zuflucht zu Gewaltmagregeln. Wer im Bunde mit bem Teufel ftande, Bauberei verübt, Menichen und Bieh geschabet hatte, follte verbrannt werben; wer Zauberei trieb, ohne sich Dem Bofen verschrieben zu haben, follte mit bem Schwert geftraft werben; auf Bahrfagen, Krankenheilung und Unterredung mit dem Teufel ftand Gefängnis, im Wieberholungefall Stäupung und Landesverweifung. Im Jahre 1615 find im Weißensteinschen nicht weniger als 9 Zauberer verbrannt und mehrere heren in Reval auf bem Dom hingerichtet worden. Um dem Andrang zu den angeblich heiligen Stätten zu steuern, wurde wiederholt befohlen, alle Rreuze, Steine und ähnliche Dinge, die dem Aberglauben Borfchub leiften konnten, Solche und ähnliche Magregeln blieben nicht gang refultatios. Die "Abgötterei" zog fich um die Mitte des XVII. Jahrhunderts mehr ins Berborgene jurud, ohne freilich im Grunde ausgerottet zu fein. Kamen boje Zeiten, jo brady das alte Unwefen schnell empor: noch die Visitationsberichte von 1690 bezeugen benn auch, daß Böbenbienft und heidnische Brauche allenthalben im Schwange waren.

Es sei hierbei bemerkt, daß auch unter den deutschen Kreisen Aberglaube und Schwarmgeisterei zu Hause waren und oft seltsame Blüten trieben. So kam 1641 aus Deutschland ein Schwärmer Lorenz Wathaei, der als Apostel des in Leipzig durch Visionen zu großem Ansehen gekommenen Küsters Reichard agitierte, nach Dorpat und Reval und scheint hier nicht ohne Erfolg gewirkt zu haben. 1646 ist es ein früherer Lehrer der Politik und Geschichte der Universität Dorpat, der nach heftigen dogmatischen Streitigkeiten über den Sündensall Diakonus der Olaikirche in Reval geworden war, um den sich eine religiöse Bewegung gruppierte. Es entstanden leidenschaftliche Dispute, bis der Bischof Sandhagen nachdrücklich befahl, innezuhalten.

Wie groß die Zahl der Kriminalfälle unter solchen Umständen war, läßt sich denken. In den vierziger Jahren klagte der Propst von Dorpat, dort kämen in einem Jahre mehr Berbrechen vor als im ganzen Lande. Im Jahre 1650 befanden sich z. B. in der Jeweschen Gemeinde allein 9 Mörder, von 1646—93 wurden in Kl.-Marien nicht weniger als 22 Totschläge und 9 Kindermorde verzeichnet und noch 1696 schreibt das Revaler Konsistorium an den

Digitized by Google

Generalgouverneur, daß der damalige finnische Pastor am Tom in fünf Jahren 100 Personen, alle bis auf eine Esten, zum Hinrichtungsplatz geleitet habe. Ungemein groß war serner die Zahl der ohne Trauung zusammenlebenden Paare und über willfürliche Scheidungen wird oft geklagt. Chebruch sei etwas so oft Vorkommendes, heißt es im Krusensternschen Landrecht, daß er von vielen garnicht als Sünde angesehen werde.

Solchen Zuständen zu steuern, hätte es großen Eifers unter dem Abel und der Geistlichkeit bedurft. Daran mangelte es, namentlich in der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts, aber vielsach. Der Adel kümmerte sich vielsach wenig um Moralität und Religiosität der Bauern und die Qualifikationen der Prediger. Der weltliche Sinn einiger ging soweit, daß sie ihre Porträts auf die Altarbilder hängten und in den Kirchen sich der Plätze wegen oft mit Schmähungen und Verwünschungen traktierten, sich gegenseitig die Stühle wegzogen und hinauswarfen 1).

Der fittliche Buftand ber Beiftlichkeit ließ namentlich in ben erften Kahrzehnten des XVII. Jahrhunderts so gut wie alles zu wünschen übrig. Gewiß gab es treue Seelenhirten, aber bas Gros mar ver kommen und ungebilbet, ber Landessprachen nicht mächtig und allein bank der Edelleute, bei benen sie Sauslehrer ober ähnliches gewesen, zum Umt gekommen. Als Rudbeckius 1627 feine Bisitation burchführte, fand er unter ben Predigern in Eftland offenbare Berbrecher. Der Paftor in Wesenberg Andreas Finno war bes Kindermordes und anderer scheußlicher Verbrechen angeklagt und flüchtig geworben, bie Baftoren Jatob Baro in Haljall und Stefan Babrit in Regel waren u. a. des Ehebruchs schuldig, Poppius in Rosch außerdem angeklagt, bem Rufter mit bem Meffer einen Stich in ben Ruden versett zu haben. Der Baftor in Rerrifer benutte die Rirche als Brauhaus und Speisebube, bie Prediger in Rappel beraubten bie fahrenden Schüler ber Pferbe und Beitschen und trieben fie bann mit entblößtem Degen hinaus. Arel Orenftierna hat benn auch gefagt, daß er in Livland Prediger angetroffen habe, die nicht einmal zu Stallfnechten getaugt hatten und in Eftland war es nach obigem nicht

<sup>1)</sup> G. D. F. Bestling: Bon ben religiösen und sittlichen Zuständen in Eftland 1561-1710 in "Beitrage" V pag. 375 ff.

anders. Nach der Iheringschen Reform wurde es hier allmählich besser, die Zahl der eifrigen, tüchtigen Prediger wurde größer und ihre Wirksamteit für das Landvolk von wirklichem Segen begleitet. An schlechten Leuten sehlte es freilich auch später nicht und über Rangstreitigkeiten und Herrschsucht, die oft zu sehr ärgerlichen Aufstritten führten, wird mehr denn einmal berichtet, wobei freilich im Auge zu behalten ist, daß jene Zeit Rang= und Etikettenfragen ein Gewicht beilegte, das uns lächerlich erscheint. Um solchen üblen Bershältnissen zu steuern, bedurfte es einer tüchtigen Kirche und einer Bolksschule.

Ein eigentliches Bolksichulwejen auf bem flachen Lande hat es im tatholischen Livland, geringe Anfate abgerechnet, nicht gegeben. Auch was später erreicht worden ist, tam über gut gemeinte Anfänge faum heraus, auch nicht unter Guftav Abolf und feinen nächften Nachfolgern. Die Bifitationsordnung von 1634 bestimmte zwar, daß "Kirchen und Schulen, da fie find, zu erhalten, da fie mangeln, ju erbauen, mit tuchtigen Personen zu versehen und ber gebührliche Unterhalt zu verordnen fei", aber bie Berordnung blieb auf bem Bapier. Dann befahl 1650 bas Ronfistorium, "jede Kirche solle einen Rüfter haben", ber bie Jugend im Ratechismus unterweisen konne, aber, wie aus ben Bisitationen von 1668 und 1669 erhellt, aab es damals nur hier und da einen Rufter, ber dazu geschickt war. gegen Ausgang bes XVII. Jahrhunderts gewann ber Bolksschul= unterricht dant ber Fürsorge ber schwedischen Regierung und bem Gifer hervorragender Männer weitere Berbreitung. Es war bas Berbienft bes aus Lübeck gebürtigen, 1673 aus Sulzbach nach Livland gum Generalsuperintenbenten berufenen Johann Fischer, bag burch bie von ihm eifrig geforderte Bibelübersetung ins Lettische und Eftnische die Grundlage bes Bolksunterrichts gelegt und auch auf dem flachen Lande an die Errichtung von Clementarschulen gegangen wurde. Auch die ersten Bestrebungen, die Rufter, die mit "Unterricht Pastori affiftiren konnen," materiell ficher zu stellen, geben auf ihn zurud. Ihm war es ferner zu danken, daß Karl XI. 1684 in Bischofshof bei Dorpat eine Schule grundete, in ber Eftenknaben zu Schulmeistern herangebilbet werden jollten. Damit wurde ein Seminar geschaffen, wie Schweben ein foldjes nicht aufzuweisen hatte, mahrend in Deutsch= land wohl nur eine ähnliche Schule zu Wefel bamals bestand.

weniger als 160 "undeutsche" Kinder fanden hier Aufnahme, aus beren Bahl icon 1686 ihr Lehrer Forfelius zwei nach Stockholm mitnehmen und bem Monarchen vorstellen konnte. Richtete ber Generaljuperintendent seine Aufmerksamkeit vor allem auf den eftnischen Teil Livlands, so wirkte ber Propft Ernst Glück in Marienburg segensreich für Lettland. Neben ber Bibelübertragung, von ber noch in anderm Rusammenhang gesprochen werden wird, verdankt man ihm die 1683 ins Leben gerufenen brei Bolksichulen im Kirchspiel Marienburg, wie er fagt, "wohl die ersten in Livland". In ben beiben folgenden Jahren schickte er seinen Amtsbrüdern "ausgelernte Jungens" zu, die "nach diesem Eremplar das Schulwesen anhuben". "So wurde", berichtet Blück, "bas Land mit Schulmeiftern bepflanzt und wo feine Schulhäuser, nahmen die Baftores selbe ins Baus". Die schwedische Regierung nahm an diesen Bestrebungen ben tatfraftigften Unteil. 3m Namen bes Königs empfahl ber Generalgouverneur Sat. Johann Haftfer bem Landtage 1687 die Gründung von Schulen auf den Rittergütern. "Ihre Maj. haben", hieß es in der Proposition, "nicht allein mit großen Unfosten und Arbeit bie beilige Bibel in lettisch und eftnische Sprache, der Briefter- und Bauerschaft zum Beften, überjegen und jum Druck beförbern laffen, fonbern sowohl in ben Städten als auf bem Lande ben jeglichem Kirchspiele Baur-Schulen anzulegen. Desgleichen soll nun auch die Ritterschaft auf alleranädiast befohlen. ihren Gütern thun." Die durch die Reduktion schwer getroffene Ritterichaft beschränkte sich auf den Beschluß, in einem jeden Kirchsviel einen Rufter, der zugleich Schulmeifter fein follte, anzustellen, damit er für Land und ordinären Lohn die Bauern-Jugend im Lesen und Beten informieren solle. Fünf Jahre (1692) später ließ ber König dem Landtage mitteilen, bant feiner Munifigenz feien bei allen koniglichen Kirchen Bauernschulen angelegt und man vernehme mit Freuden, "wie an vielen Orten auch die vorhin gebundenen Rungen der jungen Bauernfinder von den vorigen Banden der Unwissenheit gelöset, die Werke sammt dem Ruhm bes großen Gottes ausbreiten können." Bei den "abeligen" Rirchen und Gemeinden mangelten bagegen bie Schulen "an unterschiedlichen Orten", weshalb die Regierung erwarte, fie werbe mit "gebührendem Nachdruck" für die mangelnden Schulen forgen. Schlimm icheint es allenthalben mit bem Schulbefuch bestellt gewesen zu sein. Fischer wandte sich beshalb birekt an ben König

und bat, er möge dafür sorgen, daß die "Arrendatore" ber durch die Reduktion in den Besitz bes Staates übergeführten Güter für die Hebung bes Schulbesuchs tätig sein möchten.

Estland, bas 70 Jahre früher als Livland unter schwedische Herrschaft gekommen war, sah baher auch weit früher Bersuche zur Bebung bes Bolksschulmesens 1). Schon ber eifrige Bischof zu Reval Chriftian Agricola (1584-86) und ber Paftor an ber Domfirche David Dubberch, ein energischer Mann mit einem warmen Bergen "für die armen unteutschen, albern und einfältigen Leutgen", ber bis 1603 als Bisitator bas Bischofsamt verwaltete, trugen für ben Bolksunterricht eifrig Sorge, indem fie ben Predigern ans Berg legten, fleißig mit ihren Gemeindegliedern, die noch nicht einmal die Grundbegriffe bes Chriftentums in sich aufgenommen hatten, zu tatechisieren. Erot ber Anftrengungen biefer beiben Männer blieb es aber fo gut wie beim Alten, einmal, weil bis 1617 Eftland burch ben polnisch= schwedischen Krieg start in Mitleidenschaft gezogen wurde, zum andern, weil ber Nachfolger Dubberche, Nils Gaza, eine völlig untuchtige Berfon und das geiftige Niveau der ibm unterstellten Geiftlichkeit ein ungemein tiefstehendes war. Mangel an Bilbung, Unkenntnis ber Landessprache, grobe Nachlässigkeit in ben Umtsverrichtungen waren Da wurde im Jahre 1638 Ihering zum Bischof von Eftland ernannt, ein Mann von Begeifterung für seinen hoben Beruf, beffen firchenpolitischer Tätigkeit wir ichon früher gedacht haben. Pfarrer im Stift Strangnas hatte er sich als tüchtiger und gelehrter Mann erwiesen und wenn ihm auch, wie wir wissen, seine Reform= plane meift mißglückt find, so war feine Tätigkeit zur Beforberung ber Bolksaufflärung nicht gang resultatios. Bas er in erfter Reihe zu Wege ju bringen suchte, war eine Verbefferung ber Predigten und Ratechisationen in ben Kirchen. Auf ber Synobe von 1645 legte er eine Katechisationsordnung vor, ber zufolge die Baftore an Sonn= und Feiertagen vor ber Predigt — aber von ber Rangel aus — einige Stude von dem Benfum, bas die Bauern lernen mußten, verlefen und barauf am folgenden Sonntage bie Rommunitanten und diejenigen, bie sich vor Anfang bes Gottesbienftes eingefunden hatten, verhören

<sup>1)</sup> G. D. Beftling: Mitteilungen über ben Bollsunterricht in Eftland 1561-1710, in "Beitrage zur Runde Eft-, Liv- u. Rurl." V. 3, 1898.

sollten. Doch ba viele die Kirchen gar nicht besuchten, war Ihering auch auf andere Mittel bedacht. Schon die furländische Rirchenordnung von 1572 hatte vorgeschrieben, daß ber Beiftliche Eraminationsreisen burch sein Rirchspiel unternehmen follte, Ihering griff biese Bestimmung auf und drang barauf, daß ber Prediger ein= oder zweimal im Jahr in Gesellschaft bes Rufters von einem Dorf zum andern fich begabe und Haushalt zu Haushalt ginge, um der Bauern Wandel und Renntnis ber hauptstude bes Ratechismus zu prufen. Auf Ihering war es ferner zurückzuführen, wenn einige Brediger als Borbedingung für Abendmahl und Trauung einige Kenntnisse in der christlichen Libre heischten. Auch ein von ihm angeordnetes eftnisches ABC wird 1642 Aber die Opposition gegen all' diese gut gemeinten Anordnungen war eine große und allgemeine. Die Bauern weigerten fich, sich irgendwelchen Berhören zu unterwerfen und es tam vor, daß, wenn der Baftor ins Dorf tam, die Jugend insgesamt in den Bald lief, mahrend die Alten unwillig erklärten, fie konnten Gottes Bort unmöglich in ihren alten Tagen lernen. Aber auch die Geiftlichkeit zeigte sich nachläffig und renitent, der Abel begegnete Ihering mit Immerhin war es während seines zwanzigjährigen Re-Unwillen. giments beffer geworben und in der zweiten Balfte des XVII. Jahrhunderts ftand die Geiftlichkeit in Liv- und Eftland im Durchschnitt auf höherer Stufe als früher. Bejonders hob sich die Kenntnis der eftnischen Sprache, ba viele Estländer an Stelle ber Ausländer Brediger geworden waren. Un vielen untauglichen Mitgliedern fehlte es gleichwohl auch jett nicht und Iherings nächste Nachfolger Bergin, Pfeiff, Hellwig (bis 1684) waren nicht die Manner, um mit Energie burchzugreifen. Die firchlichen Angelegenheiten befanden fich baber in trauriger Unordnung, ber Volksunterricht wurde völlig vernachlässigt, nicht einmal der öffentliche Gottesdienst wurde ordentlich gehalten.

Erst um die Mitte der 80er Jahre des XVII. Jahrhunderts beginnt man in Estland dem Volksunterricht praktisch auch von seiten der Regierung näher zu treten, analog den in Livland unternommenen Schritten. Der Impuls zu der Reform ging von dem Sohn des Pastors Joh. Forselius zu St. Matthias in Estland, dem jungen Studiosius Bengt Gottsried Forselius aus, der, von warmem Mitgefühl für seine unwissenden Heimatsgenossen beseelt, den Generalsuperintendenten Joh. Fischer auch für Estland zu interessieren wußte, der seinerseits ein

warmer Anwalt vor dem Throne wurde. Die oben erzählte Errichtung der Schule in Bischofshof bei Dorpat, deren Vorsteher er wurde, war ein Zeichen, was gemeinsame Arbeit erzielen konnte. Leiber fand Forselius Ende 1688 seinen Tod durch Ertrinken. Doch die von ihm ausgehenden Unregungen fanden bei manchem seiner Umtsgenoffen Un= erkennung und Nachfolge, fo bei Gabriel Berlin zu Creut in Barrien, der 50 schwedische und eftnische Bauernknaben bei fich versammelte und fie lesen und Kirchenlieder singen lehrte, bei Forselius in St. Matthias und bei bem befannten Chroniften Relch zu St. Johannis in Jerwen, andere bagegen, welche insbesondere heftige Begner von Forselius' Reformen in der eftnischen Schriftsprache, die er ber Umgangesprache möglichst annähern wollte, waren, feindeten ihn aufs äußerste an. Doch bie Buld bes Königs und bie Energie, mit ber bie Regierung fich ber Schulfache annahm, ließen bie Errichtung von Bauernschulen allgemeiner werden, wenn auch ihre Rahl ber in Livland entstehenden er= heblich nachstand. Auf Bitten ber eftländischen Geiftlichkeit an ben fast ftets in Schweben lebenden Bischof von Eftland, Gerth, gab biefer 1689 ber Ritterschaft durch ben Gouverneur seinen Willen fund, daß bei den Rirchen Schulen errichtet wurden, damit die Bauernjugend "im Lefen und Christenthum" unterrichtet wurde. Auf dem Landtag von 1690 beschloß dann auch die eftländische Ritterschaft analog bem 1687 in Livland gefaßten Beschluß: "Die Schulen follen von den Eingepfarrten ber Rirchspiele aufgerichtet und Schulftuben mit Fenftern errichtet werben. Und wo ber Rufter bie Schule mit bedienen tann, foll er babei erhalten werden, wo aber nicht, biefer abgesett und von ben fämtlichen Gingepfarrten eine tüchtige Berfon, bie beiden Diensten porftehen tann, eingesetzt werden und diefer foll bem Baftor feinen andern Dienst leisten, als was sein Umt erfordert. Wobei bies expresse beliebt ift, bag, wo bei einer Rirche fein Rufterland, ben Gingepfarrten freistehe, die Schule nach ihrem Gutbefinden anzulegen." Dit der Berwirklichung hat es freilich gute Weile gehabt. Trop "harter Monitoriale" des Generalgouverneurs stellten sich Schwierigkeiten über Schwierigkeiten in den Weg. Der Abel war durch die Reduktion verarmt und baber unluftig ju Opfern, Gingepfarrte und Rirchenvorfteber zeigten fich läffig. Bauerngefinde, die man ben Schulmeiftern wie in Livland und Defel anweisen konnte, gab es nicht in geeigneter Bahl und bie Bauern waren oft fo arm, daß fie die Kinder nicht mit Brot für die Dauer ber Schule verforgen tonnten und fie beshalb babeim behielten. Geschah somit wenig auf obrigkeitliches Gebeiß, so forgten boch ein= gelne Gutsbesiter für ihre Bauernschaft und riefen fleine Schulen ins Leben. War zu Guftav Abolfs Reiten bas Bilbungeniveau noch ein fo niedriges, bag es noch viele Berfonen gab, bie nichts von Gott und Chriftus wußten und wie Stytte an feinen Ronig fchrieb "mit Ruftimmung ihrer Herren wie die unvernünftigen Thiere lebten", so hatte sich im Laufe der Jahrzehnte die Rahl der Lesekundigen erheblich vermehrt und namentlich unter ber schwedischen Bevölkerung ber Infeln und einiger Ruftenftriche zu einer recht allgemeinen Lefefertigkeit geführt. Um die Wende des XVII. und XVIII. Jahrhunderts soll, wie ein schwedischer Forscher annimmt, das Bolf in Estland meistens den Wortlaut bes kleinen Katechismus ohne Luthers Erklärung gekannt haben. Die furchtbare Hungersnot in den 90er Jahren, der nordische Krieg und die in seinem Gefolge graffierende Best machten aber auch in Liv- und Eftland all biefen humanen Strebungen ein gründliches Ende.

Nichts konnte im Rampf gegen all diese Übelstände und diesen Aberglauben mehr in Betracht tommen, als die Verbreitung der Bibel und bes Ratechismus in ber Bolkssprache, ba sie zugleich bie Grundlage ber Elementarbildung barftellte. Sier lag aber zugleich ber Rernpuntt ber bei aller Singabe doch relativ geringen wirklichen Erfolge ber Brediger 1). In faft allen Gemeinden hatten fie es mit zwei Nationalitäten, ber beutschen und lettischen ober eftnischen zu tun, bisweilen gar mit einer britten, der schwedischen. Das Erlernen des Lettischen, vor allem aber bes Eftnischen war für die Brediger, die meift Ausländer waren -- Deutsche ober Schweben — beren Söhne erft im Lande geboren wurden und bann mit besserem Erfolg tätig sein konnten — eine sehr schwierige Aufgabe, die sie benn auch nur recht unvollkommen löften. Selbst bekannte und ihres Eftnischen wegen vielgerühmte Brediger beherrschten die Landessprache im Grunde recht mangelhaft, viele andere iprachen gar ein fo übles Eftnisch ober Lettisch, bag felbst leibeigene Bauern des öftern Rlage zu führen wagten, fie verftanden ihre Seelforger schlechterbings nicht und erhielten aus ihren Borträgen keinerlei Lehre und Troft2). Es waren in der Tat ichier unüberwindliche

<sup>1)</sup> G. D. F. Beftling: Mitteilungen über ben firchlichen Rultus in Eftland zur Zeit ber schwebischen Herrschaft in "Beitrage" V. 270 ff.

<sup>2)</sup> Baftor 28. Reiman: Behn eftnische Predigten aus ber Ditte bes

Schwierigkeiten, die durch die Sprachendifferenzen für die älteren Predigergenerationen entstanden, und ein heutiger evangelischer Prediger Livlands hat nicht mit Unrecht an solgenden Ausspruch Luthers ersinnert: "So lieb als uns das Evangelium ist, so hart laßt uns über den Sprachen halten. Und laßt uns das gesagt sein, daß wir das Evangelium nicht wohl werden erhalten ohne die Sprachen. Die Sprachen sind die Scheiden, darin dies Messer der Geister steckt. Sie sind der Schrein, darinnen man dies Kleinod trägt. Sie sind das Gefäß, darinnen man diesen Trank saßt. Darum, odwohl der Glaube und das Evangelium durch schlechte Prediger mag ohne Sprachen gepredigt werden, so geht es doch saul und schwach, aber wo die Sprachen sind, da geht es frisch und stark und wird die Schrift durchgeschrieben und sindet sich der Glaube immer neu durch andere und aber andere Worte und Werke."

Die hier in ihrer ganzen Bedeutung dargelegten Mißstände wurden von Predigern, die ihrer Pflicht sich bewußt waren und das Landvolk liebten, wohl erkannt, aber das Unglück wolke es, daß gerade die Führer der auf ein edles Ziel gerichteten Bewegung bei allem guten Willen nicht imstande waren den richtigen Weg einzuschlagen. Indem sie Werke schusen, die nicht nur der heutigen Kritik nicht Stand halten, sondern von Einsichtigen schon damals als unvollkommen erstannt wurden, legten sie, da ihre Arbeiten auf Jahrzehnte eine unverdiente Autorität genossen, den Grund nicht nur zu Zwistigkeiten aller Art, sondern auch zu langdauerndem Stillstand der so brennenden Frage. Das bezieht sich weniger auf die Übersetzung des Lutherschen Katechismus und der Evangelien und Episteln für die Sonntage, die bereits 1632 der Teal-Fölksche Prediger Rossishnius in Riga im dörptsestnischen Dialekt herausgab, als vor allem auf den früher ungeschränkt gesobten Mag. Heinrich Stahl, der zwischen 1632—38 sein berühmtes Haus- und Kirchenbuch und 1641 "von dem Lehen Spiegel, darinnen kürzlich gezeiget wird, wie ein einfaltiger Christ die sest und sontägliche Evangelia in reiner Lehr und heiligem Leben ihm zu nuhe machen kann", den I. Teil herausgab. Die von ihm gebrauchte reval-estnische Sprache und die von ihm angewandten gram-

XVII. Jahrh. in ben "Berhandlungen ber Gelehrten Eftnischen Gesellschaft". XX. Heft 1.

matischen Grundsäte waren nicht aus der lebendigen Bolkssprache geschöpft und dem Bolke daher wenig verständlich, obwohl der Inhalt bes handbuches - u. a. Luthers Ratechismus, Gebete, Bfalmen, Cvangelien, Texte und Episteln — fehr zweckmäßig ausgesucht war. Schüler, von benen uns gehn eftnische Bredigten aus ber Ditte bes Jahrhunderts erhalten find, waren noch weit mangelhafter; wahrend Stahls Sprache in lexifalischer hinficht nur wenig Tabel verbiente, erforbern bie in Rebe stebenben Bredigten feine geringe Anstrengung, um überhaupt verstanden zu werden. Und dabei befinden fich unter ihren Verfassern sogenannte Autoritäten, wie Joh. Engelbard Bender ju Rl. St. Marien, Chriftof Blum ju haggers, zwei Manner, die neben Propst Anton Heiberich zu Regel zu ben Saulen ber bes Eftnischen Rundigen gehörten. Bon Stahl haben wir außer Grammatik und Wörterbuch, Postille und Predigten auch ein beutsch-eftnisches Gesangbuch. Zwar hatte die Reformation bei bem tiefen Bilbungestande der Landbevölkerung weber in Livland noch in Eftland einheimische Kirchenlieder hervorrufen können, man mußte daber die deutschen Rirchenlieder überseten. Ursprünglich geschah die Berbreitung berartiger Übertragungen handschriftlich, was natürlich bie ärgften Mikstände zeitigte. Der um die Wende des XVII. Jahrhunderts Diakon ber Beiligengeistkirche in Reval, Georg Müller, (+ 1608), sagte wohl, er wisse nicht, ob seine Gemeinde "mehr nach Gottes Wort ober wider basselbe singe", so unerhört verdrehten fie ben Text. "Es gibt niemanden, welcher ein einziges ber Lieber zu fingen versteht", und verzweifelt ruft er einmal aus: "Dumm seid ihr, und dumm und fremder Leute Gespott bleibet ihr auch!" Es wurde auch nicht besser, ehe Stahl 1637 in seinem Handbuch - Haus- und Kirchenbuch -Teil II bas erwähnte Gesangbuch herausgab. Es enthielt 142 Lieber, Die meisten von den besten Liederdichtern des evangelischen Deutschlands im XVI. Jahrhundert, von Luther nicht weniger als 32, ferner einige von Andreas Knöpken. Die Übersetzungen ins Estnische waren reimlos und in berfelben anfechtbaren Sprache wie wenige Sabre barauf fein "Legen Spiegel". Daß biefe Form ben Gesang febr erschwerte, liegt auf ber Hand. Man wies ichon bamals barauf bin. daß bereits 1622 in einem von dem aus Livland gebürtigen Jesuiten Buccius hergestellten eftnischen fatholischen Katechismus eine Anzahl gereimter Lieber abgebruckt sei und erreichte in ber Tat, daß 1655

von der Revaler Synode eine von Salemann=Reval und dreien Amts= brübern fertiggestellte Kirchenliedersammlung, die ben Reim verwertete, approbiert wurde. Balb erhob sich aber bie Kritif auch gegen dieses Gesangbuch — Propst Bender eiferte dagegen, daß es dem Glauben widerfprache — aber die auf ihre Rechtgläubigkeit und die Vertrautheit mit ber Opitsichen Berslehre pochenden Berfasser bes Bertes fanden Beiftand bei der Synode. Diese meinte, daß burchgreifende Underungen bei ben Bauern Zweifel am Chriftentum erweden konnten, und ließ auch die 1673 erscheinende Reuauflage in derselben mangelhaften Form. Erft in ben 80er Jahren bes XVII. Jahrhunderts bahnte fich bank ber energischen Opposition ber jungen Predigergeneration eine Wendung jum Beffern an, die an die bentwürdigen Namen ber Prediger Bengt Gottfried Forselius und Johann Hornung anknüpft und ihre autoris tative Stute in bem livländischen Generalsuperintendenten Gischer erhielt. Dieser ließ 1690 in Riga eine Sammlung von reval-eftnischen Kirchenliedern herausgeben, die aber vom Revaler Domfonfistorium fonfisziert wurde, und nicht beffer erging es bem 1695 von Fischer veranstalteten berühmten "Hauß- und Kirchenbuch", das auf Denunziation hin von Karl XII. mit Sequester belegt wurde. Bezeichnend für ben Standpunkt der Revaler Geiftlichen, die im Januar 1687 die Forfeliusichen Berbefferungsvorschläge, Die vom Landvolt wirklich gesprochene Sprache zur Grundlage zu nehmen, ablehnten und erflärten, den Bauern muffe die Stahliche Rirchensprache das einzig Maggebende fein, ift folgende Begründung: "Wozu follen die Worte nach ber Bauern inerfolierten und grob gewöhnten forrupten Pronunziation verstümmelt werben, wodurch die gute Deutung zugleich mit verstümmelt und gar bespektierlich gehoben wird". Aber diese grollenden Worte waren nur noch die Ausläufer einer zu Ende gehenden Richtung. Seitbem in Livland Forfelius und Hornung obgefiegt hatten, war ber Sieg ihrer Genoffen in Estland nur noch eine Frage ber Zeit. Anno 1700 gab Baftor Gutsleff in Reval eine bereits ftarte Konzeffionen machenbe Sammlung heraus, und als 1715 bas Reue Testament in forrettem Eftnisch erschien, mußten die Halsstarrigen favitulieren. in Halle ausgegebene eftnische Gesangbuch entsprach endlich allen billigen Bunfchen.

Die hier in Kurze dargelegten sprachlichen Unzulänglichkeiten haben auch auf die eftnische Bibelübersetzung einwirken muffen. Livland, das

sich dem Reformstandpunkt anschloß, versuchte vergeblich auf Bastvral= konferenzen 1686 und 1687 die eigenfinnigen Eftländer davon zu überzeugen, baß ein Eingehen auf ihr antiquiertes Sprachenprinzip eine völlig unbrauchbare Überfetung des reval-eftnischen Reuen Testaments zu Folge haben wurde. Go beschloft benn Fischer bas bereits begonnene Werf in der Stille ohne Eftland fortzuseten und zu Ende au bringen 1). Er veranlaßte ben Baftor zu Rawelecht Adrian Berginius, ber später mabrend bes Rorbischen Rrieges von ben Ruffen hingerichtet wurde, ben ihm feiner eftnischen Renntnisse wegen bestens bekannten Sprachforscher Johann Hornung zu sich ins Baftorat zu nehmen, wo biefer in ber turgen Zeit vom 20. Rovember 1687 bis Reujahr 1688 das ganze Reue Testament aus dem Urtert ins Revaleftnische "in unübertrefflicher Beise" übersette und eine Abschrift Fischer übergab, bessen Absicht, fie durch ben Druck zu verbreiten, an den bekannten Revaler Machinationen scheiterte. Der neue Generals superintendent Nikolaus Bergius wandte 1703 der Angelegenheit seine Aufmerksamkeit zu und erwirkte von Karl XII. den Auftrag, den Drud ber eftnischen Bibel besorgen zu burfen, bie in Abschriften bereits vielfach verbreitet war. Das Konfistorium trug dem Brapositus Brotmann in Lais und dem Baftor Andreas Dorsch auf eine saubere Abschrift ber Hornungschen Übersetzung anzufertigen, benen Joh. Daniel von Berthold, Baftor zu Billiftfer aufs eifrigfte half. Aber die Ein= fprache Revals und ber Tob von Bergius brachten bie Sache aber-Sein Nachfolger Gabriel Stragge blieb jedoch mals ins Stocken. dem Unternehmen treu und im September 1707 bewilligte Karl XII. in Schlupze in Groß = Bolen bie Mittel zum Druck ber eftnischen Bibel. Die Note bes Norbischen Krieges haben die Berausgabe bes Reuen Testaments freilich bann boch bis 1715 verzögert, die erste estnische Bollbibel ift gar erft 1739 im Drud erschienen.

Schneller entwickelten sich die auf gleiche Ziele hinarbeitenden Bestrebungen im lettischen Livland. Aus kleinen Anfängen hatte sich hier ein stattlicher Baum entwickelt. Jenseits der Düna begannen in Kurland unter dem Schirm des Herzogs Gotthard und dessen frommen, in Luthers Lehre wohl erfahrenen Nachfolgern die Arbeiten, bald aber stand Livland

<sup>1)</sup> Baftor B. Reiman in ben "Sipungsberichten" ber Efin. Gel. Gefellicaft 1900 pag. 168ff.

ben kurländischen Seelsorgern nicht mehr nach. 1586 bereits erschien ein tleines schlichtes lettisches Sandbüchlein (Enchiribion), bas in vier Souderteile zerfiel. Da war zuerst ber lutherische Katechismus, b. h. Die fünf Sauptstude mit ihren Erklarungen, ber Morgen= und Abend= fegen, die Haustafel, das Trau- und Taufbuchlein. Daran schloffen jich 10 der schönften Pfalmen, bann 48 Rirchenlieder, barunter 28 von Martin Luther, ferner die Gottesbienstordnung und anderes. ältesten ins Lettische übertragenen Lieber haben weber Metrum noch Reim und lange hat ce gebauert, bis damit eine Underung begann. Lange noch fang bas Landvolf meift biefe unmetrischen Lieber und bie metrischen Übertragungen, die ber furlandische Prediger Füreder 1671 herausgab, faßten nur allmählich Wurzel Der Teil III des Handbüch= leins enthielt die Sonn- und Festtagsperitopen, die Evangelien und Episteln, und endlich ber vierte Teil die Leibensgeschichte Chrifti. Go fand man in biefem Buch Ratechismus, Rirchenlieb und bas sonntägliche Gottes= wort, jene Wurzeln, aus denen die chriftliche lettische Literatur erwachsen ift. Gine ftattliche Reihe ber Gefangbucher entftand bann in taum Eine in Riga gedruckte 1615 erschienene Ausgabe hundert Jahren. enthielt bereits 146 Lieber. In dem neuen Gesangbuch Füreckers und in ber vierten Auflage bes Handbüchleins, bas von bem gelehrten furländischen Hofprediger Herzog Friedrichs, Georg Mancelius, 1631 ben lateinischen Ramen "Vademecum" erhalten hat, hatten gar 450 Lieber Aufnahme gefunden. Mancelius verdankte man viel. Er liebte bas Landvolf und hatte sich blutsaure Mühe gegeben eine lettische Orthographie herzustellen, 1638 in seinem "Lettus" und in ber Phraseologica lettica gezeigt, wie die "undeutsche" Sprache richtig erlernt werden könne; 1642 ließ der Ascheradensche Pastor Rehhausen seine Manuductio folgen. Der Oberpaftor und Superintendent Beinrich Abolphi in Mitau mühte sich an dem schweren Werke einer lettischen Grammatit und ließ 1685 feinen "Ersten Berfuch" erscheinen. Gin vortreffliches Buch waren ferner bie von Mancelius 1654 herausgegebene erfte Evangelienpostille, der von ihm ins Lettische übertragene Jesus Sirach und bie Anno 71 erschienenen Sprüche Salomonis. 1685 erschien bas erfte vollständige lettische "Neue Testament, 1689 bie gesamte heilige Schrift, die nach Revision durch eine Kommission livund kurlandischer Brediger 1685—1889 in Riga gedruckt wurde. Große Berdienste gebührten hierbei bem Generalsuperintendenten Joh.

Fischer, ber nicht ruhte, bis die schwedische Regierung Geld bewillig um ans Werk gehen zu können. Der Pastor Ernst Glück in Marice burg und Christian Bartholomäus Wiken in Lennewarden waren die Hauptübersetzer gewesen.

Es ift in den Resultaten schließlich nicht viel, was an Arbeiten für ben Bolksunterricht in Livland und Eftland im XVII. Jahrhundert erreicht worben ift. Es hat neben gutem Willen und feuriger Singabe an eine eble Sache an Faulen und Läffigen wie an Unwürdigen wahrlich nicht gefehlt. Wer aber gerecht fein will und fich ein Bild macht, unter welchen erschwerenden Berhältniffen die Geiftlichkeit jener Tage zu wirken hatte, wird das Erreichte höher werten als es auf ben ersten Blick erscheinen möchte. Wie unmöglich waren schon bie baulichen Verhältnisse der Kirchen und Pastorate, über die uns aus Eftland — in Livland ift es nicht anders gewesen — charafteriftische Runde aufbewahrt worden ift 1). Wir reden hier weniger von den ftädtischen Kirchen, die im Laufe des XVII. Jahrhunderts auch wiederholt von Brand und Zerstörung heimgesucht worden find. Johannisnacht 1624 zerstörte Feuer die Domfirche in Dorpat2), die freilich schon lange baufällig gewesen, beren Inftandsetzung die ichwebifche Regierung aber ins Auge gefaßt hatte. In Riga fturzte 1666 ber hohe Turm ber Petrifirche, ber fast 300 Jahre gestanden hatte, ein, und kaum war er wiederhergestellt, so zerftorte ihn der furchtbare "Mordbrand" von 1677 abermals. Die Kirche aufzubauen war ben Bürgern jedoch heilige Pflicht. 1688-89 konnten ber Baumeister Robert Bindenschu aus Strafburg und der Stadtmaurer Benife aus Holftein bas Werf abermals vollenben, bas freilich 1721 ein zuckenber Blit teilweise wieder vernichtete. Die schon Schloftirche in Hapfal wurde 1688 durch Feuer so verwüstet, daß die Abhaltung des Gottesbienftes mit Lebensgefahr verbunden mar, und in Reval murde die alte Domtirche 4 Jahre vorher gleichfalls eingeäschert. Zwar eilten Karl XI. und die eftländische Ritterschaft sie zu restaurieren, aber noch 1694 fehlten Draelwerf und Altargemälbe. Noch viel schlimmer jah es auf bem flachen Lande aus. So schreibt z. B. ber Paftor Clofius von

<sup>1)</sup> Baftor R. Binkler-St. Jürgens: Über Kirchen und Rapellen Eftlands. Beiträge zur Runde Eft-, Liv- und Rurlands. Band V, 1 (1896).

<sup>2)</sup> S. Lichtenstein in den Sitzungeber. der Welehrten Eftn. Gefellichaft 1901.

. wegelecht in Harrien im Juli 1661 an das Konfiftorium: "Die saftoratsgebäube find sämmtlich so verfallen, daß ich keines berselben nach Rothdurft gebrauchen tann. Bei Thau= und Regenwetter fann man weber am Tische troden sigen noch im Beitämmerlein Ruhe Sabe nicht fo viel Bequemlichteit einen guten Freund gur Racht zu beherbergen. Möchte sich schämen ein Schweinehirt ober geringster Bettler also zu wohnen. 2 fleine Beitammerlein, so ber Wohnstube angehängt und noch etwas konnten gebraucht werden, fielen verwichene Abventzeit über ben Haufen, ba mir benn großer Schabe geschehen von dem herabfallenden Sande, damit ber Boben belaftet gewesen. Bu Ueberfluß werbe ich von dem bitteren Qualm und Rauch, ben ber Wind in die Stube jagt, fo gequalt, bag ich jum öfteren mit ben Meinigen vor unerträglichen Schmerzen nicht kann bie Augen offen halten, viel weniger meine nöthigen labores und meditationes ohne große Beschwer verrichten, beswegen benn ein großer Theil meiner und ber Meinigen Gefundheit fallen muß. Bon ben Stallungen fann ich nicht das Geringste gebrauchen. Die ganze Sommer- und Herbstzeit verwichenen Jahres bie Pferbe fowohl als mein Groß= und Rlein= vieh Tag und Nacht unter blogem himmel in gang offenem Hof liegen und im Winter unerträglichen Froft, Regen und ungeftuhm Wetter ausstehen muffen. Beil auch nicht ber geringfte Stall mit einem Dach beleget, stehen sowohl die traftlosen Pferde als auch das Kleinvieh ohne einige Beschirmung und träufelt alles unreine Regenwaffer auf fie, daß fie bis an den Bauch im Rothe stehen und ich alle Augenblide befürchten muß, fie werben geftohlen ober von reisenden Bauern (weil fie offen umberlaufen), mit Schlägen verborben ober gar entführt." Das Baftorat war 1714 in einem gang verfallenen Buftanbe. St. Johannissche Baftor mußte in ber von einem Bauern bewohnten Babstube einkehren. Später wurde zwar das Wohnhaus etwas ausgebessert, aber ber Postkommissär bewohnte es, und als bas Posthaus fertig wurde, verfiel das Paftorat fo, daß nur der Schornstein übrig Die Acter lagen wuft. So fah es vielfach aus. In Nissi in Harrien war 1619 ber Glockenturm halb eingefallen, ber Kirchhof ohne Zaun, das Paftorat und seine Nebengebäude ohne Dach und so bau-fällig, daß kein "ehrlicher Mann dort wohnen kann". Maholm war burch die Ruffen verwüftet worden, ber Baftor Scholbach flüchtete nach Finnland. Als er wiederkehrte, fand er Ruinen vor. Geraphim, Beidichte II. 31

Er selbst schreibt: "Aber was für Elend wir vor uns fanden, ift nicht zu beschreiben. Die eble Kirche, die zuvor wohl gebaut mar, lag wufte, keine Thure, kein Stuhl, kein Fenfter, auch kein Gifennagel war mehr zu finden. Die Gräber waren mit Feuer gesprengt und die Todten beraubt, die Glocken hinweggeführt, das Paftorat eingeäschert, die Dörfer und Bofe umber verwüftet. Summa: die Berftorung Berusalems war da vor Augen. Die nächsten Bauern wollten vorgeben, als wenn ber Feind alles gethan hatte, aber es war vielmehr zu beweisen, daß sie es selbst nach bes Feindes Abzug verrichtet. Man hat nämlich häufig bei ihnen Bettftellen, Riften, Thuren, Rinderwiegen 2c. von ben bunt angestrichenen Brettern ber Kirchenstühle gefunden. Ich behalf mich, wie ich konnte. Bald wohnte ich in Malla, balb im Dorfe Workill, am meiften im Dorfe Baschel, woselbst ich eine Bauer-Riege inne hatte und mich fo lange im Rauche aufhielt, bis ber Sommer wieber herankam. Darauf liegen die Rirchspiel&= junter eine fleine Berberge auffeten, bag ich brinnen eine zeitlang zur Noth wohnen konnte, etliche Jahre hernach ein größer Logement. wurde eine ansehnliche Contribution zum Kirchenbau bewilligt, ben Sofen und ber Bauerschaft pro Saten je 40 Reichsthaler".

Auch Luggenhusen und Waiwara wurden 1657 verwüstet. In Luggenhusen wird die Kirche verbrannt, das Baftorat eingeäschert, noch 1660 muß ber Prediger fummerlich in ber Riege leben. Waiwara erbaute man eine Holzfirche, aber 1695 waren die Bande verfault und das Baftorat in trostlosem Zustande. Aus Wierland wissen wir, daß die Kirche in Haljall 1704 ohne Dach und Turm ift, in St. Jacobi Turm und Safriftei 1698 bem Ginfturg nabe find, und in Beigenstein befindet sich die hölzerne Rirche 1690 in jo baufälligem Buftanbe, daß man fich nur mit Lebensgefahr hineinwagen Dabei ift aber die Bürgerschaft so arm, daß fie die Remonte nicht ausführen kann. Nicht anders war es in der Landwieck vielfach bestellt. 1641 ist in Merjama die Kirche total besolat, und die Bisitatore behaupten nirgends ein so erbärmliches Pastorat gefunden zu haben. Der Bifchof fpricht feine Verwunderung aus, daß der Baftor in solchem "Rauch, Schmauch und Schmuty" es aushalten konne. Zwanzig Jahre später ift es ebenso, sodaß ber Paftor fein Bieb "redlichen Leuten zum Abscheu" bei fich im Borhause halten muß. Unno 1699 hören wir diefelben Rlagen.

Bergeblich versuchte ber livländische Landtag gegen den troftlosen Berfall der Kirchen einzuschreiten, indem er 1646 Exekutivmaßnahmen gegen die beschloß, welche ihre Baupflichten versäumten 1).

Unter so kümmerlichen Zuständen konnte wohl so manchem der Mut sinken. Auch die besten und eifrigsten Seelsorger sahen sich sast immer auf sich allein gestellt. Die Küster waren nur zu oft unswissende Leute und die Borbeter, mit denen man sich zu helsen sucht, nicht besser. Jener Borbeter im Pastorat Hanehl, der 1698 so unsgebildet war, daß er vom Bater Unser nur die Anrede und zwei Bitten kannte, um mit dem Amen zu schließen, war gewiß keine Ausnahme. Kein Bunder, daß der Kamps gegen Aberglaube aller Art einer Sisphusarbeit glich und oft die Hände verzweiselnd in den Schoß sanken.

In einer Zeit, wo felbst ber gebildetste Stand, die Prediger, vielfach durch Unwissenheit und Böllerei sich hervortat, konnte natürlich auch der Abel nicht ohne Buge brutalfter Selbstsucht, übermäßigen Lebensgenusses und egoistischen Standesbunkels sein. Die nicht abbrechenden Kriegswirren bis in die zwanziger Jahre bes XVII. Jahrhunderts waren auch feine Schule, in der die Edelleute milbere Sitten und idealere Regungen lernen konnten. Gewiß war der Abel des XVII. Jahrhunderts ein tropiges und furchtloses Geschlecht, allezeit bereit zum Wiberstand und bem König von Schweden wert als tapfere Offiziere. Bohl ftedte in ihm eine warme Liebe zur Beimat, tuchtige Rraft und nicht gewöhnliches Können, aber die Schulung und bas Gefühl ber Unterwerfung war ihm auch bamals fremb. Zwistigkeiten zwischen ben Brübern Batkul und Batkuls hochmütigen Haß gegen das Bürgertum, wer die früher erzählten blutigen Krawalle auf ber Universität Dorpat, an ber bie Sohne ber Bornehmften Livlands beteiligt waren, fich ins Gedächtnis ruft, weiß, wie geartet die Ebelleute damals waren. Ein jeder war fich felbst der Nächste, ber Befte, eine jede Schickung in ben Willen ber Allgemeinheit buntte ihnen Nachgiebigkeit. Auch unter ben ersten im Lande war rasch zufahrende Selbsthilfe, Auflehnung gegen Satung und Recht, die sich dabei höchft eigenartig mit gabem Festhalten an altüberlieferten Formen

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Fr. Bestling, Beitrag zur Kirchengeschichte Livlands 1621—56. cfr. Christiani: Situngeber. ber Gel. Eftn. Ges. 1902, pag. 50.

verband, gang und gabe und bas Prozessieren war ein Erbubel Bruber gegen Bruber, Schwager gegen Schwager, die Mengbens, Staels, Batkuls und Vietinghoffs ftets lagen fie in haber gegeneinander, ja felbst die Frauen wußten, wie die Witwe Patul, mit Degen und Biftole oft beffer umzugeben, wie mit Bibel und Schreib-Im gangen Lanbe gingen beren tolle Streiche um, wie fie mit vier bewaffneten Gesellen in das tegelsche Bastorat eindrang, ben Baftor, beffen Frau und Gefinde mit blogem Degen und Brugel überfiel, ihn beim Auge und in ber Seite verwundete und die Frau Baftor windelweich geschlagen hatte, wenn die Magbe fich ihr nicht entgegengeworfen hatten 1). Und nicht geringeres Auffehen machte die Duell= affare bes Landrats Guftav von Mengben mit bem Landrat Satob Stael von Holftein2), die am 1. Ottober 1679 auf bem Guftaveholm bei Riga stattfand und bei ber Stael durch die Rugel Otto Reinhold Mengdens, bes Landrats Sohn, sein Leben verlor. Guftav Mengden war fast zwanzig Jahre Landrat und hatte sich in Krieg und Frieden einen guten Namen gemacht: Anno 1656 mußten die Ruffen an ihn glauben, 1662, bann wieber 1678 war er in Stocholm, Anno 1666 verhandelte er mit den Aussen des Friedens wegen in Pljuffa hoch stand er unter seinen Genossen in Ehren, und mochte sein beftiges Wesen auch nicht selten berechtigten Unftog geben, so wußten boch alle, was der Landesstaat an ihm hatte. Dazu war er ein reicher Mann, ber in Livland Ibsel, Lappier, Sinohlen, Golgofeti, Beifenhöfchen, Aftrau, Russen, Lubau, Altenwoga und Zarnikau besitzt, bei Riga bas Sofchen Guftavsholm8) und in ber Stadt zwei fteinerne und ein hölzernes haus fein eigen nennt. Bon reineren Sitten als fein Bater, ber nach zwei Chen von feiner Frau, Belene, geb. Ungern-Sternberg, welche er 68 jahrig geheiratet, fich in Unfrieden getrennt hatte, war er ein treuer Bekenner bes Luthertums, ja felbft als Dichter geiftlicher Lieber wohlbekannt, von benen bas nachfolgenbe,

<sup>1)</sup> Anton Buchholt: Beiträge zur Lebensgeschichte Johann Reinhold Batful's. Riga 1893.

<sup>2)</sup> Das Folgende wird hier nach einem bei der ersten Auflage noch ungebrudten Bortrag S. Baron Bruiningt's in der altertumsforschenden Gefellichaft referiert, den im Manustript mir zur Ginsicht zu überlassen, der Berfasser die Liebenswürdigfeit hatte.

<sup>&</sup>quot;) Der heutige "Raiserliche Garten".

wohl in der Verbannung in Kurland gedichtete, sich durch Frömmigkeit und Innerlichkeit auszeichnet:

> "Gott ist mein Fels! Auf ihn hab' ich gebauet! Er ist mein Trut, dem meine Seele trauet. Sein Gnadenschut, Jusag' und wahres Wort It meine Burg und unbewegter Hort.

Laß' Wind und Meer, laß Sturm und Wetter toben, Ich will ohn' Furcht bennoch ben Höchsten loben. Dampf, Donner, Blig, Rauch, Feu'r und Wetters Macht Wird nur von mir ganz freudig ausgelacht.

Mein Fuß, so in bem Höchsten Ruhe findet, Ist wie ein Fels, in tiefem Meer gegründet, An dem der Wellen Sturm und Macht zerbricht: Er stehet sest und achtet Alles nicht!"

Es war auch kaum seine Schuld, wenn er mit dem Artillerie= generalmajor Jatob Stael von Holftein, seinem Kollegen im Landrats= folleg, einem Mann, der unter den besten genannt wurde, Landmarschall und Statthalter in Reval, ja Direktor ber Befestigungsarbeiten in Eftland, Livland und Ingermanland gewesen und über einen großen Güterbesit in allen drei Provingen gebot'), in heftiger Beise gusammen= Mancherlei Zwistigkeiten waren zwischen beiben schon vorgefallen, Awischenträgereien, an benen Staels Schwägerin, Die Schwester seiner Frau Anna Sophie, Belene von Mengden, die Schuld trug, hatten bie Lage zugespitt, als am Abend bes 30. September anno 1679 Stael, Guftav Mengden und beffen Sohn Otto Reinhold nebst vielen anderen Gaften, unter diesen ber Generalgouverneur Christer Sorn. auf ber Hochzeit beisammen waren, die ber Landrichter Matthias von Porten auf ber Gilbestube gab. Die Becher freisten und bas Gefpräch ging feinen Bang. Auch Stael und Guftav Mengden sprachen freundlich miteinander, worauf Mengden frühe zu Bette ging. Blut der anderen mochte bei dem Gelage mittlerweile in Wallung gekommen sein — vielleicht handelte es sich auch um eine vorgefaßte Brovotation — jedenfalls trat plöglich Otto Reinhold von Mengden



<sup>1)</sup> Ramfau, Heidenfelb in Livland, Hannijöggi und Jegelecht in Eftland, Lawoga in Ingermanland, Häufer in Riga, Pernau, Reval und Narwa.

auf Stael zu und stellte ihn zur Rebe wegen der Behauptungen der Frau Helene Wengden und einer dem Rittmeister Wulff gegenüber getanen Äußerung, Gustav Mengden sei ein unredlicher Geschäfts-mann, mit dem es übel sei, zu tun zu haben. Es entstand ein heftiger Wortwechsel, bei dem Stael seiner Behauptung nach die Angelegenheit auf morgen hätte verschieben wollen, der jüngere Mengden aber darauf gesagt habe, salls er nicht Rede stünde, würde er ihn sür keinen redsichen Mann halten, worauf Stael aufbrausend ausrief: "Und ich halte Euch für einen Narren und will nicht mit Euch reden!"

Früh morgens, am 1. Ottober, fandte Stael feine Rartellträger, Oberft Guftav v. Knorring und Oberftleutnant D. R. v. Nieroth, zu Suftav Mengben, um von ihm Genugtuung zu forbern wegen ber Außerungen feines Sohnes und feines Baters, ber gefagt haben follte, bie Streitpuntte mit Stael konne er als alter Mann gwar nicht ausfechten, auch folle sein Sohn Guftav das nicht tun, aber deffen Schwiegersohn und ber Sohn Otto Reinhold wurden ihn rachen. Mengben fcheint über die Herausforderung erstaunt gewesen zu sein, doch erklärte er, obzwar er für Bater und Sohn nicht verantworten könne, sich bereit, bei ber Mühle hinter ber Kobron-Schanze, wohin Staels Ausforderung lautete, ihm Rebe und Antwort zu Fuß ober Bferde zu ftehen: "Top! Ich habe ein Pferd und ein Paar Piftolen, damit ftehe ich Staelen zu Diensten!" rief er und begab sich um Mittagszeit mit einigen Begleitern, seinem Sohn, bem Dberft von Sidon nnd Rittmeister von Buttlar, von Guftavsholm über die Duna nach dem bezeichneten Das Gerücht von dem bevorstehenden Duell muß wie ein Lauffeuer durch die Stadt gegangen sein, da sich bei der Schanze außer zahlreichen Offizieren auch viele Rigische eingefunden hatten. Bergeblich versuchten die Genossen beiber Barten auf dem Rampfplat noch die Schon näherte fich Stael zu Pferde bem Gegner, ber, Bersöhnung. in der Linken Bügel und Degen, in ber Rechten das Biftol, bem Dberft Sidon, ber ihn beim Urm gefaßt hatte und beschwur, fie follten sehen, mas fie taten, fie waren beiberseits Landrate und Generalmajors, fie möchten ihren Saufern tein Übel ftiften, zurief: "Er fommt allschon auf mich los, der Bruder lasse mich reiten!" beibe aufeinander zusprengten und die Menge der Zuschauer, die bei Mengden gehalten hatte, mit nicht geringem Getümmel folgte, spornte plötlich Otto Reinhold von Mengden sein Rog an und näherte fich

mit erhobener Baffe und dem Ruf: er ware fein Mann, dem Gegner feines Baters. Bergeblich rief ihm Nieroth zu: "Berr Oberftlieutenant Mengben, was habt Ihr dabei zu thun, Ihr thut nicht ehrlich!", das Bistol in Otto Reinholds Hand trachte und ein Schuß traf Stael in ben rechten Arm. Diefer flog in die Bobe, fein Biftol aber entlud fich über der linken Achsel und fiel bann zu Boben. Gleich barauf fenerte auch Guftav Mengden auf Stael, worauf dieser, in den Leib getroffen, schwer verwundet zusammenbrach und vom Pferbe gehoben "Ihr Mörder habt mich hantiret wie Schelme und Mörder. Runmehr habt Ihr vollführet, was Ihr mir lange gedräuet!" rief er. Gewiß hat Otto Reinhold nicht vorbedacht, sondern im Affekt gehandelt, gereizt burch ben Gebanken, man werbe es ihm nachtragen, bag fein Bater sich für eine Sache schlage, die nur ihn angehe, aber mit Recht nrußte er tropbem die bitterften Borwürfe hören und felbft Guftav Mengden rief schmerzvoll aus: "Mein Sohn, mein Sohn, was haft Du gethan? Run muffen wir beibe aus bem Lanbe". - Die Lage war für Bater und Sohn verzweiflungsvoll, nur schnelle Flucht konnte fie retten — vom Kampfplat hinweg ritten fie auf ber Mitauschen Strafe nach Rurland, wo Guftav Mengden auf feinem Gute Abgunft Unterfunft fand. Otto Reinhold aber wurde im November 1680 von bem Kriegsgericht in Riga in contumaciam, ba er einen "vorfählichen und heimlichen Tobschlag begangen, wodurch er sein Leib und Leben verwirfet, andern jum Exempel und Abscheu" verurteilt, burche Schwert vom Leben zum Tode gebracht zu werden, worauf er nach Königsberg flüchtig geworden ift. Er ift bann, ohne bie Beimat wiedergesehen zu haben, 1687 auf seinem Gut Groß-Calven in Kurland gestorben. Im Dezember 1688 folgte ihm fein Bater im Alter von 62 Jahren, nachdem er gegen Erlegung von 3000 Talern ad pios usus und Bezahlung ber Gerichtskosten von jeder Strafe liberiert worden war. (4. Febr. 1682.) Gine Berföhnung mit ber Witwe Stael, die im Marg 1682 auch zustande tam, wurde burch bas Abscheiben bes alten Otto Mengden (26. Febr. 1681) wesentlich erleichtert. Die traurige Affare sollte übrigens auch ihr Gutes haben, benn es ift nicht unwahrscheinlich, daß bas sogenannte Duellplafat vom 22. August 1682, bas für die Beftrafung von Duellen, Schlägereien und Injurien bis in unfer Jahrhundert hinein maßgebend geblieben ift, mit bem erft wenige Monate zuvor abgeurteilten Mengben-Staelfchen Duellfall in

Verbindung gestanden hat, und gewiß ist, daß die von Mengden geleistete Bußzahlung für die erste lettische Bibelübersetzung verwandt wurde.

Noch einer andern romanhaften Spisobe der ausgehenden schwebischen Zeit sei zur Mustrierung bamaliger Sitten furz gebacht. fällt bereits in die Tage bes Norbischen Krieges 1). Rapitan Bettberg, 26 Jahre alt, in mehrfachen Liebesabenteuern erprobt, wollte feine Kousine Magbalena Uerfüll, verwitwete Abam, heiraten. Prediger weigerten, die Ropulation zu vollziehen, weil Beiraten zwischen fo nahen Blutsverwandten durch das Kirchengeset verboten woren, machte er seinen Freund Rapitan Sunninghusen willig, ihn in Gegenwart etlicher Offiziere und geladener Gafte im Juli 1708 in ber Saageschen Rapelle (bas Gut gehörte ben Eltern seiner Braut) ju trauen. Hunninghusen, als Prediger verkleidet, vollzog die Traubandlung und unterschrieb als Mag. Gottfried Röfter bas Trauzeugnis. Auf bem in Saage abgehaltenen Hochzeitsmahle schöpfte man jedoch Berbacht, weil bie Uhnlichkeit zwischen Mag. Röfter und Rapitan hunninghusen sehr auffällig war, fo daß diefer es für geraten bielt, bas Mahl zu verlassen und später landesflüchtig wurde. batten die Beteiligten, um den bofen Folgen zu entgeben, ftillgeschwiegen, aber eine verlaffene Braut Wettbergs, die Ansprüche an ihn hatte, machte die Sache anhängig. Die Prozegatten befinden fich fast voll= ftändig im Konsistorial= und Ritterschaftsarchiv und lassen uns schmerzliche Blicke tun in die tiefe sittliche Berwilderung, welche in die höheren Gefellschaftstreise unserer Beimat gedrungen war. Der Prozeß, welcher bis an den Rönig gebieh, dauerte 11/2, Jahre, mahrend beffen Wettberg und ein Mitwiffer gefänglich eingezogen waren, und hatte für bie Schuldigen wohl ein boses Ende genommen, wenn nicht — nach einer Notiz in ben Jegelechtschen Kirchenbuchern - Die Best sie samtlich hinweggerafft hätte.

Gewiß waren die erzählten Vorfälle nicht Alltagserscheinungen, sie erregten vielmehr auch damals Sensation, bezeichnend für Denken und Fühlen der Kinder des XVII. Jahrhunderts sind sie aber doch, zumal die ersten Familien des Landes in ihnen eine meist wenig beneidenswerte Rolle spielen. Wer jene rauhe und rohe Zeit begreifen will, wird an ihnen nicht achtlos vorbeigehen können.

<sup>1)</sup> Baftor Binfler l. c.

Wer wissen will, wie sich bas Leben ber Ebelleute jener Zeit abspann, wird bie militärische Karriere berfelben nicht aus bem Auge laffen burfen. Sowohl in schwebischen wie in fremben Dienften verbrachte eine große Bahl von ihnen einen guten Teil ihres Dafeins. In ber schwedischen Armee haben es viele zu hoben Ehren gebracht und fich mit Bravour geschlagen, sowohl im breißigjährigen Rriege braugen, wie im Norbischen Kriege babeim. Gab's aber lange Friedensjahre, so trat man in fremde Armeen und folgte fremden Fahnen. In ichlichter knapper Weise erzählt uns folch ein Leben bas Hausbuch bes livländischen Landrats Abam von Tiefenhausen 1). Aus ihm seien folgende Mitteilungen wiederholt: "Anno 1670 b. 28. Julii bin ich armer fündiger Mensch in Ehstland auf bem Hoffe Karrot in bieffe bobse und arge Welt gebohren. Anno 1677 haben meine Eltern einen Informatoren vor mir angenommen und benselben big Anno 1686 und also neun Jahren gehalten. Da fie aber auß Mangel ber Mittel weber benfelben länger, noch mich jum fernern Stubiren halten könten, mußte ich resolviren, mich ju Militarbienften ju begeben und begab mich alffo noch daffelbe Jahr, nembl. Anno 1686 ben des Sehl. General-Major Johann Andreas von der Bahlen Regiment und Leib= Compagny zum Freyreuter. Rach Berfliebfung 3 Monat wurde ich Corporal, Anno 1687 Quartiermeifter, um Anno 1688 Secunde-Cornet ben berselben Leib=Companen. Da ich aber vermercte, daß ben bamaliger friedlicher Zeit in Liefland wenig zu lernen wehr, auch teine sonderlich avensement zu vermuhten, ber Krieg aber anderwerts, nemblich zwischen Frankreich und benen Alligirten eben anging, refolvirte ich mich, hinauß zu reifzen, und weil eben die 6 schwedische Regimenter benen Sollanbern jum Safen in Samburg aufgerichtet wurben, capitulirte ich mit bem herrn Baron und Oberften Magnus Wilhelm Nirodt auff die erfte Fendrichs Plat bei beffen Infanterie, benn weil ich niemahlen vorhero ben ber Infanterie gedienet hätte, könte ich nicht sogleich Lieutinant werden und auf eine Company zu capituliren wahren meine Mittel und Vermögen nicht, baher, ob ich gleich schon Cornet mahr, muste ich wieder Fendrich werben, umb nur badurch in die Welt und in ben Rrieg hinein zu gerahten und bas

<sup>1)</sup> Mitgeteilt von S. Baron Bruiningt. Bgl. Sigungsberichte ber Altertumsforfch. Gef. pro 1892 pag. 27.

zwar Anno 1689, ben welcher Fendrichs Charge ich 3 gante Jahre, biß 1692, zubringen muffen. In wehrender Zeit habe ich die folgenben Actiones beigewohnet, alf nemblich Anno 1689 bie Belagerung von Reiserwerdt alf Belagerer, Anno 1691 bie Batalie von Floeri, Anno 1691 die Belagerung von Lüttig und die Bombardierung ber Stadt als Belagerter. Anno 1693 bin ich auß Bruffel, ba ich bas Jahr vorhero, alf 1692, Lieutenant geworden mar, vors Regiment nach Chstland auff bie Werbung commendiret worden und wie ich in Reval antahm, befiehl ich an bas talt Fieber. Beil nun felbiges in ein Quartarfieber sich verenderte und ganger zwen Jahre und 10 Wochen continuirte, tonte ich die mir committirte Berbung nicht fortseten, sondern muste um meine Dimmission schreiben, welche erft nach Verfließung ber zwen Jahren, nembl. 1695, erhielte. Beit an habe ich mich ben meinen Eltern in Chftland im Baufze aufgehalten, bis Anno 1700 im Febr. ber Sadiche Rrieg auging, ba ich bann im Juni mich zu ber Armee, die unter Riga und unter Commando bes herrn General Otto Wellings ftande, begab, in Meinung babei Employ zu erhalten." Wie Abam Johann bann im Rorbifchen Kriege gleich seinen andern abligen Landsleuten Karl XII. in Treuen gedient hat, braucht hier nicht weiter erzählt zu werben.

Run noch ein Wort über bie Leichenfeiern. Sie erweisen, daß nicht nur zu Lebzeiten oft ein großer Luxus getrieben wurde, sondern auch bei Beerdigungen und Beisetzungen es boch ber ging. beim Bauersmann unmäßiges Trinken, über bas geklagt wurde, fo ftellte fich beim Deutschen, insonderheit beim vornehmen Berrn Die Lifte bessen, was nötig war, ebe er Rube unter seinem Leichenstein fand, als ba Effen, Trinten, Böllerschuffe und Predigerfermone und ähnliches waren, verblüffend groß. Als 1667 ber fel. Conrad von Ürküll-Guldenband aus Riga über sein Erbaut Badenorm nach Reval zur Domfirche gebracht wurde, betrugen die Rosten bafür nicht weniger als 20471/2 Rtlr., wobei zu berücksichtigen ift, daß damals eine Laft Roggen höchstens 29 Rtlr., ein Ochse 15 Rtlr., ein Schaf ober Ralb 1 Rtlr. betrug. Da mußten schon in Riga bie Ravaliere und Trager mit rheinischem Wein und Bucker für 60 Rtlr. traftiert werben, 12 Schüffe aus Stücken fosteten 12 Dutaten ober 24 Rtlr. Babenorm muß 11/3 Ohm rheinischer Wein, dazu Gewürz, Bucker, eingemacht Rraut für fast 100 Rtlr. vergeben werben, auch für Trauerfalut geht viel auf, während ber Priefter, so "die Sermon gethan", 4 Rtlr., die Landprediger, "so bei der Abführung gewesen" je 1 Du= katen erhalten. Der Fransenmacher stellt eine Rechnung von 80 Atlr. auf,  $52^{1}/_{2}$  gehen für Taffet der Trauerfahnen, 58 Mtlr. für den Maler, 40 für ben Bilbichniger auf, dem Buchdrucker "für Briefe und Carmina" werben 20 Alr. ausgereicht. Für bas Trauerpferd, bas einer Damaligen vielgerügten Sitte zufolge in die Rirche geführt wurde, find 12 Rtlr. angesett. Wir regiftrieren ferner folgende Boften: Den Stadtfirchen gegeben 108 Atlr., ber Tuhmtirche und ben Prieftern gegeben 60 Atlr., Mag. Olbetopf für die Leichpredigt 36 Rtlr., bem Herrn Professor Müller für die Carmina 25 Rtlr. Ungeheuer ift auch die Menge der EB= und Trinkwaren, die in Reval konsumiert wurden: 3 Ochsen, 20 Schafe, 8 junge Schweine, 20 Kalkuhnen, 24 Banfe, 6 Ralber, 150 Bogel Bilb, 2 Laft Bafer, 4 Tonnen ge= beutelt Beizenmehl und 5 Tonnen gebeutelt Roggenmehl, Gewürz und Konfett zu 63 Rtlr., 34 Tonnen Bier 1) und vieles andre. es kostete schon damals für einen Reichen nicht wenig, mit vorgeschriebenen Burben unter bie Erbe zu tommen!

<sup>1)</sup> Beitrage zur Kunde Eft-, Liv- und Kurlands, V. Band, 1900 pag. 386.

## 19. Kapitel.

## Das Ende der schwedischen Herrschaft<sup>1</sup>). (Bis zum Ichre 1709.)

An einen Thronwechsel pflegen sich allerorten Hoffnungen berjenigen Gruppen zu knüpsen, die unter dem zu Ende gegangenen Regiment übel behandelt worden sind. Schweden in den ersten Tagen Karls XII. machte keine Ausnahme von dieser allgemeinen Wahrnehmung. Der Adel, der politischen Einfluß und materielles Gut verloren hatte, erwartete von dem kaum fünfzehnjährigen Könige Sinstellung der Reduktionen, Wiedergabe der früheren Stellung, in Livland glaubte man mit dem uns allezeit eigenen Sanguinismus um so mehr einen neuen Kurs erhoffen zu dürsen, als man in dem schon unter Karl XI. bestimmten Nachsolger Hasters, dem trefslichen Grasen Eric Dahlberg, einem als Ingenieur, Diplomaten, Offizier und Administrator

<sup>1)</sup> Ich kann auch heute noch nur wiederholen, was ich vor acht Jahren schrieb: Richts kann bem Berfasser ferner liegen, als in Nachfolgendem eine Geschichte bes Nordischen Krieges zu schreiben. Ein solcher Bersuch würde einmal weit über den Rahmen der vorliegenden Arbeit reichen, wäre zum andern überhaupt nicht ausstührdar. Ist doch die Gestalt Patkuls, der Seele des großen Krieges, in vielen Stücken noch völlig in Dunkel gehüllt. Bas in obigem Kapitel gegeben wird, ist, gleich wie im folgenden Schlußkapitel, nur eine Stizze, über deren Dürftigkeit sich keiner mehr im klaren ist, als der Autor selbst, der im Übrigen auch hier an den Austassungen seiner Kritiker nicht achtlos vorbeigegangen ist.

Bon Literatur sind für dicse und das letzte Kapitel benutt: Erdmanns, börffer: Deutsche Geschichte vom Westsälischen Frieden bis zum Tode Friedrichte bes Großen. II. Band. — Carlson: Geschichte Schwedens VI. — A. Frygell Karl XII. Band I—V. — A. Brückner: Peter der Große. (Ondensche Sammlung.) — Buchholt l. c. — C. Schirren: Kritik A. Brückners "Beter der Große" in Gött. Gel. Anz. 1880. Stück 30. — C. Schirren: Kritik des Carlsonschen Werts in Gött. Gel. Anz. 1883. Stück 1 und 2. — C. Schirren: Kritik von F. Martens "Recueil des Traités et conventions conclus par la Russie avec les

gleich ausgezeichneten Manne, die Gewähr dafür zu haben meinte, daß bessere Tage anbrechen würden. Mit einer für den toten Hastser wenig schmeichelhaften, für die Illusionen der Livländer aber überaus charakteristischen Ofsenheit begrüßte Prosessor Hermelin in Dorpat in schwungvollen lateinischen Versen den am 31. August 1696 unter Kanonensalut und Freudenbezeugungen in Riga einziehenden neuen Generalgouverneur: "Lege ab Deine Unruhe, Livland, hebe Dein von Sorgen gebeugtes Haupt! Du hast Gnade gefunden vor Deinem Könige, der Dir einen wackeren Steuermann gesandt hat":

"Zu bes Tartaros Höhlen die Ungeheuer zurückstoh'n, Sie, Stammmutter der Laster Schar, die die gierigen Kiesern Ausspert und immer mehr von dem gleißenden Golde begehret. Hoffahrt zog auf und davon, sie, die stets Berderben verbreitet Hat und den Kindern der Not nie Ohren und Türen geöfsnet. Jest mit Frieden und Freud des Altertums Tugenden kamen, Klugheit, Berstand, auch Treue und Recht in unsere Gegend!"

In den Absichten Dahlbergs hatte Livland sich freilich nicht gestäuscht: "gewisse Unordnungen", die er vorsand, suchte er abzustellen, für Minderung des Steuerdrucks, Herabsehung der Kronsarrenden u. a. m. den König zu gewinnen. Sein Hauptaugenmerk aber war auf eine Berstärkung der militärischen Position des ihm anvertrauten Landes gerichtet, da er die Festungen schlecht armiert, die Truppen in mangelnder Stärke vorsand. Doch nicht einmal für seine hierher

Puissance Etrangères. I-VII. in Gott. Gel. Ang. 1889. Stud 2 und 3. -C. Schirren: Livlandische Antwort. pag. 115ff. — Mettig: l. c. — A. Sammerftjölb: Erich Dahlberg in Livland. (Überf. v. T. Chriftiani) in Balt. Monatsfchrift XXXV. — Otto Sjögren: Otto Arnold Bantull. (Übers. v. B. Bergengrun) in Balt. Monatsichr. XXXXI. heft 8. 9. - Brof. R. hausmann: Anzeige von C. C. Uhlenbed: Berslag aangaande een onbergoet in be archieven van Rusland 2c. in ben Bott. Gel. Ang. 1892. Stud 18. — Dr. Friedr. Bienemann jnn.: Das Tagebuch bes Generals von Hallart über die Belagerung und Schlacht bei Narwa 1710 in ben "Beitragen" IV, 4. Seft. Derfelbe Autor: Die Rataftrophe ber Stadt Dorpat mabrend bes Rorbifden Rrieges. Rebft zeitgenöffifden Aufzeichnungen. Reval 1902. — Anton Buchholy: Bur Geschichte ber Belagerung und Rapitulation ber Stadt Riga 1709-1710 in Mitt. XV. Beft 1. - Die Belagerung und Rapitulation Revals im Jahre 1710 in ben "Beitragen" II, Beft 1. -Richter: 1. c. II, 2. — A. Bergengrun: Die große Ambassabe von 1697. — Otto Muller: I. c. 78ff. - Ed. Bintelmann: Die Rapitulationen ber eftlanbifchen Ritterschaft. 1865.

zielenden Pläne fand er bei ben leeren Kassen in Stockholm Zuftimmung, geschweige benn für die auf Erleichterung des Loses der Provinz gerichteten Wünsche. Weber Karl XI. noch Karl XII. gingen auf das ein, was er vorschlug, ja unter Karl XII. scheint der natürsliche Gegensatz zwischen brausender Jugend und dem bedächtigeren Alter des über Siedzigjährigen bald zu einer gewissen Entfremdung gesührt zu haben, die offen zutage trat, als Karl selbst nach Livland kam.

Much in Schweben, wo die vorzeitige Munbigfeitserklärung gerade von den Elementen betrieben worden war, die von dem fast noch im Anabenalter Stehenden eine völlige Abkehr von den Wegen Karls XI. erwarteten, spürte man balb, daß weber in ber inneren, noch in ber auswärtigen Politik eine Unberung eintreten würbe. Wie hätte der jugenbliche Monarch, ben als Rate Manner umgaben, die feines Baters Bertraute gewesen, auch neue Bahnen einschlagen sollen? Bie er in so manchem Zug seines Wesens bem Bater glich, so auch in ben Grundpringipien feiner Staatsleitung. Ernft, verschloffen, wenn auch nicht ohne knabenhafte Ausbrüche, die fein unfertiges Befen illuftrierten, erfüllt von ber Omnipoteng foniglicher Burbe, war er entschlossen bis jum Gigenfinn, wo es galt Schwebens Chre und Machtbesit mit bem Schwerte in ber hand zu verteibigen. viel von seinem Starrfinn gerebet, mit bem er Schwebens Unglud heraufbeschworen, man hat gemeint, wenn er Gyllenftiernas Blane aufgenommen, so hätte er seinem Lande die Großmachtstellung erhalten Doch nichts ist irriger! Das Tragische bieser außergewöhn= lichen Perfönlichkeit liegt vielmehr gerade barin, daß er in jugendlichen Jahren, ba ein anderer Monarch fich eben zu entwickeln beginnt, als einer, ber fertig hatte fein muffen, in Die verzweifeltsten Berbaltniffe hineingestellt wurde, die abzuwenden unmöglich war, die zu überwinden auch die Rrafte dieses "unzähmbaren Belben"1) auf die Dauer nicht Er wurde bas Opfer ber Politif feines Baters. ausreichen konnten. Deffen Erbichaft trat er an, aus ihr aber führte fein anderer Beg, als schmachvolles Zurudweichen ober Kampf auf Leben und Tob. Und als er in erbittertem Ringen ftanb, als Gegner zu Gegner trat, Broving auf Broving verloren ging, ba gab es für einen Rarl XII. fein anderes Ende als ruhmvolles Untergehen. Ginen Jugbreit seiner

<sup>1)</sup> Schirren.

Monarchie aufzugeben, wäre ihm ehrlos erschienen. Falsch ift baber Die Darstellung, welche ihn zuerft von allen Mächten umworben werden läßt und ihm bann ben Ausbruch bes großen Norbischen Krieges zuschiebt, ebenso wie jene, welche benselben bem Baren aufburbet und ihn gewiffermaßen zu einem zufälligen, abwendbaren Greignis macht. Der Kern zu ben friegerischen Komplifationen lag in ber antibanischen Politik Karls XI. Zwischen Schweben und Danemark hatte sich seit 1680 soviel Zündstoff gesammelt, daß es ein Zurud nicht mehr gab. Bu ber natürlichen Rivalität zwischen ben beiben fandinavischen Mächten um die Vorherrschaft im Oftseegebiet gesellten sich die bereits erwähnten Zerwürfnisse wegen ber Herzöge von Holstein-Gottorp, bie fich ber banischen Sobeit zu entledigen suchten und bei bem nabe verwandten schwedischen Königshause stets Rückhalt fanden. Hatte doch schon Karl Guftav eine holsteinische Prinzeffin zur Gemahlin gehabt, war doch Karls XII. älteste Schwester mit dem Herzog Friedrich von Holstein-Gottorp vermählt. An Versuchen König Christian V. von Danemark, bem Bergoge Die Souveranität mit ben Baffen ftreitig zu machen, hatte es benn auch nicht gefehlt und noch 1696 war nur burch bas Dazwischentreten ber Seemachte bas Argfte verhütet worben. Aber Erfolge hatte Chriftian nicht aufzuweisen, ungeschlichtet überließ er ben Austrag bes Streits, ber ben Kampf mit Schweben in sich schloß, seinem jugendlichen, ehrgeizigen Sohne Friedrich IV., der 1699 jein Nachfolger wurde.

Freilich ben Krieg vorzubereiten, Bundesgenossen zu werben, Schweben zu schwächen — baran hat er gerade die letzten Jahre seiner Regierung mit verstärktem Eiser gearbeitet und schon im April 1697 wurde in Kopenhagen eine Instruktion für Moskau ausgearbeitet, in der die Tripesallianz zwischen Dänemark, Zur Peter von Moskau und dem Polenkönig Friedrich August von Polen-Sachsen bereits als "ziemlich durchdachter Plan" erscheint. Denn das war eben das Mißliche für Schweden, daß seine Stellung im Nordosten weniger auf dem Stammlande, als auf eroberten Provinzen, Bremen, Berden, Bommern, Livland, Estland beruhte, also Ländern, die andern Mächten entrissen, von ihnen allezeit wieder zurückgefordert werden konnten. Rußland vor allem, dessen genialer Zar Peter, den man mit Recht den Großen nennt, wenn er auch gar sehr ein Kind seines Volkes und seiner Zeit gewesen ist, den Zugang zur Ostse eifriger denn je

erstrebte, und Polen, ober richtiger bessen König, in bem sich bie grenzenlose Frivolität und Genußsucht mit einem gewissen Schwung und "Leibenschaft für verwegene Conceptionen" verbanden 1), erheischten baher stets die sorgfältigste Beobachtung und das begründetste Mißtrauen.

Alls König Karl XII. ben Thron bestieg, war scheinbar die Lage trot ber banischen Keinbschaft eine friedliche: Bar Beter wurde burch einen langbauernben Türkenfrieg im Guben festgehalten, vor beffen Ende er zudem eine auf geraume Beit berechnete Reise in ben Weften antrat, König Augusts Blane standen gleichfalls nach gang anderen Und boch war die Lage nur scheinbar eine friedliche. bie Richtung ber ruffischen Politit, — bas Fenfter nach Europa auszubrechen, einen Safen an der Oftfee und damit Anteil an den "Commercien" bes Abendlandes zu erlangen, — ftand ficherlich schon bamals feft, nur das Wie und Wann lagen in zweifelhafter Unbeftimmtheit. Als ber Bar bei feiner Auslandereise 1697 ben herzoglichen Sof in Mitau besuchte, foll er ben Bunfch nach einem Oftseehafen nicht unterbrudt haben, und bei bem prunthaften Empfang, ben ihm ber Rurfürst Friedrich III. von Brandenburg in Preugen bereitete, ift ber Gebante eines Bündnisses gegen Schweben, wenn auch nicht perfett geworben, fo boch geftreift worben. Dazu tam ein bei einer fo ftolgen und impulsiven Natur wie ber Beters fehr wichtiges Moment: perfonliche Berlettheit. Auf ber Auslandsreise war er nämlich im Gefolge ber großen Ambassabe, die er inkognito begleitete, nach Riga gekommen, hier zwar mit feierlichen Ehren, aber boch mit einer gewissen Referve aufgenommen worden, die einmal burch bes Baren Intognito bedingt, zum andern durch das nicht unbegründete Migtrauen Dahlbergs bervorgerufen worden mar, die Ruffen möchten fich über die militärischen Bustande bes wichtigen Waffenplages orientieren. Als ber Bar sich ben Festungswerten auffällig näherte, als mehrere Bersonen bes Gefolges - vielleicht auch er selbst - bie Tiefe ber Graben zu meffen versuchten, murben fie von ben Schildmachen gurudgewiesen, turg es gab mancherlei Zwift und Difftimmung und in erregter Ungufriebenheit verließ ber Bar die "sclavische" Stadt. Diesen Gindruck hat ber Bar nie zu verwinden vermocht und noch 1710, als Scheremetjew

<sup>1)</sup> Erbmannsbörffer 1. c. 165.

bereits vor Riga lag, an Mentschikow geschrieben: "Ich banke Gott dafür, daß es mir vergönnt ist, mich an dieser verdammten Stadt zu rächen!" Noch freilich glaubte er die Zeit zur "Rache" nicht gekommen, aber er vergaß die vermeintliche Unbill nicht, wenn ihn auch die Einsbrücke Europas, dann der Stresizenaufruhr in Moskau nach anderer Richtung zogen.

Auch Bolen war nur äußerlich betrachtet von einer Aftion gegen Schweben weit entfernt, bei bem Bankelmut feines Ronigs war nichts ficher: heute mit phantaftischen Gebanken beschäftigt, sich nach Suben zu wenden, um, wie er felbst fagte, "bie Balachei und Bobolien zu überrumpeln, ja gar Siebenburgen und einen Teil von Oberungarn ber taiferlichen Botmäßigkeit zu entreißen", bedurfte es nur einer Berfonlichkeit von Ginfluß, um feinen Ibeen eine völlig veranderte Direktive Und biefer Mann war Johann Reinhold Batkul, nicht etwa ber Bar, mit bem König August eben auf seinem Bormarsch gen Süben in Rama, nörblich von Lemberg, Ende Juli 1698 gusammengetroffen war, als biefer von Wien aus die Beimreise nach Mostau antrat. Zwar hatte Beter, ben man in Wien vor bem Chrgeiz August bes Starten warnen zu muffen geglaubt hatte, ben Ronig auf Livland aufmertfam gemacht, beffen Wiebereroberung nicht schwer fein burfte, aber zu einem irgendwie festern Ginvernehmen war es nicht getommen. Mehr als ein munbliches "beim Becher geschloffenes" Freund= schaftsversprechen tam nicht zu stande. Bar Beter selbst erzählt, daß bei einem Bankett ber Rönig ibn um Beiftand ersucht habe, falls feine Bolen fich unbotmäßig zeigen sollten, er bagegen Friedrich Augusts Silfe erbeten habe, um fich an Riga zu rachen. Ohne fich gebunden zu haben, schied man bann voneinander. Was bem Baren nicht ge= gludt war, vermochte ber leibenschaftliche Genius bes großen Livlanbers.

Welch persönliches Leib hatte dieser nicht erlebt, seitdem ihn der Zorn Karls XI. in die Verbannung gestoßen! Bon Kurland aus, wo er sich nicht sicher fühlte, war er zuerst nach Polen und dann nach Deutschland gereist. Hier weilte er längere Zeit in Halle, wo er u. a. zu zwei dort wirkenden bedeutenden und edlen Männern in Beziehung trat, dem berühmten Rechtsgelehrten Thomasius und August Hermann Franke, dem Begründer des Halleschen Waisenhauses. Dann flüchtete er weiter nach der Schweiz, wo er, um den schwedischen Agenten vers borgen zu bleiben, in strengem Inkognito unter dem Namen Vischering

Digitized by Google

in Laufanne und im Schloß Prangires am Genfer See eifrigen Studien oblag und sich durch Unterricht Unterhalt zu schaffen suchte. Bor allem Sugo Grotius, ber große Lehrer bes Bolterrechts, und Bufendorf, ber Geschichtsschreiber und Philosoph, wurden bie Stüten seiner staatsrecht-Der Grundgebante jener beiben, daß bas Berhaltnis lichen Doftrin. zwischen Herrscher und Untertanen auf heiligen, unverletlichen Bertragen beruhe, die bei bem Bruch von ber einen Seite auch für die andere nicht mehr verbindlich seien, war dem Verfechter ber livländischen Verfassung aus ber Seele gesprochen, auf jener Lehre beruhte ja fein Rampf gegen ben an kein Recht gebundenen Absolutismus Rarls XI. Daneben trieb ihn die Liebe zur fernen nordischen Heimat mächtig immer wieder an burch Hochstehender Bermittlung Amnestie von Karl XI. zu erhalten. Aber vergebens flehte felbst bes Königs Mutter ben Sohn um Bergeben und Bergessen an, ber Monarch blieb auch auf bem Totenbette hart und schloß Batkul von ber Begnadigung aus. Ginen Augenblick mochte ber Beachtete hoffen, als sein Feind gestorben, von neuem erbat er von Rarl XII. Aufhebung bes ftrengen Urteils, von neuem gelobte er aller Politit entsagen und ftill in Deutschland seine Tage verleben zu wollen. Die Antwort fiel auch jest schroff ablehnend aus, - für Patkul, ber währendbessen in steter Sorge sein Leben in Italien, Frankreich, Holland und England verbracht, war bamit bie lette Rücksicht geschwunden und offen lag por feiner Seele ber Blan, im Rampf für fein gertretenes Baterland ben verhaften schwedischen Staat zu vernichten, Livland von Schweden loszureißen. Sie König, hie Untertan! war die Parole. Wer Sieger bleiben wurde, lag im Duntel ber Butunft.

Daß Batkul Gesinnungsgenossen in seiner Heimat hatte, unterliegt keinem Zweisel. Leute wie Vietinghoff und Budberg, die im schwedischen Kerker geschmachtet, und der ganze Anhang der Patrioten ertrugen nur mit Zähneknirschen das schwedische Regiment. Manche, wie der in jungen Jahren schon in die Fremde gegangene Otto Arnold Paykull oder aber der Regimentsgenosse Patkuls, Gerhard Johann von Löwenswolde, standen bereits in sächsischen Diensten, andere harrten sicherlich nur der Befreiungsstunde, um offen Farbe zu bekennen. Über die Stärke der antischwedischen Partei oder wenigstens über die Entsichlossenheit derselben hat sich Patkul allerdings Täuschungen hingegeben. Dem alten Emigrantengeschick, die Dinge so anzusehen, wie man sie haben möchte, statt, wie sie leider sind, ist auch er verfallen, wenn

er auch im Innersten die germanische Mannentreue seiner Landsleute, die auch dem ungerechten Herrscher treu blieben, nicht außer Acht gelassen hat.

Wie bem auch sei, das Jahr 1698 bot ihm die ersehnte Gelegen= beit seine weitreichenden Plane ins Wert zu seten. Nachbem er noch im Januar in Prangins geweilt, trat er im Mai in Beziehung zu bem Intimus König Augusts, bem Grafen Jatob Beinrich von Flemming, einem "virtuosen Projektenmacher"1), ben er vielleicht schon in Frankreich tennen gelernt hatte. Der geistvolle Livlander und ber fächsische Allgewaltige verstanden sich schnell und Patkuls Plan, eine "Entreprise" auf Riga, beffen Stärke und Schwäche er fo gut tannte, zu unternehmen, fand umsomehr seine Billigung, als er mit den walachischen Blanen Augusts wenig einverftanden war. Als er baber bem Könige nachreifte, ber gerabe auf bem abenteuerlichen Zuge nach Süben war, gab er ihm genauen Bericht über Patkuls Plane. fand anfänglich keinen Unklang und erft, als ber walachische Bormarich ebenso schnell aufgegeben worden war, wie er unternommen worden, buntte dem Monarchen, beffen polnische Stände hochft auffässig waren und ben Abzug ber sächsischen Truppen forberten, ber Anschlag auf Livland plötlich höchst verlockenb. Noch von Lemberg aus lub Graf Flemming Battul ein, eilends an ben Sof zu tommen, worauf nach anfänglichem Bogern und einigen Beiterungen ber Gerufene am Neujahrstage 1698/99 zu Grobno bem Könige vorlegen konnte, mas feiner leidenschaftlichen Seele vorschwebte. Nach andert= halbstündiger Audienz gnädig entlassen, geftaltete er seinen Blan schrift= lich in einem "unmaßgeblichen Bebenken über bas dessein, Schweben zu befriegen", aus. Er empfahl eine Alliang mit Danemart, Branden= burg, vor allem mit Bar Beter, beffen eigenartige Geftalt ihn gewiß icon längst mit Interesse erfüllte. Dann entwickelte er ben Unschlag auf Riga, ben er für ben Dezember 1699 ins Wert zu fegen riet. Der König-Kurfürst war völlig gewonnen, schon am 3. Januar befahl er die sachfischen Truppen bei Bolangen und Schaulen gusammenguziehen, dann reifte er nach Warschau ab, Flemming und Patkul aber brachen nach Norden auf. Der Würfel war gefallen.

Mit bem Gifer, ben nur feueiges Ginstehen für die Beimat und flammender Saß gegen ben Zerftorer ihres und bes eigenen Gluds

<sup>1)</sup> Erbmannsbörffer l. c.

erzeugen kann, ging Patkul ans Werk. Überall schien er selbst zu sein, überall mahnte er, überall legte er Hand an. Und wenn es nicht geleugnet werden kann, daß aus der "Entreprise" auf Riga der Nordische Krieg entsprang, so kann noch weniger in Abrede gestellt werden, daß Patkul die Seele aller antischwedischen Unternehmungen war. Livlands Befreiung, Schwedens Demütigung — das waren die Riele, denen er sein Leben geweiht.

Schon feit Anfang 1699 ftand er in engen Beziehungen ju Liv-Ein Brief, ben am 28. Februar ber Landrat Guftav von Budberg an den Grafen Flemming richtete, beweift unwiderlealich. wie sehr bie einflugreichen Rreise auf Batkul vertrauten, wie febr fie unter ber schwedischen Herrschaft litten. zugleich aber auch, wie vorsichtig fie in ihrem Berhalten sein mußten 1): "Nichts hatte uns lieber fein follen, alf Jemanden auß unsern Mitteln (b. h. Mitte), wie wir anfangs gefonnen gewesen, zu Em. Excelleng abzufertigen, umb berfelben bargulegen, wie hoch wir und unfer ganzes Baterland Em. Excellenz verbunden find, bavor, daß fie zu bem Werte unfer Erlöfung behülflich fein und unferm bei fich befindlichen Mitbruber bero Gewogenheit würdigen wollen. Weil es aber unmöglich ift, in folcher Stille gu Ew. Excelleng fich zu verfügen, daß nicht Jemand es entbeden und also austommen follte, welches allem Borhaben höchft nachtheilig fein wurde, fo konnen wir nicht weiter geben, als bag wir mittelft biefem und burch B. HoffMarichallen von Löwenwolde Em. Ercellenz Allergehorfamft ersuchen, Sie geruhen in benen uns favorablen fentimente, bavon unser bei Sie seiender Freund uns weitläufftig verfichert bat, geneigt zu continuiren und zu glauben, daß bie gante Rittericafft und alle ihre Nachkommen Ew. Ercellenz Rahmen jederzeit veneriren und nichts im geringsten werben fürüber geben laffen, was zur Beftärfung aller erfinnlichen Erfanntlichfeit bienen fann."

Vom selben Tage ferner ift ein noch vielsagenderes Schriftstück datiert, eine "Instruction für J. R. Patkul. Wornach man sich ben obhandener Negociation hauptsächlich zu richten". Hier wird unter dem "gewöhnlichen Siegel der Nitterschaft des Herzogtums Livland" "ben Riga" Patkul, mit einem Hinweis darauf, daß ihm die Privilegien bekannt, er einstmals die Funktionen eines Landmarschalls ver-

<sup>1)</sup> Bas wollte Reinhold Battul? im "Inland" 1861. Rr. 40. 42. 43.

waltet und in Kanglei wie Archiv bewandert sei, bevollmächtigt, Namens ber Ritterschaft mit König August abzuschließen. Ausbrücklich legte man ihm "bie Sicherheit ber protestantischen Religionen" ans Berg: weber in Stadt noch Land folle ohne ausdrückliche Erlaubnis ber Ritterschaft die katholische Religon eingeführt werden. Alles habe beim Alten zu bleiben, wie es auch in der Rirchenordnung vorgeschrieben Die Gerichtsbarkeit solle im Lande bleiben und bafür geforgt werben, daß die "Unordnungen, welche in vorigen Zeiten unter polniicher Regierung biefer Province eingeschlichen, vorgebauet" wurde, benn aus ihnen sei die Trennung von Bolen einst erfolgt. "Der Staat vom Lande, sowohl in militar als civil und ecclefiaftic=Befen", hieß es in pct. 5 und 6, "muß, sammt allen bazu erforberlichen Bebienten, beren Beftellung und Ginrichtung ber Ritterschaft verbleiben. von Alters her dies Land von der Ritterschaft ist erobert und regirt worben; so muß babin gearbeitet werden, daß solches voriges Recht restituirt werbe. Jebennoch ist bie Ritterschaft friedlich, umb ein Ewig und unzertrennliches Glied ber Chron Bohlen zu fenn und zu bleiben, solches gante Herzogthum, Land und Städte cum omnibus regalibus majoribus et minoribus, als ein Leben ber Königl. Majt. ju Bohlen und ber Chron zu recognosciren und auf eigene Koften 5000 Mann au Jug und 600 Mann wol mondirte Reuter mit benöthigten Officiers zu halten und zu tleiben, auch bie Feftungen in baulichen Wefen auf eigene Rosten zu unterhalten, so daß das Reich Bohlen eine sichere Bormauer gegen Schweben und Mostau von der Seiten haben und aller guten reellen Dienste von ber Ritterschaft sich zu versehen haben solle, mehr als (von) Churland." Im letten Punkt der Instruktion wurde Patkul endlich angewiesen, "die Quelle aller bishero mit dem Rath und ber Stadt Riga gedauerten Mighelligfeiten" beizulegen, da= mit ber innere Streit ein Enbe habe.

Auf Grund dieser Vollmacht hat Patkul namens seiner Mitbrüder am 24. August 1699 eine förmliche Kapitulation mit August von Polen abgeschlossen, durch welche die Verbindung des freilich erst zu erobernden Landes mit Polen oder wenigstens mit dessen König geregelt wurde. Der Vertrag, der nach der Eroberung Rigas veröffentlicht werden sollte<sup>1</sup>), gab Livland die Formen einer Adelsrepublik mit eigener

<sup>1)</sup> Otto Müller, l. c. pag. 74ff.

Militärmacht und eigener Verwaltung und Justiz. Alle versassungs= widrigen Beschlüsse des Königs und Reichstages sollten null und nichtig sein, alle frühern Rechte und Privilegien Richtschnur bleiben. Die evangelische Religion war zwar nicht erwähnt, aber durch die alls gemeinen Zusicherungen wohl genügend verbürgt.

Die Berhältniffe find bekanntlich ftarter gewesen als ber Bille ber Männer, die den Vertrag zu ftande gebracht haben — in die Wirklichkeit ist er nie getreten. Es ist bas bedauert worden und selbst von einer Seite, die der Stadt Riga fehr nabe geftanden hat. 1) Dieje fannte den ursprünglichen Text bes die Stadt betreffenden Bunttes nicht, ber also lautete: "Und weiln die Stadt Riga fich anno 1621 zum höchsten Nachtheile biefes Reiches an Schweben ergeben und folches, wo nicht durch gehabte Berftandnig mit dem Feinde, bennoch badurch geschehen, daß feine genügsame Gegenverfahrung zu Aushaltung einer Belagerung gemachet gewesen, so sollen alle bie von Unjern hochlöblichen Borfahren, Chriftmilbesten Gedächtnisses, als bem Rönige Stephano und Sigismundo III. berfelben Stadt erteilte beneficia und privilegia auf die Ritterschaft hiermit transferiret und nebst dem die Ritterschaft vor sich und proprio jure berechtiget senn, aus ihren Mitteln ben Burggrafen einzusegen, und sowohl bie Dispofition ber Festung, als Zeughäuser und Stadtschlüssel, sammt bem Fond, fo jum Unterhalt berfelben bishero angewendt werden, und fonft bagu ge= hörte ober bazu noch könnte angewandt werden, zu sich nehmen, damit biefe so importante Festung und beren bepenbirende Sicherheit bes ganzen Berzogthumbs hienfuro nicht mehr, wie geschehen, periclitire."

So wenig man Patkul und Löwenwolde, Bubberg und ben übrigen Feinden der schwedischen Sache es wird verübeln können, daß sie bei der Unterwersung unter Polen danach strebten, ihrem Stande die alleinigen Rechte zu verschaffen und die Herstellung des politischen und sozialen Zustandes herbeizusühren, der ihnen in der Enge ihrer Anschauung der allein berechtigte zu sein schien, so wenig wird man doch zugeben können, daß die Staatsform, die Patkuls Ideal war, auch dem Lande zum Segen gereicht hätte. Die Feindschaft gegen die erste Stadt Livlands wurzelte tief in den Herzen des Adels, die politische Unreise, die aus Patkuls Plänen spricht, war bei seinen Ge-

<sup>1)</sup> Bon dem ausgezeichneten Burgermeifter Otto Muller.

nossen allgemein und es hätte an energischen Bersuchen, Riga gegen-über ben souveränen Herrn zu spielen, sicherlich nicht gefehlt, wenn bie Stadt polnisch geworben ware, tropbem ber gegen bie Stadt gerichtete Artikel in das vom Könige unterzeichnete Original keine Aufnahme gefunden. Das hat Batkul später selbst ausgesprochen. vollends, welche Perspettive eröffnet sich uns, wenn wir ben ersten Bunkt bes bem hauptvertrage beigelegten Geheimtraktats lefen, wo offenbar im Sinblid auf bie Berwurfniffe Konig Augusts mit feinen polnischen Ständen, die von dem livlandischen Abenteuer nichts wiffen wollten, festgesetzt wurde, daß, um dem "Estat ein confiderables Haupt ju verschaffen", die Ritterschaft sich bereit erkläre, bei ben Ständen Polens bahin zu wirken, daß Livland als Leben bem Kurfürften von Sachsen vergeben werbe, damit, wenn König Augusts Nachkommen nicht ben polnischen Thron erben sollten, ihnen boch immer ber Befit von Livland bleibe. Livland ift vor bem Unheil bewahrt geblieben, bas Kurland nicht vorenthalten wurde: eine Abelsoligarchie ju bilben, beren nominelles fürstliches Haupt ohnmächtig war und in beren 3wiftigkeiten bie begehrliche Politik Bolens ftets einzugreifen lockenbe Gelegenheit fand. Eine wirkliche Fürftengewalt zu begründen, dazu waren die der Polenkrone wegen zum Katholizismus übergetretenen Albertiner wahrlich nicht geeignet, dahin ging auch schwerlich bas Streben ber livländischen Ritterschaft, ber bas einlabende Beispiel ftändischer Libertät sublich ber Duna so lebhaft vor Augen ftand! Doch fo war nun einmal jene Belt: nur in ber Enge ber eigenen Gefellichaft, der besonderen Rreise bewegte sich bas politische Denken der einzelnen, zu wahrhaft hoben Zielen der Allgemeinheit erhob sich faum einer. Auch ein Batful vermochte fich nicht zu bem Gebanten zu erheben, daß Ritterschaft und Riga mehr Einigendes als Trennendes hatten. Da war Guftab von Mengben boch ber freiere Beift, wenn fie auch an Batriotismus, so wie ihn beibe verstanden, gleich ftehen mochten. Mit raftlosem Bormartebrangen betrieb baber Batful auch jest bie Befreiung seiner Beimat. Den zweibeutigen Rarbinal= Primas von Bolen ertaufte er burch Zusicherung von 100000 Talern, dann eilte er, mit Danemark einig zu werben. Im Mai bereits war er in Ropenhagen gewesen, im September brachten Flemming und er zu Dresben bas Angriffsbundnis gegen Schweden zu ftande. Rachdem Batkul dann wieber nach Rurland geeilt war, um die Borbereitungen

zum Überfall auf Riga zu beschleunigen, trieb es ihn weiter nach Moskau, um den Zaren für die gemeinsame Sache zu gewinnen.

Man erstaunt über die Unsumme von biplomatischer Lift und Berschlagenheit, die angewandt wurde, um Schweden und namentlich beffen Gesandten in Polen, ben trefflichen Otto von Bellingt, über bie im Dunkeln gesponnenen Faben im Unklaren zu laffen. Dan beuchelte bas größte Bertrauen zu Rarl XII., man erschöpfte fich in Liebenswürdigleiten und täuschte ben gewiegten Staatsmann jo vollig, bas er nicht das geringste ahnte. Dasselbe Spiel wurde von Moskau nit gleichem Erfolge gespielt. Obgleich ber Bar bereits schon im Frih jahr mit Danemark über ein Bundnis fast schluffig geworben, bas in Rraft treten sollte, sobald ber Friede mit den Türken abgeschlossen, erneuerte Beter, um Schweben in Sicherheit zu wiegen, Anfang Rovember die früheren Friedensverträge mit Schweden. Als Batkul aber mit bem fachfischen Sauptmann Carlowig jest felbft in Mostau erschien, wurde bereits brei Tage (!) später in tiefftem Geheimnis ein Bunbnistrattat unterzeichnet, bemzufolge noch im felben Sahre König August Livland und Eftland angreifen, Beter mit ber Bforte Frieden fchließen und im folgenden Jahre Schweben in Ingermanland und Rarelien anfallen follte.

Froh bes Erfolges brach Patkul nunmehr schleunig nach Polen auf, um die "Entreprise" auf Riga, die auf den 16. Dezember fest-gesetzt worden, gemeinsam mit Flemming zu leiten.

Wie viel mußte doch bavon abhängen, ob ber Anschlag gelang: ber Besit Rigas war für ben Livlands von höchstem Einsluß, das Gelingen ber Überrumpelung mußte auch die Republik Polen, die den Plänen ihres Königs mit größter Reserve gegenüberstand, zur Unterstügung der Alliierten gegen den Schwedenkönig bewegen. Aber der Bersuch mißglückte.

Zur Ausführung des Anschlages waren die sächsischen Truppen aus Polangen im November in die Gegend von Janischet, an der kurländisch = littauischen Grenze, zusammengezogen worden. Es waren 4 Regimenter Dragoner, 4 Regimenter Infanterie (7000 Mann) unter dem Oberbesehl Flemmings, den aber zeitweilig Otto von Paykull vertrat. Zugleich gab man sich Mühe, durch Freundschaftsbeteuerungen den wachsamen Dahlberg über die Vorbereitungen zu täuschen, anderseits durch Offiziere, die scheinbar als Gäste in Riga erschienen, die militärische Lage der Stadt aufs genaueste kennen zu lernen. Aber deneralgouverneur, der Schlimmes ahnte und sich auch durch die spöttischen Bemerkungen der Bürgerschaft darin nicht irre machen ließ, war nicht zu überrumpeln, vielmehr sandte er im Stillen zwei Kasvallerieposten an die Grenze nach Bolderaa und Olai ab, um gegen einen unvermuteten Angriff sicher zu sein. Bald ersuhr er denn auch, daß die Sachsen geplant hatten auf Bauerschlitten und in Bauerkleidung die Stadt zu überrumpeln, durch den heftigen Frost, der 200 Soldaten übel mitgespielt hatte, jedoch in der Ausführung gehindert worden waren.

Tropbem die fachfischen Truppen gegen Ende Januar 1700 bis Mitau vordrangen, suchten Bantull und Flemming mit feltsamer Berstellung in Briefen an Dahlberg jede Schuld von sich abzuwälzen und Dahlberg als benjenigen binzuftellen, ber burch fein Digtrauen Dighelligkeiten hervorrufe. Man glaubte in Riga ben fachfischen Briefen umsoweniger, als man auch vom furlanbischen Sofe vor Battul und Flemming gewarnt worden war. Bor allem redeten die Tatsachen: am 12. Februar um 7 Uhr abends jagte ein verwundeter schwedischer Reiter zum Schloß und brachte die Runde, die fachfische Armee sei in vollem Anmarsch, schon habe fie ben Posten bei Dlai überrumpelt, Die Gefahr fei groß. Sofort bröhnten bie Alarmichuffe und von ben Turmen läutete man Sturm. In ber Stunde ber Not zeigte fich ber 75jährige Dahlberg in seiner Größe. Er schlug sein Sanptquartier in ber Wache am Martt auf, rief bie Burger zu ben Waffen, organi= fierte ben Widerstand. Die Robronschanze bei Thorensberg, Die von faum 50 "abgelebten" Finnländern befett war, vermochte er nicht ju retten, Die Stadt felbft aufs außerfte zu verteidigen, mar er feft Er ließ beshalb mit Buftimmung bes Rates bie Baufer entschlossen. in ben Borftäbten abbrennen und beantwortete die freilich meift unschablichen Geschoffe ber Sachsen, benen, wie er balb erkannte, bas schwere Geschütz zu ernsthaftem Bombardement ganzlich fehlte. Go beanügten fie fich benn auch bamit, ber Stadt die Bufuhr abzuschneiben und brachen mit einem Teil der Truppen nach Wenden, Wolmar und Lemfal auf, wohin einige Tage später Flemming, Patkul und wohl auch Löwenwolbe folgten. Am 26. Februar waren sie wieber im Lager vor Riga. 1000 Fuhren mit Getreide aus ben schwedischen Domänengütern bilbeten die Beute. Auch daß bas Landvolk fich in offener Emporung gegen ihre Berren befand und plundernd bas Land durchzog, war den Sachsen willtommen, doch die Erhebung des Abels, auf die man gewiß gerechnet haben wird, blieb vorläufig aus. Aur einige wenige Ebelleute wagten es in Wenden offen ihres "Herzen Bruders" Partei zu nehmen, die meisten warteten erst den Fall Rigas ab. Tropdem Pattul selbst einen offenen Absall seiner Genossen zu ihm nicht gleich erhofft, ja sogar den Rat gegeben hatte, ihnen die Pferde fortzunehmen, so scheint er doch sich mit weitsliegenden Hossenungen getragen zu haben. Im Gespräch mit dem Papendorsschen Pfarrer Tempelmann sprach er sich über das, was sein Herz bewegte, offen und redselig aus und sah den Sturz des schwedischen Regimes vor Augen.

Und in der Tat brachte der März den Schweden einen harten Berlust: die Eroberung des wichtigen Dünamünde. Rach einem verzgeblichen nächtlichen Sturm, bei dem auch Carlowitz sein Ende sand, siel die Festung schon am 13. März durch Kapitulation der geschwächten und bei nochmaligem Sturm mit Berweigerung des Pardons berdrohten Besatung den Sachsen in die Hände: frohlockend tauften sie den Platz in Augustusdurg um und meinten mit der Berdindung mit dem Weer Riga auch den Lebensnerv durchschnitten zu haben. Doch ihre Freude war zu früh. Schon nahten aus Finnland in Gilmärschen durch Tag und Nacht die wackern Regimenter, die Karl, empört über den schändlichen Friedensbruch, den Livländern zur hilse sandte.

Die Gefahr war vorüber und Dahlberg, ber seit Wochen nicht aus den Rleidern gekommen, nahm wieder Wohnung auf dem Schloß, Flemming aber, der an dem Mißlingen der Entreprise durch seine Lässigieit nicht geringe Schuld trug, übergab das Kommando Payfull und ging nach Polen, um Succurs und vor allem schweres Belagerungszgeschütz herbeizuführen. Um diese Absicht schnell zu verwirklichen, schloß Patkul sich dem Generalissimus an. Doch bevor er erreicht, was er wollte, waren am 5. Mai die schwedischen Feldtruppen unter Generalmajor Maydel mit den Sachsen handgemein geworden und hatten sie mit leichtem Verlust in die Flucht geschlagen.

Von Furcht ergriffen, gaben die übrigen sächsischen Boften ihre Stellungen um Riga schleunigst auf, vernichteten ihre Schiffsbrucke bei Jungfernhof und zogen sich aufer linke Dünaufer zuruck. So eilig sollen sie gestüchtet sein, "daß sie ihre Perrucken an den Bänden, das Essen auf den Tischen, den Braten an den Spießen und ihre zusammengebrachten Vorräte stehen ließen".

Livland war wieber frei, alle Hoffnungen Patkuls lagen am Boden. Am 7. Mai lagerten die zum Schutz Rigas gesandten Schweden bei Jungfernhof, ihr Befehlshaber war der uns aus Warschau bekannte General Otto von Bellingk, ein Nachkomme jenes während der Kaslenderunruhen hingerichteten Syndikus Welling. Aber obwohl er seinem Könige gegenüber sich mit hohen Worten vermessen, er würde die Sachsen zu Paaren treiben, so geschah weder im Mai und Juni etwas Entscheidendes, sodaß selbst Paykull seine Verwunderung aussprach und draftisch meinte, jener hätte "seinen Hals verwürcket, wenn derselbe auch noch so die wäre, als eine Bier-Tonne". Nur kleine Scharmüßel sanden hie und da statt.

Um so rühriger war wieder Dahlberg: um einen entscheibenden Schlag gegen ben verhaßten Battul zu tun, zugleich um weitere Be-willigungen zur Berteibigung bes Lanbes zu erhalten, schrieb er auf ben 16. Juni einen Landtag nach Riga aus. Man hatte nämlich in Schweben Runde, daß Pattul in Warschau nicht nur "umberlaufe und sowohl ben Senatoren, als bem Kardinal eindringlich ben großen Ruten vorstelle", den Bolen burch Wiedergewinnung Livlands zu hoffen haben wurde, sondern auch eine authentische Bollmacht von Leuten aus bem Abel und ber Bürgerschaft vorweise, die "mit ihm in biefer schönen entreprise d'Intelligence senn sollen", ja namens berfelben bebeutende Gelbsummen für die herrn Senatoren in Aussicht ftelle. Dahlberg wurde angewiesen, Die Sache gu untersuchen und forberte von Rat und Burgerschaft wie vom Abel eine schriftliche Erklärung. In ben Rreisen ber Stadt, wo man treu zu Schweben hielt, zubem teine Beranlassung hatte Patkul gewogen zu sein, willigte man sofort in eine in schärffter Form Patkul verurteilende Rechtfertigungsschrift; anders bagegen verhielt sich ber Abel. Der Stolz biefes burch Schweben jo ungerecht behandelten Standes baumte fich auf bei bem Bebanten, ben Mann, mit bem sich alle innerlich einig wußten, ber mit vielen ber Sbelleute in Freundschaft lebte und für fie in Bolen verhandelte, jest ichnöbe preiszugeben. Rach heftigen Debatten erklärte ber Landtag, er wolle den für einen Berleumder erklären, ber die Ritterichaft bes angeschuldigten Bergebens für fähig halte. Aber ber Generalgouverneur lehnte diesen Beschluß als zu wenig weitgehend ab, der Rame Patkul musse genannt, er für einen "Schelm und Ehrendieb" erklärt werden. Der Abel möge sich doch die Stadt zum Mustern nehmen bie getan, was er verlangt. Der Landrat Budberg, der von Dahlberg eingesetzte Direktor des Landtages, wandte ein, der Abel besitze in seiner Mitte nicht so gelehrte Köpse wie der Rat, er könne daher auch so kunstvolle Schriftstücke nicht aufsetzen. Doch Dahlberg erwiderte schlagfertig, er werde den Entwurf selbst fertigen lassen. Die Ritterschaft weigerte sich nochmals; Patkuls Name sei gar nicht nötig, denn einmal sei er verurteilt und gebannt und daher der Ritterschaft nicht tunlich sich mit ihm einzulassen. Zum andern habe nicht der ganze Abel, sondern nur ein Teil desselben die Bollmacht ausgestellt, der König verlange auch gar nicht, daß der ganze Abel unterschreibe. Zum letztenmal wurde eine ablehnende Supplik an Dahlberg geschickt, aber dieser bestand auf seinen Schein. Da gab man bekümmerten Herzens nach und am 9. Juli setzen die Edelleute ihre Unterschriften unter das erzwungene Formular, ihnen voran Budberg, der mit Flemming namens seiner Mitbrüder im Frühjahr 1699 verhandelt hatte.

Wie schwer mußte diese Stunde der Demütigung ihnen ankommen! Und schon nahte der Mann, der für ihre Rechte gestritten, wie kein anderer, der, ohne persönlich durch die Reduktion getroffen zu sein, gegen sie geeisert, weil seine Genossen durch sie ruiniert worden, und den jetzt eben diese zum Schelm und Ehrendied gestempelt, mit neuem Heere, um diese Scharte außzuwehen, und troh Flemmings Trägheit seine Heimat zu befreien. Rastlos und unermüdlich war er in Warschau tätig gewesen und schließlich ans Ziel gelangt. Im Vertrauen auf den Zaren, der mit seinen Rüstungen fertig war, beschloß König August, der ansänglich sehr niedergeschlagen gewesen war, eine neue Urmee unter Führung des sächsischen Feldmarschalls Steinau gegen Riga zu dirigieren und selbst in Person zu den Truppen zu stoßen.

Schon am 18. Juni sah Bellingk von der Domkirche die Avantgarde der Sachsen im Anmarsch, Anfang Juli folgte der König mit zahlreichem Gefolge und polnischen Leibtruppen: 206 Salutschüsse von "Augustusdurg" verkündeten den Rigensern, daß der Monarch die Feste in Angenschein nehme, am Nachmittag des 6. Juli sah man ihn auf einem weißen Schecken zu einer Rekognoszierung ausreiten. Aber obwohl Bellingk, nachdem er den größten Teil der Infanterie nach Riga hineingelegt hatte, sich mit den übrigen Truppen nach Norden ins Innere zurückzog, so vermochte die sächsisch polnische Armee der Festung gegenüber nichts auszurichten. Die Nachricht vollends, daß

König Karl XII. in schnellem Siegeslauf die Dänen auf Seeland niedergeworfen und sie am 8. August zu Travendal zum Frieden gezwungen habe, sein Erscheinen in Livsand somit jeden Augenblick zu erwarten sei, wirkte niederschmetternd auf den sanguinischen Monarchen. Am 16. September zogen sich die Sachsen auf Jungsernhof zurück, in den nächsten Tagen gingen sie noch weiter nach Kosenhusen, zwangen dieses zur Kapitulation und legten sich in Kurland und Litauen in Winterquartiere. Nur Dünamünde und die Kobronschanze blieben noch in ihrem Besitz, sonst war das ganze Land frei, — drei Tage, nachs dem König August Livsand verlassen, landete Karl XII. in Vernau.

Von neuem waren Patkuls Plane zusammengebrochen, abermals war er gezwungen der Heimat den Rücken zu kehren — er sollte sie nie mehr wiedersehen!

König Karl war in ben ersten Oktobertagen in Pernau ans Land Danemart, ber eine ber brei Alliierten, war zum Austritt aus ber Tripelalliang veranlaßt worben und ber Schwedenkönig, ber von biefer Seite für den Augenblick nichts zu fürchten hatte, konnte fich ben beiben andern Gegnern zuwenden. Zwei Wege ftanden offen: gegen bie nach Ingermanland eingefallenen Ruffen — benn Bar Beter hatte am 20. August, wenige Tage nach dem Abschluß von Travendal, ben Rrieg ertlart - ober gegen bie fubwarts ber Duna ftebenben Truppen König Augusts. Dort war Narva bedroht durch ein Beer unter bem Herzog Crop und bem Ingenieurgeneral Hallart, hier lockte bie rasche Entscheidung gegen ben Rarl so verhaßten Friedrich August. Schnelligfeit war in beiben Fällen nötig, wollte man ben auf Frieben brangenden Gesandten Frankreichs und bes Raisers entgeben, Die zu bes Königs lebhaftem Urger ihm bis nach Reval nachgereift waren. Begen wen von beiben Wegnern Rarl ben Schlag führen murbe, wußte feiner. Selbst ber Generalgouverneur be la Garbie, ber sich in bes Rönigs Borzimmer befand, als diefer in Wefenberg das Rog bestieg, ahnte nicht, ob der Weg nach Norbosten ober Suben gehen wurde. Die Spannung löfte fich schnell, ber Befehl, zum Entfat Rarvas aufzubrechen, wurde gegeben. "Wenn ber Feinde auch noch einmal fo viele waren", rief Karl aus, als man ihn vor der Überzahl warnte, "so werde ich boch auf sie losgehen; denn ich weiß, daß ich Gott auf meiner Seite und eine gerechte Sache habe."

Reine Frage, es war kein geringes Bagnis! Die Armee, die er

um sich hatte, war klein und burch ben früheren Feldzug mitgenommen, bie Berbstwege zeigten sich schlecht und beschwerlich, die Gegend war von ben Ruffen geplündert, die Berproviantierung nicht leicht - fchlug ber Entfat fehl, fo ftand alles auf bem Spiel. Aber ber junge Rriegeheld vertraute auf die Gerechtigkeit seiner Sache und ber Sieg murde Gegen eine fünffache Übergahl schlug sein tapferes Beer, bas feine Mühfale zu entfraften vermochten, am 20. Rovember por Narwa ben an Bahl ftarten, aber ichlecht geführten und ichlecht bisziplinierten Feind. Begunftigt burch einen ftarten Schneefturm, ber ben Ruffen entgegentrieb und die Schweben ihnen bis 30 Schritt nabekommen ließ, brang die gange schwedische Linie vor, erfturmte in viertelftundigem Ringen die ruffischen Verschanzungen und machte zahlreiche Gefangene. Den Fliehenden nach festen bie Reiter, allen voran ber König, ber immer ba war, wo es am higigften zuging: ein Stiefel blieb im Moraft steden, eine Rugel fand sich später gar in seinem Salstuch. Erft die Dunkelheit machte bem fiegreichen Bordringen ber Schweben ein Ende. Der Bergog von Cron und Hallart wie die übrigen fremdländischen Offiziere, die fich in miglichster Lage befanden, ba der Bar von bangen Uhnungen bewegt sein heer vor ber Schlacht eilig verlaffen hatte, gaben fich friegsgefangen, ihrem Beispiel folgten die vornehmsten ruffischen Offiziere und mehrere taufend Solbaten; folgenden Tage tapitulierten 6000 Mann unter General Beibe, ber linke ruffische Flügel, tags barauf endlich die letten Regimenter. ganze Lager, bas Geschütz und unermefliche Beute wurden ben Schweben zuteil, die 8000 Mann ftark 40000 Ruffen zu Baaren getrieben hatten, und nur wenig minderte es ben Ruhm diefer Schlacht, baß im Betummel bie schwedischen Regimenter arg burcheinander gekommen und die Mannszucht ber Solbaten, die meift zum erstenmal im Reuer gewesen waren, hier und ba in die Bruche gegangen war. Sie waren wieder die alten, als Rarl unter bem Jubel ber Bewohner in bas nach 10 wöchentlicher Belagerung befreite Narwa feinen Einzug hielt.

Der Glanz bes Sieges, meint ein neuer schwebischer Historiker, sei durch Europa gegangen. Und in der Tat, so war es ohne Übertreibung. Man sah wohl in der Niederlage des Zaren, zumal in seinem Heere so viele Deutsche, Schotten, Dänen und andere "durch ihre Tapferkeit bekannte Nationen" gefochten, eine "göttliche Sache" und glaubte, sie sei eingetreten, "weil die Muskowiter die ihrem Reich

von Gott selbst gesetzten Grenzen überschritten", denn es sei, wie der Versasser der "Geheimen Briefe, so zwischen curiosen Personen über notable Sachen der Staats= und gelehrten Welt gewechselt worden" 1701¹) mit Verusung auf älteste und ältere Völker, Assprer und Römer und andere mehr, auseinandersetzte, durch die Ersahrung bewiesen, daß für jedes Reich von Gott selbst die bekannten Grenzen sestgesetzt sind, die sie nicht überschreiten können, welchen Mühen und Anstrengungen sie sich auch unterziehen mögen; und wenn sie den göttlichen Bestimmungen entgegenhandeln, so werden sie durch Schimps und Schande bestraft. Dieses bestätigt der Apostel Paulus, der Göttliches und Wenschliches bekannte, in der Apostelzeichichte XVII, 26, wo er schreibt: "Und Gott hat gemacht, daß von Einem Blut aller Menschen Geschlechter auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat Ziel gesetzt, zuvor versehen, wie lange und wie weit sie wohnen sollen".

Und in Übereinstimmung mit seinen Zeitgenossen schloß der Autor die Briese damit, daß auf Grund aller Erwägungen Livland und Livonia eine solche vom Schicksal gesetzte Grenze für das moskowitische Reich bedeute, dessen Zaren weit im Osten herrschten — — aber im Westen im Laufe zweier Jahrhunderte nicht eine einzige Meile sich hätten aneignen können. Jeder neue Versuch müßte gleiche Nieder-lage zeitigen.

Die Folgen des Narwaer Sieges waren wirklich große. Ingersmanland war frei, aus Jama und Koporje zogen die Russen eilends ab, die Furcht, die Schweden würden auf Pleskau vorbrechen, war allgemein. Doch daran war im Ernst nicht zu denken.

Das geschwächte Heer König Karls bedurfte der Ruhe der Winters

Das geschwächte Heer König Karls bedurfte der Ruhe der Winterquartiere, die im Dorpatschen bezogen wurden. Karl selbst feierte Weihnachten auf Schloß Laisholm. Nur dem Gebot der Notwendigfeit folgend, hatte Karl von sofortiger Weitersührung des Krieges Abstand genommen, uur höchst ungern ließ er den französischen Gejandten seine Friedensvermittelungen sortsetzen, von denen die schwebischen Staatsmänner ebenso viel hossten, wie weite Kreise in der Umgebung des Polenkönigs. Aber Frankreichs Ausmerksamkeit wurde schnell auf die spanische Halbinsel abgelenkt, wo eben damals mit Karl II.

<sup>1)</sup> Über bie "natürlichen Grenzen" in Balt. Monateschrift XXXXI, Seft 11, 12, pag. 697 ff.

ber letzte Habsburger in Madrid starb und die Frage der Rachfolge in der Monarchie Karls V. brennend wurde. Ludwig XIV., der die von Wilhelm III. von England und Holland begründete große Allianz sich gegenübersah, mußte den Osten sich selbst überlassen. Und hier war der Zar nach kurzem Schwanken sest entschlossen, den Krieg um die Ostse weiterzuführen. Am 15. Februar 1701 kam er in Schloß Birsen mit dem polnischen Könige, den Pakkul unaußgesetzt zum Bersharren in der Allianz gedrängt hatte, zusammen und schon am 26. Februar wurde hier ein Bertrag abgeschlossen, in dem Peter versprach, 200000 Reichstaler vorzuschießen und 15—20000 Mann an der Düna auszustellen.

Ausdrücklich erneuerte der Zar sein Versprechen, daß er weber Livland noch Estland beanspruche, nur Ingermanland wolle er erobern, Erklärungen, deren Zustandekommen allgemein Patkul zugeschrieben wurde, der noch an dem Plane festhielt, seiner Heimat Zukunft durch Bolens Beihilse besser zu gestalten.

Unterbessen kam der Frühling des Jahres 1701 heran. Wit Freude begrüßte man in Livland, das in ganz unsagdarer Beise durch Ausbebungen und Kontributionen "wenig besser, als ein erobertes Land" in dumpse Unzufriedenheit hineingetrieben worden war, die mit dem Lenz eintressenden 10000 Mann Verstärfung, denn nun war Aussicht, daß die Truppen in Feindesland verlegt werden würden.

Man täuschte sich darin nicht. Es galt, König August zuvorzukommen, der eine Diversion gegen Livland plante, aber bei der Zerrüttung seiner Finanzen und der gährenden Unzufriedenheit der polnischen Stände nicht recht von der Stelle kam. Seine Stimmung wurde zudem durch Gerüchte, Karl habe es auf seine Entthronung abgesehen, nicht rosiger und Patkul hatte keinen leichten Stand bei dem wankelmütigen, schwächlichen Genußmenschen. Aber nochmals gelang es dem genialen Livländer, den Zögernden, der ernstlich an Frieden dachte, mit fortzureißen. Die Entschlossenheit des Schwedenkönigs, der in August seinen Todseind sah, ließ ihm freilich auch wenig Wahl, wer weiß, ob er sonst nicht doch durch Frankreich oder den Kaiser zu friedlichem Ausgleich mit dem Gegner gelangt wäre?

Nicht leichten Herzens ließ er am 27. Mai Steinau zur Armee aufbrechen, nur einen Berteidigungsfrieg schrieb er ihm vor, selbst Kokenhusen sollte er räumen. Am Tage darauf war auch Karl von Reval nach Dorpat geeilt, um die Offensive zu ergreisen. Ein Plan, der großartig genannt zu werden verdient, schwebte ihm vor: General Cronhjort sollte von Ladoga auß, Horn von Narwa auß nach Ruß-land einfallen, eine Armee von 6000 Mann bei Neuhausen konzentriert werden, Schlippenbach bei Dorpat Stellung nehmen, der König selbst mit der Hauptarmee nach Riga ziehen, dann, nachdem Dünamünde, Kobron und Kokenhusen genommen waren, Kurland erobern, hierauf gleichsalls nach Rußland einbrechen und Pleskau zur Übergabe zwingen.

An seinem Geburtstage, dem 17. Juni, begann er mit 15000 Mann den Bormarsch nach Süden, schon am 7. Juli stand er bei Riga, wo sich das Berhältnis zu Dahlberg leider, trot äußerlicher Liebenswürdigsteit, recht fühl gestaltete. Der greise General, der vielleicht dem stürmischen Eiser seines jugendlichen Herrn nicht zu folgen vermochte, sah sich zurückgesetzt und seine Pläne, die er für den Übergang über die Düna entworfen, bei seite geschoben. Karl beschloß die Düna auf Böten, nicht, wie Dahlberg vorgeschlagen, auf einer Floßbrücke zu überschreiten, er rechnete dabei auf die Berzettelung der seindlichen Armee, die Steinau, nicht ahnend, wo der Übergang geplant sei, auf mehrere Weilen hin zwischen Riga und Kolenhusen ausgestellt hatte. Einen Teil der Regimenter besehligte Paytull.

"Wehrere Tage hindurch" — also schildert der schwedische Historiker höchst anschaulich den Übergang und die Schlacht an der Düna 1)
— "war das Wetter regnerisch und stürmisch gewesen; es schien, als ob die Schweden sich nicht auf den Fluß hinaus begeben könnten. Aber den Abend vor dem Tage, an welchem der Übergang vor sich gehen sollte, klärte es sich auf; das Wetter wurde ruhig und still. Zwischen 9 und 10 Uhr Abends desilierten die Truppen, welche den Übergang bewerkstelligen sollten, zum User des Flusses hinab.

Den folgenden Tag, es war der 9. Juli, um 4 Uhr Morgens, stießen die Boote in guter Ordnung ab. Das Landungsheer war unsgefähr 5000 Mann start und hatte aus Mangel an geeigneten Fahrszeugen keine Reiterei, als nur die Trabanten und eine halbe Schwadron des Leibregiments.

Hell beschien die sommerliche Morgensonne das kuhne Unterfangen.



<sup>1)</sup> Carijon l. c. VI, 195-199. Seraphim, Gefcichte II.

Rigas Wälle und die auf dem Strom liegenden Schiffe waren mit Zuschauern angefüllt. Die Boote gingen mit vollen Segeln ab und glitten sanft den Fluß hinab an das jenseitige Ufer. Sie hatten an den Seiten Schirme und Planken, welche während der Übersahrt die Mannschaft schützen und bei der Ankunft heruntergelegt werden sollten, um die Landung zu erleichtern. Bor diesen ruderten andere Boote voraus, welche am Bordersteven aufgestapelte Ballen naffen Strohestrugen, um die seindlichen Schüsse aufzuhalten. Schließlich folgten sechs Blockschiffe mit grobem Geschüße.

Der König befand sich in einem kleinen Boote neben ber Sarde und hatte allein seinen Generalabjudanten Karl Gustav Ducker und zwei auswartende Hosbeamte bei sich.

Die Überraschung glückte vollständig. Paykull hatte seine Regismenter, teils Sachsen, teils Russen, 400 Schritt vom User entsernt hinter einen mit Büschen bewachsenen Hügel gelegt; er stellte sich vor, daß die Schweben die Floßbrücke benuten würden, welche auf einer andern Stelle angelegt war, und wußte von nichts, dis die Boote braußen auf dem Flusse sichtbar wurden. Die Schanzen am User beschossen sie, aber mit wenig Erfolg; das Feuer wurde von den Blockschiffen und der Citadelle in Riga erwidert. Paykull stürzte selbst aus eine Anhöhe hinauf, von wo er die Gegend übersehen konnte. Nachsem er den Punkt aussindig gemacht hatte, wo die Böte landen würden, jagte er spornstreichs zu seinen Truppen hinab, welche noch nicht gesordnet waren. Die Infanterie war zuerst fertig und rückte vor, den Ankommenden entgegen.

Steinau wiederum war noch 3 Uhr Morgens Rapport erstattet worden, daß die Schweden an einer Insel oberhalb über den Fluß gehen wollten, und er war gerade im Begriff, sich dahin zu begeben, als Paykull ihn von dem wirklichen Sachverhalt unterrichten ließ.

Unterbessen hatten die Schweben das User erreicht. Der König war einer der ersten, die ans Land sprangen. Die Insanterie eilte aus den Booten, sammelte sich von allen Seiten und stellte sich aus, wie sie kam. Hier wie immer war die Garde der Gesahr am nächsten. Weiter kamen die Westmanländer, Uppländer, Helsinger und Dalecarlier. Schon waren ein paar tausend Mann am Lande, als Steinau ankam und sein Fußvolk zum Angriff vorrücken sah.

Beibe kämpfende Heere hatten eine im voraus genau beftimmte

Schlachtordnung, aber feins berfelben konnte ihr folgen, weil auf keiner Seite die Streitkräfte vollständig gesammelt waren und weil die Schlacht begann, ehe sie auf irgend einer Seite bereit waren. Beide mußten also in einer zufällig geordneten Stellung kämpfen.

Das sächsische Fußvolk ging mit großer Schnelligkeit vorwärts, gab auf 15—20 Fuß Abstand eine starke Salve und veranlaßte im ersten Augenblick die Schweden, gegen das Ufer hin zurückzuweichen. Aber dort wurden die Sachsen, wie ihr Befehlshaber sagt, von einem so "abschenlichen" Feuer von den Blockschiffen begrüßt, daß ganze Reihen sielen; die Schweden waren auch mit dem Gewehr in der Hand in eine am Strande gelegene Schanze eingedrungen, hatten dieselbe genommen und ihre Kanonen gegen den Feind gerichtet. Zugleich wurde von den ankommenden Böten neues Kriegsvolk ans Land gesetzt, welches die Streitenden verstärkte; die Sachsen mußten zurückweichen.

Jest sette sich die ganze schwedische Linie den Abhang hinauf in Rarl XII. focht zu Fuß an der Spite der Seinen und brang mit unwiderstehlicher Macht vor. Er gewann immer mehr Boden. Noch einmal sammelte sich bas sächsische Fugvolt zu einem Un= griff, aber berfelbe murbe mit größtem Mannesmut von ben Schweben zurudgeschlagen. Die feindliche Reiterei empfing jest Befehl, vorzurucken und Steinau fertigte zugleich Gilboten an die weiter oberhalb an der Duna ftebenden Regimenter mit dem Befehl ab, ju Bilfe ju Bergebens! Die Bewegungen ber Reiterei waren infolge fommen. bes sumpfigen Bobens unsicher und sie war nicht im Stanbe, bas Fußvolt zu unterftüten. Da fah Steinau feinen anderen Ausweg, als ben, die Schweben in ihren unbedeckten Flanken anzugreifen gu suchen, weil faft feine Reiterei hatte übergesett werben konnen. Steinau selbst, in Begleitung bes banischen Generals Trampe, welcher auf Geheiß seines Königs in bem sachsischen Seere einen Befehl führte, führte zwei Kavallerieregimenter gegen ben rechten Flügel ber Schweden. Aber die Infanterie ging ihnen entgegen und brachte fie in Unordnung. Giligft tamen Urvid Horn und Spens hinzu und gingen ihnen mit ihren fleinen Reiterscharen so tapfer zu Leibe, daß sie mit Berluft sich zurückziehen mußten. Westerbottens Regiment tam jest ans Land und wurde sogleich von Generalmajor Stuart auf den Flügel geführt, um ihn weiter zu beden.

Während dieser Zeit hatten zwei andere sächsische Reiterregimenter

sich gegen ben linken Flügel ber Schweben gewendet. Sie rückten mitten in ihre Reihen hinein, wurden aber von einem mörderischen Feuer zum Rückzug gezwungen.

Dies war der dritte Kampf. Darauf folgte das vierte und letzte Treffen, in welchem die Sachsen ihr Außerstes taten; jetzt aber kam eine schwedische Truppe frischer Soldaten nach der andern von den gelandeten Böten an und rückte in die Linie hinein. Steinau und Trampe führten noch einmal ihre Reiterei ins Feuer und hieben auf den rechten Flügel der Schweden ein, aber sie begegneten einem so kräftigen Widerstande, daß die Mannschaft stehen blieb und sich weigerte vorzugehen. "Ich sah, wie schwer es ist, mit Kavallerie Fußvolk anzugreisen", sagt Trampe.

Schon 7 Uhr Morgens war die Schlacht zu Ende und der Feind in vollem Rückzug begriffen. Der König setzte ihm mit dem Fußvolk nach, aber ermüdet von den Märschen der vorigen Tage, von der Übersahrt und der Schlacht, konnte er die Fliehenden nicht erreichen. Die Reiterei kam zu spät hinüber, um die Verfolgung zu übernehmen. Die Schweden nahmen das seindliche Lager mit Artillerie, Troß, Magazinen und einer reichen Beute."

So endete die Schlacht an der Düna. Mehr denn 2000 Mann hatte der Feind, gegen 500 Mann die Schweden verloren. Die Sachsen räumten schleunigst die Kobronschanze, dann Kolenhusen, dessen Besestigung sie in die Luft sprengten, und zogen nach Litauen zurück, die Russen, ebenso unzuverlässig wie zahlreich, gingen gleichfalls nach Hause. Karl aber drang, unbekümmert darum, daß er nur mit König August, nicht auch mit der Republik Polen Krieg sührte, ohne Zögern in das polnische Lehnsherzogtum Kurland ein.

Den Nordischen Krieg, soweit er nicht auf Livlands Boden sich abspielt, zu verfolgen, kann nicht unsere Aufgabe sein. Richt kann hier geschildert werben, wie Karl, die dringenden Bitten aller schwedisschen Räte misachtend, den Frieden weit von sich wies, wie er den ursprünglich beabsichtigten Bormarsch gegen den Zaren auf Pleskau fallen ließ und nach der Eroberung Kurlands von den polnischen Großen die Absehung König Augusts heischte, wie bei den stolzen polnischen Magnaten diese Forderung einen Umschwung zu Gunsten ihrer disher so verhaßten Monarchen herbeiführte. Wit einem Starzssinn, der, menschlich erklärlich, politisch das Verderben für Schweden

beraufbeschwor, bas ber greife Bengt Drenftierna tommen fab, als er fast sterbend seinem toniglichen herrn jum Frieden riet, beharrte Rarl auf ber Berfolgung bes verachteten Sachsen, ben zu vernichten und an beffen Stelle einen ergebenen Magnaten zu erheben ihm Rot= wendigkeit schien. Im Bertrauen auf die August feindliche Partei der Sapieha und Sobieski drang Karl mit einem Keinen Heer, Livland ben russischen Einfällen offen lassend, burch Samogitien in Polen ein. Am 14. Mai 1702 stand er, erneute Friedensangebote und Bermittelungen, von wem fie auch tommen mochten, schroff beiseite schiebend, vor bem schlecht verwahrten Warschau, aus bem August nach Krakau entwichen war. Hierher eilte ihm ber Schwebenkönig nach, griff ihn mit seinen 10000 Mann mit Rachbruck an, schlug ihn in ber Morgen= frühe bes 9. Juli 1702 bei Rliffow und eroberte bas alte Rrafau. Abermals war Friedrich August geflohen. Reue glänzende Friedens= aussichten eröffneten sich von allen Seiten, mit Gifer suchten die fcwebi= fchen Diplomaten und Generale, namentlich Graf Biper, ben Konig zur Aufgabe bes wohl glanzvoll geführten, aber unprattischen Krieges gegen Bolen zu bewegen, aber Rarl wies alle Bitten, alle Angebote weit von fich. Alle Demutigungen Konig Augusts waren in feinen Augen umsonst, alle Hinweise ber Seinen auf bas Ruplose eines von ihm eingesetzten Gegenkandibaten, auf die Hiobsbotschaften aus Est= und Livland, wo das Land eine Beute russischer Heerhaufen wurde, fruchteten nichts. Ungeftum folgte er bem verzweifelten Feinde: am 21. April 1703 erfocht er über ben auf bem Rudzug befindlichen Felbmarschall Steinau einen neuen Sieg bei Bultust, besette Bosen, Thorn und glaubte endlich am Ziel seiner Wünsche zu sein, als bie polnischen Stanbe, burch bie ewigen Nieberlagen entmutigt, in Konig Augusts Absetzung willigten und auf Befehl Rarls und unter bem Drucke ichwebischer Musketen Stanislaus Leczinski, Grofwojewoben von Bofen, am 2. Juli auf bem Bahlfelbe bei Barichau jum Konig von Bolen kurten. Doch wie trugerisch waren biefe Erfolge! —

Während dieser für Polen so bosen Jahre war Joh. Reinhold Patkul nicht mehr in Diensten des wankelmütigen Königs August. Seine Position in Polen beruhte von Beginn an einzig und allein auf dem Erfolg der gegen Schweden ins Werk gesetzten Aktion. In Polen wollte kein Mensch den Krieg außer König August und auch dieser nur, so lange er siegreich blieb. Patkul aber trat mit der ganzen Leidenschaft=

lichkeit seiner Natur für den Kampf bis aufs Wesser ein. Ihm galt Polen und sein König nur soweit etwas, als sie die Befreiung Livlands von der Herrschaft der verhaßten Schweden betreiben wollten.

Ru ber Berschiedenheit ber Blane gefellte fich die Differeng ber Persönlichkeiten. Patkul, eine ganz vollausgeprägte Charakterfigur mit viel Licht und viel Schatten — König August, Graf Flemming und bie anderen Hofschranzen bes fächfischen Hofes, Baradegenerale, frivole Genugmenschen ohne sittlichen Ernft, ohne Bucht bes Entschlusses und ohne Konsequenz im Durchführen bes Beschlossenen. Bald platten die Gegenfäte schroff aufeinander und ohne Scheu warf Batkul ben Berachteten ins Geficht, was feine Seele bewegte. Daß er von biefen Menschen nichts zu erwarten hatte, daß Livland fraftigerer Silfe beburfte, war ihm längst flar, mit fühner Schnelligfeit warf er sich baber einem andern, Größern in die Arme, beffen jugenbftarte Rraft feinem Blick sicher nicht entgangen war — bem Baren Beter. Ob er bamit feine Plane für die Butunft Livlands, wie fie in jenem Bertrag mit August vom Februar 1699 jum Ausbruck famen, aufgab? hält uns, folange bie freilich noch fehr lückenhafte Forschung uns nicht eines anderen belehrt, davon ab, mit Rein zu antworten. Denn auch für die Butunft blieb jener Bertrag zwischen Bar und Ronig Auguft nach wie vor in Rraft, bemzufolge Eftland und Livland an Bolen fallen follten, Battul wechselte also nur die Baffe, nicht bas Biel, wenn er Bar Beter für ben Kampf lebhafter benn bisher intereffierte. Anderseits konnte er sich mit vollem Recht — und die Handlungsweise Beter bes Großen hat später seinen Blan, wenn anders er ihn wirklich gehegt hat, als richtig erkennen laffen, - ber Hoffnung bingeben, daß die Achtung vor ben Lanbesrechten, die Wahrung ber Eigenart Livlands beim Baren eher zu erreichen sein werde als bei Bolen. Wie dem alfo auch sei, ob er nach wie vor der Heimat Bobl bei Bolen fah, ob er fie zu Rugland hinüberführen wollte, in jedem Fall trifft ihn tein Borwurf, daß er seiner Bergangenheit untreu geworden fei. Nichts scheint uns baber ben Ausspruch zu rechtfertigen, Patkul erscheine bamals bereits öfters im Lichte eines politischen Abenteurers1), vielmehr tritt er uns als einer ber erften Behilfen, ja als ber geniale Genoffe bes genialen Baren entgegen, als biefer Rufland

<sup>1)</sup> Bgl. Mettig 1. c. 46.

in die Reihe ber europäischen Staaten einzuführen unternahm. Wit Diesem Werk steht Batkuls Name in unauflöslicher Verbindung. alb Generalkommissar und russischer Geheimrat wirkt er auf diplomatischem und politischem Gebiet, als Militär unterstützt er Beters soldatische Reformen, als Abministrator die inneren Neuerungen. Nichts ist feinem Gifer zu gering, mit gleicher Geschicklichkeit wirbt er ber Urmee Die trefflichen Generale Dgilon, Ronne und Sunffen, wie "Ingenieure, Rechtstundige, Schmiebe, Schwertfeger, Gartner und Schäfer". "Benn es gilt, einen Portraitmaler zu gewinnen ober einen Aufseher für bas Arfenal anzustellen oder eine Buchdruckerei einzurichten, wird Patkuls Weinung eingeholt." Rach der Schlacht bei Klissow weilt er vom August bis November 1702 in Wien, um ben Raifer für ben Baren ju gewinnen, heimgekehrt bleibt er langere Zeit im Gefolge Beters, an beffen Seite er fteht, als 1703 bie Gründung von Betersburg erfolgt. Das Berhältnis zwischen ben beiden hochbegabten Mannern muß, ba= mals wenigstens, ein ausgezeichnetes gewesen sein. Beters Bertrauen erhob ihn eben zu ber Beit zum erften Gefandten an ben ausländischen Bofen, sicherte ihm eben bamals zu, nicht anders Frieden zu ichließen, als wenn Schweben ihm Amnestie zusage. Das stolze Wort eines neueren Hiftoriters bunkt uns bem allen gegenüber taum zu viel zu besagen, daß die Einführung Rußlands nach Europa nicht in letter Reihe ein Werk bes livländischen Ebelmanns gewesen sei 1). Doch nicht biefer Seite feiner Tätigkeit tann bier nachgegangen werben. So feffelnd es mare, etwa ber Berbindung nachzuspuren, bie Leibnig mit Batful fuchte, als er ihm 1704 nicht nur ben Blan einer Sozietät ber Wiffenschaften in Dresbeu, sondern auch einen eingehenden Entwurf zur Förderung der Bildung und Religion in Rufland vorlegte, fo fehr muffen in diefem Zusammenhang die politischen Faben in den Bordergrund treten, die Battul gerade in den Jahren 1703 und 1704 fpann. Ihm allein war es zu danken, wenn im Oktober 1703 König August, der an allem bereits verzweifelte, durch ein erneutes Schutz= und Trutz-bundnis mit dem Zaren das Ergreifen der Offensive versprach, er ist es nicht in letzter Stelle, bem die, wenn auch vorübergehende, Eroberung von Warschau zu danken war, er endlich ift es, der, als die Gefahr eines Einfalles der Schweben in das Erbland Augusts, das Kurfürsten=

<sup>1)</sup> Mettig l. c. 48.

tum Sachsen, in bedrohliche Rahe tritt, Die Berteidigungsmaßregeln erwägt und auf eine Reorganisation ber sächsischen Armee brangt. Aber gerade hierdurch und durch seine schonungslose Aufdeckung der verrotteten Wirtschaft in Sachsen steigerte er die Bahl seiner Feinde auf bedenkliche Beife. Dit Flemming, bem General Schulenburg, bem Sofmarschall Bfingften, bem Statthalter Fürft Egon von Fürftenberg gab es heftige Szenen und ber Ingrimm gegen ben "livlandischen Eindringling" wuchs zu bedrohlicher Bobe. Aber auch in Bolen felbft gewann er keinen Boden. War er boch mit eingeweiht in den Plan Augusts, ber auf nichts Geringeres hinauslief, als auf eine Zerteilung ebendesselben polnischen Reiches, bessen Krone er trug! Der frivole Monarch ftand talt zu ben von ihm heraufbeschworenen Leiden seiner polnischen Untertanen und Pattul, bem gur Erreichung feines großen Rieles alle Wege recht waren, ftand wahrlich nicht wärmer zu ihnen. Rein Bunder, wenn fie ihm gleiche Gefinnung entgegentrugen wie die Sachfen. Doch unbefümmert um all bie Anfeinbung ging Battul feinen Seine Berbindung mit Beter buntte ihm Gewähr genug, bag man ihn nicht antaften wurde. Er baute zu fehr auf ben Baren, zu fest auf seinen Ginfluß auf Ronig August. Gerade von biefem follte ber entsetliche Umschwung ausgehen. Gang in ben Banden seiner neuen Beliebten, ber Freifrau Anna Conftange von Soym, ber fpatern Gräfin Cosel, gab er ben gablreichen Stimmen bereitwillig fein Obr. bie ihn bestürmten, Frieden zu schließen. Im tiefften Geheimnis murde an ber Lösung ber ruffischen Alliang gearbeitet, ein Separatfrieben zwischen Karl XII. und König August betrieben. Im Februar 1705 erfuhr Batkul von dem treulosen Spiel. Roch glaubte er es durch Einseten seiner gangen Berfonlichfeit verhindern zu konnen: in offenen Worten schreibt er dem Könige, ohne Scheu nennt er die Sache beim rechten Namen, und fast scheint er burchzubringen. Doch es ift nur Schein, barauf berechnet, solange wie möglich für bas verschwenberische Hofleben bie garischen Subsidiengelber einzuheimsen. Batful ließ sich benn auch nicht täuschen.

Als er sah, daß all seine Borstellungen und Borwürfe nichts fruchteten, entschloß er sich dem tückischen Plan Augusts einen andern entgegenzusetzen, durch den dieser zu Boden geschmettert werden mußte. Er setze, um sein politisches und materielles Leben fechtend, Intrigue gegen Intrigue. Ein Meister in der strupellosen Diplomatie jener Zeit,

beschloß er einen Separatfrieden zwischen dem Zaren und Karl XII. zu bewerkstelligen, für sich selbst durch Peters und Hollands oft angebotene Vermittlung die stets erstrebte Amnestie zu erlangen. Wohl lag darin ein entschiedener Bruch mit dem bisher versolgten Ziel, aber die Verhältnisse waren eben mächtiger als er. Man vergesse auch nicht, daß er die Amnestie sowohl von Karl XI. wie Karl XII. mehr denn einmal erbeten, daß es Schweden gewesen, daß ihn zum Kampf dis auss letzte gezwungen hatte. Verließ ihn jetzt sein disheriger, stets unzuverlässiger Kampsgenosse, um sich über seinen Kopf hinweg mit dem verhaßten Feinde zu vereinigen, wobei sein Leben sicherlich der Preiß sein mußte, — wer will es Patkul da verargen, daß er, seine verräterischen Gegner mit ihren eigenen Wafsen bekämpsend, sein Dasein zu retten suchte, wenn auch mit Ausgabe des disher Erstredten! In verzweiseltem Kingen, mit Minen und Gegenminen, mit Verstellung und List suchte er der heimlichen Feinde Herr zu werden, aber so wenig wie jene ihr Spiel zu verbergen wußten, so wenig vermochte er seine Karten geheim zu halten. Jeder wußte von den Plänen des andern. Noch bevor einer der beiden Wirklichseit geworden war, brach das Verhängnis über Patkul plöglich herein.

Als die von Karl aus Polen nach Sachsen zurückgedrängten sächsischen Truppen ins Kurfürstentum gingen, war auch eine russische Hächsischeilung gezwungen worden zurückzuweichen. Sie nahm in der Oberlausit Quartier, wurde aber von Sachsen auf das empörenbste vernachlässigt. Patkul kam daher eine Ordre des Großzarischen Kanzslers Golowin höchst gelegen, die Truppen, wenn ihr Mückmarsch nach Rußland unmöglich sei, für eine Kampagne dem Kaiser, der während des spanischen Erbsolgekrieges Truppen brauchte, gegen vorteilhaste Bedingungen zu überlassen. Am 15. Dezember 1705 brachte er den Bertrag zu stande. Hierin aber glaubte Egon von Fürstenberg, der Statthalter in Augusts Abwesenheit, den längst gesuchten Borwand gestunden zu haben — er ließ Patkul, obgleich berselbe russischer Generalstommissar und Gesandter war, verhaften und den von Freund und Feind Berlassenen am 9. September 1706 auf die sächsische Festung Sonnenstein, dann im Dezember auf den Königsstein bringen. Fast drängt sich diesem eklatanten Bruch jedes Bölkerrechts gegenüber die Bermutung auf, daß der Zar, schlecht informiert und gegen Patkul durch falsche Berichte eingenommen, zu dem Schritt vorher seine Eins

willigung gegeben habe. Wie hätte er, ber Stolze, die Schmach der Berhaftung seines Gesandten sonst so ruhig hinnehmen, die ergreisenden Schreiben Patkuls, durch die derselbe seine Hilfe anrief, nur mit lauen halben Schritten beantworten können. Solche Warnungen und Drohungen, wie er sie laut werden ließ, waren so gut wie keine! So nahm das Verderben seinen Lauf.

Rönig Rarl war nämlich mahrend beffen in feinem beifpiellofen Siegeslauf weiter gezogen. Ein Berfuch ber Sachsen unter Panfull, Die Schweben, die in fleiner Bahl bei Barfchau ftanben, ju überrumpeln, war gescheitert, Baykull selbst am 21. Juli gefangen genommen und nach Stocholm gefandt worden, wo er als Livlander feine angebliche Rebellion nach 2 Jahren (1707) mit dem Tod burch Bentershand bugen mußte. Der junge König aber scheute jest vor nichts mehr gurud: ohne bes zu achten, daß er mit bem bl. Reich beutscher Ration in tiefem Frieden lebte, brach er, nach einem abenteuerlichem Ruge burch die Pripetsumpfe nach Wolhnnien, im Bogen fich weftlich wendend, im Rurfürstentum Sachsen ein. Die lette sachfische Armee war bereits vorher, am 3. Februar 1706, von General Rehnsköld bei Frauftadt geschlagen worben; wollte August, ber bie Krone Bolens ichon verspielt hatte, nicht auch fein Erbland einbugen, so mußte er Frieden schließen um jeden Breis. War boch Patkul nicht mehr an seiner Seite, "bie rechte Triebfeber" in allem Tun und Berhandeln. Am 14. September 1706 wurde benn auch zu Altranstädt ber Friede August verzichtete förmlich auf die Krone Bolens und abgeschlossen. erkannte Stanislaus als König an, wenn er auch ben Königstitel behielt, er versprach alle Bündnisse, vor allem das mit Rugland, zu lösen, alle Überläufer, vor allem Batkul, auszuliefern. Damit war bas Schickfal bes großen Livlanders befiegelt. Wohl zögerte Auguft noch einige Zeit mit ber Ausführung biefes Artifels, ber von allen ber schimpflichste war, fei es nun, daß auch feine Seele einmal Regungen ber Scham durchzuckten und er Batkul Gelegenheit zu heimlicher Flucht hat geben wollen, die derfelbe aber von sich wies, fei es, daß er die Rache Beters fürchtete, wenn es zum äußersten fame, sei es endlich, daß er sich wirklich mit dem abenteuerlichen Gedanken trug, fich mit Berufung auf feine Abkunft von Margaretha von Sobenftaufen, Friedrichs II. Tochter, um die Krone von Reapel zu bewerben und erft in Batkulls Auslieferung willigte, als Rarl XII. als Gegenleiftung

ihm seine Beihilfe hierzu versprach 1). Um 6. April erfolgte ber elende Aft: in der Racht, gleichsam bas Tageslicht scheuend, stieg man zur Burg hinauf und überantwortete ihn ben ichwedischen Offizieren. Roch ift bie Quittung über ihn erhalten, es waren zwei Livlander in Karls Diensten, die ihren unglucklichen Landsmann in Empfang nahmen! Mit Retten belaftet wurde er abgeführt, feine Broteste verhallten, am 10. Ottober wurde er bei Rasimierz, einem Bernhardinerklofter in Großpolen, vom Leben zum Tobe geführt. Bom Brediger Lorenz Sagen, beffen ausführlicher Bericht von Battule letten Stunden uns überkommen ift, geleitet, betrat er festen Mutes den Richtplatz, auf bem er nach Karls grausamem Befehl geräbert und gevierteilt werben follte. Doch als er die 300 Dragoner fah, die den Plat umfaumten und die vier aufgestellten Raber, da bebte auch fein ftartes Berg und ben Prediger umfaffend, bat er: "Bittet Gott, bag ich nicht verzweifle". Roch frampft sich uns bas Herz zusammen, wenn wir lesen, wie ber gur Egekution gepreßte Orteicharfrichter, unerfahren und widerstrebend, feines gräßlichen Amtes walten mußte, wie ber Unglückliche, mit zerbrochenen Gliedmaßen mit den Worten "Ropf ab, Ropf ab!" zum Blod froch, wo endlich nach mehreren hieben bas haupt vom Rumpf fiel. Die Glieder murden bann auf die Raber geflochten, ber Ropf auf ben Pfahl gesteckt.

So enbete in einer Karls Andenken für alle Zeit entehrenden Weise der Mann, der in wechselvollem Leben seiner livländischen Heimat Rechte und Freiheiten, wie er sie verstanden hatte, versochten hatte, der sich treu geblieben war bis zulett. In seinen Fehlern ein echtes Kind seiner Zeit, überragte er alle an Größe des Geistes, Energie seines Wollens und heißer Liebe zu seiner zertretenen Heimat, ohne freilich ein Pfabsinder neuer Ibeen zu sein, er war ein grandioser Versechter der livländischen Privilegien<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Erbmanneborffer l. c. 244 Anm.

<sup>2)</sup> Eine seltsame Geschichte hat auch der Nachlaß von Patkul gehabt. Es handelt sich da vor allem um die sogenannte venetianische Erbschaft, eine Summe von angeblich 100000 Dukaten, die bei einer Bank in Benedig deponiert sein sollten. Seine beiden im Meyerfeldschen Regiment dienenden Neffen, die er neben seinem Sekretär zu Erben eingesetzt haben soll, haben, da in den Kriegswirren die Dokumente, falls sie wirklich existiert haben, verloren gegangen, die Erbschaft nicht heben können. Die Nachsorschungen, die der ältere 1722 aus der Kriegsgefangenschaft

Wie traurig sah es damals, da des großen Mannes Gebeine auf grauser Richtstätte bleichten, in Livland selbst aus, welch entsetzliche Kriegsgreuel hatten in wenigen Jahren die Segnungen früherer schwebischer Herrschaft spurlos hinweggewischt!

Während Karl von Sieg zu Sieg eilte, waren Liv- und Eftland, schlecht verwahrt und kümmerlich besetht, eine leichte Beute der russischen Heerhaufen geworden. Was Karl an der Weichsel gewann, düßte er zwiesach an der Oftsee ein. Die wenigen Gesechte und Treffen sind bald erzählt.). Die Streitkräfte in Livland, meist junge und eben erst ausgehobene Milizen, die freilich bald an Tapferkeit den Veteranen nicht nachstanden, betrugen nur wenige tausend Mann, die unter dem Besehl des Obersten Schlippenbach einer scheien Mann, die unter dem Besehl des Obersten Schlippenbach einer schein mit dem in Riga kommandierenden Generalmajor Stuart und dem Thef der Peipusssottille, Admiral von Numers, nicht durchsühren konnten. Wie sollten sie das Land ver-

in Tobolst heimkehrende Reffe anstellte, waren vergeblich. Dann ift 1761 durch einen Grafen Manteuffel bie Sache abermals aufgenommen worben. Inebejonbere fand fich ein von Gerhard Johann Baron von Loewenwolbe, bem Raiferlichen Plenipotentiare für Livland, ausgestellter, vom 12. Januar 1711 batierter Bettel, auf ben besonders Gewicht gelegt wurde. Loewenwolbe, ber früher als Freund von Battull galt, nach bem Urteile eines hervorragenben Renners biefer Beit aber an ihm gum Berrater murbe, bescheinigt in biefem Bettel, bag er "bie Obligation nebst bem Billet bes feel. herrn von Battfull von Ihro Excellence ben herrn Baron Schaffiroff empfangen habe." Die Rachforschungen maren aber vergeblich, obwohl bie hochftgeftellten Berfonen in Bewegung gefett murben. Gelbft Biron, ber Bergog von Rurland, tam in ben Berbacht, von ber venetianischen Erbichaft ctwas gewußt und fogar eine zeitlang bie Binfen bavon genoffen zu haben. And in Benedig felbst forschte man naturlich, aber vergeblich. Bier Banten gab es bamals bort, aber feine wollte etwas von einem Depot miffen; bie herren Benetianer, fo hieß es, feien fehr gurudhaltend, und ein Rorrespondent fcbreibt: Benn man nicht Dokumente vorwiese, so mare es so, wie wenn man eine Radel im Beumagen fuchen wollte. Roch 1805 murbe bie Sache wieber aufgerührt, als es mit einem Male hieß, in den Berliner Zeitungen ftande ein öffentlicher Aufruf, ber bie venetianische Erbschaft betroffen hatte. Go hat biese Erbschaft bas Interesse ber Erben bis in die britte Generation hinab beschäftigt. Rach einer Tradition ift auch Raifer Ritolai I. in biefer Sache um feine Bermittelung angegangen worben, er foll fie aber abgelehnt haben, weil er Batfuls Berfon gering geachtet hatte. Bgl. Sigungsber. pro 1895.

<sup>1)</sup> Bgl. besonders Frygell l. c. II. Teil und Fr. Bienemann l. c.

teibigen, wenn fie ohne Succurs blieben und die Feinde gar ju jahlreich waren. Wohl hat fo mancher tapfere Mann bis zum letten ge= fochten, so mancher tubn seinen Degen mit bem Mostowiter getreugt und Ramen wie ber Gabriel Horns und Lewenhaupts, Styttes, Rehbinders und Freudenfelds, der Livländer Hans Heinrich von Lieven, Oberst Maydel, Stackelberg, Tiesenhausen und Taube u. a. verdienen auch heute mit Ehren genannt zn werben. Aber bas Geschick zu wenben vermochten fie alle nicht. Bereits im Dezember 1701 murbe Schlippen= bach, ber seine Streitfrafte auf langer Strede verteilt hatte, bei Erraftfer, zwei Stunden hinter Dorpat, von bem mit 20000 Mann über bas Gis bes Beipus auf Schlitten nach Livland einbrechenden Feind unter Beneral Scheremetjew überfallen und auseinandergesprengt. Gegen 1200 Mann gingen verloren, doch auch die Ruffen hatten ftarte Berlufte und wagten es nicht weiter vorzubringen. Beter aber ernannte Scheremetjew zum Felbmarschall und rief frohlodend aus: "Gottlob, nun haben wir es soweit gebracht, daß zwei Ruffen einen Schweben schlagen konnen. Roch einige Jahre und wir werben Mann gegen Mann mit ihnen tampfen konnen." 3m folgenben Jahre fehrte Scheremetjew, beffen Trachten auf bie Ginnahme Dorpats gerichtet war, mit ftarten Beerhaufen nach Livland zurud. Mitte Juli ftand er mit 30000 Mann bei Erraftfer. Bei hummelshof nahm er ben Rampf mit Schlippenbach, der über 4-5000 Mann verfügte, auf und schlug ihn nach an= fänglichem Diggeschick vollständig. Die schwedische Reiterei flüchtete, Die Infanterie wurde mitgeriffen, trot helbenhafter Gegenwehr aufgerieben. Mit Mühe rettete sich Schlippenbach nach Bernau, während bas flache Land in entsetslicher Weise verwüstet wurde. Walt ging in Flammen auf, bie Bewohner murben ins Innere Ruflands fortgetrieben. lagen die Ruffen fünf Tage vor Dorpat und zogen endlich mit unermeglicher Beute von Bieh und Menschen von bannen, selbft 15 schwedische Ranonen und 16 Fahnen - eine noch nie bagemefene Beute - führten fie mit fich.

Während dieser Streifzüge der Aussen siel auch Marienburg in ihre Hand, nachdem der brave Kapitän Bulff das Pulvermagazin mit den Seinen und den eindringenden Russen in die Luft gesprengt hatte. Die Bewohner wurden gleichfalls nach Osten fortgetrieben — unter ihnen auch die Magd des Propsts Ernst Glück, die spätere Zarin Katharina I.

Im folgenden Jahre wurden Livland und Eftland verheerend abermals heimgesucht, Ingermanland erobert, zum erstenmal eine ruffische Flotte in die Oftfee gefandt und als Kronung bes Ganzen Betersburg gegründet. Go ficher fühlte fich ber Bar ichon feiner Stellung! Und die Ereignisse gaben ihm wahrlich nicht Unrecht. 1704 gerftorte er das schwedische Geschwader auf dem Beipus, im Juli und Auguit gewann er Dorpat und Narwa, beren Schickfal bereits entschieben war, als ein von Reval aus durch Schlippenbach unternommener Ent-Umfonst verteidigte ber Kommandant satversuch kläglich scheiterte. von Dorpat, Oberft Stytte, unterftut von den Offizieren Tiefenhausen und Taube, mit äußerfter Bravour die schlecht verwahrte Stadt gegen die ruffische Übermacht. Als Beter, der die Belagerung in Berfon leitete, den Generalfturm befahl, mußte er tapitulieren. wurden ben Schweben gunftige Bebingungen zugeftanben, fie bann aber widerrechtlich ausgeplündert und mighandelt (13. Juli 1704). Schwere Zeiten brachen mit ber russischen Offupation über Dorpat herein. Unbill aller Urt, der zu wehren die Bürgerschaft nicht Rraft und Macht hatte, bürgerten sich ein und untergruben die fümmerlichen Refte von Sandel und Gewerbe. Zwar hatte Bar Beter bei bem Ginzug den Bunkt 8 der Kapitulation bestätigt, "daß hiesiger Magistrat nebst der Priefterschaft und gesampter Burgerschaft bei ihren Brivilegien, Religion und Freiheiten, wie fie folche von 3. Rgl. Dt. allergnab. erhalten, geschützet und ihnen folche ungefrantet gelaffen werben mögen" und bei seiner zweiten Anwesenheit in Dorpat am 30. Auguft bem Rath die fichere Busicherung erteilt, daß die Bestätigung ber Brivilegien erfolgen werde, und sie aus Narma abzuholen befohlen, aber geschehen ist, trop aller Bitten bes Rats und ber Bürgerschaft nichts, woran vor allem ber Oberkommandant Rarpfchin Schuld getragen haben burfte. Nicht nur fam es nun zu einer Reihe schwerer Konflitte mit biesem und mit anderen Beamten, die sich, zumal fie sich in ben ihnen neuen Verhältnissen nicht zurecht zu finden wußten, alle moglichen Gewalttätigfeiten erlaubten und ben Afford, wo es ihnen pagte, ignorierten; weit schlimmer noch war bas unausrottbare, an sich nicht gang unberechtigte Migtrauen ber neuen Machthaber auch bes Baren selbst gegenüber ber beutschen Burgerschaft, ber man bas schwebische Berg, bas noch barin ftede, schon vertreiben wollte, und bas ftrenge Absperrungsspstem, das von vorn herein Argwohns wegen angeordnet

ward, wurde schließlich bis ins Unglaublichste verschärft und führte so zu unseligen Maßnahmen, wie dem Berbot, sich aus der Stadt zu entsernen, Briese ohne Erlaubnis des Rommandanten zu schreiben oder zu empfangen, bei Feuerschäden auf die Straße zu eilen, in der Nacht Licht oder Feuer zu machen u. a. m. — alles bei Todesstrase. Ferner mußte die Bürgerschaft ihre Waffen abliesern. Von dem entsetzlichen Geschick, das Dorpat später tras, wird weiter unten zu reden sein.

Wenige Wochen nach ber Rapitulation Dorpats ging auch Narwa den Schweden verloren. Mit Heldenmut sondergleichen hat sich Gustav Horn hier bis zum letzten gewehrt, jede Übergabe mit Stolz und Hohn von sich gewiesen. Ein furchtbares Bombardement ergoß sich hierauf vom 8.—10. August über bie ungludliche Stadt, bann erfolgte unter entjeglichen Graueln und blutigem Rampf ber Hauptfturm. Durch eine Brefche brangen bie Feinde in die Stragen, in benen sich nun eine durch "Plünderung, Mord, Gräuel und Gewalttaten aller Art bezeichnete Kriegsszene", wie sie bisher beispiellos gewesen, abspielte. In den Rinnsteinen floß das Blut und Tage vergingen, ehe die Straßen von den Leichnamen gereinigt waren. Es war allein bem energischen Eingreifen Beters juguschreiben, wenn ben furchtbaren Persönlich warf er Gräueln ber Plünderung endlich Einhalt geschah. fich ber Solbatesta entgegen und fein Schwert war rot von Ruffen= blut, als er es auf bem Rathaus ben zitternben Ratsherrn entgegen= Doch Horns, ber so tapfer sich gewehrt hatte, wartete ein schweres Geschick. Erbittert über ben langen Wiberstand, fuhr Beter ihn hart an, ließ ihn in strenges Gewahrsam seten und jahrelang in Mostau mit gemeinen Berbrechern gufammen gefangen halten.

Der Fall Narwas, des stärksten Bollwerks für die schwedische Oftgrenze, machte einen immensen Eindruck: "Mit einem Mal stand die nackte Gesahr vor aller Augen, daß nicht nur Livland bloßgestellt war, sondern auch Schweden selbst dem Angriff der Feinde ausgesetzt schien." Der Reichsrat sah mit Sorge in die Zukunft und machte Karl tiesernste Vorstellungen, die dieser, odwohl er die Nachricht von der Eroberung Narwas mit bei ihm ungewöhnlicher Bewegung aufnahm, freilich underücksichtigt ließ. Es war ein Glück für Livland, daß in dieser Lage der Zar nicht in Person mit all seinen Truppen ins Land brach, sondern sich nach Litauen wandte, Livland dagegen Scheremetzew überließ, der Besehl zu einem Vorstoß auf Riga erhielt. Ihm trat der

in Kurland kommandierende General Lewenhaupt mit ca. 7000 Mann am 15. Juli 1705 bei Gemauerthof entgegen und errang einen zwar blutigen, aber doch vollständigen Sieg. Als nun Zar Peter selbst mit 40 000 Mann in Kurland einfiel, Mitau und Bauske eroberte, retirierte Lewenhaupt langsam auf Riga zurück, worauf Scheremetjew von seinem Plan gegen Riga Abstand nehmen mußte. Bergeblich blieben aber Lewenhaupts inständige Bitten an Karl, endlich persönlich sich Livlands anzunehmen, Karl blieb in Litauen und verfolgte den verhaßten König August, dessen Aruben er Ansang 1706 bei Fraustadt sast vernichtet hatte, woraus, wie oben erzählt, im September 1706 August im Altranstädter Frieden auf seine Krone verzichten mußte. Karl blieb sast ein Jahr hier stehen. In Livland waren währenddessen weder Freund noch Feind im stande gewesen, Entscheidendes zu unterznehmen.

Freilich von dem einst blühenden Lande war wenig mehr benn eine Bufte übrig. Gar ju treu hatte Scheremetjew ben Befehl feines Herrn ausgeführt, zu zerftoren, bis nichts mehr übrig fei. Die Rorrespondenz bes Generalissimus mit feinem garen beweift bas schlagenber als viele Worte. "Soeben", berichtete er Beter am 2. Juni 1702, "bin ich von meinem Streifzuge heimgekehrt. Der ganze Kreis Dorpat ift wüft und öbe gelegt; wir haben erft inne gehalten, als Bferbe und Menschen nicht weiter konnten. Un Deutschen habe ich 140 gefangen, wie viel Eften, weiß ich nicht zu fagen; bie Rosaten haben biefes Beschäft unter sich betrieben, ich habe ihnen die Gefangenen nicht nehmen mögen, um ihren Gifer nicht abzutühlen." - "Bieh und Eften", jo fchreibt er im Berbft, "haben wir in Menge gefangen, Rube find jest um brei Altynen zu haben, Schafe um zwei Dengen, fleine Rinber um 1 Denga, größere um eine Griwna, 4 Stud tauft man fur eine Altyne." - "Ich habe Dir zu melben", berichtet ber Feldberr nach vollbrachter Arbeit bes erften Jahres bem Baren — "bag ber Allmachtige Gott und bie Allerheiligfte Gottesmutter Deinen Bunfch erfüllt hat: in dem feindlichen Lande gibt es nichts mehr zu verheeren, von Betow bis Dorpat, die Wjelikaja herab, die Ufer bes Beipus entlang bis an die Mündung der Rarwa, um Dorpat, hinter Dorpat, über Lais hinaus bis auf zwei Meilen von ber Stadt Rarma, von Lais bis Reval, fünfzig Werst weit gegen Befenberg und weiter von Dorpat ben Embach aufwärts zum Felliner See, gegen helmet und Rartus und hinter Karkus bis auf 38 Werst gegen Pernau und von Riga nach Walk: Alles ist verwüstet, alle Schlösser sind niedergelegt. Nichts steht aufrecht außer Pernau und Reval und hin und wieder ein Hof am Meere: sonst ist von Reval bis Riga alles mit Sumps und Stil außegerottet; die Orte stehen nur noch auf der Karte verzeichnet." — "Was soll ich mit der Beute anfangen", heißt es ein anderes Mal, "die Kerker sind gefüllt und alle mit vornehmen Gesangenen. Es sind gesfährliche Leute, in der Verzweislung zu allem sähig. Seuchen sind unter ihnen außgebrochen, so dicht sigen sie beieinander. Auch habe ich kein Geld, sie zu füttern, soll ich sie nach Moskau schaffen, so reicht, sie zu begleiten, ein Regiment kaum auß. Besiehl, was mit ihnen zu geschehen habe!"

"Boris Betrowitsch", schrieb hierauf ber Zar an Apraxin, "hat in Livland trefflich gehauset, 6 Städte hat er genommen und 12000 Seelen zu Gesangenen gemacht." Doch das war nur der Anfang. Mit Beginn des neuen Jahres 1703 stürzen sich die Muskowiter und Tatern von neuem auf das unselige Land; von Estland aus geht es über Livland her: zu Kartus faßt Scheremetjew Posto und sendet von hier seine Scharen aus, "in 4 seurigen Radien durchziehen sie das Land".

"Von den gefangenen Offizieren und Soldaten", schreibt Schestemetjew, "übersende ich Dir ein Berzeichnis. Wieviel Esten aber und wieviel Weiber gefangen worden, das habe ich nicht ausschreiben lassen, die Zahl war zu groß: die Truppen haben sie unter sich verstheilt. An Vieh und Pferden haben wir doppelt so viel, wie im versgangenen Jahre ausgebracht. An Esten männlichen Geschlechts etwas weniger, weil nicht alle mitgeschleppt werden konnten; auf jeden Mann ist immerhin eine Este gekommen, den Kest haben wir fortgesagt und, was nicht fügsam war, niedergehauen."

Erst mit dem Jahre 1703 ging auch die ärgste Drangsalierung vorüber. Die erste heiße Rache über die angeblich verletzende Auf=nahme Peters in Riga war gekühlt, dazu regte sich in der Brust des Polenkönigs, der ja laut Vertrag Liv= und Estland im Frieden er=halten sollte, nicht underechtigter Grou, daß die Russen im Lande so entsetzlich wüteten. Es ist Patkul, der nach vergeblichen Fürsprachen 1702 und 1703 im September 1704 namens des Königs sehr ernste Vorstellungen bei Golowin erhebt und über die "Ravage von Livland

Digitized by Google

und die ja zu unchriftlichen Prozeduren mit den Bewohnern bes Landes" flagt.

"König August", schreibt er an ben Großtanzler, "habe gesagt, es sei bas eine unter Christen unerhörte Art zu friegen, Die bei Freund und Reind ben höchsten Etel und Abschen errege und bem Zaren an allen Sofen schlechten Krebit schaffe und zugleich bero Allierte obios mache. Der Ronig habe ferner barauf hingewiesen, bag bas generoie Erbieten, so ihre Bar. Maj. an ben Konig sowohl wie an die Republik gethan, Livland an sie zu übergeben, alle seine Graze und Annehmlichkeit, auch bas große Ansehen, so es bei ber Belt gegeben, verliere, weil es ein schlechtes Prafent sei, ein Land zu verheeren und zu verzehren, arme unschuldige Leute, Weiber und Kinder, theils barbarischerweise zu massafriren, theils in Dienstbarkeit wegzuschleppen und hernach das Land einem Alliirten zu offeriren". Schließlich betonte Battul, wie schlimm eine berartige Verwüftung für bie Kriegsführung mare: "Es mare zu tonfiberiren, bag, bafern ber Ronig von Schweben endlich, wie es boch geschehen wird, Bolen verlaffen und gegen 3. Bar. Maj. sich wenden sollte, so wollte der König gern der Alliance ein Genüge thun und bem Feinde auf bem Juge folgen, aber es ware unmöglich in einem ruinirten Lande Rrieg zu führen und machten Ihre Bar. Maj. selbst ihre Alliirten unfähig, Dieselbe zu affistiren und ber Alliance ein Genüge zu leiften".

Die allgemeine Lage, die den Zaren zwang, auf seine Alliierten Rücksicht zu nehmen und zur wiederholten Erneuerung des Februarvertrages von 1699 führte — so am 19./30. August 1704, so nach
dem Altranstädter Frieden, so am 30. März 1707 mit der Republik
Polen, so endlich zu Thorn am 9. Oktober und am 11./22. Oktober
1709 im Kopenhagener Traktat — bewog den Zaren, auch in der
Behandlung Livlands gelindere Saiten aufzuziehen, ohne daß die
kriegerischen Operationen in all diesen Jahren geruht hätten.). Größere
Unternehmungen vermochten die Schweden allerdings nicht auszuführen,
zur Offensive reichten — vom Lewenhauptschen Korps abgesehen — die
im Lande verbliebenen Truppen nicht aus. Dazu kam die Schwierig-

<sup>1)</sup> Ich folge hier den Darlegungen Friedr. Bienemanns jun., die auch für den Gang des Nordischen Krieges, wie eine Kritik zutreffend hervorgehoben, eine überaus wertvolle Bereicherung der geschichtlichen Literatur bedeuten.

keit, diese bei den knappen Geldmitteln mit genügendem Proviant und Munition zu versehen. So waren es nur fleine Vorstöße und Fouragezüge, Beobachtungs= und Beunruhigungsunternehmungen, von benen wir hören, eine ernftliche Kampagne zur Wiedergewinnung Dor-Mit dem Jahre 1705 brachen kleinere pats war ausgeschlossen. ruffische Beerhaufen über bie Grenze: von Narva nach Befenberg, von Dorpat ins Rirchspiel St. Simonis, bann später bis hinter Beißenftein und Rosch, eine andere Abteilung schweifte von Oberpahlen aus nach Eftland hinüber. Um ihnen zu wehren, war nur die eftländische Abelsfahne, 340 Reiter unter Oberftleutnant Joachim Fr. von Lieven in Jerwen zur Berfügung. Ihr ward von General Schlippenbach bie Weisung, nie lange an einem Ort stehen zu bleiben, um nicht überrascht zu werben, bagegen es aber im Notfall "allemal mit tausend Pferben aufzunehmen". Es maren madere Reitersleute, die am 26. Juni mit großer Bravour unweit Roiftfer eine 8-900 Mann ftarte ruffische Reiterabteilung ohne einen Schuß zu tun mit dem Degen in ber Fauft angriffen und in glanzender Attaque in die Morafte und Balber versprengten, wo fie von ben Bauern vollends vernichtet murben. ein kleiner Rest rettete sich nach Dorpat zurück. Gine Reit lang herrschte nun Rube in dieser Gegend.

Der bereits erwähnte Sieg ber Schweben bei Gemaurthof führte bann zu einer weiteren Besserung ber Lage. Lewenhaupt war im Berbst in der Lage, mehr als bisher für Livland zu tun und dirigierte etwa 1500 Mann in zwei Abteilungen gegen die Ruffen: Die eine unter Oberftleutnant Freymann ftreifte ins Marienburgsche, Die andere unter Oberft Brodhausen brang auf ber rigaschen Strage nordwärts gegen Dorpat vor, wohin auch Frenmann requirierend heran-Ende Dezember umschwärmten bie schwedischen Dragoner gezogen war. Die Stadt fo nahe, daß ber ruffische Rommandant Narischkin die Bachtposten bis hinter bie Mauern zurucknehmen mußte und in Furcht vor einem Überfall bie Balle mit Baffer begießen ließ. Bei Brangelshof, Ropfoi, Techelfer blieben schwedische Abteilungen stehen und im Januar 1780 unternahm Major Freudenfeld fogar einen Überfall in Feindesland und führte eine brillante Attacke auf dem Beipuseise aus und bem Major Rosenkampf gelang es, einen 300 Schlitten starten Korntransport, der nach Dorpat wollte, fortzunehmen. auf bem flachen Lande riefen biefe fleinen ichwedischen Erfolge große

Freude hervor, die Russen in Dorpat erfüllten sie aber — zumal eine vom General Bauer aus Rurland Anfang 1706 ausgeführte "Diverfion" bie Schweben nicht zum Berlassen bes Dörptschen veranlaßte mit Beforgnis, Furcht und fich fteigernbem Diftrauen gegen bie Bewohner bes Landes, namentlich Dorpats. So erfahren wir, bag ber Berwalter der Stadtgüter Sonnenbach wiederholt arretiert wird. Weit schlimmer erging es bem Sadjerwschen Amtmann Joh. Heinr. Edengrön, ber angeblichen Berrats wegen zum Tobe verurteilt und am 3. September enthauptet wurde. Gin gleich entfetliches Los traf im folgenden Jahre den Baftor Abrian Bergin, einen trefflichen Renner ber eftnischen Sprache, ber fich um die Bibelübersetzung verdient gemacht und in den Jahren 1702 und 1703 etliche Male an der Spite seiner Bauern russischen Streifpartien so großen Abbruch getan batte, daß ihn die Russen "Bauernoberft" nannten. Als die Ruffen fich Dorpat näherten, war er erft nach Reval geflohen, nach ber Übergabe ber Stadt aber fehrte er borthin gurud und leiftete ben Bulbigungs eib, worauf er sich zu seiner Gemeinde nach Dbenpah begab. wollte es das Unglud, daß er Briefe von seinem Schwager, ber in der schwedischen Armee als Leutnant biente, dem ruffischen Befehlshaber nicht notifizierte. Er und fein Rufter Jacob Erdmann wurden auf Dennunziation bin am 30. September 1704 gefangen genommen und in Dorpat ber Tortur unterworfen. Gin Jahr und neun Monate mußten beibe in schwerem Gefängnis verbringen. Dann wurden fie trop aller Interventionen bes Rats und ber Bürgerschaft, ja vieler Ruffen am 27. Juni 1706 etwa bort, wo heute ber Marktplat ift, hingerichtet. Im Gefühl feiner Unschuld und mit bem Gebet "Rur Jesus, bir leb ich" ift Bergin gefaßt in ben Tob gegangen. zeitig ftarb ber alte Rufter Jacob Erdmann. Daß die ftrengen Ber ordnungen über Sandel und Wandel ber Bürger Dorpats unter folden Umftanben erneuert und bas gesamte Leben ber Stadt so gut wie lahm gelegt wurde, braucht taum gesagt zu werben.

Im Frühjahr 1706 verließen die schwedischen Streiftorps das Gebiet von Dorpat, da Lewenhaupt Kurland, das Bauer geräumt, wieder besetzte und der Dragoner bedurfte, um nach Litauen vorzubringen. In Livland blieben nur drei Abteilungen — von den Garnisonen von Riga, Pernau und Reval abgesehen — Oberstleutnant von Brömsen mit 400 Pferden im Oberpahlenschen, Oberstleutnant

Stogh mit 200 Pferben im Marienburgschen und Oberstleutnant Fr. von Lieven in Jerwen. Sie sollten, von den Garnisonen von Bernau und Reval unterstügt, die Einsammlung der Ernte decken und Vorstößen der Russen wehren, eine Aufgabe, der sie sich mit Erfolg unterzogen.

In unheilvoller Weise haben bie Fortschritte ber schwedischen Baffen auf bas Schickfal Dorpats eingewirkt, wo bie Ruffen sich immer unficherer zu fühlen begannen, obwohl fie im Binter 1706, um ber Einwohner sich noch mehr zu vergewissern, eine Raution hatten unterzeichnen laffen, in ber Ratsherrn, Stadtfefretar und Boftmeifter für einander mit ihrem Leben gegen jebe Berraterei und jedes Entweichen hafteten, und zum britten Mal bereits bie Burger ber Stadt genau verzeichnet hatten, damit ein vielleicht bisher übersehener am Ende nicht boch noch unbemerkt entwische. Wenn auch ein Berzeichnis fämtlicher Sandwerker angefertigt wurde, so war das ben Bürgern boch nicht erfindlich, zu welchem Zwecke bas geschah. Erst im Mai 1707 trat bas zu Tage! Traf boch bamals ein garifcher Befehl ein, etwa bie Sälfte fämtlicher Bandwerter nebft ihren Ramilien nach Mostau zu transportieren, allerbings mar bas feine Strafober Borfichtsmaßregel, fondern bing lediglich mit den befannten Beftrebungen Beters, möglichst viele Professionen in sein Land zu ziehen, Betroffenen nicht minder schwer, zumal die Hoffnung, die Beimat nach einiger Zeit wiedersehen zu durfen, trot ber garifden Busicherung, ihnen mit Recht als eine trügerische erscheinen mußte. Mit ben handwerkern mußten zugleich die in Dorpat lebenden schwedischen und ehemals schwedischen Militars, die Gefangenen mit ihren Angehörigen und endlich vier namentlich genannte Raufleute in die Fremde. Noch ahnte feiner, daß diese erfte Fortführung weit traurigere Ereignisse einleiten sollte!

Der Sommer 1707 verging, da auch in die friegerischen Operationen ein gewisser Stillftand gesommen war, in der Stadt verhältnismäßig ruhig, bis im August ein Vorfall nicht nur zwei Ratsherren ins Unglück brachte, sondern auch eine erneute außerordentliche Überwachung der Bürgerschaft herbeiführte, die das Verhängnis beschleunigte, das bald über die Bewohner der Stadt hereinbrechen sollte: Zwei angesehene Bürger der Stadt, der Ratsherr Klaus Kropp und der Ratsverwandte Abr. Moresin wurden auf die Aussage eines Bauern, sie hätten ihm als schwedischem Spion vor Jahresfrist vers

räterische Aussagen über die Stärke der ruffischen Truppen in Dorpat gemacht, ins Gewahrsam gebracht und schrecklichen Foltern unterworfen, ehe fie am 19. Mai 1708 burch ben Strang hingerichtet wurden. Db fie wirklich schulbig gewesen, ob eine Unbesonnenheit vorgelegen, ob sie bas Opfer falscher Denunziation gewesen, vermögen wir beute nicht mehr zu fagen, nur bas fteht fest, bag ber ruffische Kommanbant ben letten Reft von Vertrauen zu ben Dorpatensern verlor. bot ihnen im Herbst 1707 selbst in Wachenbegleitung in die Borftadt zu gehen und verlangte, daß drei ober vier Burger für die Treue ber Gesamtheit sich mit Namensunterschrift verburgen sollten, was die Betreffenden freilich tategorisch ablehnten. Es waren bose Reiten: als ber Bürgermeifter Remmin im Januar 1708 bie erste Ratssitzung eröffnete, ba "wünschte er e. e. Rat als seinen herren Kollegen Gottes Gnade, Liebe und Friede und daß ber liebe Gott uns nebft allen Bürgern und Ginwohnern für unglücklichen Bufallen gnädigft bewahren wolle, auch daß ber Höchste benen, so im entwichenen Jahre in Roth, Elend und Betrübnig gefetet, gnädiglich wieder helfen und fie befreien moge". Doch anders fam es. Raum zwei Bochen fpater, fam, wie ein Blit aus heiterem himmel, ber Befehl Beters aus Grobno an, Narischtin folle fofort bie gesamte Dorpater Burgerschaft "bei bem befannten Berbacht ber Treulofigfeit" nach Bologda verschicken. Von der Kirche beraus ließ der Kommandant Rat und Alterleute ju fich bescheiben und teilte ihnen bas Unfagbare mit: innerhalb breier Tage follten alle Gefunde und Rrante, Junge und Alte. Männer, Weiber und Kinder in die weite und beschwerliche Ber-Mit Mühe sette man einen Aufschub von einigen Tagen burch. Schirrpferbe erhielten nur bie gang Armen, alle übrigen hatten felbst für Schlitten und Pferde zu sorgen und manche fritiklose Barte verschlimmerte noch das Trostlose der Situation. Am 18. Februar — es war Aschermittwoch — nahmen die 800 Bersonen unter Tranen und bewegten Bergens Abschied von der Baterstadt; von Solbaten begleitet fette sich im Abenddunkel die lange Schlittenreihe in Bewegung. "Auf allen Baftionen ber im Finstern verschwindenden Stadt aber donnerten die Geschütze, es flang, als fei ein Sieg erfochten und man schöffe nun Biftoria." Nur wenige haben ein halbes Menschenalter später Dorpat wiedergesehen, die meisten find in ber Fremde verfümmert, verdorben und geftorben.

Ein ähnliches Schicksal erfuhr Narma. Doch blieben hier etwa 300 Einwohner, Deutsche und Finnen unter ihrem evangelischen Prebiger Bruiningk zurück.

Um zu erfahren, warum Beter über Dorpat ein so schweres und auch in jener Zeit ungewöhnlich erscheinendes Geschick herauf= beschwor, muffen wir ben friegerischen Operationen in Libland und ben Feldzugsplänen Karls XII. wieber näher treten. König Karl war, wie wir wiffen, ein Sahr über in Sachsen stehen geblieben, im September 1707 hatte er bann aber bei Rawicz die polnische Grenze überschritten und an ber Spite einer Armee von 43 000 Mann, ber schönsten, die er je kommandiert, über die Beichsel, tiefes Stillschweigen über seine Blane bewahrend, ben Bormarich in nordöft= licher Richtung angetreten. Seine Absicht war offenbar auf Pleskau gerichtet, burch beffen Befit er bie Ruffen gur Aufgabe von Livland gezwungen hätte. Lewenhaupt in Livland und Lybecker in Finland follten die Diversion Rarls unterftüten. Sollte Beter nicht gleich zurudgeben, so dachte man wohl an einen Bug über Nowgorod nach Mostau. In Livland rief bie Nachricht, Rarl goge gum Entfat berbei, große Freude hervor, ba die schwachen Abteilungen, die im Lande postiert waren, ernstlicheren Unternehmungen ber Russen nicht Stand zu halten vermochten. Es waren bies ber Oberftleutnant Arw. Joh. von Kaulbars mit bem Schlippenbachschen Dragonerregiment bei Laisholm, Oberftleutnant von Bromfen mit 200 Reitern bei Helmet, Dberftleutnant Reinh. Stogh mit einer Schwadron an ber Emft gur Dedung von Sublivland. Wie wenig biese an Bahl geringen, burch den Mangel an Fourage und ewige Märsche strapazierten Truppen genügten, zeigte fich fofort, als der Gouverneur von Eftland, Graf Stromberg, Brömsen und Raulbars ben Befehl gab, eine förmliche Blotade von Dorpat zu versuchen, damit die Ruffen an ihren Rugen zur Gintreibung ber "Station" und einer biefe um bas 3weieinhalbfache übersteigenden Kontribution verhindert würden. Zwar warf Brömsen bei Terrafer bei Dorpat eine feindliche Kavallerieabteilung von 500 Mann über den Saufen und hielt sich zwei Wochen in der nächsten Umgegend ber Stadt, besgleichen war Raulbars von Laisholm aus bis zum Stadt= aut Sabbotull vorgeructt, aber zu behaupten vermochten fie fich nicht. Tropbem erhielten beibe Offiziere im Dezember abermals eine Orbre von Stromberg zu erneuter Ervedition ins Dörptiche, wozu ihnen

einige hundert Mann Infanterie aus Pernau beigegeben wurden. Aber alle Schnelligteit und Bravour vermochte ber ruffischen großen Überzahl gegenüber nicht zu helfen. Auf Befehl bes Baren, ber von ben schwedischen Truppen in Livland offenbar fehr gunftig dachte, war nämlich aus Betersburg ber Generalmajor Graf Otto Ludwig von Schaumburg mit ftarten Ravalleriemaffen herbeigeeilt, um ohne Saumer tief nach Livland vorzustoßen. Raulbars mußte ins Fellinsche zurut, vereinigte fich bann aber wieber mit Bromfen und beibe griffen am Abend bes 2. Januar 1708 ben bei ber Rarolenschen Rirche gelagerten Schaumburg plötlich an. Aber nach anfänglichem Erfolge wendte fich bas Blatt. Richt ohne Berlufte, wenngleich vom Jeinbe nicht verfolgt, mußten bie Schweben auf Lubbe zurud. Schaumburg aber brach sein Lager ab und ruckte plundernd und verheerend nach Balt, bas in Flammen aufging, fanbte bann Streifforps über Boblfahrt und Rangen nach Wolmar und Wenden, während er felbst über Trifaten. Ronneburg, Serben, Segwegen bis nach Lubahn gelangte und sich am 25. Jan. 1708 mit bem in Litauen ftehenben General Bauer bei Druja "hinter ihm schwälten bie Schutthaufen ber Rirchen und Baftorate, ber Bofe, Gefinde und Dörfer, in die er die Brandfadel geschleudert hatte; ein weiter Landstrich, der bisher noch einigermaßen verschont gewesen, war verwüftet." Für die in Livland stehenden fleinen schwedischen Abteilungen, Die mit "wenigen Leuten viele Refistence zu tun" nicht vermochten, wurde bie Lage geradezu verzweifelt, fodaß Lewenhaupt es benn boch für notwendig hielt, bem Lande Succurs zu senden und 500 Mann Infanterie unter Oberftleutnant v. Becker, eine Dragonereskabron unter Oberftleutnant Bengt Fabian v. Boge und eine Abteilung bes Mylanbischen Reiterregiments nach Sunzel birigierte. Ram nun Karl XII. auf seinem burch bas Balbgebiet Masoviens unaufhaltsam nordostwärts nach Litauen gerichteten Buge Livland immer näher, fo mußte fich alles, wenn auch fpat, jum Am 26. Januar 1708 hatte er Grobno befest, bas Buten wenden. Beter erft ein paar Stunden vorher eilig verlaffen hatte, am 11. Febr. erreichte er Smorgony, etwa halbwegs zwischen Wilna und Minft, hier machte er Raft, um die nachfolgenden Truppen aufnehmen zu Bar Beter verfolgte ben Unmarich mit größter Sorge, er zweifelte nicht an bem Biel besfelben - Blestau - und traf alle Bortehrungen, um burch völlige Entblöfung ber ju burchziebenben Landstrecken von allen pilfsmitteln Karls Position aufs äußerste zu erschweren. In biesem Zusammenhang erging bie oben angeführte an Raryschkin in Dorpat gerichtete Ordre, Proviant und Fourage am flachen Lanbe in die Stadt ju schaffen, die Bewohner "en regard gegenwärtiger Ronjunkturen" nach Bologba zu beportieren und Minen jum Sprengen ber Festungswerte anzulegen. war so, wie die schwedischen Kundschafter melbeten, die "Konsternation wegen Annäherung bes Königs" war in ben russischen Kreisen sehr groß und führte zu bem unerhörten Gewaltaft gegen bie Burgerichaft, ber in ben tatfächlichen Verhältnissen keinen Untergrund hatte. baran noch ein Zweifel gewesen sein, so schwand ber lette, als Rarl XII. in Smorgony ploplich ben gangen Borftog gegen Blegtau aufgab und am 16. März fich zu jenem unseligen Unternehmen entschloß, Beter inmitten feines Reiches aufzusuchen und, auf bie Unzufriebenheit in der Ufraine und bei den Rosafen wie die Beihilfe ber Türken rechnend, auf Moskau los zu marschieren.

Bergebens rieten alle einsichtigen Ratgeber ab, vergebens beschwor Lewenhaupt, der aus Livland herbeigeeilt war, den König den vershängnisvollen Plan aufzugeben, er verschloß allen sein Ohr und brach am 16. März von Smorgony nach Südosten auf. Auch für Livland wurde damit der 16. März zum "Schickslaßtag". "Bisher schon versnachlässigt in unverantwortlicher Art, wurde es nunmehr volltommen im Sticke gelassen, das wertvolle Land tatsächlich aller Wilkin des Feindes, wann und wo er nur wollte, preiszgegeben." So abenteuerlich aber war Karls Beginnen, daß man in Livland daran nicht glauben wollte und Zar Peter noch lange, als kaum ein Zweisel mehr möglich war, immer noch daran sesthielt, es mit einer Kriegslist Karls zu tun zu haben.

In Livland wurde man im Unglauben durch die immer unvershülter zu Tage tretende Ansicht der Russen, Dorpat nach Sprengung der Festungswerke aufzugeben, verstärkt und beschloß alles zu tun, um die Sprengung zu verhindern, das Land vor weiterer Plünderung zu schützen und dem Feinde beim Abzug den denkbar größten Schaden zuzufügen. Aber die trüben Verhältnisse waren bereits stärker als der beste Wille. Gegen die 8—9000 Mann Insanterie, die der russische General von Werden im März dei Dorpat konzentriert hatte, versmochten Kaulbars und Brömsen nichts zu unternehmen und die kleine

Berftärfung von 6-700 Mann, die der Bizegouverneur Junden aus Riga ihnen zusandte, verschlimmerte die Situation eber, ba ihre Berproviantierung sich gerabezu als unmöglich herausstellte. So gerieten Die Truppen in einen "miserablen" Buftanb. Ende April hatten Raulbars Leute "in zehn Tagen fein Mund voll Brod anders gehabt, als was ber Offizier, ber felbst Mangel leibet, ihnen aus Mitleiden, ihr Leben nur ju friften, von dem feinigen gereichet". Die Bferbe vollends hatten feit Bochen "feine Sand voll Sartfutter gehabt, fonbern täglich in Regen und Schnee ausgehen und bes Rachts verfaultes Dachstroh ohne Mehl und Saber freffen muffen, baber auch täglich jo viel umfallen und fterben". Und ichon ftand ber Teind mit großer Übermacht im Lande — um ben Beifungen bes Zaren folgend, Livland gur Bufte zu machen, bamit Rarl bei bem Bormarich gegen Blestau - ben er boch bereits aufgegeben! - hier feine Bafis finde. Schaumburg hatte Rreuzburg eingeäschert und ftand mit 4000 Mann an der Ewft, um quer durchs Land auf Dorpat zu marschieren, und faum war das hohe Baffer gefallen, jo brachen 9 ruffifche Ravallerieregimenter, geführt von General Bauer und anderen Generalen mit 10 Feldgeschüten ins Land: "Wie ein verheerendes Unwetter ging es nun abermals über halb Livland bahin".

Alles wurde verbrannt, systematisch die Aussaat verhindert, wer konnte, flüchtete in die Wälder. "Es war", schreibt der Historiker, dem wir hier folgen, "die Borbereitung des Bodens für den Hunger und die Pest und jene ungeheure Öde, die darnach zurückblieb, von der im Bolksmund die Sage noch heute zu melden weiß, daß, wo ein Mensch die Fußspur eines andern sand, er sie küßte und verfolgte, hoffend, doch einen Mitmenschen zu treffen".

Als die Nachricht von der Ankunft Bauers bei Pebalg in Riga eintraf, gab Funcken Besehl an Kaulbars, die Bereinigung der Bauersichen Truppen mit den im Dorpatschen zu hindern, aber, obwohl mit Aufsbietung aller Kräfte aus Riga und Kurland Berstärkungen vorgeschoben wurden, ja, obwohl man in Livland und Estland ein Generalaufgebot zur Berteidigung des Landes erließ, war man nicht im stande, dem Besehl Folge zu geben. Das Generalaufgebot erwies sich als undurchführbar, die Pferde als total marode, die Berpslegung als unendlich schwierig. Um das Unglück noch zu vergrößern, wurde Obersteleutnant von Brömsens Eskadron am 6. Mai bei Bohlsahrt, wo er

ben Übergang über die Na zu bewachen hatte, gänzlich auseinander= gesprengt, er selbst gefangen genommen. Die Folgen biefer Schlappe waren höchst bedauerliche. Bon den flüchtigen Dragonern verbreitet, ging bald bas Gerücht burchs ganze Land, ber Feind sei mit ganzer Macht im Unmarsch auf Pernau. Kopflos floh alles auseinander! Dberftleutnant Wohlfeldt retirierte schleunigft nach Bernau, ebenso Kaulbars bis Saara, Beckers Infanterie ging auf Riga zurück — kurz von einer Beschützung des Dorpater Gebiets tonnte feine Rede mehr Der Feind aber bachte gar nicht an einen Marsch auf Bernau - dafür war ber Nimbus ber schwedischen Waffen noch immer zu groß, - sondern lagerte fich bei Menzen, wo der große Weg nach Blestau vorbeiführte, und unterhielt bequeme Rommunifation mit den bei Dorpat ftehenden Abteilungen. Erft im Juni marschirte er, nach beiden Seiten Streifforps aussendend und die Ernte vernichtend, nach Dorpat, wo er bei Techelfer lagerte und die Infanterie bei Ratshof Stellung nahm. Eines Angriffs von schwedischer Seite hatte er sich aber nicht zu versehen. War doch Lewenhaupt, der nach Riga zurückgekehrt war, völlig unerwartet ber Befehl feines Ronigs jugegangen, mit feinem gangen Korps aus Livland aufzubrechen und mit reichlichen Vorräten zu ihm zu stoßen.

Alle Borftellungen blieben vergeblich, benn Lewenhaupt mußte Anfang Juli brach Kaulbars nach Riga auf, um zum Lewenhauptschen Korps in Kurland Bu ftogen. "Und während jo bie schwedischen Schuttruppen bas Land verließen, zogen zu eben berselben Beit auch die Feinde bavon und erfüllte fich Dorpats Geschick." Bielleicht beschleunigt burch die Riederlage der garischen Truppen bei Holowegin am 3. Juni, schritten die Ruffen, noch immer im Wahn befangen, Karl werde fich nordwärts wenden und die Duna bann etwa bei Pologt überschreiten, zur längst beabsichtigten Demolierung und Räumung ber Stadt Dorpat. Nachbem alles, was fich fortschaffen ließ, selbst das Blechdach des Rathauses und des Johanniskirchturms und die besten Grabsteine fortgeführt worden waren und ein großer Streifzug ins Wenbenfche fie bavon überzeugt hatte, daß im ganzen schwedischen Lande in der Tat keinerlei schwedische Truppen mehr ftanden, begann am 12. Juli die Zerftörung der Stadt: "Die Fortifitationswerke wurden bemoliert, doch keineswegs fo gründlich, wie es anfangs ber Blan gewesen, benn man mußte, bag hier taum mehr etwas zu fürchten war; nur die Mauern wurden gesprengt, die Erdewerke aber blieben zum größten Teil erhalten. Dann wurden Häuser und Kirchen in Brand gesteckt und mehrere Tage lang röteten die alles verzehrenden Flammen weithin den Himmel. Endlich am 17. Juli verließen die letzten Truppen den verwüsteten Ort und zogen auch unterwegs vernichtend, was sich etwa noch vorsand, gen Pleskau. — Ein rauchgeschwärzter Trümmerhausen — das war alles, was der harte Krieg übrig gelassen von Dorpat, der guten alten Stadt."

Den Bersuch, die Trümmerstätte in Besitz zu nehmen, haben die Schweden nicht gemacht. Es mangelte dazu an militärischen Kräften. Im Herbst 1708 ist der Oberstleutnant Magnus von Nieroth zwar ins Dörptsche Gebiet eingerückt, um zu souragieren und den Bauern die Einbringung der Ernte zu ermöglichen, dann aber haben schwedische Truppen das Gebiet nicht wieder betreten. Aussische Streisschaften— denn bei dem Zaren war die Wiederbesetzung Dorpats beschlossene Sache, sobald er über Karl im Klaren war — kamen bald wieder und die Katastrophe des Königs bei Poltawa 1709 machte der schwedischen Herrschaft auch in Livsand schnell ein völliges Ende. —

## 20. Kapitel.

## Rufland gewinnt Tivland und Effland.

"Es lei Sr. Jar. Maj., leines Allergnädigften Herrn, unverbrüchlicher destein, so Livland wie Estand von der schwedischen Servitude zu erreiten und in den vorigen Siand und alle Areiheit zu restituiren".

Scheremetjems Universal von 1710.

Die aller Welt unerwartete, entscheibenbe Niederlage bes bis dabin unbefiegten Schwebentonigs bei Boltama gab bas Reichen zur Bieberberftellung ber Tripelalliang: von neuem vereinigte fich Ronig Auguft von Bolen-Sachsen, ber insgeheim bereits im Juni mit Friedrich von Danemart bas Bunbnis wieberhergeftellt hatte, mit bem Baren, ben er am 9. Ottober 1709 in Thorn feierlich empfing. Beter versprach, um ben Argwohn ber Westmächte nicht wachzurufen, Rönig August abermals bie Überlassung von Livland, obgleich er sich eben bamals zur dauernden Eroberung biefes Landes ruftete. Der Polenkönig mar jedoch mit ber Busicherung zufrieben, eroberte Bolen wieber, vertrieb seinen Gegentonig nach Bommern, mahrend Danemart einen Angriff auf Schonen von Rorwegen aus ins Wert ju feten begann. Der preußische Sof, den die Alliierten gern auf ihre Seite hinübergezogen hatten, wurde burch ben spanischen Erbfolgetrieg auf andern Schaupläten festgehalten. Er versuchte wohl in phantaftischen Blanen einer Teilung Bolens sich Anteil an fünftiger Siegesbeute zu erwerben und ichlug vor, bag Rußland Livland erhalten, ihm bagegen Weftpreußen, Samogitien und, wenn möglich, eine "Expectanz auf Rurland"1) zufallen follte. Aber ohne Armee war Breugen nur gering geachtet und Bar Beter fagte bem Könige in Marienwerber im Ottober 1709 es rund heraus, daß fein Brojekt nicht "praktikabel" fei. Beter wußte, daß, wenn die Dinge nach

<sup>1)</sup> Erbmanneborffer 1. c. 309. Anm.

Bunsch gingen, ihm schließlich keiner ben Besitz ber Ostseeküste streitig machen würde, er Livland also erhalten könnte, ohne Preußen gefährslich zu vergrößern. Auch die am 31. März 1710 im Haag von dem Kaiser, Holland und England unterzeichnete Haager Konvention schreckte ihn nicht. Denn wenn hier, allerdings in Opposition zur Tripelallianz, sestgestellt wurde, daß die schwedischen Besitzungen in Deutschland neutral bleiben sollten, so sand der Zar, daß ihm die Aktion in Livland erleichtert würde, da die in Deutschland stehenden schwedischen Truppen ihm in den Weg zu treten dadurch verhindert wurden. Voller Hossfnung begann er die große livländische Aktion.

Schon im Sommer 1709 gingen in Riga beangstigende Geruchte um, daß ber Bar für ben Berbft einen großen Ginfall vorbereite. Sie waren nur zu fehr geeignet bem ganglich barnieberliegenden Sandel und Wandel ben letten Stoß zu geben. Troftlos genug fab es in Riga fürwahr bamals aus: die Bürgerschaft war verarmt, die in Rußland, Bolen und Litauen ausstehenden großen Rapitalien mußten als verloren gelten, neue Sandelsgeschäfte konnten nicht mehr kontrabiert Schon vor bem fächfischen Ginfall bezifferte ber Rat bie zweifelhaft gewordenen Ausstände auf über 1100000 Rtlr. tamen die von Jahr zu Jahr fich fteigernden Anforberungen der Regierung, Rontributionen, Borfchuffe an Gelb und Getreibe, unerhörte Einquartierung und Quartiergelber. Seit bem Sommer 1708 ftanben auch noch 4000 Refruten in ber Stadt, beren Unterhalt ihr allein aufgelegt wurde und jährlich 160 000 Rtlr. betrug. Die brobenbe Belagerung nötigte Riga nun noch zur Aufbringung neuer Mittel gur Berbefferung ber Reftungswerte, gur Beichaffung von Geichuten und Munition wie Getreibe. Das gab nur zu oft Gelegenheit zu eifrigen, wenngleich nuplosen Beschwerben bei ber schwedischen Obrigfeit, in Stockholm sowohl wie in Riga, daß die Stadt an der Grenze ber Leiftungsfähigfeit angekommen fei, aber ihren 3med erreichte, ja konnte bie Stadt nicht einmal erreichen, benn bie Raffen in Schweben waren leer und Not fennt fein Gebot. Bubem rudte bie Gefahr immer naber, Anfang September erfuhr man, ber Feind ftande ichon bei Ditan und Bauste. Der neue Generalgouverneur Graf Riels Stromberg und ber soeben ins Amt getretene Bizegouverneur Joh. Abolf Clodt von Burgensburg trafen baraufhin die nötigen Dagregeln, verboten allen Berkehr nach Mitau bin, erließen eine Brottare und wiesen verbächtiges

Gefindel, so die bohmischen Glasverkaufer, aus der Stadt. Rommanbanten ber Stadt bei ber Bürgerschaft ernannte Stromberg hierauf ben Bruder des Bizegouverneurs Oberftleutnant Carl Guftav Clodt, bann hielt er über bie in 4 Quartiere geteilte Bürgerschaft mit Gewehr und Fähnlein eine Revue ab. Am 25. Ottober erging der Befehl, die beim Mangel an Truppen schwer zu haltende Robronichange ju bemolieren, besgleichen die Saufer jenseits ber Duna abzureigen. Auf bem Turm ber Domtirche ließ Stromberg Bachter aufftellen, bie mit einem Fernrohr ben Feind beobachten und ihre Berichtzettel in hölzernen Rugeln zur Erbe werfen follten, bann wurden Dagnahmen getroffen, um eventuell bie Dunabrude rafch abbrechen ju tonnen und bie Baufer ber Borftabte abzubrennen. Man hatte alle Banbe voll gu tun: nur muhfam tonnten bie Solbaten in Scheunen und Babftuben untergebracht, Lazarette eingerichtet, Die Speicher zur Aufnahme von Militär und Obbachlosen mit Beizvorrichtungen versehen werben und fast unmöglich murbe es bei ber steigenben Gelbnot ben Bunfchen und Befehlen der Militärobrigteit nachzutommen. Bergebens erinnerte ber Bürgermeifter Bermann Bitte von Rorbed ben Generalgouverneur baran, es gehe ihnen nunmehr so wie ben Pferben: bie schlechtes Futter hätten, beren Mut nahme ab; wenn man fie auch noch so fehr antriebe, ware boch bas Bermögen nicht ba, bis fie endlich gar über ben haufen fielen. Stromberg konnte nicht helfen, ja er scheint nicht selten an bem guten Willen ber Burger gezweifelt zu haben und in feine Worte baber eine Schärfe gelegt ju haben, bie ben Gegensat jur Stadt nur noch verschärfte.

Während man in der Stadt also stritt, war der Feind vor ihr erschienen. Zur Peter selbst, der sich bei der Armee befand, eröffnete wohl am 14. November 5 Uhr Morgens von der Kobronschanze, die jetzt Peterschanze umgetaust worden war, persönlich mit drei Bomben die Beschießung der "versluchten" Stadt, an der Bergeltung zu nehmen Gott ihm verholfen habe. Doch sielen die Kugeln wahrscheinlich in die Düna. Tag für Tag wurde das Bombardement nun erneuert und glühende Kugeln in die Stadt gesandt, in der man sich beeilte, Archive und Kostbarkeiten in die Gewölbe zu retten und durch nasse Decken das Ausbrechen von Feuer zu verhindern. Selbst der Gottesdienst wurde zeitweilig eingestellt und erst am 5./15. Dezbr. wieder aufgenommen. Jedoch wurde verordnet, daß er nur spät am Tage

und ohne Licht und Glockengeläute vor sich gehen dürse. So stieg die Not von Woche zu Woche: das Rathaus hatte dis Schluß des Jahres durch einfallende Bomben nicht wenig gelitten, dergleichen die drei Stadtsirchen und viele Privathäuser. Am 13./23. Dezdr. kam in einem Pulverturm Feuer aus, 1200 Tonnen Pulver, Bomben und Granaten, die in ihm und einem zweiten Turm lagen, flogen in die Luft und richteten entsetzliche Verheerungen an: gegen 1000 Menschen sollen umgekommen, die Zitadelle dis auf 2 Häuser ruiniert worden sein.

Bu ben Mühfalen burch ben Feind gefellte fich ber um fich greifende innere Bwift. Der Generalgouverneur, der eine genaue Aufnahme alles in der Stadt befindlichen Proviants angeordnet, flagte heftig über Hoffahrt und Schwelgerei ber Burgerschaft, die nicht leifte, mas fie tonne. Auf erneute Broteste der Stadt gegen die Forberungen Strom= bergs meinte bieser, "es würden noch viele da sein, denen es weniger an Bermögen, benn an gutem Willen fehlen burfte, ber Rat folle nur mit gutem Willen vorangeben. Es brauchten ja nur einige wohl= habenbe Familien zusammenzutreten und je nach Bermögen 100, 200 Rtlr., auch nur 10 ober 20 Rtlr. beizutragen, unter fich aber einen ju mablen, ber auf feinen Ramen ber Rrone die gange Summe vorftrecten follte". Für bie Bezahlung burch ben König wolle er, Stromberg, Bürgschaft leiften. Richt ohne Grund erwiderte ber Rat, er fei io fehr ohne Geld, daß feit 1702 die Beamten ohne Bage geblieben waren. Der Zwift zwischen Stadt und Generalgouverneur, ber burch bie ersten Monate bes Jahres 1710 immer intensiver geworben, führte ichließlich babin, bag am Morgen bes 30. April (11. Dai) Stromberg Delegierte von Rat und Gemeinde aufs Schloß beschied und ihnen erklärte, wenn sie noch weiter bei ihrer Beigerung, jum Unterhalt ber Garnison beizutragen, verharren wurden, werbe er auf Grund ber Kriegsartifel Gewalt brauchen. Zwei Tage später forberte er kategorisch 1500 Lof Brotforn und von benen, die tein Getreibe befägen, Gelb. Die geangstigte Stadt bat um eine Ronfereng mit Bertretern ber Ritter-Sie wurde bewilligt, aber Rudhalt fanben bie Stabter bier nicht, vielmehr erklarten bie Bertreter bes Abels 1400 Lof unter fich ausammengebracht zu haben, sie hofften es auf 1500 zu bringen. Wiberwillig beschloß ber Rat, wenn möglich, 1000 Lof zu schaffen. Als aber am 10./20. Mai die städtischen Abgesandten vor Stromberg erschienen und ihm teils Rorn, teils Gelb offerierten, fuhr er fie un=

willig an, mit Gelb ware ber Garnison nicht geholfen. Run ließ ber Rat zunächst die Makler, dann zwei Bürger, von denen es hieß, sie wüßten von Getreidevorraten, vor sich zitieren, aber man erfuhr nichts Sicheres, ba einzelne wohl zugaben, es sei Getreibe genug vorhanden, aber sie wollten nicht die "Berklinker" anderer sein.

Offenbar baburch in seinem Mißtrauen bestärkt, beschied Stromberg Abel und Bürgerschaft von neuem zu sich und verlangte "stante pede" 10000 Ktlr. und 4000 Lof Roggen. Der Abel gab auch jest Bescheib, er wolle sein Außerstes tun, die Stadt aber trat in langwierige Konferenzen ein.

Am 25. Mai (4. Juni) riß bem Generalgouverneur bie Gebulb: er ließ ben versammelten Rat burch Solbaten bes Bauerschen Regi= ments auf dem Rathause so lange gefangen setzen, bis er Bescheib hatte. Bergeblich waren alle Remonstrationen und Bitten, die ehr= samen, wohlweisen Serren mußten die Racht über in unfreiwilligem Gewahrsam bleiben.

Den ganzen folgenden Tag dauerten bie Berhandlungen, aber ohne Resultat, weiter fort, auch die Nacht auf den 26./27. Mai a. St. sah die Ratsherren beisammen auf dem Rathause, nur der erkrankte Bürgermeister wurde nach Hause entlassen. Erst am dritten Tage endete die Gesangenschaft und der Generalgouverneur gab den aufs Schloß entbotenen Bertretern der Stadt kurzab zu wissen, er verlange 4000 Lof Brot und werbe sich selbst helfen, wenn man nicht Gehorsam leiste. Im Juni konfiszierte er hierauf — ein Zeichen wie ernst es ihm war — ben beim Rat beponierten ca. 7000 Taler Rourant großen Nachlaß eines Bürgers und befahl Häuser und Reller nach Korn zu burchsuchen, bie nicht geöffneten Räume aber sofort zu erbrechen. Schon aber melbete sich auch der Feind vor den Mauern, am Sonntag den 12./22. Juni um 10 Uhr morgens wurden Rat, Gilben, Abel und Offiziere eilenbs und ploglich aufs Schloß ge-Stromberg trat unter fie und verlas ihnen einen Brief bes Feldmarschalls Scheremetjew, den er gestern erhalten hatte. Der seinds liche Generalissimus bot in demselben einen "räsonablen Accord" an, widrigenfalls er die Stadt erstürmen und nach "raison de guerre" behandeln werde. Bis Montag erwarte er festen Bescheib. Strom= berg nahm darauf weiter das Wort, suchte den Eindruck des Briefes zu entfräftigen und bat bringend für bie Garnifon nur noch mahrend Ceraphim, Gefdichte II.

Digitized by Google

bieses Monats zu tun, was man tonne, ber Succurs muffe jeben Tag Mit einem Appell an die Treue bes Rönigs schloß er. Der Scheremetjewiche Brief hatte die Lage blipartig grell beleuchtet, viele faben, wie ernft fie geworben, ftatt freudiger Buftimmung ftieß Stromberg auf verlegene Gesichter und mancherlei Ausflüchte, daß eine Sache von folcher "importance" nicht fo leicht zu entscheiben fei. Eine Berlängerung bes Baffenftillstandes bis zum 15./25. Juni mor= gens 9 Uhr tam baber allen fehr gelegen. Schließlich überwogen boch bie Stimmen, die von Übergabe nichts wiffen wollten, und Stromberg tonnte am 15./25. Juni morgens 6 Uhr Scheremetjew abschlägigen Bescheib schicken. Das Drangen ber Stäbter, ob man nicht wegen eines längeren Waffenstillstandes verhandeln wollte, lehnte der Beneraliffimus zuerst rundweg ab, mußte aber schließlich auf sturmische Bitten barin einwilligen. Doch Scheremetjew scheint barauf gar nicht geantwortet, sondern sofort das Bombarbement eröffnet zu haben. fteigender Beftigteit fauften zehn Tage hindurch (bis zum 24. Juni a. St.) Tag und Nacht ohne Unterlaß die neun- und fünfpubigen Bomben in die Stadt hinein.

Bu ben Schrecken ber Beschießung trat balb ein grauses Ge= spenft: die Beft. Mit entsetlicher Beftigfeit breitete fie fich unter ber Garnison und ber Stadtbevölkerung aus und fteigerte bas ungeftume Berlangen ber letteren nach Waffenstillstand. So fand Scheremetjew, als er am 23. Juni (3. Juli) einen zweiten Brief durch einen Tambour an Stromberg fandte, willigeres Gehör. Konnte ber Feldmarichall boch bie Übergabe Wiborgs an Beter anzeigen. 3mar fchlug ber Generalgouverneur ber Bürgerschaft auch jest noch vor bis zum letten bes Monats zu warten und erft bann "auff einige accords punkten" zu gebenken, "woben vor die Religion insonderheit mußte gesorgt werden"; als aber namens ber Bürgerschaft ber Dockmann Großer Gilbe Rob. Hollander in ihn brang, ließ er fich bewegen, sofort um einen zehntägigen Stillstand zu ersuchen. Zwei bange Tage vergingen unter banger Sorge, endlich brachte der feinbliche Tambour die erfehnte Antwort: boch nur zwei Tage Bebenfzeit waren bewilligt. Abel und Bürgerschaft flehten Stromberg an, die furze Frift zu afzeptieren und auf 48 Stunden ruhten bie Baffen. Noch am Abend bes 28. Juni a. St. beschloß ber Rat bie Affordpunkte zu entwerfen, um Mitternacht war man fertig, am Morgen bes 29. Juni (9. Juli) wurden fie Stromberg übergeben. Dieser war aber wenig zufrieden, er sand in ihnen Punkte, die eine Wiederherstellung der von Karl XI. veränderten städtischen Machtvollkommenheit und die Abschaffung der neuen Auflagen ("imposten") in sich schlossen und lehnte derartige Festsehungen ab. Der Kat jedoch, unterstützt von den Alterseuten beider Gilden, blieb bei seinem Standpunkt und beschloß, als er auß Strombergs Aktordentwurf ersah, daß dieser die skädtischen Wünsche einsach ignorierte, für sich selbst zu sorgen. Auf Antrag Nordecks wurde noch in der Nacht zum 1. Juli a. St. ein Aktordentwurf gesertigt, unterschrieben und versiegelt. In der Morgensrühe begaben sich die Verstreter der Stadt mit denen der Kitterschaft und den Offizieren Strombergs hinaus ins seinbliche Lager, wo sie in Dreylingshof der Feldmarschall mit ausgesuchten Ehren empfing, sie aufs prunkvollste des wirtete und ihnen seine eigenen "Gutschen" zur Versügung stellte. Patkuls Jugendsreund Löwenwolde, der glücklicher als jener, es nicht nur zu hohem Ansehen dei Peter gebracht, sondern auch den Tag der Vergeltung erleben konnte, stand Scheremetjew bei allem zur Seite. Schnell wurde man in den Hauptpunkten einig und schon am 4. Juli a. St. wurden die Kapitulationspunkte des Grasen Stromberg, wie die Aktordpunkte der Stadt und der livländischen Kitterschaft von Scheremetjew namens des Zaren abgeschlossen und unterzeichnet. In jenen wie in diesen wurden die alten Landes= und städtischen Privilegien Kirchen und Schulen bewilligt 1).

Schon am 5./15. Juli zogen die russischen Truppen ein, am 14./24. Juli huldigten Rat und Bürgerschaft solenniter dem Grafen Scheremetjew, der frohlockend nach Moskau schreiben konnte, Gott habe ihm die Gnade gewährt, sich mit der livländischen Hauptstadt Riga, die bisher noch niemals durch keine Mittel eingenommen worden sei und die in ganz Europa die unüberwindliche Jungfrau genannt werde, zu verloben und sie als Braut auf einen ehrlichen Aktord heimzussühren.

Doch nicht nur die Stadt, auch das Land, dessen Bertreter in berselben eingeschlossen gewesen und den Attord unterzeichnet hatten, hatte den Zaren als seinen Herrn anerkannt. Es war der Geist Patskuls, der aus den Akkordpunkten des 4. Juli sprach:

<sup>1)</sup> Bergl. Bolle Gesetsfamml. 2c. Teil IV 2277 und 2279.

"Es bleibet vor aller Welt ein offenbares Monument und Anszeige" — also heißt es in ihnen — "daß der Allwissende und von Ewigkeit sich immer erbarmende Gott die christliche Intention der ersten in das Land einkommenden Deutschen sich gnädigst gefallen lassen und würklich auch völlig diese Nation in ihren Nachkommen, in derselben und selbe vor sie und ihre Posterität dis an der Welt Ende in Gnaden erhalten wolle.

Run ist es wieder an dem, daß dieses Land, dessen Communen, Städte und Einwohner in einer von dem allerhöchsten Regenten abersmalen beliebten Beränderung, von der hohen Chrone Schweden, bei der sie in der höchsten und treuesten Standhaftigkeit vor Gott und der Belt bis zur kundbahren Extremität redlich ausgehalten, abgenommen und Sr. Großzarischen Mayestät unterwürfig und subject werden soll.

Und weiln der Ritter- und Landschaft diefer Proving, bei verftatteten allgemeinen Capitulationen, diefe Befugniß in Gnaden vorbehalten worben, daß fie vor fich und ihre Rachtommen, ihrer Bohlfahrt und Conservation gebenhliche Conditiones bedingen mögen; fo besteht in genere ihr allerbemuthigftes postulatum barinne: Daß alle ihre wohlhergebrachte Brivilegien, Rechte, Gewohnheiten, Immunitaten, Possessionen und Gerechtigfeiten in geiftlichen und weltlichen Sachen von und bei welcher Obrigkeit selbige auch von Zeit zu Zeit acquiriret und genutet worden ober haben genutet werden tonnen, ungetrantt gelaffen, erhalten und zu ewigen Zeiten ohne Minderung zu gelten ausbrücklichft und gutigft confirmiret werben." Bor allem verfiebe bie Ritterschaft darunter das Brivilegium Sigismundi August Ao. 1561: fie bäte, obgleich die Ritterschaft per injurias belli et temporum') von dem Original abgetommen und von der Zeit an nichts anders als genugsam beglaubigte Copenn habe, baraus feine "Dispute, Scrupeln und Beränberungen" herzuleiten.

Hierauf antwortete Scheremetjew: "Das, was E. Wohlgeb. Ritterund Landschaft in dem Generalpunkt gesuchet worden, solches versprechen Ihre hochgräsliche Ercellenz der Premier Generalfeldmarschall Scheremetjew Ihro Großczarischen Mayest. allerunterthänigst vorzutragen und hat E. W. Ritter- und Landschaft von allergnädigster Ratihabition J. Gr. Cz. M. ihres Ansuchens wegen gar nicht zu zweiseln,

<sup>1)</sup> Durch Unbill ber Beiten und Kriegeläufte.

sondern können vielmehr versichert sein, daß, wenn Dieselbe Ihro Gr. Cz. M. als Dero Oberhaupt und hohe Obrigkeit in unterthänigem Respect veneriren und in allen Gehorsam sich Derselben unterwerfen — (sie) alle Gnade zu genießen haben werden."

Nachbem so im allgemeinen die Ritterschaft des Landes Rechte erbeten und Scheremetjew sie ebenso in genere zugesagt, folgten die einzelnen Punkte, aus denen wir solgende als besonders wichtige hervorsheben. "Insonderheit aber paciscirt die Ritterschaft:

1. Daß im Lande sowohl, als in allen Städten die bis herzu in Livland exercirte evangelische Religion gemäß der unveränderten Augsburgischen Confession und von selbigen Kirchen angenommenen symbolischen Bücher, ohne einigen Eindrang, unter was Borwand er auch könnte bewirkt werden, rein und unverrückt konserviret, sämmtliche Einwohner im Lande und Städten dabei krästig und unveränderlich gehandhabet und bei der Administration sowohl internorum als externorum ecclesiae (also innerem und äußerem Kirchenregiment), von Alterher gewöhnlichen Consistorien und competirenden Jurium patronatus (Patronatsrecht) sonder Beränderung ewiglich conserviret werden."

"Wird accordirt", schrieb Scheremetjew.

2. "Zu welchem Ende Kirchen und Schulen im Lande und in ben Städten bei ber evangelisch-lutherischen Religion bleiben und ershalten, auch retablirt werden sollen, in dem Zustande, als sie in den ruhigsten Zeiten eingerichtet und erbauet gewesen — — ..."

"Wird placibirt und nach ben alten Rechten und Gebräuchen beisbehalten".

3. "Die Bocationes der Prediger bei vacanten Regalpfarren (Domänen) lassen S. Gr. Cz. M. gnädigst also bestellen, daß die Eingepfarrten aus dem Abel und der Landschaft die Freiheit haben und behalten, jedesmal zwei tüchtige Subjecte vorzuschlagen und zu präsentiren".

"Wirb accordirt".

4. "Die Universität in Livland, weil sie mit zureichlichem Einstommen und Gütern fundirt ist, wird beibehalten und allezeit mit tüchtigen Professoren, der evangelischselutherischen Religion zugethan, besetzt; auch zur Comodité der adligen Jugend mit Sprachen und Exercitienmeistern (i. e. offenbar Schwimms, Tanzs, Reits und Fechtslehrern versehen".

Scheremetjew erklärte, sobald Pernau erobert, werde der Zar der Universität beneficia und privilegia eher augmentieren als diminuieren, auch darauf bedacht sein, sie mit guten Professoren zu versehen, "weiln J. Gr. Cz. M. aus dero eigenen Ländern und Reichen die Jugend ebenfalls dahin schicken wird, um die Universität in desto größere Renommé zu setzen, weshalb hochgedachte Mayest. vorbehalten wird liberum exercitium (freie Ausübung) ihrer Religion."

5. "Der Status provincialis wird plenaire retablirt und die Ritterschaft bei den von Alters dabei gehabten Competenzen conferviret".

"Ift schon in den Universalen (d. h. den früheren Aufforderungen Scheremetjews an das Land, jum Zaren abzusallen) versprochen und versichert".

6. "Nächst Bestellung bes wahren Gottesbienstes beruhet bie Grundveste eines Landes auf die Abministration der Justiz. Bu welcher die
in Livland nach allen Kreusen gewöhnliche Unter- und Oberinstanzen
heulsamlich in ihren jezigen Gliedern und Bedienten conserviret
und aus der Noblesse des Landes und theils aus andern wohlgeschickten Eingebornen auch sonst meritirten Personen teutscher Nation
allzeit ergänzet und bestellt werden; deren Bediente alle aus dem Publico,
um desto sicherer Justice willen, eine honorable und zureichliche Gage
zu genießen haben sollen".

"Wird völlig accordiret".

7. "In Criminalibus sortiret der Abel niemalen unter eine andere als der Chrone Jurisdiction".

"Wird völlig accordiret".

In den weiteren Punkten wurde um Errichtung eines Obergerichts in der Provinz gebeten und die Gewährung dieses Wunsches von Scheremetjew in Aussicht gestellt, ferner darum petitioniert, daß in allen Gerichten nach sivländischem Recht und im Hisfsfall nach "gemeinem teutschen Recht" gerichtet und prozessiert werden solle, "bis unter Genießung weiterer Huld und Gnade ein vollständiges Jus provinciale in Livland colligirt und edirt werden könne," eine Bitte, die in Bezug auf Kodisitation des Provinzialrechts bis über die Witte des XIX. Jahrhunderts ein frommer Wunsch sein und bleiben sollte. Punkt 11 setzte fest, daß der Abel und die Eingeborenen des Landes bei Besetung aller Zivil= wie Wilitärchargen allen anderen vorzuziehen

seien; Bunkt 18 trat für die möglichste Freiheit abliger Güter von Absgaben ein, Punkt 19 endlich fixirte das alleinige Güterbesitzrecht für die Sbelleute, d. h. einen Zustand, der sich allmählich in schwedischer Zeit herausgebildet hatte.

Also waren in rechtsverbindlicher Form sowohl im allgemeinen bas Privileg Sigismund Augusts, wie im einzelnen bie Fundamente livländischen Wesens, evangelischer Glaube, eigene Berwaltung und Recht, beutsche Sprache in Rirche, Schule, Öffentlichkeit von Scheremetjew feierlichst gewährleiftet. Am 12. August 1710 wurden sie bei ber Übergabe ber Stadt Bernau biefer von bem ruffifchen Generalleutnant Bauer nochmals befräftigt, am 30. September 1710 erfolgte bann auch die garische Generalkonfirmation durch ben bekannten Unabenbrief Beterg'). In feierlichen Worten ertlärte ber Bar hier, bag "Wir" ber livländischen Ritter= und Landschaft, die ihrer vorigen Berrschaft "zu beren groffen Rugen und zu ihrem eigenen immermahrenden Rachruhm jederzeit unverbroffene Treue rechtschaffne Dienfte geleiftet", "alle ihre vorhin wohlerworbene und zu uns gebrachte Privilegia, insonderheit aber bas Privilegium Sigismundi Augusti batirt zu Wilba Anno 1561, Statuten, Ritterrechte, Immunitaten, Gerechtigkeiten, Freiheiten (soweit sich bieselben auf jetige Berrschaft und Zeiten appli= cieren laffen), rechtmäffige Poffessiones und Gigenthumer (i. e. Gigen= thum), welche fie sowohl in wirklichem Befit haben und genießen, als zu welchen fie von ihren Borfahren ber, ihren Rechten und Gerechtig- feiten nach, berechtigt find, vor Uns und Unfere rechtmässigen Succeffores hiemit und Rraft biefes gnäbigft confirmiren und bestätigen, auch versprechen, daß fie und ihre Nachkommen, wie es benn recht und billig ift, bei bem Alten, volltommen und immerwährend, von Uns und Unfern Nachkommen follen erhalten und gehandhabt werden; boch Uns und Unferer Reiche Hoheit und Recht in allem vorbehältlich und ohne praejudice".

Zwölf Tage später erließ der Zar noch eine weitere "Allerhöchste Resolution", in der die einzelnen Aktordpunkte Scheremetjews durchsgenommen und bestätigt wurden.

Tropbem aber war man in Livland, durch die bitteren Erfahrungen schwedischer Rechtsbrüche in Mißtrauen versetzt, noch nicht beruhigt,

<sup>1)</sup> Bolle Gesetsfamml. Teil IV, 2301 und 2304.

man befürchtete, jene Klauseln ber Generalkonfirmation, "soweit sich bie Rechte auf jetige Berrichaft und Zeiten appliciren laffen" und "boch Uns und Unserer Reiche Hoheit und Recht in allem vorbehältlich und sonder Nachtheil und praejudice" möchten bem Lande gefährlich Als daher zu Anfang bes Jahres 1711 ber taiferliche Geheimrat Graf Löwenwolde in Livland erschien, um ben Landesstaat einzurichten, nahmen die Landräte die Gelegenheit mahr, in eingebende Beratung über migverftanbliche Buntte und noch nicht abgestellte Digbräuche zu treten. In gewissem Sinne tam man am 13. Februar zu zufriedenstellender Einigung. Als nämlich die Ritterschaft um Fortlassung jener beiben obigen Rlaufeln bat, "fintemalen bie Nachwelt eine, ben confirmirten Privilegia zuwiderlaufende Deutung baraus ziehen und Ihro Raiferl. gnäbige Intention schmälern könnte", ober wenigstens eine authentische Erläuterung beischte, gab Löwenwolbe ju "Wäre es ein terminus generalis und ein offiziellem Brotofoll: folches Reservatum, welches in folchen Fällen fast bei allen Botentaten gebräuchlich, welches sie sich nicht nehmen ließen. Ohnebem mären von der dortigen Canzellen so viel Reservata eingerückt gewesen, weshalb man Mühe gehabt, folche abzulehnen, alfo hatte man biefes, wie ein ohnehin Gewöhnliches befteben laffen muffen, hatte alfo auch besfalls die Ritterschaft nicht Ursache an S. Maj. sich zu wenden, weil biefelbe ohnebem fo genereuse maren, daß fie die Privilegia eber vermehren als vermindern würden".

Aus Petersburg, wohin die Ritterschaft sich gleichsfalls gewandt, kam ebenfalls beruhigende Antwort: "Die Majestätstlausel wäre etwas Gewöhnliches, so bei derartigen Fällen von den Potentaten eingerückt wurde", der Zar habe durch sie nur verhindern wollen, daß die Rittersschaft, wenn er die Privilegien in Bausch und Bogen annehme, etwa glaube, daß er ohne ihren Kat und Willen keinen Krieg anfangen könne oder aber die alte Vereinigung Livlands mit Litauen, von der in den Privilegien die Rede, konfirmieren musse, was "insonderheit bei dieser Zeit" sehr nachteilig wäre.

Gleich beruhigenbe, entgegenkommende Versicherungen gab ber Zarschließlich auch selbst ab, als er bei seinem rigaschen Aufenthalte 1712 ein Memorial ber Ritterschaft hulbvoll entgegennahm. Alle Wolken schienen für immer zerstreut.

Um bieselbe Zeit fast, in ber Bar Beter Berr von Riga und

Livland geworben war, fiel ihm mit Reval auch gang Eftland zu. Schon im Jahre 1704, nach bem Fall von Dorpat und Rarwa, war vorübergebend die Lage Revals eine fehr gefährliche gewesen. boch ber Feind unvermutet am 31. August bis auf die Stadtweide gedrungen, um bort die Biebherben fortzutreiben und bis in bie Borstadt einzufallen. Ernftere Folgen blieben freilich aus, da ben Ruffen bas Belagerungsgeschüt fehlte, aber ba ber eftlänbische Generalgouverneur sämtliche in Eftland noch ftebende Truppen in ber Stadt gusammenzog, so wurde bas Land öftlich von Reval bem Feinde preisgegeben. Bar Beter verleibte es benn auch völlig seinem Reiche ein und bilbete aus ihm mit Rarwa einen Verwaltungsbezirk, felbst jedoch und bas westliche Estland blieben gegen fechs Sahre fast völlig verschont, ja, mahrend man mit Gifer an ben Befestigungen arbeitete, ruhte auch ber Handel, selbst mit Rugland, nicht völlig. Aber baß bie allgemeine Lage trotbem eine febr gebrudte war, laft fich nicht in Abrede stellen, Migernten ruinierten 1705 und 1708 bas Land, und die vielen Erklärungen eftländischer Ebelleute, daß fie nicht mehr im ftande maren, ben Rogbienft zu leiften, geben ein berebtes Bild bes Nieberganges. 1710 faben fich fogar 150 Familien bes eftländischen Abels, welche nach Reval geflohen, genötigt, um bem hungertobe zu entgeben, flebentlich um Kornvorschuffe aus ben Magazinen ber Krone und Stadt zu bitten. Desgleichen mar bie Ritterschaft nicht im ftande 300 Taler an fälligen Zinsen für bas von Jürgen llegtull zum Ritterhause gefaufte Baus zu bezahlen, fo baß Exekution ins Wert gefett murbe. Dit bem Jahre 1710 brach bie Rriegenot mit ganger Beftigfeit wieder herein. Wie troftlos es bamals bereits auch in Eftland ausfah, erseben wir aus einem von den Bredigern berrührenden herzzereißenden Brief an König Rarl XII.: "Bir wollen", heißt es ba1), "Bor jego nur bieges erwehnen, bag ber Feind ber nun fchier ein Jahr Lang gant allein im Lande ben Meifter gefpielet, und alle Winkel burchgegangen, auch noch burchgebet, Ben bieger auch obhandenen ichwehren hungers Noth eine gar große Menge armer Menschen an sich gezogen, welche ihr leben zu erhalten, sich willig umbtaufen und nach benen entlegeniften Derthern bes Feindes bin= bringen laffen, die übrige aber, so noch hinterblieben, durch erschreck-

<sup>1)</sup> Bgl. Baltische Monatsschrift 1894.

liches hangen, Brennen und Foltern, alf wodurch man fie zur Offenbahrung ihres noch hier und ba in ber Erbe Berborgen gehaltenen Wenigen Vorraths an Korn und Klender graufamlich gehwungen, und alfo, ba fie beffen, burchgebends Beraubet worden, mittelft Sunger und Rummer ebenfalls auch in die größte Desperation gerathen find, fo bag nun die Meiften in allen Ständen bier noch lebende Menfchen (wie es offenbar ift) in der bittersten und schwehresten Armuth schweben und Rohtwendig alle Werke ber Chrift. Liebe auffhören mugen, Weilen einer bem andern nicht mehr helffen tann. Biele ja unzehlige fterben auff ben Gaffen vor hunger, viel hundert in ben Saufern vor Sorge und Rummer und ift bas Elend in Bahrheit fo groß, bag es feine Bunge genugsahm ausreben, und feine feber eigentlich beschreiben tann; Magen baneben auch hierburch Biele in gefahr ihrer Seelen gerahten. Ja, wo Gottes Borfehung und Allmacht nicht verschaffet, daß biefes arme Land von den Feinden mit nahften gereiniget wird und zwar ehe die Bevorftehende Erndte herben tommt, fo muß es allem Menichlichen Unsehen nach in Kurbem mit uns einen höchst kläglichen Ausgang nehmen und alles über einen Sauffen geben, fo folglich auch, und was bas allerschwehreste bende Provingen ber sehligmachenden Evangelischen Religion mit Berluftiget werden. Denn Wir Brediger, ob Bir gleich bisher alles, was Gott in sothanen seinen schweren gericht über uns verhänget hat, ungern Eydt und Pflicht nach williglich erduldet, und noch Riemand unter uns aus benen Provingen noch gant weichhaft geworden, auch durch die ftartende Gnade Gottes noch ferner bin, ben unferen ampt alles basjenige gerne bulben wollen, mas ja immer ju erbulben möglich ist, so können Wir uns boch nun schon leicht bie Rechnung machen was Wir zu erwarten hätten, Wann (Belches ber Barmhertige Gott in Großen Gnaben boch noch abkehren wolle) burch ben Feind alles über und über ginge. Denn die Einziehung und Profanirung der Kirchen in ben eroberten Städten, die flägliche Begführungen ber gangen gemeinden, Priefter und Schul Bebienten, Die gefangennehmung auch ertöbtung Bieler Briefter im Lande, und daß der Feind benen übrigen noch big auf diegen Tage immerzu hefftig nachstellet, lehret mehr alf zu beutlich, was unfre Rirche unter folchem Feinde wohl für fata haben wurde. Wie Wir nun taglich bem großen Gotte biege Roth und gefahr in ungerem gebeth Bortragen, und berfelben mit thranen umb die blutigen Bunden Jefu, alf

bes Berren und obriften Birttens feiner bamit fo theuer ertaufften gemennbe willen ersuchen unsere Rirche vor solchen besorglichen untergang au erretten, alfo bitten wir auch Groß-mächtigfter Rönig mit thränen und in aller unterthänigkeit und Gottes Ehre und umb fo Bieler 1000 Menschen ewiger Sehligfeit willen Guer Rönigliche Majeftätt wollen Sich auch aus diesem Grunde allergnäbigft bewegen laffen, ungeres in Bluth und Afche Liegendes Baterlandes mit schleuniger und nachbrücklicher Bulffe fich anzunehmen. Guer Rönigl. Majeft. geruben nun allergnäbigft uns anzusehen alf fterbenbe und in beren Letten Bugen Liegende, benen man ja ihre lette Bitte nicht gerne zu Berfagen pfleget; ober, alg gefährlichen Schiffbruch Lenbende, fo jest, von einer wüthenden Rluth babin geriffen und erfäuffet werben follen, im fall Ihnen nicht schleunige Rettung widerfähret. Die gante Welt wird nicht nur eine fo bobe Ronigl. allergnäbigfte Borforge ju rubmen Biffen, fondern auch ber große Gott felbsten wird alle bero von Guer Rönigl. Maift. zur eiligften Rettung biefes armen Landes machenbe Beranftaltungen mit allem erwünschten success umb so viel mehr gesegnen, alk man barben bie Saupt Absicht führet, bag bie Ehre feines großen Nahmens und die Wohlfahrt seiner Kirche bardurch ben Machten erhalten werden mögen; und bem fo ferners auch Guer Rönigl. Magft. Röniglichen hoben Throon bestettigen und auch bero geheiligte hobe Königl. Berfohn allen Segen in geiftlichen und leiblichen Dingen von oben herab schicken, und biefelbe nach fo Bielen mühfeligkeiten wieberumb erquiden, und zu einer erwünschten rube tommen laffen." ungunftigen Berhältniffen, Rrantheit und Seuche, Mangel an Broviant, Ruchtlosiateit ber Solbaten, leeren Raffen und allerlei Beiterungen zwischen bem Bizegouverneur Patkul und Abel wie Bürgerschaft gingen Die ersten Monate bes Jahres vorüber, am 11. August brach bie im Fellinschen, Dorpatschen und Kartusschen wütende "bose Contagion", Die Beft, unter ber Garnison, etwas später auch unter ber Bürgerschaft aus - am 15. Auguft icon waren auch die Feinde unter General Bauer von Oberpahlen her vor ber Stadt angelangt; ju ihm ftieg bann ber Brigabier Iwanigty mit feche Infanterieregimentern, am 18. besfelben Monats Fürft Alexander Wolfonsty mit Kavalleriemaffen. Aber von einer wirklichen Belagerung und Beschießung mar nichts zu fpuren, sowohl zur See, wie zu Lande tamen Proviant und Mannschaft nach Reval hinein. Sehr empfindlich bagegen wurde in ber Stadt die Be-

setzung bes sogenannten obern Sees, von wo Reval mit Baffer ge-Die Sauptmühlen wurden troden gelegt, fpeift murbe, empfunden. die Bewohner auf spärliche Brunnen beschränkt. War durch die Best und die Wassernot die Lage auch ernft, so scheint boch die Baltung bes Bizegouverneurs Batful taum gerechtfertigt. Schon feit Ende August stand er mit Bauer in Korrespondenz und erregte namentlich bei seinen Offizieren, die einem energischen Ausfall das Wort rebeten, Migtrauen und Berbacht. Die Bürgerschaft zeigte fich loyal und erbotig, "Alles zu thun, was zur Erhaltung ber Stadt menfchenmoglich sei", anders bagegen die Ritterschaft, welche, wohl auch burch die Rebuktion verdroffen, seit geraumer Zeit schon mit einem Wechsel ber Berrichaft gerechnet ju haben icheint, wie benn in einem Brief ber Landrat Reinhold Baron Ungern vom 22. September 1710 in Bezug auf ben Ausfall fich ablehnend außerte und meinte: "Man muß behutsam hierin verfahren, damit wir in den fünftigen veranderlichen Beiten uns feine blasme uud schwere Berantwortung aufburden". Das Umsichgreifen ber furchtbaren Beft tat bas Ihrige, um die Biderftandsfraft und Ruft zu brechen. Um 21. September sandten auch Rat und Bürgerschaft an Patkul ein Schreiben, ob Silfe von auswarts zu erwarten fei ober nicht, "magen bas Glend und Sterben in ber Stadt fo überhand nehme, daß in turger Beit alles zu Grunde geben muffe". Als Antwort hierauf erfolgte am 24. September in einer Bersammlung von Abel und Stadt auf bem Schloß burch Batkul bie Überreichung bes Universals Beters bes Großen vom 16. und eines Schreibens von Mentschifow vom 17. August, Die ber Bizegouverneur erft abends zuvor erhalten haben wollte.

Schon zwei Tage barauf willigten Ritterschaft, Rat und Gilben, sowie die Offiziere in die "unvermeidliche" übergabe, am 27. September entwarsen Abel und Stadt die Akfordpunkte, am 29. September waren die beiden Kapitulationen unterschrieben, am selben Tage erfolgte die übergabe: während die auf 400 Mann zusammengeschmolzene, einst 4000 Mann starke, Garnison mit Fahnen und klingendem Spiel sich im Hafen einschiffte, zogen 2000 Russen durch die Dompforte in die Stadt. Nach 150 Jahren schied damit Reval aus dem schwedischen Staat aus. Die Erinnerung an diese Zeit war es, die den Rat am 4. Oktober 1710 bewog, ein bewegliches und dankbares Schreiben an den einstigen König, an Karl XII., zu beschließen, worin die Gründe

der Kapitulation auseinandergesetzt wurden. Dieses Schreiben, das ein rühmliches Zeichen treuer Gesinnung bildet, verdient wohl im "Wortlaut" mitgeteilt zu werden:

### "Großmächtigfter König! Allergnäbigfter Herr!

Gleichwie Em. Röniglichen Majeftät unfern bedrängten und fummer= vollen Auftandt, und in was vor Unvermögenheit, Jammer und Roth die verarmte Stadt Reval und berfelben Burger wegen bes so viele Jahre her gesperrten Landes, gedauerten langwierigen Kriegs, baniebergelegener Rahrung und dabei gehabter vielfältiger schweren Ausgaben, Contributionen und anderer unbeschreiblicher Kriegsbeschwerben, Sunger, Digwachs und Beftilenz gerathen, aus dem vielfältig aus einer redlichen intention in aller Unterthänigkeit von uns zu bero Fugen ein= gesandten Auflehnungen und Berichtschreiben allergnäbigst werben verspürt, und nicht nur unsere enervirte Kräfte, sondern auch die obhandene und augenscheinlich gewesene Gefahr abgenommen, als wir bem hiesigen Rönigl. Gen. Gouvernement noch überbem folches zu erkennen gegeben und unfer bekanntes Elend vorgestellt haben, so ift nichts besto weniger unfer Herzenswunsch baneben gewesen, daß wir nnter Ew. Königl. Majeftät und ber hochlöblichen Schweden Regierung, wenn es Gottes Wille gewesen, geblieben wären, wofür wir sowohl willig als schuldig, wie getreuen und redlichen Unterthanen gebühret hat, bei Em. Ronigl. Majeftat und ber hochlöblichen Krone unsere Leiber, Leben, Gut, Blut und Alles haben auffeten wollen. Wie aber tein Unglud allein, also hat es diese gute Stadt und berfelben Bürger auf bas harteste leiber! auch mitbetroffen, inbem wegen unserer übermächtigen Gunben, bie ichmere Strafruthe und gewaltige Sand Gottes, ber feine menschliche Dacht widerfteben konnen, fo schwer uns gefallen, daß Alles von der heftig grasirenden und noch anhaltenden Contagion mit Todten angefüllet, bie Garnison, Solbaten und Artillerie-Bebiente auf ihre Bache umgefallen, als wovon der Seel. Berr General-Major und Bicegouverneur Diebrich Friedrich Batkull seine allerunterthänigste relation vermuthlich wird abgestellet haben. Gestalt wir benn in solcher uns überkommenen Noth und Drangfal, ba feine vielfache angeflehte Bulfe und Rettung gur Defension für uns zu hoffen und zu erwarten gewesen, gezwungen worben, bem göttlichen Berhängniß zu weichen und ber auf uns bringenden Macht nachzugeben, und vermittelft nebengebender, getroffener

Capitulation, Ihro Groß-Czarischen Majestät uns zu submittiren, der zuversichtlichen hoffnung uns getroftenb, bag Gurer Ronigl. Majeftat bie wiber unfern Billen bis hierher verzögerte Berfendung in Unanaden nicht bemerken, sondern der uns manquirenden Gelegenheit und mahren Unmöglichkeit halber, woran wir theils durch Absterben berer Secretarien verhindert, es zurechnen werben. Wie nun Em. Königt Majestät aus obengeführten praegnanten Ursachen, da die Hand bes BErrn wider uns gewesen, und bas Werk dirigiret, unsere gezwungene Resolution, wodurch wir durch Mangel ber Defensions-Mittel und heftig grafirenben Contagion, welche noch harter nach Ginafcherung ber Vorstadt in die Stadt gebrungen, und alle Mannschaft ohne Unterichied weggeraffet, angetrieben worden, allergnäbigft beberzigen und erwägen, auch babero die submission, als wesfalls wir vor Gott, Ew. Königl. Majestät, ber ehrbaren Welt und ber posterität entschuldigt fein wollen, ungnäbigft nicht aufnehmen, vielmehr bas Beugniß geben werben, daß wir nach äußersten Kräften und Bermögen, da es biefe Reit 150 Jahre, wie die Stadt Reval in Em. R. M. Borfahren Bochftfeligst-Glorwürdigsten Andenkens und ber hochlöblichen Krone Schweben Schut fich ergeben, jederzeit getreue und redliche Unterthanen und fowohl willig als schuldig, Gut und Blut bei Ihro R. M. und hochlöbl. Krone Schweden aufzuseben, gewesen sein. So ift nur biefes übrig. bag wir ben grundgutigen Gott, als ben Ronig aller Ronige, von Grund bes Bergens anfleben, bag Er bie Bergen und Gemuther Seiner Gefalbten bermaßen lenken und führen moge, daß wir nach fo langer mannigfaltiger Blage und ausgestandenem Elende, Jammer und Roth endlich auch einmal die Früchte bes eblen und erwünschten Friedens Verharren als in Rube genießen mogen.

Ew. K. M.

allerunterthänigster

Bürgermeister und Rath wie auch Alterleute und Gemeinden der Stadt Reval."

Die Absendung des Schreibens wurde jedoch durch den General Bauer verhindert.

Die Kapitulationen vom 29. September enthielten im wesentlichen bieselben Bunkte und Festsehungen wie die Aktordpunkte Rigas und

ber Ritterschaft Livsands, nur daß in ihnen ausdrücklich die Möglichkeit erörtert wurde, daß Stadt und Land im Frieden wieder an Schweden kämen. In diesem Fall versprach der Zar dafür zu sorgen, daß die Ergebung an Rußland ihnen nicht Schaden bei Schweden bringe.

Am 1. und 13. März erließ Zar Peter auch die Generalkonfirmationen der Privilegien für Ritterschaft und die Stadt Reval. In beiden fehlt die Majestätsklausel und jede Einschränkung, wie sie den Livländern beschwerlich gefallen war, — der beste Beleg dafür, daß in der Tat dem Zaren den Livländern gegenüber keine andere Absicht vorgeschwebt, als Löwenwolde, Scheremetjew, Mentschikow und vor allem er selbst wiederholt versichert haben.

Warum aber, ist wohl gefragt worden, hat der Zar, da er doch Riga wie Reval einfach hätte erobern können, überhaupt so weitgehende Konzessionen und Privilegien bewilligt?

Rein Zweifel, sowohl Riga wie Reval hätten durch einige hundert Bomben mehr zur bedingungslosen Übergade gezwungen werden können, doch dem Zaren lag an der freiwilligen Unterwerfung der Lande, welche strittig zu machen die übrigen Mächte alle Zeit bereit waren, die herauszugeben er überdies selbst immer wieder versichert hatte. Wie anders wurde aber seine Stellung, wenn er den Drängenden entzgegenhalten konnte, daß sowohl Livland wie Estland sich seiner Botmäßigkeit ohne Zwang unterworsen hatten und unter Außlands Szepter verbleiben wollten. Zwar wußte er, trotz der siegreichen Eroberung der Lande, noch keineswegs mit Sicherheit, daß sich der Besitz derselben werde behaupten lassen, denn auch er sehnte sich nach Frieden und war zeitweilig zu großen Konzessionen bereit, in jedem Fall aber nußten ihm die Kapitulationen eine wertvolle Unterstützung seiner Pläne geben.

Eine Geschichte ber Verhandlungen und diplomatischen Beziehungen, die sich alle auf die livländisch=estländische Frage bezogen, ist noch nicht geschrieben. Nur einzelne Momente seien hervorgehoben.

Sicher ist das eine: Bar Peter hat von Beginn des Krieges an den Erwerb von Livland und Estland als den Siegespreis angesehen, und wenn ihm auch das Mißtrauen der Mächte und im Anfange die Kriegsuntüchtigkeit seiner Armee große Zurüchaltung auferlegt, die Kriegsereignisse zeitweilig auch zur Zurüchtellung des Endziels und teilweiser Aufgabe desselben gezwungen haben, so vermögen alle anders

lautende Traftate und Aussprüche über ben Rern seiner Soffnungen nicht hinwegzutäuschen. Das zeigte fich ichon fruh, im September 1704, beim Fall von Dorpat, bas Beter bie "Eingangspforte nach Livland, an die Geftabe ber Oftfee" fein follte. 3mar beftand ein Bertrag mit August II. von Bolen, daß alle vom garen in Livland eroberten Orte an Bolen fallen sollten, und ichon im Februar besselben Jahres hatte Beter in einer eigenhändigen Deklaration an ben preußischen Sof erflärt: "er sei zufrieben, wenn Ihnen nur Ihre vorvatterliche Lande gelaffen werden und weren Sie nicht Sinnes, bas geringste schwebische Dorf, wenn auch bei gegenwärtigem Kriege etwas weggenommen würde, zu behalten". Rur die Bafen von Betersburg und Kronichloß werde er für bie Schiffahrt und weil fie alter ruffischer Befit waren, behalten. Und in einem 1704 im Juni an die Bewohner Livlands erlaffenen Manifest, zu dem der sächsische Gesandte Arnstedt die Anregung gegeben hatte, hieß es ausbrudlich, Beter habe fich anheischig gemacht, bas Herzogtum Livland ber Krone Bolen wiederzugewinnen, die Livländer sollten sich daher als polnische Untertanen fühlen. Dorpat gefallen mar und man etwa einen Monat fpater zu einer Erneuerung des Bertrages mit Polen schritt, hieß es klipp und klar, alle Feftungen, Städte und Schlöffer in Livland follten ohne Entgelt an Bolen gurudfallen. Doch bei ber erften Brobe ftimmte bas Erempel nicht. Als Dorpat kapitulierte, schrieb Beter an Apraxin und andere Magnaten, "bag burch biefe unverhoffte Gelegenheit biefe herrliche vaterländische Stadt gewonnen fei und Muffin Bufchtins Antwort rebet gar von "ber Rudtehr ber herrlichen Stadt Dorpat ins alte Baterland". Charafteristisch ist auch folgender Moment: In ber Anzeige von ber Eroberung Dorpats an König August hatte Beter zu den Worten "fo ift benn biefe ansehnliche Stadt gewonnen" zuerft an ben Rand bes Konzepts gefchrieben: "fie tann für Guren besonbern Rugen verwandt werden", bann aber bezeichnender Beise biefen Baffus wieder ausgestrichen. Dafür, daß er fest entschlossen war, Dorpat zu behalten, gibt bie mißtrauische Behandlung ber Ginwohner ber Stadt, die Inftallierung ruffischer Beamten, geben die Geheimverhandlungen Beters mit Breugen Beweise, bem er bas gange polnische Preugen anbot, wenn es ihm ben bauernben Befit von Ingermanland, Eftland und Dorpat zusichere. Im November 1704 fand eine Konferenz zwischen Beter und August II. in Grobno ftatt und bier verweigerte

Rußland unter bem Vorwande, die Polen seien nicht imstande, Dorpat zu halten, die Übergabe der Stadt an Polen. Die Polen wandten ein, dann solle Dorpat wenigstens dis zum Kriegsende im Ramen des Königs und der Republik verwaltet und besetzt gehalten werden, doch schließlich versprachen sie, daß die livländischen Orte, da einstweilen noch Angriffe von seiten der Schweden zu befürchten seien, durch moskowitische Truppen, aber im Namen des Königs und der Republik dis zum Ausgang des Krieges besetzt bleiben werden. Dabei ist es dann endsültig geblieben, als Dorpat zwar durch russische Truppen — jedoch nicht im Namen des Königs besetzt blieb.

Schon im Jahre 1711 brachte der Ausbruch eines neuen russischet türkischen Krieges, den der in Bender weilende Karl XII. angestistet, den Zaren in eine verzweiselte Lage; am Pruth von den Türken einsgeschlossen, sah sich Peter aufs äußerste bedroht. Schon war er bereit, im Notfall selbst den Verzicht auf Livland anzubieten, als die wohlsbenutte Bestechlichkeit des Großveziers das Schlimmste abwandte: der Vertrag vom 12. Juli 1711 drängte Außland wohl vom Schwarzen Weere ab, doch den Ostseeverhältnissen blieb er fern, vielmehr machte Karl XII., der die Haager Konvention, die seinen deutschen Besitzungen die Neutralität zusicherte, verwarf, cs dem großen Zaren möglich, nunsmehr seine Armeen auch in Korddeutschland eingreisen zu lassen, was allerdings die Furcht und Mißstimmung gegen Peter überall bedenklich erhöhte.

Mit den Fortschritten der Roalition im folgenden Jahre (1712) begannen Teilungspläne Schwedens hervorzutreten. Noch hielt August von Polen wenigstens an Livland sest, während Peter sich vorsichtig zurüchielt. Holland gegenüber, das so bedeutsame Handelsinteressen an unsere Heimat knüpsten, zeigte er sich sehr genügsam, er wäre zufrieden, wenn man ihm Ishorien und Karelien mit Narwa und Wiborg garantiere, sür Liv- und Estland wolle er sich höchstens freie Hand wahren. Die Fortschritte der Schweden unter General Stendock, die vergebliche Belagerung Strassunds brachten Ansang 1713 neue Friedens- verhandlungen in Gang: von neuem erklärte Peter, er sei bereit, Liv- sand Polen auszuliesern; es taucht auch der Plan auf, Riga als freie

<sup>1)</sup> Bgl. Fr. Bienemann jun.: Die Kataftrophe der Stadt Dorpat, l. c. pag. 13 ff. Seraphim, Beichichte II.

Stadt unter polnischer Protektion gleich Danzig einzurichten, falls Schweben auf die Stadt verzichte. Dann wechselt wieder die Stimmung und bald darauf macht der Zur dem holländischen Gesandten in Kopenschagen kein Hehl aus seiner Absicht, wenn man ihm Livland nicht lasse, es so zu verwüsten, daß es weder für Schweben noch für Polen oder sonst einen Wert habe. In einer Instruktion an Mentschikow vom Februar 1713 erörtert der Zur dagegen den Gedanken der Teilung Livlandszwischen ihm und König August. Riga will er schweren Herzens bei Polen lassen, Rußland soll dagegen den Dörptischen Kreis erhalten, der offensbar deshalb schon im Oktober desselben Jahres aus Livland ausgeschieden und mit Reval vereinigt wurde, ja selbst nach dem Rystädter Frieden von 1721 noch einige Zeit gesonderte Residierung und Landtage hatte<sup>1</sup>).

Unterbessen war in Breufen ber erfte König beimgegangen, sein Sohn Friedrich Wilhelm I. demfelben gefolgt. Mit mehr Energie als ber Bater nahm er die Erwerbung bes schwedischen Bommern fur Preußen in Aussicht, mit größerer Besorgnis schaute er beshalb ben Fortschritten Ruglands zu. Den Bunfchen bes Baren gegenüber außerte er schon im Dezember 1713 in einer Randbemerkung, wohl wolle er bem Baren Betersburg "mit Safen und allen Bertinentien" zubilligen, aber Livland und Kurland "nit". Lange festgehalten bat Friedrich Wilhelm, der felbst schnell in eine Eroberungspolitit einlentte, an feiner anfänglichen Stellung nicht. Seine Politit ichloß eben größere Konzessionen für den Baren in sich: nach längern Borverhandlungen tam es am 1./12. Juni 1714 zu einem preußisch ruffischen gebeimen Garantievertrag, in bem Peter Preugen Stettin, bas Land bis jur Beene, Wolgaft, Ufedom und Wollin garantierte, ber Ronig feinerfeits Beter Ingermanland, Rarelien und Eftland gewährleistete. wurde zwar nicht in den Vertrag aufgenommen, so wenig wie Rurland und Finnland, doch war ausdrücklich gesagt, daß Preußen weitere Eroberungen nicht hindern werde?).

Auch der Hilfe Hannovers, das auf den Besitz Bremens und Berdens ausging, suchte sich Peter zu vergewissern, aber seinen Ansprüchen auf Livland begegnete hier äußerstes Mißbehagen; nur Ingermanland und

<sup>1)</sup> Schirren. Gött. Gel. Anz. 1889. Stüd 2. 3. pag. 71.

<sup>2)</sup> Erdmannsbörffer: l. c. 331 Anm.

Karelien, höchstens Estland wollte man konzedieren, Livland, das der Zar Polen zurückgeben zu wollen auch jetzt beteuerte, dürste nicht in seiner Hand bleiben. Ja auch Preußen begann, als die Isolierung Rußlands bei dem steigenden Wißtrauen der Westmächte und einer verunglückten russischen Expedition nach Schonen Fortschritte machte, im November 1716 zurückhaltender zu werden. Ausdrücklich beschränkte es seine Garantie und Beihilse nur auf die Gebiete dis auf Livland und trat für die polnischen Ansprücke auf dieses Land in unzweisdeutigen Worten ein.

Da drohten plöglich die Verhältnisse eine völlig neue Wendung zu nehmen: König Karl XII. war im November 1714 nach seinem berühmten Gewaltritt aus der Türkei in Stralsund eingetrossen, um zu retten, was zu retten war. Der Nimbus seines Namens sollte, so hoffte er, Wunder wirken.

Doch weber vermochte er trot allen Helbenmuts bas Glück ber Schlachten zu wenden, noch sein biplomatischer Berater, ber Freiherr von Gort, "ein politischer Intriguenfünftler erften Ranges, erfindungs= reich und verwegen" eine Wendung herbeizuführen. Zwar schien es einen Augenblick, als ob ber Bar und Schweben, mit Aufopferung ber übrigen Alliierten, handelseinig werben würden. Für die Abtretung Kareliens, Ingermanlands, Eftlands, Livlands und der Städte Wiborg, Narwa, Reval, Riga, will sich Peter verpflichten, König August zu fturgen, Stanislaus einzuseten, 20000 Mann gegen Sachsen, eine gleiche Bahl gegen Sannover zu stellen. Dänemark sollte preisgegeben werben, Breugen gegenüber wurde eine fehr unbeftimmte Bermittlung Aber die auf der Insel Aland geführten Verhandlungen verheiken. zogen sich hin und der Tod König Karls, den am 11. Dezember 1718 eine Rugel von ber norwegischen Festung Friedrichshall traf, warf alle Diese seltsamen Rombinationen über ben haufen. Des ritterlichen Toten jungere Schwefter, Ulrife Eleonore, und beren Gemahl, Landgraf Friebrich von Sessen-Rassel, bestiegen den Thron des zerrütteten, dem Untergange naben Lanbes.

Aber was Schweben seinem größten Feinde, dem Zaren, nicht mehr zu wehren vermochte, den Besit Livsands und Estlands, das unternahm in zwölster Stunde das seegewaltige England. Argwöhnisch hatte man hier schon lange das Wachstum Rußlands zu Lande und zur See beobachtet. Schwer sah es sich in dem baltischen Weer durch

Digitized by Google

die russische Konkurrenz bedroht, die weit bedenklicher schien, als die bes probuttenarmen Schweben. Seitbem England durch ben Utrechter Frieden aus den Wirrniffen bes spanischen Erbfolgefrieges beraus gelangt war, mandte es sich in verftärktem Grade bem Rord = Often au. wie es schien, entschlossen die Borberrschaft des Zaren hier nicht zu Sowohl in Sannover wie in Wien am Raiferhof fand biefe antiruffifche Bolitit lebhaften Antlang, um fo lebhafter, als fie fich zugleich gegen bas verhaßte Breußen richtete, das mit Rufland im allgemeinen gemeinsame Sache machte: Die Wiener Allianz vom 5. Januar 1719 war das Resultat dieser Kombinationen. Ronig Georg I. von England, zugleich Kurfürft von Sannover, mit Schweden jum Frieden ju fommen: schon am 20. Rovember 1719 fonnte in der Tat der Stockholmer Friede unterzeichnet werden: Hannover erhielt Bremen und Berben gegen 1 Million Reichstaler. schritten die englisch = hannöverschen Staatsmänner zur Bermittlung zwischen ihrem schwedischen Schützling und ben übrigen Dachten. Rufland galt es zu ifolieren, eventuell zur Aufgabe ber Oftfeeprovinzen zu zwingen. "Mit unruhigem Gemiffen" bequemte fich zuerft Friedrich Wilhelm jum Separatfrieden ohne Rugland. Er meinte, er fpiele die Rolle ungern, benn sie sei nicht für einen honetten Mann. Er erhielt Stettin und Borpommern bis zur Beene, Usedom und Wollin, mahrend das übrige Bommerland Schweden verblieb, das zubem 2 Millionen Reichstaler zugesprochen befam. Am 1. Februar 1720 wurde gleichsfalls in Stockholm ber Bertrag ratifiziert. Einige Monate, im Juli, tam man auch mit Danemart überein: bas Baus Solftein-Gottorp, um beffen Stärfung Rarl XII. einft ben Rrieg begonnen, wurde dem danischen Ronig ausgeliefert, nur mit fleinem Gebiet überbauerte es ben Rampf. Der Berluft ber freien Sundpaffage für Schweben und die Zahlung von 600000 Talern wurden ferner ftipuliert.

Auch zwischen Polen und Schweben wurde das Kriegsbeil begraben. Polen verzichtete auf die Ostseeprovinzen, Schweben ließ König Stanislaus fallen, dem nur der Titel und ein Jahrgeld von 1 Million Taler blieb.

Nur Zar Peter wollte von keinem Frieden wissen, so lange man ihm nicht die eroberten Gebiete Ingermanland, Liv= und Eftland ließe, England aber verlautbarte hochmütig, "der Zar sollte weder sein Kommercium etablieren, noch viel weniger eine Flotte in der Oftsee haben." Eifrig schürte es beshalb in Stockholm und erweckte hier den Glauben, daß der Kaiser, die Seemächte und Preußen Schweden nicht im Stich lassen würden. Offenbar unter diesem Gesichtspunkt erließ dann auch die Königin Ulrike Eleonore am 30. Juni 1719 einen weitgehenden Gnadenbrief für die Liv= und Estländer. Hier waren außer der Garantie der lutherischen Konsession und den Landesrechten eine Union Liv-Estlands und Ösels proponiert, den Ritterschaften auf dem Reichstag Delegierte dei Königswahlen und Angriffskriegen bewilligt, die Legislative den Landtagen zugestanden, denselben das Steuerbewilligungsrecht konzediert. Punkt 8 und 9 enthielten die Wiederherstellung der Verfassung, Punkt 12 ordnete das Patronat zu Gunsten des Abels, Artikel 17 das alleinige ablige Güterrecht, Punkt 15 bestimmte endlich, daß die Abelssahne nur im Lande selbst gebraucht werden dürse.

Doch schon war das Spiel endgiltig verloren. Preußen, ohne das die große antirussische Aktion unmöglich war, verweigerte seine Beteiligung. Auch der Kaiser erklärte, nichts tun zu können, wenn Friedrich Wilhelm nicht mittue, und die Koalition, eben erst im Werden, löst sich wieder auf. Am 5. November 1720 erließ der engslische Minister Stanhope nach Stockholm die Weisung, Schweden möge zusehen, wie es sich mit Zar Peter einige, England könne nicht helsen. So sah sich Schweden schmachvoll seinem Schicksal überlassen — es mußte bewilligen, was Peter wollte.

Am 30. August (10. September) 1721 wurde in Rystädt an der sinnländischen Küste der Friede abgeschlossen. "Es suhr noch einmal", also schildert ein neuer Historiker"), "ein bleicher Schrecken durch die gesamte hösische und diplomatische Welt, als nun erst der Zar definitiv mit seiner unabänderlichen Hauptsorderung hervortrat, der Abtretung von ganz Livland. So augenscheinlich es schon längst gewesen war, daß er sich in dieser eroberten Provinz auf dem Fuß dauernder Besitznahme einrichtete, so schien man gleichsam erst jetzt sich des vollen Geswichts dieser Tatsache bewußt zu werden. Noch einmal klackerte ein Hochseuer von Entrüstung, Kriegsdrohungen und Allianzprojekten empor, auch in Berlin machte man bedenkliche Gesichter über die allzunahe russische Nachbarschaft in Livland und König Friedrich Wilhelm ließ

<sup>1)</sup> Erdmanneborffer 353.

ben Zaren warnen vor ber allgemeinen Gifersucht, die er wachruse, wie sie hiebevor gegen Ludwig XIV. gewesen ist!"

Der russische Herrscher ließ sich burch nichts beirren; als die Schweden zögerten, das entscheidende Wort zu sprechen, wies er auf eine große, zum Auslaufen bereite Expedition von Kriegsschiffen und Landungstruppen hin, die für einen neuen Brand= und Berwüstungszug nach Schweden bestimmt sei. Das schlug durch: am 10. September 1721 wurde der Friede von Rystädt unterzeichnet. Der Zar gab Finnland zurück und zahlte zwei Willionen Taler, Livsand, Estland und Ösel wurden dagegen ihm zugesprochen, in den §§ 9 und 10 den Landen aber die in den Aktordpunkten und Generalkonfirmationen von Rußland zugesicherten Rechte völkerrechtlich garantiert.

Also endete nach über hundertjähriger Herrschaft Liv- und Estlands Verbindung mit dem Reiche der Wasas.

Eine andere Zeit brach an, die des russischen Regiments.

## Inhalt.

### Erstes Buch.

## Unter polnischem Druck.

Srite 3—26

### Erstes Kapitel: **Nach der Katastrophe** .

Die Lage in Livland 1562. Kettler, Erzbischof Wilhelm, Riga, Herzog Magnus. Lage in Bolen, Schweben, Mostau. Konslitt Kettlers mit Magnus. Erich XIV. und Friedrich II. von Dänemark schließen den Frieden zu Kodenhagen (August 1562), trozdem Clas Horns Eindruch nach Livland. Bernau erobert (4. Juni). Eraf von Arz. — 1563: Iwan nimmt den Feldzug auf, erobert Bolozt. Die Schweden nehmen Hapfal. Wechselvoller Krieg in Nordlivland und Estland. Der Zusammendruch des Koadjutors Christof von Mecklendurg. Der Tod Erzbischof Wilhelms gibt Bolen das Erzstist völlig in die Hand. — 1564: Chodkewicz' Sendung nach Moskau, Umschwung zu Gunsten der Bolen: Schlächten bei Ula (26. Jan.) und Orscha (7. Febr.). Absall Andrej Kurdski's vom Zaren. Iwan ichließt mit Schweden Wassensteilstand auf 7 Jahre. Auf Betreiben Gotthard Kettlers nehmen die Bolen auch den Kamps gegen Schweden wieder auf. Die Hosseute Auf Boismann. — 1565: Anschlag der meuterischen Hosseute auf Bernau, das den Schweden wieder auf. Die Hosseute auf Bernau, das den Schweden abgenommen wird (April). Wißglüdter Zug gegen Reval. Oldenbodums Tod in Schloß Fidel. — 1566 und 1567: Wechselvoller Kleinkrieg. Müdtritt Kettlers vom Administratorposten, den Jan Chodsewicz übernimmt. Erneute Pläne von Magnus. Seine mißlungene Werdung in Polen. — 1568: Die Schweden auf Osel; die ishwedischen Ersolge illusorisch gemacht durch Erichs XIV. Sturz. — 1569: Thronbesteigung Johann's III. Umschwung der schwedischen Fische Sitre.

### Zweites Kapitel: **Magnus, König von Livland** .

Fürstenberg und Zar Iwan. Eilert Kruse und Johann Taube als moskowitische Ugenten. Herzog Magnus wendet sich an den Zaren. Sein Hopvediger Christian Schrapfer. Magnus nach Moskau (Jan. 1570), verlobt sich mit Euphemia Bladimirowna. "König von Livland". Zusammentressen mit den durch Kursel in Reval angezettelten Wirren. Kursel und Genossen bemächtigen sich am 7. Jan. des Gouverneurs und des Domberges, werden jedoch schon im März durch Berrat überwältigt. Kursel hin-

27 - 62

Iman's Plane auf die polnische Krone. Herzog Magnus zieht im Sommer gegen Reval, das er monatelang umsonst belagert. Abzug am 15. März 1571. Kruse und Taube knüpfen infolge des Mißersolgs aus Furcht vor des Zaren Zorn mit Polen an. Die Überrumpelung Dorpats mißlingt. Kruse und Taube flüchten nach Polen. Rückwirkung dayon auf Magnus, dem durch den Stettiner Frieden Heid berschlichen worden war. Seine Bersodung mit Maria Bladimirowna. Tartarengesahr sür Moskau. — 1572: 7. Juli Tod Sigismund Augusts. 1573: Wahl Heinrich von Anjous. 1574. im Juli Flucht bes Konigs Heinrich. Neue mostowitische Bewerbung. Iwan bamals herr von Livland, da er im Jan. 1573 Beißenstein erobert, Kartus genommen, im April Magnus verheiratet und zum König eingesett hatte, ohne ihm irgendwelche Macht zu lassen. Die Revolte der schwedischen Truppen vor Beigenstein. — 1574: Bontus Jatobson de la Gardie. 3mar mifflingt ein neuer ruffifcher Anfturm auf Reval im Januar 1575, doch furchtbare Berheerungen in ber Biet, Dfel, Alt-Bernau, Ginnahme von Bernau. Episobe bes Bergogs Magnus von Sachsen-Lauenburg auf Dfel. Klaus von Ungern. — 1576: Ruffische Erfolge in der Biet, im Febr. Sapfal genommen. Schlaffe Saltung Polens diefem Elend Livlands gegenüber. Sendung Rembert von Beilsheim nach Bilna. 3mans Plane auf die polnifche Krone scheitern, da Stephan Bathory von Siebenburgen gemählt Krone scheitern, da Stehhan Bathory von Stebenburgen gewählt wird. Ilm so ärger hat Livland zu leiden. — 1577: Bauernbanden unter Jvo Schenkenberg. Dritte russische Diversion gegen Reval, Magnus, der sich beiseite gesetzt sieht, knüpft mit Polen an, Iwan zitiert ihn nach Pleskau: Teilungsvertrag über Liv-land (Juli). Gewaltiger russischer Einfall. Magnus' törichte Haltung, Katastrophe von Kokenhusen. Der helbenmütige Fall von Wenden. Heine Boismanns Tod (1. Sept.). Wolmars Eroberung (3. Sept.). Magnus' Jusammenbruch: von seinem Bruder aufgegeben von Swap bedraft kücktet er 1578 nach Bruder aufgegeben, von Zwan bedroht, fluchtet er 1578 nach Bilten. Sein Tod 1583. —

### Drittes Rapitel: Die Entideidung über Sivland .

63-71

1579: Kriegsfrohe Politik Stephan Bathorys. — 1580: Eröffnung bes Feldzuges gegen Jwan. Welikije Luki erstürmt (6. Sept.), auch in Livland den Kussen manche Schlappe beigebracht. Glänzender Feldzug de la Gardies in Karelien, Ingermanland und fitland: Wesenderg, Hapial, Narwa, Iwangorod, Jamburg, Koporje, Weißenstein erobert. — 1581: Polnische Erfolge in Livland. Belagerung von Pleskau. Berhandlungen dei Japolje. — 1582: 15. Januar: Friede auf 10 Jahre. Die Tätigkeit des Fesiaten Antonio Vosseonio. Iwan und Gregor XIII. — Fortdauer des russisch-schwedischen Krieges dis zum Frieden von Pliussauschen Ungust 1583). — Spätere Anschläge auf Livland: Konrad von Uerküll, Friedrich von Spedt, Pfalzgraf Georg Hand von Beldenz.

### Viertes Kapitel: Der Beginn der Volennot

72-109

Bild Livlands am Ende der Ariegsjahre. Erbitterung gegen Bolen, namentlich im Erzstift. Sturz Kettlers gegen Willen Heinrichs von Tiesenhausen (26. Aug. 1566). Chodsewicz und das Privilegium administrandi ducatus Livoniae. Die "ewige Einigung" Livlands mit Litauen und die Klausel in dem Diploma Unionis.

Seite

Sätularisation bes Erzstifts. Riga weigert die Unterwerfung. Bergebliche Bermittlung Herzog Gottharbs im Rovbr. 1568 bis April 1569. — Die Lubliner Union (Juli 1569) und ihre Müd-wirkung auf Livland. Reueinteilung bes Landes, Güterreduktion und Bergewaltigung. — Die Reformation in Bolen-Litauen und Die Jefuiten. - Rigas Saltung und Die Gegenwahl Maximilians II. oie Feinten. — Rigas Haltung und die Gegenwaht Raximitans 11. Riga bis 1582: die Frieselschen Händel; Entwicklung der Berfassung Rigas zur Demokratie. (Rat, Gilden, Altestenbank, Gemeindeausschuß). Die Abschlüßverhandlungen mit Volen und die "drei Legationen" von 1579 – 1581. Ec, Kanne, Tastius, Welling, Rhenstädt. Rachgiebigkeit der städtischen Unterhändler, dadurch Keim späterer schwerer Wirren. — 1582: Corpus Stephaneum. Stephan Bathorys Personlichkeit und seine religiöse Sochuse. Son Lamaisti. Görie Standen in Wieg (12 Weg.) Haltung. Jan Zamoisti. König Stephan in Riga (12. Marz). Regelung ber städtischen Fragen. Auslieferung der Jakobiund Marien-Wagdalenenkirche an die Katholiken. Der König bestätigt die städtischen Privilegien (7. April). Empörende Behandlung des Adels: Aubenz am 6. April. Bittschrift. Untonio Boffevino in Riga. Demetrius Solitowsti wird Rurator ber tatholifchen Rirchen Rigas, Georg Radziwill, Bifchof von Bilna, Abministrator von Livland. Seine Instruktion.

### Fünftes Kapitel: **Volnische Willkürherrschaft** . . . 110—126

Reichstag zu Warschau: Bestätigung der Stadtprivilegien (16. No-Die Audienz bes Abels (29. Novbr.). Errichtung bes Bistums Benden (3. Dezbr.). Constitutiones Livoniae (4. Dezbr.). Oskums Benden (3. Dezor.). Constitutiones Livoniae (4. Dezor.).

— Bossevino's Commentarius Livoniae. Campano in Riga (1583 7. März). Zesuitenkollegia in Dorpat und Riga. Fabianus Quadrantinus in Pernau. — Landtag zu Riga (Mai). Protest ber Landboten gegen die Jlegalität der Polen. Kadziwills erste Bistationsreise (August — Ottober). Schändliche Propaganda unter dem Landvolk. Erbitterung in Riga gegen die Zesuiten. Die Bischöse Mielinski und Rideck. 1586 2. Dezor.: Tod König Stephan Bathorps.

### Sechstes Kapitel: Der Ausbruch der Kalenderunruhen in Riga .

.127 - 148

Sozial - religios - politischer Charafter ber Bewegung. Febr. 1582 Gregor XIII. befiehlt bie Kalenderreform (Lilius). Opposition in vielen evangelischen Ländern. Septibn König Stephan besiehlt Radziwill die Einführung des Kalenders für den 4./14. Oktor. Hadziwill de Einführung des Kalenders für den 4./14. Oktor. Hattung von Pernau und Dorpat. In Riga befragt der Rat die Geistlichkeit. 1583: Legation Dr. Wellings an den Hof. 1584 Novbr.: Erneutes fonigl. Mandat, worauf ber Rat und die Geiftlichkeit nachgeben. Opposition ber Gemeinde. Tumulte am 14./24. Dezbr. und 22. Dezbr. (1. Jan.), am 24. Dezbr. (3. Jan.) 1584/85 und 1./10. Jan. 1585. Die Aufruhrnacht vom 2./3. Jan. a. St. Geheime Tätigfeit von Nit. Fid, Martin Giefe und Hans Brinken. 3. Jan.: Bergebliche Zusammenkunft bei den Schwarzenhäuptern. Schließung der Stadtthore. Gieses Haltung gegenüber ben Zesuiten. 4. Jan.: Bundnis der Gemeinde. Ber-handlungen gegen Ed und Belling. Bermittlung Herzog Gott-hards von Kurland abgelehnt. 8. Jan.: Rudtehr Radziwills nach Schloß Riga. Rebellion ber Gemeinde, Radziwill geht bes-halb am 17. Jan. nach Wenden. 23. Jan.: Der Bertrag ber 63 Artikel. Giese wird Gilbstubensekretär, Brinken Altermann Großer Gilbe. Anwachsen der Unzufriedenheit: der Rat weist die Sidesleistung der Gemeinde zurück, diese geht gegen Welling und D. Kanne vor, letterer muß ins Exil. Sein Rachsolger David Hilden. Eck und Tastius sliehen aufs Schloß, Radziwill verwirft die 63 Artikel und zitiert Rat und Gemeinde vor sich. Rov. Veftiges königl. Mandat und Zitation der Gemeinde. Der Rat wendet sich an den Kardinal Possenio. 1586: Legation Rhenstüdts, Wellings und der Gemeinde nach Polen. Der König entsichet zu Gunsten der Ausgewiesenen.

### Siebentes Rapitel: Der Fortgang der Kalendernuruhen. Burgerkrieg und Blutvergießen . . . 149—174

Die fonigliche Bitation beantworten Giefe und Genoffen mit Brozessen gegen Bergen, Belling und Tastius. 16. Juni: Gefangennahme Bergens und Bellings. Berraterische Auslieferung von Tastius durch Thomas von Emben. 27. Juni: hinrichtung von Taftins. Nach vergeblichen Mettungsversuchen am 1. Juli Hintigtung von Welling. Nyenstädt, Otto von Meppen und Huffmann sliehen aus der Stadt, Bergen wird durch seine Frau gerettet. Juli: Achtung von Giese und Brinken. August: Bergerettet. gebliche Forderung des Königs auf Auslieferung der Führer. Die Gemeinde erklärt sich mit Giese und Brinken solibarisch, worauf Stephan Bathory Farensbach und Betoslamsti zu militarischen Magregeln bevollmächtigt. Bermittlungeversuche Bergog Gottharbs fuhren am 17. Geptbr. ju einer Bereinigung, Die jeboch vom Ronige taffiert wirb. Ottober: Resultatlofe Legation Silchens an ben hof. Episobe mit Otto von Meppen. — Tob Stephan Bathorys. — 8. Novbr.: Flucht Gieses nach Schweben. Ruble Aufnahme bei Johann III. und Karl von Sudermannland. 1587: Mai. Rudfehr Gieses nach Riga, wo die Stellung bes Rats mittlerweile erstartt mar. Schriftwechsel vom 5. und 6. Rai. Einfluß der polnischen Thronfrage — Sigismund Bafa, Magi-Einsluß der polnischen Spronfrage — Sigismund Wasa, mazi-milian von Öfterreich und Zar Fedor Jwanowitsch sind Kandi-daten — auf die Berhältnisse in Riga. Giese Partei verhandelt mit Maximilian, der jedoch durch die Schlacht dei Pitschen alle Chancen verliert (1588 24. Jan.). Die Weigerung König Sigis-munds, die Privilegien Rigas zu bestätigen, ehe die Stadt ge-hulbigt, kompliziert die Sache, zumal durch die eigenmächtige Belagerung des polnischen Blockhauses auf der Spilwe (Juli, August 1587) und die Austreibung ber Jesuiten (Ende August) ber Ronig gereist ift. 1588: Giefe Altermann Großer Gilbe. Mai: Die fonigl. Rommiffarien verlaffen ohne Erfolg Die Stadt. Auf erneute Bitten verspricht der Ronig eine Kommission gur Schlichtung der brennenden Fragen. 1589: Tumult am 5. Marz gegen bie Giefe'iche Bartei. Erlag bes Rats. 10. Marg. Umichwung zu Gunften bes Rats. 16. Juni: Strafentampf und Bergleich. 17. Juli: Einzug Sapiehas und Bauers. Gerichtsverfahren gegen Giefe, Brinten und Konforten. 2. Auguft: Sinrichtung der beiben Führer. Schicffale der übrigen.

#### 

26. Ceptbr.: Abichluß bes Geverinischen Bertrages, ber bie herrichaft ganglich bem Rate überantwortet. Der innere Gegensat

Seite

zur Gemeinde dauert fort. 1592 erlangt die Gemeinde Bertretung bei der Kassenwerwaltung. 1604 Fastnachtversammlung. Bertrag vom 29. April. — Zwist im Rat: Rhenstädts zweites Exil, Hilchens Berbannung. — Ständische Konstitte in Reval und Dorpat.

### Neuntes Rapitel: Der Söhepunkt der Bergewaltigung 182—202

Die Jesuitenfrage in Riga. Rat und Gemeinde weigern bie Bieberaufnahme ber Jefuiten. Konig Sigismund in Riga (Oft. 1589). 1590: Heftige Streitigkeiten zwischen Rat, Gemeinbe, Geiftlichkeit. Gesanbischaft auf ben Warschauer Reichstag (Dezbr.) 1591: (April) Biederausantwortung ber Jatobifirche. Geringe Erfolge ber jesuitischen Bropaganda in Riga. Das Jesuitentolleg und die Domschule. Erstartung des evangelischen Sinnes: Hermann und die Domschule. Erstartung des ebangelischen Sinnes: Hermann Samson. — Dorpat während der Gegenreformation. Zustand der Stadt am Ende der Russentriege. 1582: Mai Stephan Bathorn gibt der Stadt ein Privileg. Reczaiski und Lochicti. Propaganda des Jesuitenkollegs gefördert durch Zwistigteiten zwischen Rat und Gemeinde. Ein königl. Edikt vom 18./29. Okt. 1589 verdietet die evangelische Predigt den "Undeutschen". Otto Schenking und Kastor Berg. Kompromiß. Bon 1600.—1608 Dorpat vorübergehend schwedisch, hierauf heftiges Anwachsen des religiösen und nationalen Fanatismus der Polen. 1616. Kirchenvisitation. 1617: Berbot des 100 jährigen Reformationssestes. Feste Haltung der Esten. 1625: Dorpat wird ichwedisch. — Katholische Propaganda auf dem flachen Lande. — Polnische Rechtsbrüche: Plan Stephans tabula rasa mit ben Deutschen zu machen. 1587: Die livlandische Ritterschaft bittet vergeblich um ihre Privilegien und Abstellung ber Beschwerben. 1589: Ordinatio Livoniae I. 1598 (13. April): Ordinatio Livoniae II. 1599. Bolnische Kommission zur Durchführung der Ordinationen. Guterreduktion. Der Plan einer Robifitation bes Landrechte scheitert, besgleichen bie Bersuche bie firchlichen Berhaltniffe ju regulieren. Gewalttaten Bolmar Karensbachs, Gouverneurs von Livland.

### Zweites Buch.

### Unter Schwedischem Regiment.

#### Behntes Rapitel: Das Mingen Schwedens mit Volen um den Befig Efflands und Livlands. (Die Lage . . . . 205—261 Karls IX. von Schweden.) . . . . .

Ursprung bes schwedisch-polnischen Rrieges: Sigismund Baja und Karl IX. Innere Geschichte Eftlands seit der Unterwerfung unter Schweben: Berwaltung, Kirche, Rechtspflege. Stadt und Ritterschaft im Konstitt mit der Krone. — Estland unter Johann III. 1574: Bereinigung von Harrien, Wierland, Jerven

und der Wief in ein "Corpus". 1595: Bisitationsbericht David Dubberche. Rudgang bes Sanbels Revals. Schwierige Stellung ber Ritterschaft und ber Stadt gegenüber Sigismund III. und Rarl von Sübermannland. Schlacht bei Stängebrö: 25. Sept. Rarl bezeichnet zu Linköping ben Eftlandern ben 25. Mai 1600 als letten Termin zur Entscheidung. 1600: 9. August. Karls Landung in Reval. Berhandlungen mit Ritterschaft und Statb wegen der Privilegienbestätigung, die mit dem Adel am 3. Septdr. 1600, mit Reval. 1606 zum Ziel stüten (Derenthal).

— Kampf um Livland. 1600 Septdr. Berhandlungen mit dem livl. Adel und mit Dorpat. Karls Siegeszug von Reval über Karlus, Fellin, Pernau, Dorpat. Karl Gyllenhjelm erobert Benden, Wolmar. Der glänzende Sieg macht die Anschläge von Boris Godunow illusorisch. 1601: Anschlüß der livländischen Witterschaft an Garl IX gegen Bestätigung der Kripseien. Ritterschaft an Karl IX. gegen Bestätigung der Privilegien. Riga dagegen weigert den Anschluß. Grunde! Belagerung von Koten-husen. Berhandlungen Karls mit den Abgesandten der liv-ländischen Ritterschaften in Reval im Mai. Provisorische Deklarationen Karls am 8. Mai. Jäher Umschwung bes Kriegsglude vor Rotenhusen. Nieberlage bei Erlaa und bei Rotenhusen. Karls perfonliches Eingreifen: er erscheint vor Riga ohne Furchtbare Ralte und Rrantheiten, in beren Gefolge eine entfetiliche Sungerenot, sowie Ebbe in ben Raffen zwingen die Schweden zur Defensive. Bergebliche Berfuche Joh. Grafen von Nassaufau-Kahenellenbogen den Bolen unter Choditewicz, Jam-oisti und Farensbach den Sieg zu entreißen 1601 und 1602. Fall von Fellin. Tod Farensbachs (17. Mai 1602). Trop der Mißerfolge fest Karl seine Bersuche Livland staatsrechtlich mit Schweben zu vereinigen, fort. Privileg vom 13. Juli 1602 an Dorpats Ritterschaft. Gnädige Resolution an die übrigen Beginnende Emigration ber Ebellente nach Ritterschaften. Schweden. Abfall von Otto von Bietinghoffs. 1604: Chobtewicz fiegt bei Beißenstein. Karl verläßt Estland. Furchtbare Rache der Bolen an den abtrünnigen Livlandern. Flucht vieler Ebelleute zu Boris Godunow. Sigismunde erfolgreiche Berfuche bie Eftlanber zu gewinnen. Prozeß gegen Lieven, Trepben und Ge-noffen. 1605: Karl abermals vor Riga: Die Kataftrophe von Rirchholm. Aus höchster Gesahr wird Schweben und Libland gerettet durch den Aufstand der Kosaken, der Polen absorbiert. Tropdem gehen 1609 Dünamunde und Pernau, die letten schwedischen Plage, verloren. Eingreisen Schwedens und Polens in die innerruffischen Wirren nach dem Aussterben ber Rurits. Christian IV. von Danemart greift in ben Krieg ein, verliert jeboch Diel (1610). Raris IX. Tob am 30. Oftbr. 1611.

#### 

Charafteristit Gustav Abolfs. Seine Aufgaben. Friede zu Knaröb 1615. Friede zu Stolbowo 1617. Seine Lage gegenüber Polen. Der Kampf in Livland ruht, wiederholte Wassenstitände binden ihm die Hand. Seine Konspirationen mit Wolmar Farensbach. 1616 und 1617: Gustav Abolfs Pläne auf Kurland Die Herzöge Friedrich und Wilhelm. 1620 Absauf der Wassenruhe. Aktion gegen Kiga im August 1621. Gustav Abolf, Jakob de la Gardie. Ruhmvolle Haltung Rigas, das erst, als

Seite

Radziwill keinen Entsat wagt, am 14. Septbr. kapituliert. Gustav Abolf bestätigt die Stadtprivilegien. Bormarsch nach Kurland. Eroberung von Witau (3. Oktor.). Rückzug und Lösung der Berdindung mit Herzog Wilhelm. — 1622: Eroberung von Wolmar, Sinduße von Mitau. Gustav Adolf zum zweitenmal in Kurland. 1. August: Wassenstillkand. — 1625 1. Juni: Gustav Adolf ersischen am 30. Juni 1625 in Riga, zieht durch Kurland, erobert Birsen und Bauske, Mitau, während Horn und be la Gardie Dorpat nehmen. 1626 7. Jan.: Entscheidender Sieg bei Walhos über die Polen. Gustav Adolf zieht in den preußischen Krieg, während dessen. Gustav Adolf zieht in den preußischen Krieg, während dessen. 1627 ff. unglückliche Kriegskührung seiner Generale in Livland. 1628 Oktor.: Wassenuhe. 1629 Septbr.: Wassenstillstand zu Altmark: Schweden behält den Teil Livlands, den es erobert.

#### 

Gustav Abolf, der Befreier: Haltung der livländischen Ritterschaft und der Stadt Riga zu ihm. In Riga mächtige polnische Partei (Ed), selbst das Haupt der Schwedischgesinnten, der Syndisk Johann Ulrich, zurüchgaltend. Schwer wurde die Einführung der Licenten empfunden. Allmähliger Umschwung. Gustav Adolfs Wert ist die Wiederherstellung geordneter Zustände im Lande. Generalgouberniat. Reorganisation des Gerichtswesens durch Joh. Septhe. Hosperichtsordnung vom 6. Septher. 1631. Unzwedmäßige Schloßgerichte. Schwedisches, römisches und kanonisches Recht. Der Kamps um das Privilegium de non appellando in Estland. Fürsorge für die bäuerliche Bevöllerung. Kommissorialgericht. Des Königs Haltung zu den Landesprivilegien. Berlust des Originals des Privil. Sig. Augusti. Überwiegen des schwedischen Großgrundbesites in Livland. Stistung der Universität Dorpat und Sorge sürs Schulwesen wie für die firchlichen Berhältnisse. Samson und Rudbedius. Mißhelligkeiten. — Getrübtes Berhältnis Gustav Abolfs zu Estland.

#### 

Die Mengbensche Periobe. Georg von Mengben. Otto und Gustav von Mengben. 1634: Die Bereinigung Livlands mit Harrien-Wierland erbeten, aber abgeschlagen. 1637: Gründung einer Landeskasse einer Landeskasse beschossen. 1643: (4. Juli) genehmigt die Königin Christine den "Landeskrat". Ottbr.: Erster Landtag zu Wenden. Der Ausbau des Landesstaats im ursprünglichen Sinn unterbleibt. Sinführung der Assistats im ursprünglichen Sinn unterbleibt. Sinführung der Assistats im ursprünglichen Sinn unterbleibt. Sinführung der Assistatse Engelbrecht von Mengden erster Kat. Landratskollegium und Konvente. Charaster der Landtage, Zurücktreten der Städte von denselben. Die Präponderanz des Großgrundbesitzes führt zum Streben nach ausschließlichem abligem Güterbesitzecht, besonders in Estland, während in Livland eine liberalere Strömung besteht. Landtag vom Jan. 1663. — Fürsorge der Landtage für das Landvolt in materieller und kirchlicher hinscht. Das staatsrechtliche Berhältnis Livlands zu Schweden bleibt unentsches durch Engelbrecht von Mengden.

#### 

Der Tod Sigismund III. entfacht ben Krieg beider Wasalalinien von neuem: Wladislaw IV. und Christine. 1635: Bertrag zu Stumsdorf. Katastrophe von Sunzel. 1639: Ginsall des Obersten Both. 1645: Der Friede zu Brömsebrd verschaft Schweben Ösel von Dänemark. 1654: Thronentsgung Christines zu Gunsten Ösel von Dänemark. 1654—1660). Sein Krieg gegen Johann Casimir von Bolen (seit 1648). Singreisen der Russen. Alexei Michailowitsch Sindruch nach Livland; im Sommer 1656 vergebliche Belagerung von Riga. Die Russen nehmen im Ottor. Dorpat. Verteidigung und Stellungnahme der Kussenschaft nach der Kapitulation. Deputation nach Noskau. Die Russen im Ottor. Dorpat. Verteidigung und Stellungnahme der Kussenschaft nach der Kapitulation. Deputation nach Noskau. Die Russen die Polem unter Gonsiewsti vorübergehend vor Riga die Febr. 1658. Wolmar, das 1658 in polnische Hände gefallen, 1658 August wiedererobert. Schicksiale des Landrates Fr. Wilh. von Patkul. Närz: Friede zu Roeskilde mit Dänemark, Dezember, zu Walligar mit Russand. Gewaltstreich gegen Derzog Jakob von Kurland durch Douglas. 1659: Karls Niederlage auf Fühnen, 1660: Febr. sein Tod. Mai Friede zu Oliva, 1661: Juni. Friede zu Kardis. Polen und Außland erkennen Schwedens Besig in Est- und Livland an.

### Fünfzehntes Kapitel: Staatsraison und Privilegien 353—372

Vormundschaftliche Regierung Hedwig Eleonores für Karl XI. Berschleuberung der Staatsbomänen, Schwinden des schwedischen Wassenschung der Staatsbomänen, Schwinden des schwedischen Wassenschung aus Aufwig XIV. Schl. dei Fehrbellin (Juni 1675). Große Koalition gegen Schweden, das alle auswärtigen Besitzungen dis auf Livland einzubüßen schein. Der Friede von St. Germain rettet Schweden; — Karls XI. Ausgaden und Charafter. Joh. Gyllenstjern; Beränderte Stellung Livlands zu Schweden seit Christines Küdtritt, trozdem 1678 Mai Konsirmation der Landesprivilegien und Bersprechen gegen die Kedultionen zu Liungdy durch Karl XI. — Rechtliche und soziale Bedeutung der Güterreduktion in Schweden. Die Keichstage von 1680 ss. — Die Güterreduktion in Schweden. Die Keichstage von 1680 ss. Opister und Kobert Lichton. Landtag von 1686 und die ungnädige Haltung des Königs auf die "Supplik". Landtag von 1687. Mengdens Lod Dezdr. 1688. Die Reduktionen dis 1690 in Livland durchgesührt. — Wilderer Charafter der Maßregel in Estland. Reduktionen gegen die Stadt Riga. Der Wirrwar wird durch Prozesse zwischen der Keduzierten und ihren Besitzvorgängern ins Unerweßliche gesteigert.

### 

Joh. Reinh. von Patkuls Charatter, Familie und Jugend; seit dem J. 1688 beginnt er im politischen Leben eine Rolle zu spielen. 1689 Febr. zum Landmarschall gewählt, lehnt jedoch ab, wird Mitglied der Privilegienkommission. Dorpater Landtag 1690: Patkul und Bernh. Gust. Bubberg als Deputierte nach Stockholm gewählt. Zwischenfall mit Joh. Reutern. Ausenthalt in Stock-

Seite

holm bis Ansang 1692. Hafters Intriquen. Patkul erlangt schließlich nach abschlägiger Sentenz die Erlaubnis zu Eingabe einer neuen Supplit seitens der Ritterschaft, die denn auch auf dem Landtag zu Wenden beschlossen und von Patkul abgefaßt wird. Durch Hasters Dazwischentreten erneute Absage des Königs. 1698 wird der Landtag ausgelöst, als er abermalige Beschwerde in Stockholm beschließt. 1694 Dezbr.: die Deputierten Vietinghoss, Budderg, Joh. Alber. Mengden eingekerkert. Patkul zum Tode verurteilt, entslieht. 20. Dez. Aussehung des Landesstaats. 1695: Tod Hasters. — Karl XI. Kirchenregiment: 1696 Einsührung des neuen schwedischen Kirchengesetzes in Livland. — Karls Algrarpolitik und ihre Motive. — 1697: April Tod Karls XI. Begnadigung der Livländer dis auf Patkul. Thronbesteigung Karls XII.

### Siebzehntes Rapitel: Stadt und ftädtisches Leben in Liv- und Estand unter schwedischem Regiment . 395 -444

Allgemeiner Niebergang ber liblanbifchen Stabte feit Berluft ber Gelbftanbigfeit, felbft Riga und Reval nur achtbare Provinzialftabte. Riga. Bauart. Grundlage ber Stabte, ber Sandel und das Berhältnis zur Hansa. Gelbstfüchtige Handelspolitik Differenzen mit Rurland, Schweden, ber baltifden Stabte. Archangel. Grundzüge ber innern Gewerbegeschichte, charafterifiert durch Runftzwang. Licht- und Schattenseiten. Schule und Rirche. Strenges Luthertum reprafentiert burch Mag. herm. Samfon. Reformierte in Riga. Judenbehandlung. Hegenprozesse und ihre Gegner (Betefind und Godelmann). Dorpat. Bermuftung nach ben Ruffentriegen. Innere Birrungen, benen haftfer erft ein Riel fest. (Ladau, Bohle, Schlütter, Remmin). Geschichte ber Universitat Dorpat: Academia Gustaviana und Academia Carolina. Studentenleben im XVII. Jahrhundert. Bennalismus und Parlamente. Parlament von 1641: Stiernhielm und die Gebrüber Brangel. Bauart. Leben im Bürgerhause. Reval. Flemming und Philipp von Befen. Rleiberlugus und Rleiber-ordnung. Revaler hochzeit. Die fleinen livlandischen Gemeinwefen. Bolmar, Benben, Fellin, Sapfal, Beigenftein, Befenberg, Bernau.

#### 

Entwidlung ber wirtschaftlichen und geiftigen Verhältnisse vom XV. bis ins XVII. Jahrhundert. Grauenvolle Berwüstung beim Beginn ber schwedichen Herzschaft. Zerrüttung der gutsherrlichen Besisverhältnisse und ihre Regesung durch Gustav Abols. Bergebung der Kronsgüter an schwedische Magnaten. Scheidung zwischen Hofesland (schaffrei) und Bauerland. Die ungeordnete Lage der bäuerlichen Bevölkerung zu Beginn des XVII. Jahrhunderts durch einen Bersuch der Normierung der bäuerlichen Leistungen zu regeln begonnen. Kataster vom Mai 1638—1641. Beschränkung der gutsherrlichen Gerichtsbarkeit. Birtschaftsbetrieb des XVII. Jahrhund erts (Bastor Salomon Gubert in Swizel). Anderung der livestländischen Agrarverhältnisse in der zweiten Hollerung Sahrhunderts. Karls XI. Resormen und deren Motive. Schwedische Steuerpolitis am Ende des XVII. Jahrhunderts.

Seite

Bauerlegen. Die Bauern auf ben Domänengütern. Wohlstand und Böllerei der Bauerschaft. Schulverhältnisse und kirchliche Justände. Bügellosigkeit und Robeit der Bauern. Schwarmgeisterei und Undisdung. Ariminalstatistift. Sittlicher Bultand der Geistlichkeit. Mangel eines eigentlichen Volksichulwesens. Erfolgreiche Ansage zur Besserung erst von den Soer Jahren des XVII. Jahrhunderts im estnischen Teil des Landes; Mag. Heinr. Stahl, Forselius, Joh. Fischer. Etwas später in Lettland: Mancelius, Abolphi, Fischer. — Üble materielle Lage der Prediger. — Böllerei und Roheit des Abels. Standesbünkel: Pattul, Mengden. Militärische Karriere: Mdam von Tiesenhausen. Leichenbegängnis Konrad von Urkfull-Güldenband.

#### 

Stimmung in Livland beim Thronwechiel. Optimismus und Mufionen. Eric Dahlbergs Entgegenkommen in Stocholm unerwinderen. Ett Sugibergs Entgegenionmen in Stodybin unerwidert. Karls XII. Charafter und tragisches Geschick: er ist das
Opser der antidänischen Politik seines Baters. — Dänemark, Bolen, Rußland zur Wende des Jahrhunderts. Batkul die Seele
des Nordischen Krieges. Seine Schicksel seit seiner Flucht aus
Stockholm und seine Anhänger in Livland: Bietinghoss, Budderg, Lowenwolbe, Bantull. 1598: Berbindung mit Jat. heinr. Graf Flemming und Blan einer "Entreprise" auf Riga. Liblands Befreiung, Schwebens Demiltigung feine Lebengiele. 1699 24. Aug.: Battul ichließt Ramens ber livl. Ritterichaft einen Beheimvertrag mit August dem Starten. 1700 Febr .: Digglüdter Unichlag auf Riga. Marg: Die Bolen befeten Dunamunde. Mai: Riederlage ber Sachien durch Mandel und Abzug über die Duna. Juni: Dahlberg zwingt Riga und die Ritterschaft Patkul zu verleugnen. Eine neue sächfische Armee unter dem Ronig selbst legt sich vor Riga, geht aber auf die Kunde vom Travendaler Frieden im Septbr. wieder nach Kurland gurud. Pattule Blan gescheitert. Karl landet im Ottor. in Bernau. Schlacht bei Narva (20. November). Binterquartiere im Dorpatiden. Frangofifche Friedensvermittlung burch ben brobenben Musbruch bes fpanischen Erbfolgefriege vereitelt. 1701. 9. Juli: Ruborung des spanisigen Erosolgerriegs vereiteit. 1701. 9. Juli: Schlacht an der Düna. Karl in Kurland und Bolen. 1702 Eroberung von Warschau, Schlacht bei Klissow. 1703: Sieg bei Kultust. Absehung Augusts und Wahl Stanislaus Leszinstis, Patkul im Getriebe der großen Welt, in sächssichen und russischen Diensten, er steht Zar Peter zur Seite bei der Europäisierung Rußlands. Seine Katastrophe. — Liv- und Estland in den Jahren 1701—1709.

### 

Die Niederlage Karls bei Poltawa stellt die Trippelallianz wieder her. 1709: Zur Beter vor Riga. Streitigkeiten in der Stadt zwischen der schwedischen Obrigkeit und der Bürgerschaft. Furchtbares Bombardement. Kapitulation nach Bestätigung der Affordunkte seitens Scheremetjews Ramens des Zaren (4. Juli 1710). 12. August: Einnahme von Vernau. 30. Septbr.: Zarische Generalkonfirmation und die sich daran knüpsenden Berhandlungen wegen der Majestäkskauseln. — Schickjale Estlands bis 1710.

Reval kapituliert nach Bestätigung der Stadt- und Landesprivilegien am 29. Septbr. 1710. Die Zarische Generalkonsirmation ohne einschränkende Klauseln am 1. und 13. März 1711. Warum der Zar auf die freiwillige Kapitulation Wert legte? Livland und Estland als Preisobjekt in den Jahren 1710—21. Schwedischer Gnadenbrief vom 30. Juni 1719. Der Rystedter Friede garantiert völkerrechtlich die Kapitulationen von 1710. Die russische Serrschaft beginnt. —

## Personen= und Ortsregister.

A. = Anmertung, B. = Bischof, E. = Erzbischof, Fr. = Friede, G. = General, Um. = Hochmeiter, Hz. = Herzog, K. = König, Kr. = Kaiser, M. = Meister, O. = Offizier. Obr. = Oberft, P. = Sant. Pr. = Brinz, Prz. = Brinzessin, S. = Schlacht, V. = Bogt, We. = Wassenstülland, Z. = Jar.

#### M.

A60, V. v. I, 140, 144. Abjalon E. v. Lund I, 38. Accordpuntte Scheremetjews II, 547 ff. Abaschew I, 404, 405, 407. Abertas El. II, 10, 31. Georg II, 231. Abolf v. Holstein I, 86.
— v. Nassau Kr. 1, 124. Adolphi, Seinr. II, 479. Abjel I, 172, 400, 456. II, 226, 250. Aestier I, 15. Aestuer I, 15. Agricola II, 471. Agrippa, Benzeslaus II, 84, 93. Albert, B. v. Kiga (v. Burhöwden ober Appeldern) I, 36—88. Albert v. Lauenburg Hz. I, 65 ff, 78. — v. Sachsen Hz. I, 61 ff, 86. — v. Schweben I, 256. Albert Suerbeer, E. v. Riga I, 89, 107 ff, 121 ff. Albrecht b. Bar I, 3. — I. Kr. I, 124. — v. Brandenburg, Hz. v. Preußen I, 304 ff, 349, 365, 367, 382, 392, 394. Alexander III., P. I, 17. — IV., P. I, 153. — VI., P. I, 241, 259. - v. Littauen I, 295ff, 299, 300. — p. Susbal (Newsti) I, 105, 110, 113, 114. Alexei Michailowitsch, Z. II, 339ff. Allentaten I, 8, 19.

Altenburg, Dietrich v., M. I, 136. Altmarf II, 282. Allt-Rahben I, 98 A. Altranfiābt, Fr. von II, 522. Amboten I, 172. Ambundi, E. v. Riga I, 244, 250. A**n**agni I, 128. Andreas, Landm. I, 110. Andreas, E. v. Lund I, 67ff, 71, 79. Anna v. Bolen II, 20, 52. Anno von Gangersbausen cf. Gangerf. hausen. Anno (Live) I, 30, 40. Antine I, 62. Anzen II, 226, 231. Appelbern, Dietrich v. B. I, 36. 78. -, Engelbrecht v. B. I, 36, 42, 51. , Johann v. I, 36, 80, 92. Apule I, 16. Arboga II, 218. Archangel II, 60, 401. Arensburg I, 198, 458, II, 23, 81, 49. Arz, Graf v. II, 8, 9. Afcheberg, Goswin v. I, 251. Ascheraden I, 15, 49, 54, 440, II, 55, 56, 65. 54, 127, 172, Affery Lonnis II, 257. Andern II, 20. Aus II, 201. Avignon I, 129 ff, 154 u. a. a. D. Averbunt II. 307.

₿.

Babitsee I, 121. Baisen, Hans v. I, 269. Balbuin v. Alna I, 89 sf. Balm, Wilh. v. gen. Fleck I, 376.

Baner, Svante II, 322. Bartholomäus B. v. Dorpat I. 186. Bathory cf. Stephan. Battus, Mag. 3af. I. 372. Bauer, G. II, 532, 536, 538, 555 ff. Bauste I, 172, 198, 441, 447. II, 61, 279, 528 u. a. a. D. Bag II, 337. Beder, Obr. II, 536. Behr, Dietrich v. I, 378, 436. Ulrich v. I, 422, 444 ff, 454, 461 ff. Belbug 1, 310. Benber, Joh. Engelh. II, 476. Berg, Chrift. II, 191. Berge (Bergen), Rasp. zum II, 91, 150, 152, 153. Bernhard v. d. Lippe I, 65, 67 ff. Berso(h)n I, 447, II. 46. Berthold B. I, 32 ff. — Joh. Dav. v. II, 478. Bever, Joh. I, 405. Bilsei, Bogban II, 60. Birfen II, 231, 237, 279, 512. Björto I, 10. Blankenfeld, Thomas I, 318. -, Johann E. von Riga I, 318, 323 ff, 326 ff, 329 ff, 340, 350 ff, 352 ff, 355, 357, 360. Blomberg, Siegfried, cf. Siegfried E. von Riga. Bloshagen I, 307. Blum, Chr. II, 476. Blumenthal, Fr. v. I, 282. Bobenhaufen, Heinr. v. II, 70. Bod, Heinr. I, 375. Bockenvorde, Heinr. v. M. I, 249. Bohle II, 418 ff. Boismann, Heinr. II, 10, 21, 35, 38, 56—**5**9. Bolognetto II, 97, 121. Bombower, Ant. I, 314ff, 323ff, 373ff. —, Barth. I, 324. —, Chrift. I, 314. Bonar, Severin II, 168, 171 ff. 182 ff. Bonde, Karl II, 371. Bonifag VIII., P. I, 127, 129. - IX., P. I, 157 ff. Bonnius, Franz I, 391 ff. II, 19. Boos, Joh. II, 35. Borch, Berend v. d. M. I, 272ff. , Simon v. b. B. 1, 272, 276 ff. **Boris Goduno**w cf. Godunow. Borkholm I, 172. Bornhöved S. bei I, 93. Botel, Beinr. I, 111.

Both, Obr. II, 335 ff. Boyarelli I, 343 ff. Bone, Hans II, 19, 35, 45. Bratel, Nikolaus I, 184. —, Reinhold v. П, 24, 197. -, Timan I, 382 A. Brandes, Bernh. II, 20. Brandis, Moris II, 216. Brandt, Asberus I, 441. Brederode II, 443. Brest, Fr. v. I, 249. Briesmann, Mag. Joh. I, 362, 371 ff. Π, 448. Brinden I, 377. Brinken, Hans II, 102, 136, 137, 139, 145, 146, 150ff, 155ff. Brodhausen Obr. II, 531 Brodhofen, Heinr. v. I, 378. Brömfebro, Fr. v. II, 338, 400. Brömfen, Obr. II, 533, 535, 537 ff, 538. Brüggemann I, 327. Bruggenope, herm. v., genannt hafen-tamp M. I, 382, 384, 388. , Wenemar M. I, 151. Brun II, 534. Bruiningt, Beinr. II, 409. Bruno I, 96. -, Bize-M. I, 121, 126. Budberg, Gothard Wilhelm v. II, 323. -, Burchard Gustav v. II, 377 ff, 384, 389, 393, Bugenhagen, Joh. I, 242ff, 310ff. Bulow, Steph. Dr. II, 346. Buring II, 61. Burmeifter II, 21, 34, 40. Burtneet I, 26, 81, 314. II, 8, 61, 120, 224. Buseus II, 126. Buß, Konr. II, 227. Butenholz Wath. II, 81. Butte, Joh. I, 325. Buttlar, Rat II, 141. Burhowben, R. B. v. Defel I, 339, 370.

Œ.

Cammin I, 313.
Campano II, 114ff, 121, 190.
Campenhausen, Joh. v. II, 376, 409.
Canefiles II, 339.
Carlowis II, 504, 506.
Chodiewicz, Hieronhmus I, 455, 462.

—, Jan. Rarol II, 9, 14, 24, 37, 48, 49, 50, 54, 74ff, 78, 79, 80, 203ff, 241, 251ff, 258ff, 452, 457ff.

Christian von Preußen (Oliva) I, 95. – Kuband B. v. Desel 1, 251.

- Hz. v. Oldenburg 1, 270.

- III. K. v. Danemart I, 423ff, 425, 435 ff.

- IV. K. v. Dänemart II, 261, 270, 338. – V. K. v. Dänemart II, 355.

Chriftine, Königin v. Schweden II, 272, 285 ff, 321, 334, 339 ff, 537. Chriftoph II. K. v. Danemart 1, 181.

- Hz. v. **Bayern I, 2**58.

— Hz. v. Medlenburg, Roadjutor I, 394 ff, 400, 440, 443, 448. II, 4, 10 ff, 88. Chytraeus, David II, 157. Cfemens V., P. I, 129 ff.

Clobt von Jürgensburg, Carl Guftav v. 543 ff.

- —, Joh. Abolf v. 11, 542ff. - —, Joft I., v. I, 413.

Commendoni II, 79. Coren I, 20.

Cron, Hz. v. II, 509ff. Czasnit, S. b. II, 64.

# Dagden (Dagaithi) I, 16. II, 13, 40.

Dahlberg, Eric. Graf II, 405 ff, 492 ff,

496, 504ff, 507, 513. Dahlen I, 280. II, 278, 334. -, Johann v. II, 124, 163. Damerow, Th. B. v. Dorpat, 158, 180. Daniel, Ritter I, 40. von Galitsch I, 110. Dannenberg I, 83. Danfan, Charles II, 70, 71. Dedenthal II, 291. Deerham, Gir Richard II, 578. Delwig, Ewert II. 215, 224. —, Hans II, 295, 315 Depenbrod, Werner v. II, 147. Derenthal II, 222. Derfelben, Joh. v. II, 299. Deulino, Fr. v. II, 270. Deutscher Orden in Livland I, 94 ff. — Organisation I, 96. - Servenzeit 1, 103ff. — gewinnt Estland I, 136 ff. — allmählicher Niedergang I, 233 ff. — erneuter Kampf gegen den Erzbischof I, 262ff - bezwingt Riga I, 278 ff.

-- erhält Eftland vom Hochmeister 271 ff,

- sittliche Depravation 381 ff.

305 ff.

Dieterich, Alberts Bruber B. I, 36, 64, 78. - v. Gröningen M. cf. Gröningen. - von Altenburg M. cf. Altenburg. Dobbeler, Ryls II, 26ff, 35ff. Dobberan II, 501. Doblen I, 115, 172. Dohna, Heinr. v. II, 8. Dönhof II, 118, 201. —, Heinr. II, 485. —, Ötto II, 197. Dollmann, Joh. II, 408. Domaniewsti I, 475. Domesnäs I, 17. Dorpat I, 61, 79, 80, 83, 113, 126, 127, 128, 131, 144, 162, 207, 211, 282, 290, 296, 297, 302, 319, 321. —, Reformation 339ff -, 351, 352, 353, 357 ff, 361, 362, 369, 404, 405 ff, 411 ff, 413, 421, 423, 425, 429 ff, 484. - -, II, 4, 33 ff, 42, 61, 67 ff, 112, 114, 116, 129 ff, 180 ff. Gegenreformation 188-193, 224ff, 252. Univerfität II, 303, 342 ff, 399, 417 ff. im XVII. Jahrh. II, 421 ff, 433 ff, 525, 526, 583 ff, 539. Dorsch II, 478. Douglas, Robert II, 350. Dregenlewen, Burch. v. M. I, 136ff, 140, 141, 143, 145, 156 ff. Drivinalde I, 62. Drohiczin Fr. II, 92 ff. Dupperch, Dav. II, 212, 471 ff. Duter (Düder) II, 20, 37, 99 ff, 105. —, Heinr. II, 18. —, Eberh. II, 83. Duna, S. an ber II, 513-516. Dünaburg I, 118, 447. II, 55, 341. 351. Dünaliven I, 19, 40 ff, u. a. a. D. Dünamünde I, 50, 62, 90, 128, 129, 132, 172, 280, 462. II, 75, 82, 229, 244, 269, 506. Durne, Ulrich v. I, 95. Durben, S. bei I, 111, 172. Durcop I, 313. Dufemer, Beinr. Hm. I, 147, 148, 149.

Œ.

Eberhard von Munheim cf. Munheim. E**ck**au II, 280. Ed, Nicolaus II, 90ff, 132ff, 171, 173, 177, 183 ff, 186 ff, 285.

Klemming II, 43.

Ehrenfried von Neuenburg of. Reuenburg. Eisissa (Desel) I, 17. Elifabeth von Bolen-Ungarn I, 235. die Jungere I, 236. Elgen, Robin v. M. I, 151. Emben, Thomas v. II, 139 ff. Eude, Kunz vom II, 80 ff. Engelbert von Appeldern cf. Appeldern. - von Dolen cf. Dolen. Erasmus von Rotterbam I, 311. Erich VII. K. I, 182.
— XIV., K. v. Schweden I, 466 ff. II, 6, 7 ff, 11, 12 ff, 26 ff, 208. von Bommern I, 256. Ericijon, Peter II, 20. Ericijon, Anbers II, 293. - П, 271. Erlaa II, 55, 56, 239 ff. Erlichshausen, Konrad v. Hm. 1, 254, **264**, **270**. ., Ludwig v. Hm. I, 264. Ermes I, 456. II, 8, 49, 224. -, Lorenz I, 463. Errastfer II, 525. Esten I, 19, 21, 55, 62, 79 ff, 82 u. a. a. D. Endotia, Tochter v. Magnus II, 61. Eugen IV. P. I, 252. Euphemia Bladimirowna II, 32.

#### ø.

Fabricius, Dionyfius I, 282 A. Faltenau I, 93, 430, 432. Farensbach, Dietrich II, 10, 216. —, Georg (Jürgen) II, 15, 152, 199, 223, 251.

—, Johann II, 10.

—, Wolmar II, 200 ff, 267 ff. 70, 15, 63, Faulhafer I, 251. Fedor Zwanowitsch Z. II, 160. Regefeuer I, 172. Kerdinand II., Kr. II, 42. Fellin, Heinr. v. I, 133. -, **W**ilhelm v. I, 191. — I, 19, 61, 64, 65, 79, 133, 145, 172, 198, 272, 379, 452, 458 ff. II, 130, 225, 250 ff, 441 ff. Fidel I, 314. II, 23, 49. Kid, Rif. II, 91 ff, 96, 132 ff, 140, 155, 166, 167, 168 ff, 171, 173 ff, 229. Firley II, 88. Fischer, Jak. Benjamin II, 409. Joh II, 409, 469. Fischhusen, Dietr. B. v. Dorpat I, 127.

-, Jak. Heinr., Graf II, 499 ff, 504 ff 518 ff. ., Baul II, 438 ff. Fleming, Lars II, 208, 345. —, **Clas** II, 362. —, Hermann II, 35. Forfelius, Joh. II, 470 ff. —, Benj. Gottfr. II, 472 ff. Franke I, 498. Frauenburg I, 137. Fredeland I, 57. Freitag v. Loringhoven I, 280 ff. Freudenfeld II, 531. Freymann, Obr. II, 531. Friedrich II, Kr. I, 66 ff, 94, 101. — III., Kr. I, 162, 278. - K. v. Dänemart I, 378. - III., K. v. Dänemart I, 443 ff. II, 7, 39, 44, 62. IV., K. v. Danemart II, 495. – Hz. v. Kurland II, 106, 244. — August K. v. Sachsen-Bolen cf. II, 498 ff. —, B. v. Reval I, 339. Friese II, 81 ff, 173. Friesner, Dr. I, 436. Fromhold, E. v. Riga I, 155 ff. Funden II, 538ff. Fürstenberg, Bilhelm v. M. I, 395 ff, 397, 400, 401, 414, 426, 427, 430, 431, 434, 441, 445ff, 448, 458ff.

#### 6

—, Egon Fürst von II, 520 ff.

II, 27ff.

Galen, Heinrich v. M. 1, 385, 393, 400, 406.

Gangershausen, Anno v. M. I, 109.
Gardie de Ia, Pontus II, 47, 64 st.
—, Jatob II, 246, 261, 275, 278, 280 st.
—, Magnus II, 308, 428, 443.
—, Azel II, 301.

Gärtner, Heinr. II, 525.
Gaza, Kils II, 471.
Gedimin I, 132, 138, 146, 234.
Georg von Anspach I, 365, 366.
Geißheim, Kembert II, 50 st.
Gelbern, Joh. v. II, 211.
Georg Bilhelm v. Brandenburg II, 337 st.
— von Susdal I, 80.
— Hans von Beldenz II, 70 st.
Georgenburg I, 111.
Gercife I, 8, 53, 64.
Gerhard, E. v. Bremen I, 99, 101 st.

Gerhard v. Port M. I, 130. Gerlach Rothe I, 97, 101 ff. Gerth II, 473. Giefe, Dr. II, 91. -, Martin II, 132 ff, 155 ff, 163 ff, Sans II, 132 ff, 142, 170 ff, 158. Gilsen, Otto v. II, 10. Glinsti, Michael I, 411. Glück, Ernst II, 470 ff, 480. Gobelmann, Joh. Georg II, 160, 416 ff. Gobunow, Boris Z. II, 227, 254. Goiwa I, 8. Golbingen I, 172, 198, 206, 263, 440, Gonfiewsti II, 281, 348. Goswin von Berite cf. Berite. Goten I, 15. .
Sotland, I, 28, 76, 85.
Gotthard, Hz. v. Kurland of. Kettler.
Gotthardi II, 130.
Gottfried v. Dünamünde I, 86. — Hohenlohe cf. Hohenlohe. — von Rogga cf. Rogga. Gottschaft, Ritter I, 76 ff. Grabowiedi II, 147. Grabowski cf. Groll von Grabow. Grefenthal I, 381 A. Gregor IX. P. I, 89, 94, 95, 100. — XI. P. I, 156. — XIII. P. II, 66. Grobin I, 172, 452. Grodno II, 92. Groll v. Grabow II, 155, 161, 173. Grösen I, 114. Grotthuß I, 377. Grube, Stefan, E. v. Riga I, 277, 279 ff. Gubert, Salamon II, 453. Gulbenberg II, 364. Gunther, Meld. II, 82. Gunzel v. Schwerin I, 122. Gurowsti II, 618. Gustav Abolf II, 262ff. -, fein Kampf um Libland II, 277ff. -, seine Stellung zur Ritterschaft Livlands II, 284 ff. –, – zu Riga II, 285 ff, – seine Reformen in Livland II, 285 bis 310. -, seine Stellung zu Estland II, 310 ff. Gustav Erichson II, 227. Suftav Bafa K. I, 441, 466. Guteliff II, 477. Gnlenhjelm II, 222, 239ff, 246ff. Gnllenftiern, Joh. U, 356.

Sade, Heinz II, 37. hagen, Lorenz II, 523. Hahn v. I, 377. , Wilh. v. I, 246. Hafon, K. v. Norwegen I, 210. Ďallart, G. v. II, 509 ff. Hamburg I, 42, 86 u. a. a. D. Hapfal I, 120, 124, 127, 143, 158, 172, 198, 370, 461 u. a. a. D. 49, 65, 220, 442, Sarmien, Gert. I, 268. Harrien I, 64, 72, 85, 102, 138 u. a. a. £. Harrisch-Wierische Ritterschaft I, 132fi, 158, 270, 337, 344 u. a. a. D. Hartwich, E. v. Bremen I, 29, 34. Harp, Cyprian II, 20. Harris General II, 20. Harris Bedwig Eleonore K. II, 353 ff. - K. von Polen 1, 235. Beided, Fr. v. I, 349ff. Beibenreich v. Rulm I, 110. Heiderich II, 476. Seiligenberg I, 118. Seinrich VI. Kr. I, 36. VII., Kr. I, 87. — v. Anjou, K. v. Polen, 93 ff. — v. Badewide I, 5. — v. Bobenhausen cf. Bobenhausen. — v. Holstein I, 5. - ber Lettenpriefter I, 26ff. — der Löwe I, 3ff, 38. — v. Meye I, 133. -, B. v. Defel I, 150. - v. Blauen Hm. I, 240ff. —, B. v. Reval I, 128.

—, Graf v. Schwerin I, 82, 85. Selbrungen, Herm. v. I, 97. Seller, Balt. II, 37.

Helmfeld, Sim. Gründel II, 341.

Benning, Salomon I, 382 A. Herde, Arnt I, 145.

Belmet I, 132, 272, 414, 421. II. 8.

Beride, Goswin v. M. I, 137ff, 147ff,

Helmersen, Obr. v. II, 387.

49, 54. Helmes, Paul II, 325.

pelfingborg I, 209.

Sent, Joh. I, 406.

149, 151.

Herlin II, 473. Bermann, Alberts Bruber I, 36, 72, 74, 88, 84, 86. –, B. v. Dorpat I, 412, 423, 424, 430, 431 ff. —, B. v. **K**urland I, 400. — v. Jourg I, 40.

— v. Helbrungen cf. Helbrungen.

— v. Salza I, cf. Salza.
Hermanrich I, 16. hermelin, Brof. II, 493. Herten, Joh. Spor v. I, 272. Bevelmann, Bernbt I, 240. Hilden, Dav. II, 145 ff, 153 ff, 164, 177, 183, 184 ff, 197, 198, 202, 229. Hildebrandt, Mich. E. v. Riga I, 281, **294**, 295. I, 341 ff. Sinste, Albr. II, 90ff. Hochgref, Blafius I, 464. Hochrofen II, 243. Hoffen, Caep. v. II, 167. Hoffmann, Melchior I, 340ff. Heldior I, 340 ff.
Heldior I, 340 ff.
Heldion II, 15 ff.
Heldion II, 274.
Heldion II, 178.
Heldion II, 188.
Heldion II, 188.
Heldion II, 188.
Heldion II, 188.
Heldion III, 188.
Heldion III, 188.
Heldion III, 346.
Heldion III, 364. —, Chrifter II, 364. —, Klaš I, 466. II, 7ff, 19, 23ff. -, Ewert II, 261. —, Gustav II, 281 sf, 355. —, Heinr. Classon II, 19, 26, 52, 210. —, Karl II, 52, 65, 222. Horner, Th. I, 381 A. Hornung, Joh. II, 478. Horft II, 163, 229, 287. Hosius, Stan. II, 79. Huldermann I, 314. Summelshof, S. bei II, 525. hunnen I, 15. фившапп, Ernft II, 152, 153, 163. —, Ewert II, 162.

#### ҈%.

Zägernborf II, 524. Jagiello I, 236 ff, 250. Zamburg II, 65, 67.

Jaroslaw I, 17. Jasper of. Linbe. Jerwen I, 19, 52, 61, 72, 79, 85, 128, 172 u. a. a. O. II, 191. Jesusburg 1, 172 Igelström, Harald II, 325. Ibering II, 471 ff. Sunocene III. P. I, 39, 42, 46, 54, 58ff, 70, 72. IV. P. 1, 107, 111 ff. Johann v. Appelbern cf. Appelbern. Albrecht K. v. Bolen I, 295 ff. -, E. v. Magbeb. u. Maing I, 464. -, Hz. v. Medlenburg I, 393, 440, 449. II, 10, 12, 74, 437. v. Nassau-Ellenbogen II, 245 ff. — Kafimir K. v. Polen II, 339. – Friedrich Hz. v. Bommern II, 48. -, K. v. Böhmen I, 152. — v. Dahlen I, 123. — v. Dolen I, 85. ---, B. v. Dorpat I, 369, 400. - v. Finnland II, 6, 8. (Johann III., K. v. Schweben) I, 26, 31 ff, 82 ff, 99 ff, 105, 155, 205 ff, 211 1. - v. Hohenhorst cf. Hohenhorst. - v. Magdeburg I, 96, 97, 101. — v. Detgebutty 1, 90, 91, 101. — (Kiewel,) B. v. Defel I, 818 ff. — B. v. Defel I, 400. — XXII. P. I, 131, 135. — I., v. Fechten, E. v. Riga I, 122, 124. — II., E. von Riga I, 124. — III., E. von Riga I, 124ff. — IV., Sinten, E. v. Riga I, 157 ff. Ballenrobe, E. v. Riga I, 158, ٧., 243 17. — Salinger I, 96. —, Propst v. Riga I, 65. —, **K**aplan I, 85. Jonas, Dr. II, 91. Farnus, E. v. Riga I, 127, 128. Forst I, 105, 116, 296. Fefried, B. v. Rapeburg I, 50. Jungfernhof II, 337. Jungingen, Konrad v. Hm. I, 161, 183. - Ulrich v. Hm. 1, 238. Jürgensburg I, 125. Juriem I, 17. Iwan III., Waffiljewitsch Z. I, 284ff. — IV., ber Grausame Z. I, 403ff. II, 6ff, 9 ff, 38 ff, 44 ff, 63 ff. Fwangorod I, 280, 297, 416 ff. II, 65,

Ω.

Aalisch, Fr. v. I, 152. Randau I, 172. Ranne, Otto II, 83, 91, 145ff, 146, 149, 229. Ranud d. Gr., K. v. Engl. I, 17. — IV., K. v. Danem. I, 37, 66. Rarbis, Fr. v. II, 351. Rargopol II, 69. Rartus 126, 127, 132, 172, 281. II, 8, 15, 28, 35, 37, 45, 60, 223, 226. Karl IX., K. v. Schweben (Hz. v. Sübermannland) II, 6, 31 ff, 79, 82, 216 ff bis 261. – X., Gustav, K. v. Schweden II, 339 ff. 351, 355 ff. XI., K. v. Schweben II, 353ff, 355 -393, 456 ff. —, Güterreduktion II, 364 ff. --, Kampf gegen den livländischen Landesstaat II, 377 ff. -, Kirchenregiment II, 390 ff. –, Absolutismus II, 392. – XII., K. v. Schweden II, 393—563. Rarl Philipp, Pr. v. Schweden II, 231. Karelier I, 20. Karften v. Anclam II, 35. Kafimir III. I, 152, 235. Kasimierz II, 523. Kaulbars, Arw. Joh. v. Obr. II, 535ff, 597, 538. Kaupo I, 20, 40, 53, 65. Kawelecht I, 433. Rehola, S. a. Bache I, 111, 115. Relch II, 473. Renftuit I, 146ff, 234. Reredorf, France M. I, 249, 264. Walter, 249. Rettler, Gotthard (Hz. v. Rurland) I, 397, 415, 427, 428, 440, 441, 445 ff, 447, 450 ff, 462 ff, 472 ff. II, 4, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 30, 51, 54, 74 ff, 99 ff, 141, 153, 154. Regholm II, 57, 64. Kiewel, Joh., B. v. Desel I, 318ff. Kimmole I, 142. Kirchholm I, 266, 440. S. b. II, 257ff. Kirrempäh I, 421, 428. Riwerowa Horfa II, 66. Klingius II, 309. Klint II, 139 Klisson, S. b. II, 517. Knaröb, Fr. v. 264. Aniperode, Winrich v. Hm. I, 151, 152. Anopten, Andr. I, 310ff, 315ff, 373.

Knopten, Jakob I, 311 ff. Knorring, Gustav v. II, 4×6. Rotenhusen I, 54, 80, 159, 188, 190, 198 u. a. a. D. II, 55, 56, 231, 237 ff, 240, 270, 279, 516. Rolerius II, 11. König, Jürgen I, 332. Königsberg II, 437, 438, 439ff. 470, 523, 539. Königsmart, Graf II, 342. Konrad v. Dortmund I, 40. — Hz. v. Masovien I, 94. - v. Mandern cf. Wandern. – B. v. Desel I, 156. - v. Thierberg cf. Thierberg. Rontor ju St. Beter I, 12, 286 ff. gu Bologt I, 291 ff. Roporje I, 105. II, 65, 67. Rorff I, 377. -, Obr. v. II, 277. Kreuzburg II, 56. Kronenberg, Traftat v. II, 62. Krognogorod 1, 297. Rrubener v. II, 242. Krüger, Andreas II, 116. Kruse, Gilert II, 28ff. Rasper II, 299. Kuband, Christian, B. v. Defel I, 250. Rubefele I, 53. Küchmeister, Mich. Hm. I, 240, 241. Rühn, Baulus II, 130. Kutenois I, 18, 54. Kurbski, Andrej, Fürft I, 408, 456. II, 9. Kuren I, 20, 55ff, 90, 110, 113. Kurjell, Klaus v. II, 16, 23, 24, 31, 32 ff-38. —, Christof v. Ц, 47. –, Heinrich v. II, 37. —, Walter v. I, 34.

2.

Ladau II, 418 ff.
Lais(holm) I, 424. II, 223, 511, 535, 537 ff.
Lambert, B. v. Kurland I, 91.
Lang, Lorenz I, 330 ff.
Lange, Joh. I, 328 ff, 335, 338 ff, 375.
Langenbrüde, Bertrag v. II, 351.
Lanzti, Kadp. I, 397.
Laudo(h)n II, 56.
Lauenstein, Streif v. II, 343, 388.
Laufanne II, 498.
Leal I, 67, 127, 172, 455. II, 10, 24, 26, 38, 49.
Lembito von Leole I, 65, 66.

Lemchen, Mag. 28. I, 372. Lemfal 1, 190, 368. II, 23, 61, 226, 243, 381, 382. Lenartfon II, 255 ff. Lencziz, Fr. v. I, 249. Lenied II, 198. Lennewarben I, 19, 41. S. bei 105. II, 55, 65. Lerchheimer of. Betefind. Letten I, 14, 19, 22, 54, 55, 61, 62, 77 u. a. a. D. Lettgallen I, 19ff. Leuschen, Katharina U, 408. Lewenhaupt cf. Loewenhaupt. Legon, Hans Björnson II, 34. Lichton, Robert II, 362ff. Liestorolsti II, 129. Lilienholte, Andreas II, 16. Lindanissa I, 71. Linbe, Jasper I, 304ff, 318ff, 323, 326. Lindenstern, Rentmeister II, 390. , Gertrud II, 387 A. Linköping II, 220. Lippomani II, 79. Litauen I, 22ff, 55, 110ff, 126, 131 u. a. a. D. Ljubim I, 160. Liungby II, 359. Liven I, 19, 27ff, 53, 56, 62, 77ff. —, Heinr. v. II, 10. —, Heinr. v. II, 256ff. —, Reinh. v. II, 256. —, Hans Heinr. v. II, 525. —, Joachim Friedr. v. II, 531, 533. Loccum I, 32. Lodnidi II, 189. Lode, Michael I, 329. Loebichau II, 676. Loën, Heinr. v. II, 257. Loewen, Fr. v. II, 348. Loewenhaupt (Lewenhaupt) II, 525 ff. Loewenwolde, Gerh. Joh. I, 498, 547 ff. Lohde, Schloß II, 10, 32, 36, 49, 220. Sohmann I, 474. Lohmüller, Joh. I, 313 ff, 320, 331, 348, 367, 382 ff. Lomicha I, 473. Lovefin II, 364. Lubahn I, 447. Lübed I, 5, 10 ff, 26, 33, 40, 66 ff, 86, 125, 127, 129, 155, 205 u. a. a. D. Ц, 39, 273, 537. Lubliner Union 11, 76 ff. Ludolf Hm. I, 147. Qubjen 1, 447. II, 54, 334, 351.

Lüdinghausen Wolff, Heinr. v. I, 454. Ludwig b. Bayer Kr. 1, 135. – v. Brandenburg I, 140. —, B. v. Reval I, 154. - K. v. Ungarn I, 236. Qund, E. von I, 37. Luftfer I, 421, 422, 434. Luther. Beziehungen zu Liv- u. Eftland I, 313, 316, 320, 326, 341 ff, 367 ff. Lüttens 1, 313. Lutterberge, Otto v. M. I, 114, 115, 122. Magnus, Hz. v. Holftein, K. v. Livland I, 387, 425, 447, 453 ff, 461. II, 4, 7, 17, 25 ff, 27—62, 488, 440. -, Hz. v. Sachsen-Lauenburg II, 48 und 49 A. Maholm, S. bei I, 297. Malingrobe, Gerb v. 272. Mancelius, Georg II, 306, 479. Mandern, Konr. v. M. I, 118. Mansfeld, Graf Joh. v. 11, 257. Manteuffel, Erasmus, B. v. Cammin, I, 312. Margarethe, K. v. Danemart I, 140, 157, **256**. Maria Wladimirowna II, 44, 48. Marienburg (in Preußen) I, 111, 130, 136, 168 — (in Livland) I, 137, 172, 452. II, 226, 246. Marienfeld I, 50. Marienhausen I, 297, 447. 11, 54, 334, 351. Marsow, Hermann I, 328 ff, 338, 340, 375. Martin V., P. I, 244. Matthiae II, 407. Mazimilian II., Kr. II, 50, 80, 82. , Erzherzog II, 160. Maydell, Anton v. 11, 215. –, **Georg v**. II, 315. Johann v. U, 31. schweb. Generalmajor II, 506. Med II, 81. , Engelbrecht II, 299. Mediti I, 249. Meinhard, B. I, 27ff. Melandshon I, 310, 371 ff. Melnojee, Fr. am I, 246. Melfchebe, Heinr. v. I, 422 ff. 11, 16. Memelburg I, 110, I12, 305. Memelmündung I, 111.

Mengben (Mengebe).

-, Engelbrecht v. II, 319, 324, 331 ff.

Mengben, Georg v. II, 299, 319. -, **Gustav v**. II, 331, 355**ff**, 364ff, 372 ff, 484 ff. -, Johann gen. Ofthof M. I, 264, 265 ff, 270 ff. —, Johann Albrecht v. II, 388 ff, 393. —, Otto v. II, 319 ff, 322, 335, 368. —, Otto Reinh. v. II, 484 ff. Mengershaufen II, 192. Meppen, Otto v. II, 132, 144, 152, 165. Mergentheim I, 264. Mejoten I, 72. Metjepole I, 19. Metstaten, Berend II, 315. Mene, Heinr. I, 133. Menendorff, Konr. v. I, 40, 56. Meyer, Joh. II, 162. Michinski, Alex. B. v. Wenden II, 111ff. 125. Mindaugas (Mindowe) I, 110ff, 234. Misse I, 121. Mitau (Mitowe) I, 118, 147, 172, 441 u. a. a. D. Moller, Berthold I, 316. —, Joachim I, 313.

— (Nöller) Heinr. II, 183 ff, 143, 173.
Wöller, Heinr. Mittmeister II, 376.
Wollin II, 187. Moon I, 88. II, 50. Mornay II, 13. Mörner, G. II, 585. Morosow II, 15. Mstislaw I, 18, 64. Mstislawsti II, 52. Mühlen I, 389. Müller, Joachim I, 372. Münchhausen, Chr. v. I, 428, 435, 447, 454. -, Joh. v. B. I, 339 ff, 377, 390, 444 ff. Munheim, Eberh. v. M. I, 132ff, 135ff. Münster, Jasp. v. I, 394 ff, 441." II, 56. Münzer, Th. I, 341 ff.

#### N.

Magel, Dietrich I, 251. Nameise I, 115.

Narhschin II, 531 ff. Narwa I, 19, 153. Narwa I, 148, 172, 288, 415 ff. II, 43, 65, 67, 220, S. bei 510, 513, Exoberung b. Beter 527 ff. Nassau-Rahenellenbogen, Joh. Graf v. II. 245 ff. Nectis I, 145. Neuenburg, Ehrenfr. v. I, 96.

Reuendorf, Arnold v. I. 96. Reuermühlen I, 126, 147, 281 ff, 385. II, 51, 80, 269. Reugut II, Reuhausen I, 137, 296, 422, 425 ff. II, 64, 250. Reuner II, 132 ff. Reufchloß I, 172. Newa, S. an b. I, 105. Mtfolaus, Domh. v. Wagdeburg I, &s. —, B. v. Riga I, 81 ff, 109 ff. —, B. v. Schleswig I, 67. Ribecti cf. Patricius. Niemeschinski II, 198. Rieroth, Obr. v. II, 484. Nitau II, 61. Norbert, E. v. Magbeburg I, 8. Rothleben, Heinr. v. M. I, 253. Rowgorod I, 11, 16, 18, 64ff, 131ff, 200ff, 285, 286ff, 288, 301 u. a. a. D. Ru(Newa) I, 105. Ryenstädt, Franz II, 91 ff, 132 ff, 152, 177 ff, 180. Nystädt, Fr. v. I, 465.

### ©. Gerpahlen I, 172, 434. II, 43, 49,

Derpahlen 1, 172, 434. II, 43, 49, 51, 54, 223.

Dborski II, 459.

Dbenpäh I, 19, 62 ff, 64, 79. II, 111.

Defel I, 19, 21, 62, 67, 70 ff, 75, 78, 79, 85, 113 ff, 137, 144, 158, 172, 318, 338, 369, 370, Ref. 378 ff. 390, 414, 435, 447, 461. II, 4, 19, 23, 36, 40, 43, 295, 338, 466 ii. a. a. D.

Desterwid, Hugo v. I, 181.

Detting, Evert II, 179.

Dettingen, Ludwig v. I, 97 ff.

Dka, S. a. b. II, 44.

Ofermark II, 364.

Offermark II, 364.

Oldenbochum, Casp. v. I, 463 ff. II, 14, 15, 16, 21 ff.

Olgerd, Großf. v. Litauen I, 146 ff, 234.

Oliva, Fr. v. II, 351.

Olffon, Haft.

Dopotfcha II, 228.

Dpotfcha II, 65.

Oricha, S. b. II, 14.

Orfeln, Werner v. Hm. I, 178.

Ostineki II, 198.

Ofifriesland, Graf v. II, 81.

Oftrow I, 296. II, 56.
Oftiee, Allgem. Bebeutung der I, 10.
Otto IX., Kr. I, 39, 59.

— Kardinal I, 89.

— v. Braunschweig I, 43, 59, 60.

— v. Stettin I, 156.
Oxenstierna, Axel II, 296, 304 ff, 319, 322, 331.

—, Bengt II, 306, 321, 388, 517.

—, Erich II, 322.

—, Gabriel Christiernsen II, 26 ff, 37, 211, 322.

—, Gabriel II, 307.
Opten, Ludwig v. I, 464.

#### \$.

Padel, Jürgen I, 445, 462, 470 ff. Badis (Kloster) I, 50, 138, 458 ff. Π, 32, 54. Badniewsti, Bh. I, 410 ff. Pahlen I, 132. Magnus II, 322. Paistel I, 132. Palenza I, 360. Balzmar I, 26. Papendorf I, 26. Parembel I, 143. Batkul, Fr. Wilh. II, 322, 849, 350, 375. -, Gertrub II, 350, 484. -, Joh. Reinh. II, 373ff, 484, 497 bis 523, 529 ff. —, **K**arl II, 376, 388, 484. —, Bizegouverneur II, 556 ff. Batricius, Baul IV. II, 79. —, B. v. Wenden II, 125 ff. Baulus, Asmus II, 192. Baytul, Otto Arnold v. II, 498, 504 ff, 513, 522. Beipus, S. auf dem Gise des I, 105. Befoslawsti II, 115, 152. Belargus, Asm. II, 200. Bernau I, 115, 127, 132, 172, 206, 360, 395 ff, 454, 455 u. a. a. D. II, 8 ff, 14, 19 ff, 31, 48, 49, 112, 116, 122, 129, 130, 222, 224, 245, 253, 269, 428, 444, 509. Bertson, Anders II, 20ff. Beter I, Z. II, 494 ff. -**, Erichson** II, 25. Petritau, Synode z. 11, 68. Betichurtlofter II, 66. Pforte (Rlofter) I, 50. Bhilipp v. Baben I, 324. — v. Burgund I, 319.

Philipp IV. K. v. Frankreich I, 129. - v. Seffen I, 368, 384. —, В. v. <del>Raye</del>burg, I, 51, 57, 58. - Hz. v. Schwaben K. I, 38, 53, 24. Bielgrznowsti II, 163. Bilten I, 198. II, 9, 53, 62. Pinart II, 69 ff. Biotrowsti II, 163. Bitschen, S. bei II, 161. Platen I, 390. Blaten I, 390.
Blater, Foh. v. I, 297, 346.

—, Fabian v. II, 322.
Blene, Gregor II, 162.
Bleskau (Bsłow) I, 18, 19, 48, 64 ff,
70, 79 ff, 105, 115, 137, 280,
286 ff, 298, 403 u. a. a. D. II,
54, 64, 66, 67, 218, 220, 456 ff.
Blettenberg, Fromh. v. II, 57.

—, Wolter v. M. I, 282.

— wird Meifter I, 240 ff, 292 ff.

—, Russelfen bis 2, Reformation I, 302 ff. —\$ **Balten bi\$** z. Reformation I, 302 ff. — gewinnt definitiv Eftland I, 305. —\$ Stellung z. Reformation I, 317 ff. — mahnt Reval zur Ruhe 1, 328 ff. — sprengt die Wolmarer Einigung 348. —, Wolmarer Landtag v. 1525 l, 349. seine antistädtische Politit I, 349. - sichert Riga die neue Lehre I, 350. —s Bruch mit Blankenfeld I, 352ff. – weist die Sätularisation Livlands von fich I, 298 ff. herr bes Landes I, 360. —, die letten 10 Jahre I, 366ff. —, sein Tod I, 380. – erwirbt die Reichsunmittelbarkeit I, 409. Bljuffa, Fr. v. II, 69. Boide I, 144, 172. Bolle, Claus I, 333. Bolozi I, 17, 18, 54, 204, 222 ff, 247 ff, 292 ff u. a. a. D. II, 14, 63. Polubinsti II, 56. Bolus Timotheus II, 435. Bommergardt, Erich II, 409. Bossevino Antonio, Kardinal II, 66 sf, 96 ff, 107 ff, 114, 147. Boswol I, Bertrag v. I, 401. Brangires II, 498. Breußen (Orben) I, 111, 115, 120, 123, 127, 145 ff, 152, 238, 254, 265, 304 u. a. a. D. Breugmann II, 409. Bultawa, S. bei II, 527. Bultust, S. bei II, 517. Burfel II, 61.

duabrantinus, Fabianus II, 116, 129.

#### **R**.

Radziwill, Chriftof II, 239 ff, 243, 272 ff, 335.

, Georg II, 79, 97, 103ff, 118ff, 121ff, 129, 142ff, 147.

---, Nic. Wojew. v. Wilna I, 443, 467 ff. II, 3, 14, 61, 78.

Raimund v. Wenden I, 96.

Rafeten I, 115.

Rameto I, 63.

Ramm II, 229, 287, 292. Rasch(ius) II, 136 ff, 173.

Raß, Beter II, 165.

Raßberg, Ernft v. I, 115. Rawa II, 13, 497.

Rede, Dietr. v. b. I, 246.

—, Şoh. v. d. I, 385, 403. —, Thieß v. d. I, 422, 429, 441. Ц, 440 ff.

Reczaisti II, 189. Reedmann II, 163.

Rehbinder, Heinr. II, 299. Reimchronit I, 100 A.

Remmin II, 420 ff. Renner, Chronif I, 382 A.

Reuter(n) II, 77.

Reut II, 388. Reval, Komthurei I, 49, 75, 79, 92,

101 ff, 143, 172, 280, 297, 435, 465. I, 85, 139, 148 ff, 154, 179, 180, 198, 211, 252, 276, 290, 302 ff, 344, 347, 358, 369.

224 ff.

—, Reformation I, 328 ff, 343.

–, Kirchenverfassung I, 337 ff, 361 ff.

—, Niebergang der Reformation I, 373, 375 ff.

-, I, 387, 388, 396, 404, 413, 425, 484, 435 ff, 455, 463, 465. II, 13, 17, 18, 21 ff, 32 ff, 36, 39 ff, 51, 180, 211 ff, 212 ff, 220 ff, 231, 250, 399, 401, 433 ff.

Belagerung und Kapitulation von 1710 I, 553 ff.

Reveller I, 69, 70, 71, 72.

Mbam, Rit. I, 374.

Rheinlander, Bartei ber I, 247, 272. Richtenberg, Seinz v. H. M. I, 273.

Riga, Grundung I, 42ff.

Riga, Berhaltnis zum Schwertbrüderorden I, 49.

—, Berfassung I, 43, 77 ff. —, Bistum 1, 102.

–, Erzbistum I, 109 ff, 157, 163 u. a. a. D.

Emportommen Rigas I, 119, 121, 123.

Eintritt in die Hansa I, 124, 205 ff.

–'s erster Kampf gegen den Orden I, 124 ff.

-, Bundnis mit Gebimin v. Litauen I, 126ff.

-, durch Eberh. von Munheim bezwungen I, 133 ff.

, Komthurei I, 172.

–, Handel I, 199ff. –, Städtebild vom 14. bis 15. Jahrh. I, 211 ff.

—, Provinzialtonzil I, 250. —, zu den Tagen Silvester Stode-weschers I, 262ff.

im Rampf mit Joh. v. Mengede I, 266 ff.

Berend v. b. Borch I, 276 ff.

– mit Freitag v. Loringhoven I, 280 ff.

—'s Sandel nach Bologi I, 222ff.
—'s Stellung in ber Hanja I, 283 ff.

—'s Reformation I, 310ff. -, Bilberfturm I, 321 ff, 325.

- bittet Blettenberg, sie unter seinen Schut zu nehmen I, 347 ff.

-, Plettenberg sichert der Stadt die neue Lehre gu I, 349.

betreibt bie Ginigung bes Landes I, 352 ff.

- im Gegeniat zu Lohmüller I, 367 ff. – erkennt Thomas Schöning an I, 369.

—, Fortgang der Reformation I, 371 ff. tritt in den schmalfaldischen Bund I, 385.

—, Partifularismus I, 386.

—, die Russen 1559 vor Riga I, 438 sf. —, Ständetag 1559 I, 446 sf.

– während der Unterwerfungsverhandlungen I, 462ff. - weigert die Unterwerfung unter Bolen

I, 475. –, Magnus verhandelt mit der Stadt

II, 25.

- im Streit mit Ran Chodfewicz II. 74 ff.

- in den Frieseschen Sandeln II, 81 ff. -, Entwidlung ber ftanbifchen Ber-haltniffe II, 84ff.

Riga, Unterwerfungeverhandlungen mit Stephan Bathorn II, 90 ff.

-, Aufenthalt Stephan Bathorys in Riga II, 99 ff.

—, Boffevino in Riga II, 107ff. —, Campano in Riga II, 114ff.

-, Errichtung bes Jesuitentollege II, 115 ff.

–, Landtag im Mai 1583 II, 117 ff.

-, Jesuiten II, 122 ff, 133.

–, Kalenderunruhen II, 127 ff, 451. — verteibigt seine Rechte gegen Sigis-

mund III., II, 163ff.

-, bie Bertrage vom Geverinstage und bon 1604 II, 175—181.

- im Rampf gegen die Wieberaufnahme der Jesuiten II, 182 ff.

-, Zesuitentolleg II, 185. -, Reorganisation der Domschule II, 186 ff.

· weigert den Anschluß an Karl IX. П, 227 ff.

—, Karl und Joh. von Nassau bis vor Riga II, 244 ff, 258 ff.

Guftav Advlf vor Riga II, 270 ff.

-'s Stellung zum König nach ber Ra-pitulation II, 284 ff. , Landtag II, 299 ff.

–'s Gymnafium II, 248.

—, Alexei Michailowitsch vor der Stadt П, 341 ff.

—, Gonfiewsti II, 348ff.

—, im 17. Jahrhundert II, 397 ff. — wird von Zar Peter inkognito be-

sucht II, 496.

–, Patkuls Entreprise II, 500 ff. –, Landtag Juni 1710 II, 507 ff.

verleugnet Batkul II, 507.

—, Fr. August II. von Sachsen-Polen vor Riga II, 508

-, Bar Beter und Scheremetjew vor Riga II, 542 ff.

—, kapituliert nach Stipulierung der Aftoropuntte II, 411.

Ringen I, 434. Rivius II, 186, 450, 466. Robertin, Rob. II, 638. Rodenpois II, 111.

Rogga, Gottfr. v. M. I, 128. Rogwolod I, 17.

Romanowitsch, Daniel I, 411.

Monneburg I, 351, 370, 400, 444 u. a. a. D. II, 60, 243ff, 250. Roop I, 198, 444. II, 11, 61, 226,

245.

Rojen v. I, 132, 186. —, Joh. II, 216, 231, 238, 256 ff. –, Hans v. I, 319. -, Reinhold v. II, 42. —, Waldemar I, 183. Röstilde, Fr. v. II, 351. Rosentampf II, 531. Roffinhius II, 475. Rossiten I, 172, 447 u. a. a. D. II, 54, 334, 351. Roftowsti II, 52. Rotenstein, Konr. Bolner v. H. M. I, 237. Rotmar I, 36, 83. Rubens, Leonh. II, 121. Rubbedius II, 304, 312. Midiger II, 669. Mudolf I., K. I, 123, 125. — II., K. II, 53, 56. — v. Jericho I, 54. Rubenthal II, 611. Rujen I, 351 ff. II, 8, 49. Runafer, S. bei II, 23, 24. Rus, Rit. I, 315. Rugdorf, Baul v. Hm. I, 245 ff. Russow, Chronist I, 381 ff.

Ropp, Otmar v. d. II, 23.

Rutenberg, Cuffe von M. I, 242, 248, 266.

Saccala I, 19, 52, 61, 65, 70, 74, 78 u. a. a. D. Sacten v. I, 377. Salis I, 19, 368. II, 16, 65, 95. Samaiten vgl. Schamaiten. Samland I, 114 Samjon, Herm. II, 187ff, 274ff, 304ff, 409ff. Sandomir, Bergl. von II, 78. Sapieha, Leo II, 168, 171 ff, 182 ff, 279. Saffe, Joach. I, 341, 357. Saule, S. a. b. I, 97. Saunsheim, Gberh. v. I, 254. Schall v. Bell, Philipp I, 422ff, 427, 456. Schaller II, 117. Schamaiten I, 17, 110 ff, 246. Scharenberg II, 257. Scharfenberg, Hennig, E. von Riga I, 250, 251 ff. Schaumburg, Otto Ludw. Graf v. II, 536. Scheben, Hermann von II, 137. Schenkenberg, Jvo U, 52, 61. Schenking, Georg v. II. 195, 224.

Schenfing, Otto v. B. von Dorpat II, | 130 ff, 191 ff, 201. Scheremetjew II, 52. Matwei II, 348. — II, 525, 527 ff, 592 ff. Schlippenbach v. G. II, 528 ff. Schlottmann, Sans II, 844 ff. Schlottmann, Sans II, 844 ff. Schmaltalbischer Bund I, 385. Schmiedt, Johann I, 412, 445, 469. Schmellenberg, Ernft v. I, 418. Schoben, 8. bei I, 111. Schöning I, 282. -, Thomas E. v. Riga I, 365 ff, 366, 368, 384. Schöpping (Schöpingt) I, 377. Schöffler, Giefebert I, 327. Schrapfer (Schrapffer), Abam II, 226, **292**, **299**. Christian II, 30, 40, 53, 191. Schuisti, Wassilji Z. II, 260ff. Schujenflug, Raspar I, 191. Schulenburg, G. v. II, 520. Schungel, Beinr. M. I, 248, 249. Schurf, Bieronnmus I, 367. Schwaneburg, 297, 438. Sebbe, S. a. b. I, 80. Segeberg I, 27. Segenhagen, Franz v. I, 435. Segenbold I, 57, 117, 132, 144, 147, 172 u. a. a. D. II, 226. Seig, Philipp v. II, 531. Selburg I, 55, 172. II. 463. Selen I, 10, 55. Selonien (Bistum) I, 67. Semgallen I, 20, 22 ff, 57, 87, 88, 110, 113, 116ff. Serben I, 368. Cegwegen I, 438. II, 46. Siberg v. Bifchlingen I, 441, 449 ff. Siegfried von Blomberg E. von Riga I, 156, 157. Siggesen, Lars II, 85. Sigismund v. Brandenburg I, 162, 286. -, Hz. v. Medlenburg II, 12. - II. August K. I, 397, 400, 442 st, 446 st, 452, 462 st, 466, 468, 470 st. II, 5, 10 st, 25, 43 st, 76 st, 437 st. - III. Baja, K. von Bolen II, 160, 182 ff. 215 ff, 219, 246. - v. Starobub I, 20. Sigris I, 17. Sigtung I, 17. Singehoff, Wolff I, 415 ff. Sinzig, Reichstag zu I, 57.

Sipp II, 20. Siffegal II, 227. Sissineti II, 287 sp. Sixtus IV. P. I, 277 sp. Status IV. P. 1, 2719.

- V. P. II, 125.

Stogh, Obr. II, 533, 535.

Skytte, Joh. II, 289, 301.

-, Obr. II, 526.

Smilten I, 368, 400. II, 60, 64.

Smolenst I, 11, 12, 211 ff. u. a. u. C. II, 13. Smolina, S. a. b. I, 298 ff. Solitowsti II, 91, 93, 96, 101, 108, 111, 198. Solowestitlofter II, 60. Sonne(n)burg I, 146, 172, 454. 20, 49, 261, 264. Sontagana I, 19. Soop II, 377. Spanheim, Siegfried Lander v. M. I, 242, 243, 245 ff, 247, 266 ff. Sparre II, 292. Spedt, Fr. v. II, 11, 69. Spenthusen, Joh. I, 446. —, Wilhelm II, 90 ff. Spille, Anbreas II, 91. Spilme II, 510. Spiring, Flaat II, 522. Spor von Herten vgl. herten. Sprentport II, 349. Stadelberg, Christoff v. II, 252. —, Georg v. II, 252. —, Peter I, 340. Stael v. Holstein, Jak. 11, 484 sf. , Robert I, 352. Stahl (Stalenus), Superintendent 11, 308. —, Heinr. II, 475 ff. Stängebro, S. bei II, 219. Staripa II, 67. Steinau, G. v. II, 512ff. Steinbod II, 308. Sten, Tiedemann I, 258. Stenby, Bertrag von I, 102. Stephan Bathory K. II, 51 ff, 63 ff, 71, 93 ff, 96 ff, 108 ff, 126 ff. Sternhjelm II, 806, 424. Stettin, Fr. von II, 42. Steubing II, 409. Stigot, Anderson I, 147, 149. Stintfee I, 281. Stodholm, Fr. v. II, 564. Stodmannshof II, 239. Stodewelcher, E. v. Riga I, 262 ff, 269 ff, 274 ff, 276. Stolbowo, Fr. v. II, 265.

Stopius, Zachar. II, 139, 171, 173.
Strahlborn II, 195.
Stromberg, Graf Riels v. II, 542 ff.
Stropt, Dietr. v. II, 215, 224.
Stu(h)msdorf, Traftat zu II, 385.
Sciure, Sten I, 274. II, 208.
Sudau, Propft II, 59 ff.
Suberföping II, 217.
Sunzel II, 319.
Swen, Efiribjon K. I, 17.
—, Raufmann I, 17.
Swienta, S. a. b. I, 249.
Switrigailo I, 249 ff.
Sploefter Stodeweicher vgl. Stodeweicher.
Szelle, Eberh. I, 314.

#### X.

Falthof I, 172. Talwocz II, 23. Tannenberg, S. bei I, 238. Tarwaft I, 452 u a. a. D. Tastius, Johann II, 91 ff, 94, 96, 105 ff, 140, 149 ff. —, Bernhard II, 295. —, Ludwig v. II, 257. Taube, Jürgen v. II, 23.

—, Johann II, 28 ff, 41, 43.

—, Reinholb v. II, 252. —, Robert v. II, 257. Tegetmeyer, Silvefter I, 315 ff, 321 ff, 325 ff, 341, 345, 375. Tenger II, 364. Terrafer, S. bei II, 485. Terweten I, 55, 72, 147, 172. Teufino, Fr. v. II, 216. Thalibald I, 62. Theoberich Damerow, B. v. Dorpat I, vgl. Damerow. v. Treiben I, 29, 50, 53, 67, 68, 70. Thierberg, Konr. v. I, 111. Thomas, E. Riga vgl. Schöning. Thomasius II, 497. Thomsborf, Bertrag zu II, 351. Thoreiber I, 19, 29, 40. Thorn, Friedensichluffe zu I, 241, 270. Tiefen, Hans v. Hm. I, 282. Tiefenhaufen I, 159, 186. 189. 141. —, Adam v. II, 489 ff. —, **B**arbara v. I, 391 ff. —, Bartolomaeus v. I, 133, 186, 189.

—, Detlef v. П, 260. —, Dietrich v. П, 252.

-, Engelbrecht v. II, 299.

Tiesenhausen, Fabian v. I, 436. II, 240, —, Fromholb v. II, 260. —, Georg v. I, 346, 369. -, Hans Heinr. v. II, 371.
-, Heinr. d. Altre auf Berso(h)n II, 14, 31, 44 sf, 78.
-, Joh. v. II, 229, 231, 238, 242. —, **Raspar** v. II, 255. – Reinhold v. II, 260. Tileman, Sten bgl. Sten. Tilfern, Jat. II, 10. Timpen, Hans II, 165. Tirsen I, 438. Tolksborff II, 116. Tolowa I, 18, 19. Tolsburg I, 172. II, 65. Torf, Dietr. M. I, 242. Torftenson G. II, 443. Tott, Rlaubius v. II, 330. Zoil, Riandius D. II, 330.

—, Riaus Attenson II, 34, 47.

Exavendal, Fr. v. II, 509.

Treiben, Schloß I, 57, 400, 444 u. a.

— a. D. II, 226, 243.

Treyden, Chr. v. II, 255.

Trifaten I, 28, 62. II, 8, 60, 224.

Troinat v. Schamaiten I, 113.

Truberioi II 342 Trubeztoi II, 342. Tichertastoi II, 341. Tudum I, 172. Tuvo, B. v. Ripen I, 83. Tyle, Tonnis 1, 423.

#### 11.

#86benorm, Uchansti II, 79.
Uelzen I, 427. II, 189.
Uertüll I, 27ff, 33, 34, 41, 43, 128, 186, 440.

—, Heinrich v. auf Fickel I, 435. II, 226.

—, Jakob v. II, 545.

—, Johann v. wom Riejenberge I, 387 ff.

—, Johann v. II, 49.

—, Johann v. II, 295.

—, Hügen v. auf Badenorm I, 368 ff, 422 ff. II, 81.

— v. auf Confer II, 10.

—, Ronrad v. auf Fickel I, 389 ff. II, 69.

—, Wagdalena v. II, 488.

—, Otto v. auf Fickel I, 330 ff, 389 ff.

—, Wolfenband, Konr. v. II, 490 ff.
Uhlenbroch, Heinr. von II, 299 ff.

Uhlenbrodehof II, 349.

Usa, S. bei II, 14.
Usrich, Joh. II, 285.

—, Withelm II, 424 ff.
Usrice, Eleonore K. II, 423.
Usagaunien I, 18, 19, 61 ff, 70, 74, 78, 79 u. a. a. O.
Ungern v. I, 192, 186.

—, Heinrich v. II, 242.

—, Jürgen v. I, 319, 332, 370, 464.

—, Klaus v. II, 43, 48, 49, 50 ff.
Uppendorf, Joh. II, 409.
Uraber II, 157.

—, Philipp II, 253.

#### ¥.

\*\*Segefad II, 19 ff, 435.
Bellingt, Otto G. II, 504, 506 ff.
Berginius II, 306, 308, 532 ff.

—, Abrian II, 478.
Bietinghoff, M. Arnold v. I, 151 ff.

—, Ronrad v. M. I, 244.

—, Otto v. II, 226 ff, 249 ff.

—, Otto Friedr. v. II, 388 ff.
Biffhusen vgl. Fromhold E. v. Niga.
Binde, Heidenr. v. M. I, 253 ff, 264.
Bitalienbrüder I, 159.
Biterbo, Bertrag v. I, 100.
Boerde II, 82.
Bolanus II, 97.
Bolquin M. I, 58 ff, 65, 69, 70, 74, 76, 88, 92, 97 ff.
Briemersheim, Wish. v. M. I, 151, 157, 158.

### 23.

\*\*Sachtmeister, Hans v. G. II, 65. Balbemar II., K. von Dänemar I, 38, 66, 72 ff, 74 ff, 78 ff, 82, 86.

— IV., Atterbag K. I, 140, 147 ff, 208.

— Hz. von Schleswig I, 38. Balbis, Burchard I, 324 ff, 383 ff. Balf I, 19, 158, 252, 294, 426 u. a. a. D. II, 348, 525.

Ballenrobe, E. v. Riga, Johann V. vgl. Johann V. vgl. Johann V. Ballerstät II, 364.

Ballent, M. I, 122.

Bardger I, 15.

Barbola I, 64.

Barmbele, Hinrich I, 374.

Warnele, Joh. II, 344 ff. Warfchauer Libell II, 145. Wartha I, 172. Webemeyer, Fr. II, 409. Beibenheim, Joh. v. 325. Beiher, Ernst Ob. II, 10. Beisenstein I, 128, 139, 141, 172, 19×, 460 sf. II, 8, 9, 13, 45, 47, 49, 65, 220, 254, 443. Welitije Lufi II, 64. Welling, Gotth. II, 91 ff, 94, 96, 104 ff, 115, 125, 132, 140 ff, 149 ff. —, Gotthard II. II, 306. Benben (Boltsftamm) I, 54. - I, 31, 57, 70, 115, 127, 134, 172, 198, 271, 302, 396, 448 u. a. a. £. — II, 54, 56 ff. Zerftörung durch Zwau 61 ff. Stiftung bes Bistums II, 111 ff. II, 112, 113, 125, 194, 224, 225 ff, 243, 245, 308, 322, 378, 385, 441. Wenno (Winno) M. I, 57 ff. Wenrath, Simon I, 375. Wenzel I. K. von Böhmen I, 157. -, II. K. von Böhmen I, 10. Befenberg I, 172, 143, 198, 434 u. a. a. D. II, 30, 65, 220, 443. Westermann, Berth. I, 419. Westfälinger I, 247. Westhard v. Terweten I, 55, 87. Wetetind II, 416. Bettberg, Rap. II, 488. Weyer Joh., Dr. II, 416 ff. Wiborg — I, 144. II, 64. Wichmann, E. v. Magdeburg I, 5. von Würzburg I, 97. Wiek I, 19, 64, 79, 85, 97 u. a. a. D. Wierland I, 19, 72, 81, 102 u. a. a. D. II, 191 u. a. a. D. Wifinger I, 16. Biten, Chr. B. II, 480. Bilczet II, 198. Bilhelm v. Brandenburg E. v. Riga I, 367 ff, 370, 382, 393, 400, 414 ff, 440, 441, 443, 470 ff, 475. II, 3, 10, 11, 12, 81.

—, Hz. von Sturland II, 268 ff. v. Modena I, 84ff, 93ff, 102ff. Willomir S. bei I, 249. Willekin v. Schauenburg M. I, 115. Willigmann II, 341. Wilna II, 90, 92. Wiltperger II, 162.

Windau I, 15, 135, 172, 198, 452 u. a. a. D. Wish I, 11, 12 ff, 45, 88, 108, 125 u. a. a. O. Wischlingen, G. Sibert v. I, 441. Wiskowath, Jwan I, 432. Wismar I, 125. Witebet I, 221 u. a. a. D. Witold I, 249. Witte v. Horbed, Herm. II, 543 ff. Witting, Joachim II, 80, 95. Wiplaw v. Mügen I, 71. Wjätschfo I, 54, 80. Wjelun, Fr. zu I, 247. Wfadimir von Nowgorod I, 64. Bladislaw, Lotietet K. v. Holen I, 152.

— IV., K. v. Bolen II, 339 ff.

—, Prinz v. Polen II, 260.

Bohlfahrt I, 26. II, Schl. b. 528 ff.

Bohlfeld, Odr. II, 539.

Bolde I, 87. Bolbemar vgl. Balbemar. Bolmar I, 20, 98, 275, 277, 281. Afspröte 288, 295 ff, 300, 319, 345 ff. —, Landtag von 1525 I, 415, 352 ff. —, I, 395, 415 u. a. a. D. —, II, 56, 60, 130, 224 ff, 246, 349, 350, 438 ff. Wolthuß von Herfe, Joh. M. I, 270ff.
—, Ernst I, 270. Wordingborg, Fr. zu I, 259. Worms (Infel) II, 50.

Woronzow II, 646. Wotel I, 132. Woten I, 195. Wrangel, Anton II, 31. —, Habianus II, 252, 425 ff. —, Worit, der Altere II, 256 ff. —, Hermann II, 195, 249, 277. Brede, Fabian II, 363. Bulff, Kapitän II, 525. —, Wartin II, 287. Wher, Barthol. II, 347.

X.

Zenia II, 227.

2).

**Nb**umea I, 19. Y**k**estola vgl. Ueztüll. Ymera I, 19. Yort, Gerh. v. M. I, 131. —, Jat. Hz. v. II, 558.

3.

3abeln I, 172. Jamoiski, Jan II, 51, 64, 67, 80, 93, 97 ff, 164, 184 ff, 229, 245, 251. Japolje, Fr. v. II, 66. Jargrad I, 18. Jawadski, Joh. v. II, 520. Jorowski II, 51, 160, 198. Jeien, Philipp v. II, 435. Jinte, Claus II, 20. Joege, Bengt Fabian v. II, 536.



In zweiter, vermehrter und umgearbeiteter Auflage ist erschienen:

# Livländische Geschichte

von der "Aufsegelung" der Lande bis zur Einverleibung in das russische Reich.

## Ein Kausbuch

von

### Dr. E. Seraphim.

- I. Band: Die Zeit bis zum Untergang livländischer Selbständig= keit.
- II. Band: Die Provinzialgeschichte bis zur Unterwerfung unter Russland.
- III. Band: Die Geschichte des Herzogtums Kurland von Dr. Aug. Seraphim.
- Preis des ganzen Werkes in 3 Bänden 4 Rubel; gebunden in 3 eleganten Kalikobänden 6 Rubel.
- Einzelpreis: I. Band: 2 Rubel, gebunden 2 Rubel 80 Kop.
  - II. Band: 2 Rubel 50 Kop., gebunden 3 Rubel 50 Kop.
  - III. Band: 2 Rubel, gebunden 2 Rubel 80 Kop.

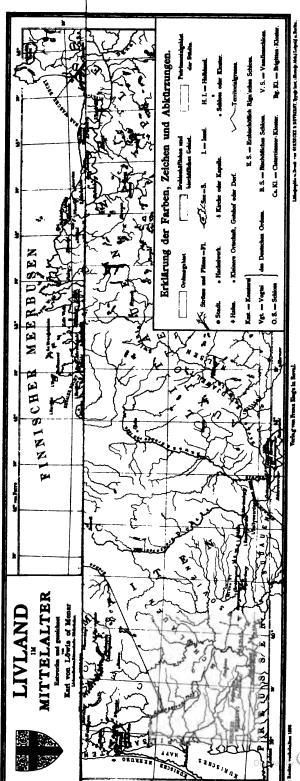

Google

THO NEW YORK
TO LIEDURY

